



Gift of Louis Lajos In Memory of

DEAR READER,

DUE TO THE FRAGILITY AND/OR BRITTLENESS OF THIS BOOK, IT MUST BY USED IN THE LIBRARY AND CANNOT BE PHOTOCOPIED.

PLEASE BE GENTLE WITH IT.

THANK YOU.















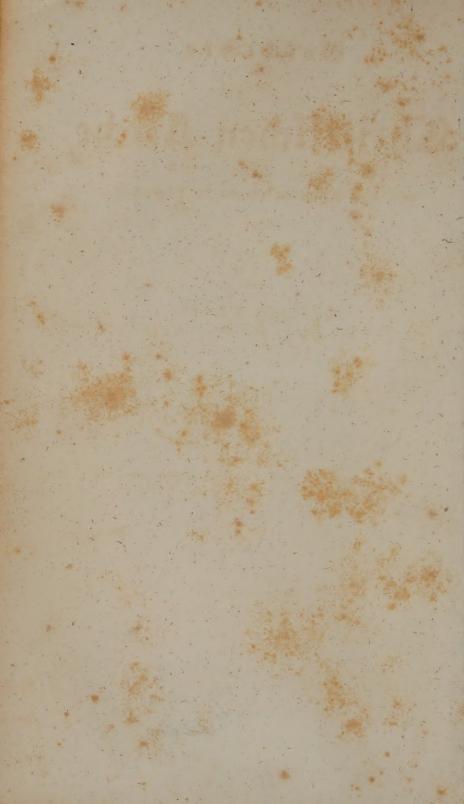

## Geschichte

ber

# Christlichen Kirche

von ihrer Grundung bis auf die Gegenwart.

Dargestellt

non

Philipp Schaff,

Professor der Theologie im Predigerseminar zu Mercersburg

Matth. 13: 31-33.

#### Erfter Band :

Die allgemeine Einleitung und die erste Periode, vom Pfingstfeste bis zum Tode des heil. Johannes.

(a. 30—100.)

Mercersburg, Pa. :

Selbstverlag des Berfasserb.

Bu haben bei :

Ernst Schäfer in Philadelphia un Rudolph Garrigue in Neu

1851.



The second of the second of the second



## Geschichte

der

# Christlichen Kirche.

Von

Philipp Schaff.

Erster Band: Die apostoliche Kirche.

> Die Rirche ift ber Leib Befu Chrifti, Die Galle Deffen, Der Alled in Allem erfallt. St. Panine."

Mercersburg, Pa.

Spritting and Thirds

the state of the same of the same

Dem

#### Andenfen

bes feligen

Dr. August Neander,

des Baters der neueren Kirchengeschichte.



## Borwort.

Die Gefdichte der Rirche Jefu Chrifti, des Gottmenschen und Beltheilandes, quellengemaß, gemiffenhaft, flar und lebendig barguftellen, ihre inneren und außeren Erlebniffe, ihre Rampfe und Giege, ihre Leiden und Freuten, ihre Bedanfen, Reden und Thaten mit begeifferter Bahrheitsliebe und umfale fender Katholicitat ju reproduciren und Diefes Gemalde von achtzebn Jahr= bunderten ben Beitgenoffen vorzuhalten als bie vollftandigfte Apologie bes Chriftenthums, jur Lehre und Barnung, jur Erbauung und Rachahe mung: - bieß ift eine Aufgabe, wohl murdig, Die beften Rrafte eines langen Lebens in Unfpruch ju nehmen, und den reichften Lohn in fich felber tragend, aber auch fo groß und umfaffend, daß fie nur burd) bas Bufammenwirfen ber verschiedenartigften Rrafte einigermaagen genugend ausgeführt werben fann. Der Gingelne, jumal von untergeordneter Bega= bung, muß fich da binlanglich geehrt und begludt fühlen, wenn es ibm gelingt, einige Cteine berbeigutragen ju einem Riefengebaute, bas ber Ras tur ber Cache nich nicht vollendet fein fann, bevor die Rirche felbit tas Biel ihrer Geschichte erreicht haben wird. Denn Die Biffenschaft machet mit ber Erfahrung und vollendet fich mit ihr.

Richt ohne Schuchternheit, im Bokbewußtfein ber Schwierigkeit und Berantwortlichkeit ber Aufgabe, fo wie ber vielen Mangel und Gebrechen ihrer Ausführung übergebe ich bem theologischen Publicum diesen erften Band einer neuen Bearbeitung ber Kirchengeschichte, welche, wenn Gott Leben und Kraft schenft, nach und nach bis auf die Gegenwart herabges

führt merben foll.

Mein Plan geht bahin, an der hand jener Zwillingögleichniffe bes Herrn vom Senfforn und vom Sauerteig, aus den besten mir juganglichen Quellen ein möglichft treues und anschauliches Bild des inneren und äußeren Entwicklung gangs der driftlichen Kirche von ihrer Gründung bis auf unsere Zeit herab für das theoretische und praktische Bedürfnis von Geistelichen und theologischen Studenten zu entwerfen und dadurch das Berständenis der Gegenwart und ein freudiges Wirken am Bau der Zufunft zu versmitteln. hinschtlich des Umfangs gedenke ich die Mitte zu halten zwischen der übersichtlichen Kürze eines bloßen Compendiums und ber voluminiesen Länge eines Werkes, welches sich erschöpfende Bollständigkeit zum Ziel seine Welchtte vom Fach geschrieben ist. Die Zahl der Bande wird wahrscheinlich der Zahl der Perioden nach dem E. 33 gegebeness

VIII Borwert.

Schema entsprechen. Doch fenne ich bereits zu fehr die Unsicherheit menschlicher Berechnung, um mich in dieser hinsicht von vorne herein zu binben, oder auch nur die Fortsesung bestimmt zu versprechen. — Der vorliegende Band ift viel frarter geworden, als ich anfangs beabsichtigte.
Indes verdient die apostelische Kirche um ihrer grundlegenden und normativen Bedeutung willen wohl eine aussuhrlichere Behandlung, als die folgenden Perioden; auch glaubte ich, die neulichen Bersuche der Baur'schen Schule, das Urchristenthum vermege eines nicht geringen Auswandes
von Gelehrsamseit, Scharssen und Combinationsgabe zu reconstruiren oder
eigentlich zu destruiren, direct und undirect berücksichtigen zu mussen, woburch sich die Jahl der Anmerkungen beträchtlich vermehrt hat.

Dbrobbl man meinem Buche auf jeder Geite ben beutfchen Urfprung anmerfen wird, fo ift es doch junachft und hauptfächlich fur amerifan i fche Lefer befrimmt und, fo zu fagen, vom amerifanischen, ober genauer, vom anglogermanifden Ctandpunfte aus gefdrieben. Ich habe baber mehrfach auf michtigere Erfcheinungen ber englischen Literatur, welche in bafs felbe Fach einschlagen, Rudffiht genommen und gedenfe im Rall ber Forts fegung in fpateren Theilen die englische, fchottifche und amerifanische Rirdengefchichte meit ausführlicher zu behandeln, als dieß in beutschen Werfen von gleichem Umfang zu geschehen pflegt. Deutschland bat feinen Mangel an firdenbifferifden Schriften, und mabrent tiefer Band bereits unter ber Proffe mar, find brei werthvolle neue Compendien von Lind : ner, Fride und Jacobi erfchienen, mit welchen jedoch meine Arbeit wegen der Berfchiedenheit bes Plans und Umfangs nicht in Conflict tritt. Unders ift es in Umerifa, wo man fich bisher in fast allen theologischen Ceminarien , wie auch in England , mit einer Heberfegung Do o bhe im's begnügt hat. Doch werden neuerdings auch die ebenfalls übertragenen, aber leider noch unvollendeten Berfe von Reander und Giefeler in weis teren Rreifen frudirt, und bie Beit ift nicht ferne, mo biefe energische, rafflos ftrebende Ration ber Jufunft auch an ber Weiterbildung allgemeinen Rirchengeschichteforschung und Darftellung einen felbfiftanbigen Untheil nehmen wird. Dafur burgen tudtige Beitrage gur Kenntnig ein: gelner Zweige Diefer Difciplin, fowie ber ausgezeichnete Erfolg, womit bereits mehrere bo bbegabte Umerifaner wichtige Particen ber Profangefchichte bearbeitet haben. Mochte es mir gelingen, in meinem geringen Theile ein unbefangenes Studium der hiftorifden Theologie in meiner Mooptiv-Seimath ju forbern und ju Werken anguregen, welche bas meinige meit binter fich laffen! Bilbungegang und außere Stellung icheinen mir ten Beruf aufjulegen, in diefer fritif ben Hebergangsperiode, auf diefem gufunftichmangren Cammelplag affer guten 1900 fihlimmen Rrafte bes alternben Guropa und des jugendlich frifiben Umerifa ein Berarbeiter beutscher Theologie fur bas ameritanifibe Bedurfif und, fo weit meine Rrafte reichen, ein Bermitts

ler zwischen dem am meiften theoretischen und dem am meiften praktis schen Bolfe der Gegenwart, zwischen den modernen Griechen und den modernen Romern zu fein.

Eben defhalb aber wird es um fo mehr auffallen, bag ich bas Werf in beutfcher, und nicht, wie mir meine Freunde aus außeren und inneren Grunden riethen , fogleich in englifcher Sprache berausgebe; und mir felbst wollte es manchmal mabrend ber Ausarbeitung als eine Anomalie und als ein fanguinisches Bagfrud porfommen, ba fait alle miffenschaftliche Bildung in diefem Lande in englichem Gemande einhergeht. gieht fich mein Beruf boch gunachft und hauptfachlich auf bie beutschen Rirs chen Umerifa's, welche an Bahl, Bilbung und Ginfluß offenbar in ber Bunahme begriffen find und jest auch in ihren angliffrten Theilen ber beutichen Sprache und Literatur weit mehr Liebe und Aufmerkfamkeit zuwenden, als bief noch vor wenigen Jahren ber Rall mar. Collte biefer erfte Band, von welchem nur eine geringe Ungahl von Eremplaren gebruckt worden ift, un= ter dem deutschlefenden Publicum der Bereinigten Staaten feinen Unflang finden und feinem Bedurfnig entgegenfommen; fo bleibt mir wenigftens die beruhigende Heberzeugung, einen ernftlichen Berfuch jur Grundung einer felbstständigen amerikanisch beutschen Theologie gemacht zu haben.

Ich habe ben Unfang biefes Werfes bem Undenfen jenes großen Theos logen gewihmet, beffen Rame eine neue Epothe in ber Auffaffung und Darffellung ber Rirchengeschichte bezeichnet, und beffen Leben und perfonlicher Charafter eine feltene Berforperung ber Lebre ift, daß alle mabre Beiftesgroße in Meander hat sich, wenn auch Einfalt, Demuth und Liebe wurzelt. nicht allein, fo boch vorzugemeife bas unfterbliche Berdienft ermorben, Dies fen wichtigen Zweig ber Gottesgelehrtheit ber roben Difhandlung einer dunkelhaften, glaubenslofen Scheinaufflarung entriffen und aus einem oben Trummerhaufen in einen hehren Tempel des lebendigen Gottes umgemanbelt zu haben, in beffen Sallen wir Jungeren nun mit festlichem Freudens und Danfgefühl luftmandeln fonnen. Gein Werf verdanft feinen mohlverdienten Ruf nicht blog ber Grundlichfeit und Gemiffenhaftigfeit ber Quellenforschung, fondern vor allem dem Geifte, von dem es durche drungen ift, ber innigen Bermablung von Biffenschaft und Frommigfeit, von philosophischer Tiefe und findlichem Glauben, endlich ber Liebe und Ratholicitat, wom't er allen Erfheinungen vorurtheilofrei nachgebt und jes dem das Seine ertheilt. Unter feinen Sanden wird die Bergangenheit ein lebendiger Rluß; er zeigt und nicht blog bas Refultat, fondern auch bas Berben; er fuhrt und von der Oberflache in die verborgene Berfffatte ber Ideen binab ; er weist in allen Sahrhunderten und Rationen, felbft da, wo man es am wenigffen erwartet hatte, und wo die Bigotterie und der Unglaube biober blog Finffernig, Menfchen: und Catanowert gefeben batten, ben goldenen Raden bes gottlichen Lebens nach und liefert den uns

widerlegbaren Beweis, daß der Herr nie und nimmer von Seinem Bolke geschieden ist und Seine Berheißung wortlich gehalten hat: "Siehe, Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!" Darum wird seine Kirchensgeschichte, ohne den Forderungen der Wissenschaft den geringsten Eintrag zu thun, auf die ungezwungenste Weise zugleich zu einem Erbauungebuch für Alle, welche einen offenen Sinn für das Göttliche haben, und zu eisner fortgehenden Bertheibigung unseres allerheiligsten Glaubens.

In allen Diefen Punften befenne ich freudig und danfbar Die vielfache Belehrung und Unregung, melde ich theils aus tem perfonlichen Um= gang, theils aus den Schriften bes theuren Mannes gefchopft habe und noch immer fchopfe, obwohl ich nie ju feiner Schule im engeren Ginne gehorte, ba ich meine theologische Bildung jum Theil unter gang anderen Gins fluffen in Tubingen und Salle erhielt und fomohl gur firchlichen Orthotorie, als jur fpeculativen Theologie in einem etwas verfchiedenen Berhaltnig ftele, welches er mahrscheinlich nicht gang billigen wurde. Leider wird mir nun die Freude nicht mehr zu Theil, bem verehrten Lehrer und vaterlichen Freunde den Unfang meiner Arbeit gufenden gu fonnen. 11m fo lieber ift es mir, bag er noch furg vor feinem Abschied aus ber fireitenden Rirde mir und einem gemeinsamen Freunde feine aufrichtige Theilnahme an meis nem Unternehmen ausdruckte und mir die Erlaubnig ertheilte, es ihm des biciren ju durfen, in einem Briefe vom 28ften October, 1849, wo er mir unter Underem trot feiner franken Augen eigenhandig fchrieb : ,, 3ch fann Ihnen nur meinen berglichen Dant fagen fur bas Beichen Ihres liebevollen Andenkens, das Gie mir offentlich geben, und fur die Ehre, die Gie mir erweisen wollen, indem ich Ihnen gu Ihrem Werke alle Erleuchtung und Rraft von Oben munfche. " Moge Diefer liebreiche Bunfch bes nunmehr felig vollendeten deutschen Rirchenvaters menigstens nicht gang unerfüllt ges blieben fein, und moge fein verflarter Beift die Babe nicht verfchmaben, bie ich nun mit einer Thrane ber Danfbarfeit auf feinen Grabbugel nies derlege !

Mit ben bescheidensten Anspruchen und mit den friedlichsten Absüchten tritt dieses Werk hinaus in die vielfach zerriffene Gegenwart, wo unter gewaltigen Gahrungen und schmerzlichen Geburtswehen ein neues Zeitalter der Kirche des dreieinigen Gottes sich allmählig anzubahnen scheint. Mochete es wenigstens hie und da freundliche Aufnahme sinden und, so lange seine Zeit währt, Segen stiften zur Ehre des herrn und zum Besten Seiner Gemeinde! Ihm, ohne Dessen gnadigen Willen fein haar von unserem haupte fallt, geschweige denn ein Geistesproduct in den Ocean der Welt hinaussegelt, sei es dankend und betend empfohlen!

Philipp Schaff.

Merceraburg in Pennfplvanien, den 19ten Mari, 1851.

# Inhaltsverzeichniß.

### Allgemeine Ginleitung. (Ceite 1-78.)

Die Geschichte.

| meme | Cime   | mud.  | ( Cint | 1 1 0. |
|------|--------|-------|--------|--------|
|      | Erftes | Rapit | e1.    |        |

| Ş. | 1.  | Begriff ber Gefchichte,                                        | Seite | 1  |
|----|-----|----------------------------------------------------------------|-------|----|
| §. | 2.  | Factoren ber Gefchichte,                                       |       | 2  |
| §. |     | Die centrale Stellung ber Religion in ber Gefchichte,          |       | 4  |
|    |     |                                                                |       |    |
|    |     | Zweites Kapitel.                                               |       |    |
|    |     | Die Kirche.                                                    |       | _  |
| 3. | 4.  | Itee der Kirche,                                               | N/A   | 5  |
| 3. | ə.  | Entwidlung ber Rirche,                                         |       | 8  |
| 3. | 6.  | Rirche und Welt,                                               |       | 11 |
|    |     | Drittes Rapitel.                                               |       |    |
|    |     | Die Rirchengeschichte.                                         |       |    |
| δ. | 7.  | Begriffsbeftimmung,                                            |       | 14 |
| δ. | 8.  | Umfang,                                                        |       | 15 |
|    |     | Berhaltniß zu den übrigen theologischen Disciplinen,           |       | 16 |
|    |     | Gefchichte der Ausbreitung und Berfolgung der Rirche, .        |       | 17 |
|    |     | Dogmengeschichte,                                              |       | 19 |
|    |     | Geschichte der Sittlichkeit, Berfassung und Disciplin, .       |       | 23 |
| δ. | 13. | Geschichte des Cultus,                                         |       | 23 |
|    |     | Quellen,                                                       |       | 24 |
|    |     | Erfaß fur bas Quellenftudium,                                  |       | 27 |
| 8. | 16. | Methode ber Geschichtschreibung,                               |       | 29 |
| 8. | 17. | Eintheilung ber Rirchengeschichte,                             |       | 32 |
| 8. | 18. | Allgemeine Charafteriftif der drei Zeitalter der Rirdengeschie | d)te, | 35 |
| 8- | 19. | Charafteriftif ber brei Beitalter. Fortfetung,                 |       | 38 |
| 8. | 20  | Rugen ber Kirchengeschichte,                                   |       | 42 |
| 2. | 20. |                                                                |       |    |
|    |     | b amste Biertes Kapitel.                                       |       |    |
|    |     | Die wichtigften Bearbeitungen der Rirchengeschicht             |       |    |
| δ. | 21. | Die Rirchenhiftorifer vor der Reformation,                     |       | 47 |
| δ. | 22. | Die romifch = fatholischen Rirchenhistorifer,                  |       | 49 |
| 8. | 23. | Die protestantischen Rirchenhistorifer bis auf Gemler, .       |       | 53 |
| 8  | 24. | Die protestantischen Rirchenhiftorifer feit Cemler,            |       | 62 |

## Grstes Zeitalter: Die Kirche des Alterthums

ober

| Die | griech | sch=lateinische | Urfirche. |
|-----|--------|-----------------|-----------|
|-----|--------|-----------------|-----------|

|    |                                                  | (vom Jahre 30 — 590.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |  |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Ş. | 25.                                              | llebersicht und Eintheilung, Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81     |  |
|    |                                                  | Erste Periode:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |
|    |                                                  | Die apostolische Kirche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |  |
|    |                                                  | (von a, 30-100.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |  |
|    |                                                  | Einleitung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |  |
|    |                                                  | Die welthiftorifche Borbereitung bes Chris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |
|    |                                                  | frenthums und der fittlichereligibfe Buffand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
|    |                                                  | der Menschheit gur Zeit seiner Erscheinung, (S. 83-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
|    |                                                  | Die Weltstellung des Chriftenthums,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85     |  |
| 3. | 27.                                              | heidenthum und Judenthum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86     |  |
|    |                                                  | A. Die Borbereitung des Christenthums im Beidenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |  |
| 8  | 28.                                              | Die griechische Bildung und bas Chriftenthum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90     |  |
|    |                                                  | Der Zerfall des griechischen Beiftes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92     |  |
| §. | 30.                                              | Der Platonismus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95     |  |
|    |                                                  | 2) Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |  |
| §. | 31.                                              | Das romifde Weltreich und der Universalismus des Chriftenthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18, 99 |  |
| §. | 32.                                              | Der innere Buftand des romifchen Reichs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101    |  |
| ş. | 33.                                              | Der Stoicismus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103    |  |
|    |                                                  | B. Die Borbereitung des Chriftenthums im Judenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |  |
| 5. | 34.                                              | Die alttestamentliche Offenbarung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108    |  |
| §. | 35.                                              | Die politische Lage ber Juden zur Zeit Christi, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112    |  |
| §. | 36.                                              | Der religiofe Buftand der Juden zur Zeit Chrifft, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114    |  |
|    |                                                  | C. Die Berührung von Judenthum und Beidenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |  |
| S. | 37.                                              | Der Ginfluß des Judenthums auf das Beidenthum, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117    |  |
| §. | 38.                                              | Der Ginfluß des Beidenthums auf das Judenthum, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 119    |  |
|    |                                                  | Bufammenfaffung, 45 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 122    |  |
| §. | 40.                                              | Die apostolische Periode. Uebersicht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125    |  |
|    |                                                  | Erstes Buch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |  |
|    | <b>13</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.4    |  |
|    | Gründung, Ausbreitung und Verfolgung der Kirche. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|    |                                                  | Der Geburtstag ber Kirdye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |  |
| 8  | 41                                               | Das Pfingstwunder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 129    |  |
|    |                                                  | Das Bungenreben, Ten Willes and Control of the Cont | -      |  |
| 8. | 43.                                              | Die Pfingftpredigt Petri und ihr Erfolg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139    |  |

#### 3weites Kapitel.

# Die Miffion in Palästina und Anbahnung ber Beidenbefehrung.

| 3. | 44.         | Wachsthum und Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem,                 | 142  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Ş. | 45.         | Stephanus, der erfte Martyrer,                                      | 145  |
| Ş. | 46.         | Das Chriftenthum in Samarien. Philippus,                            | 149  |
| Ş. | 47.         | Befehrung des Cornelius. Unfang der Beidenmiffion,                  | 153  |
| Ş. | 48.         | Die Gemeinde in Antiochien. Entstehung des Christennamens,          | 159  |
|    |             |                                                                     |      |
|    |             | Drittes Kapitel.                                                    |      |
|    |             | Der Apostel Paulus und die Beidenmiffion.                           |      |
| δ. | 49.         | Paulus vor feiner Befehrung,                                        | 161  |
|    |             | Die Befehrung Pauli, St                                             | 165  |
|    |             | Borbereitung zur apoftolischen Thatigfeit,                          | 171  |
| ξ. | 52.         |                                                                     | 175  |
| 8. | 53.         | Die erfte Miffionereife bes Paulus und Barnabas (a. 45),            | 176  |
| δ. | 54.         | Die Reise zum Apostelconcil in Jerusalem. Schlichtung               |      |
|    |             | bes Streites zwischen Juden = und Beidenchriften (a. 50),           | 180  |
|    |             | Die Privatverhandlungen, (Gal. 2: 1 ff.),                           | 184  |
| ş. | 56.         | Die öffentlichen Verhandlungen und der Beschluß des                 |      |
|    |             | Concils (Apost. Gesch. 15.),                                        | 187  |
|    |             | Die Reibung des Paulus mit Petrus und Barnabas,                     | 191  |
| Ş. | 58.         | Die zweite Miffionereise des Paulus. Galatien. Das                  |      |
|    |             | makedonische Gesicht (a. 51),                                       | 194  |
|    |             | Das Chriftenthum in Philippi und Theffalonich,                      | 197  |
| ş. | 60.         | Paulus in Athen,                                                    | 202  |
| ş. | 61.         | Vaulus in Korinth. Die Briefe an die Theffalonicher,                | 209  |
|    |             | Dritte Miffionereife. Paulus in Ephefus (a. 54-57),                 | 212  |
|    |             | Die Briefe an die Galater und Korinther,                            | 219  |
| ş. | 64.         | Die forinthischen Parteien,                                         | 221  |
| ş. | <b>6</b> 5. | Reue Reife nach Griechenland (a. 57),                               | 228  |
| §. | 66.         | Die romische Gemeinde und der Romerbrief,                           | 230  |
|    |             | Die fünfte und lette Reife nach Jerusalem (a. 58),                  | 235  |
|    |             | Die Gefangennehmung des Paulus,                                     | 240  |
|    |             | Paulus vor dem Cynebrium,                                           | 246  |
|    |             | Paulus in Cafarea vor Felix, Festus und Agrippa, .                  | 249  |
|    |             | Paulus in Rom (a. 61-63.),                                          | 253  |
| ş. | 72.         | Briefe aus der romifchen Gefangenschaft,                            | 257  |
| ş. | 73.         | Die Supothefe einer zweiten romischen Gefangenfchaft,               | 265  |
| 8. | 74.         | Der Martvrertod des Paulus. Die neronifche Chriftenverfolgung (a.64 | )281 |

#### Viertes Kapitel.

|                                                 | Die Wirksamkeit ber übrigen Apostel bis zur<br>Zerstörung Jerufalems.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| δ.                                              | 75. Der Charafter des Petrus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285                                                         |
| 8.                                              | 76. Die Stellung des Petrus in der Kirchengeschichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 288                                                         |
| 8.                                              | 77. Die spatere Wirksamfeit des Petrus. Seine Briefe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292                                                         |
| §.                                              | 78. Petrus in Rom. Sein Martnrertob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299                                                         |
| ٥.                                              | 79. Jafobus, der Gerechte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 311                                                         |
| ş.                                              | 80. Der Brief Jafobi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 315                                                         |
|                                                 | 81. Apostolische Sagen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 318                                                         |
|                                                 | 82. Die Zerftorung Jerufalems (a. 70),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322                                                         |
|                                                 | Fünftes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
|                                                 | Das Leben und Wirfen des Johannes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| ş.                                              | 83. herfunft und Bildung bes Johannes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327                                                         |
| ş.                                              | 84. Seine apostolische Thatigfeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 330                                                         |
| ş.                                              | 85. Die domitianische Christenverfolgung und die Berbannung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|                                                 | des Johannes nach Patmos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333                                                         |
| ş.                                              | 86. Nudfehr nach Ephefus und Lebensende des Johannes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 337                                                         |
| ş.                                              | 87. Charafteriftif bes Johannes und Bergleichung mit Petrus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
| 1 2.                                            | und Paulus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 340                                                         |
| ş.                                              | 88. Die Schriften bes Johannes. Das Evangelium und die Briefe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345                                                         |
| ş.                                              | 89. Die Apofalypse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 352                                                         |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                 | O to all a D Ob X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|                                                 | Zweites Buch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|                                                 | Das sittlich = religiöse Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                 | Das sittlich = religiöse Leben. Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                             |
|                                                 | Das fittlich = religiofe Leben.  Erstes Rapitel.  Der Einfluß bes Christenthums auf bie fitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| <b>5.</b>                                       | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Rapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältniffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361                                                         |
| §.<br>§.                                        | Das sittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 361                                                         |
|                                                 | Das sittlich = religiöse Leben.  Erstes Rapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 366                                                         |
| ş,                                              | Das fittlich = religiöse Leben.  Grstes Kapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältniffe.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 366<br>373                                                  |
| ş.                                              | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Chelosigseit,                                                                                                                                                                                                                                                                  | 366<br>373<br>378                                           |
| §.<br>§.<br>§.                                  | Das sittlich = religiose Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>373<br>378<br>384                                    |
| §.<br>§.<br>§.                                  | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. She und Shelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,                                                                                                                                                                                                                         | 366<br>373<br>378                                           |
| §.<br>§.<br>§.<br>§.                            | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  96. Das burgerliche und nationale Leben,                                                                                                                                                       | 366<br>373<br>378<br>384<br>390                             |
| §.<br>§.<br>§.<br>§.                            | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  96. Das bürgerliche und nationale Leben,  3weites Kapitel.                                                                                                                                     | 366<br>373<br>378<br>384<br>390                             |
| 5.<br>5.<br>5.<br>5.<br>5.                      | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. She und Shelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  3weites Kapitel.  Die Geistesgaben.  97. Begriff und Eintheilung der Charismen,                                                                                                                | 366<br>373<br>378<br>384<br>390<br>392                      |
| \$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.<br>\$.                 | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  96. Das bürgerliche und nationale Leben,  3weites Kapitel.  Die Geistes gaben.  97. Begriff und Eintheilung der Charismen,  98. Die Gefühlsgaben,                                              | 366<br>373<br>378<br>384<br>390<br>392                      |
| \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. She und Schristenthum und die Stlaverei,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  96. Das bürgerliche und nationale Leben,  3weites Kapitel.  Die Geistes gaben.  97. Begriff und Eintheilung der Charismen,  98. Die Gefühlsgaben,  99. Die Erfenntnisgaben, | 366<br>373<br>378<br>384<br>390<br>392                      |
| \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. | Das sittlich = religiose Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Christenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  3weites Kapitel.  Die Geistesgaben.  97. Begriff und Eintheilung der Charismen,  98. Die Gefühlsgaben,  99. Die Erkenntnisgaben,                                                               | 366<br>373<br>378<br>384<br>390<br>392<br>397<br>403<br>409 |
| \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. | Das fittlich = religiöse Leben.  Erstes Kapitel.  Der Einfluß des Ehristenthums auf die sitt= lichen Berhältnisse.  90. Die neue Schöpfung,  91. Die Apostel,  92. Das Familienleben,  93. Ehe und Ehelosigseit,  94. Das Christenthum und die Stlaverei,  95. Das Gemeindeleben,  96. Das bürgerliche und nationale Leben,  3weites Kapitel.  Die Ge ist esgaben.  97. Begriff und Eintheilung der Charismen,  98. Die Gefühlsgaben,  99. Die Erfenntnisgaben,                   | 366<br>373<br>378<br>384<br>390<br>392                      |

§. 123. Die Laufe, ...

§. 126. Undere heilige Gebrauche,

6. 124. Die Rindertaufe,

485 490

501

502

## Biertes Buch: Lehre und Theologie.

|    | and when the state of the state |      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Erstes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|    | Die apostolische Literatur und Theologie im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|    | ullgemeinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ģ. | 127. Entstehung der R. Elichen Literatur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 507  |
| ş. | 128. Die historischen Schriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 509  |
| ş. | 129. Fortsetzung. Johannes und die Spnoptifer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512  |
| δ÷ | 130. Die Apostelgeschichte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 518  |
| ģ. | 131. Die didaftischen Schriften,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 519  |
| ş. | 132. Das prophetische Buch ber Offenbarung (vgl. s. 85. und s. 89.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521  |
| ş. | 133. Der Organismus der apostolischen Literatur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 525  |
| §. | 134. Sprache und Styl bes Reuen Testaments,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 526  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.20 |
|    | Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ,  | Die apostolischen Lehrtypen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 3. | 135. Ursprung und Einheit der Apostellehre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 531  |
| 3. | 136. Berfchiedenheit der Apostellehre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 534  |
| 9. | 137. Judendriffenthum und Beidendriftenthum und ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| ,  | hohere Einheit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 536  |
|    | 138. 1) Der judenchriftliche Lehrtnpus, . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 542  |
| ٥. | 139. a) Das gesetliche Judenchriftenthum, oder der Lehr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|    | begriff des Jakobus (val. § 79. und 80.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 543  |
| ğ. | 140. Jakobus und Paulus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 546  |
| ş. | 141. b) Das prophetische Judenchriftenthum, oder der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|    | Lehrbegriff bes Petrus (vgl. §. 75-78.),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 548  |
| 6. | 142. Matthaus, Marcus und Judas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 551  |
| Ş. | 143. 2) Der heidenchriftliche Lehrtypus des Paulus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 553  |
| §. | 144. Die Schriften des Lufas und ber Sebraerbrief,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 559  |
| ş. | 145. 3) Der ideale Lehrtypus des Johannes (vgl. §. 83-89. u. §. 132.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 560  |
|    | Duitted Coults                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 000  |
|    | Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| 8  | Die haretischen Richtungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,,, |
| 3. | 146. Begriff und Bedeutung der Barefie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 567  |
| 8. | 147. Eintheilung und allgemeine Charafteriftif der Sarefieen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 570  |

## Berichtigungen.

§. 148. Schluß. Die typische Bedeutung der apostolischen Rirche,

572

Bon finnentstellenden Drudfehlern bittet man folgende zu berichtigen. Ceite 137, Beile 2, lies : Bungenredner ; C. 254, 3. 15, 1.: fchugen ft. fchagen; G. 541, 3. 26, lies: Gubjectivitat ft. Objectivitat. - Bei ben griechischen Lettern a, y und o fehlt mehrmals der Accent, was aber lediglich ber Mangethaftigfeit des hiefigen Druckapparates jugufchreiben ift.

# Allgemeine Ginleitung.

#### Erstes Rapitel:

#### Die Geschichte.

9. 1. Begriff ber Geschichte.

er Sweet dieser allgemeinen Einseitung ift, über das Wesen und die Aufgabe der Kirchengeschichte uns aufzuklaren und auf den richtigen Standspunkt zu stellen, von welchem aus wir dieselbe im Einzelnen zu betrachten und zu behandeln haben. Eine vollständige Einsicht kann sich zwar erst am Ende des geschichtlichen Studiums ergeben, denn die beste Desinition der Kirchengeschichte ist diese selbst. Doch ist eine vorläusige Verständigung unentbehrlich, um sich wenigstens einigermaaßen zu orientiren und einen Fingerzeig zur Aussassigsten versahren, wenn wir, diesen zusammengessesten Begriff in seine zwei Bestandtheile zerlegend, zunächst untersuchen, was Geschichte überhaupt, zweitens, was Kirche sei, woraus sich dann drittens von selbst eine Begriffsbestimmung der Kirche ngeschicht eine Begriffsbestimmung der Kirche ngeschildt ergeben wird.

Unter Gefchichte im objectiven Sinne verstehen wir den Inbegriff des Geschehenen, oder genauer ausgedrückt, alles dessen, mas wesentlich jum zeitlichen Leben der Menschheit gehort und einen nothwendigen Bestandztheil ihrer Entwicklung ausmacht. Geschichte im subjectiven Sinne ist die Auffassung und Darstellung bieses Geschehenen durch das Mittel der Sprache. ) Der Werth der letzteren hangt durchaus von dem Grade ab,

<sup>&#</sup>x27;) Unser "historisch" und das englische "History," "historical," fömmt durch das Medium des Lateinischen vom griechischen έστορία (vom verb. έστορίω), welches Untersuchung, weiter, das durch die Untersuchung Erkannte, dann die Wissenschaft überhaupt und insbesendere die Wissenschaft des Geschehenen, oder Geschichte bedeutet.

in welchem sie ein treuer Abbruck ber erfteren ift, und fest also voraus, baß ber Geschichteschreiber sich ganz seinem Objecte hingibt, es lebendig in feinem Geiste reproducirt und nur barnach trachtet, ein gewissenhafter Dolmetscher bes Geschehenen zu sein, ober basselbe sich selbst gerade so vorstragen zu lassen, wie es in Wirklichkeit gewesen ift.

Die Gefchichte im objectiven Sinne, wovon wir hauptfächlich zu reden haben, ift nicht ein außerliches Aggregat von mehr ober weniger zufälligen Namen, Zahlen und Thatfachen, ohne festen Plan und sicheres Ziel, sonz bern ein lebendiger Organismus, bessen Glieder innerlich zusammenhängen, sich gegenseitig bedingen und ergänzen. Alle Wölfer bilden nur Eine Familie, die denselben Ursprung und dieselbe Bestimmung hat; und alle Perioden sind nur die verschiedenen Altersstusen Eines und desselben Lebens dieser Menschenfamilie. Die Geschichte steht ferner, ohne die menschliche Freiheit und Zurechnungsfähigkeit auszuheben, unter der Leitung der gettlichen Borssehung, ist nach einem ewigen, unabänderlichen Plane derselben angelegt und strebt deßhalb auch unaushaltsam einem bestimmten Ziele entgegen. Dieses Ziel ist dasselbe, wie das Ziel der Schöpfung überhaupt, nämlich die Bersherrlichung Gottes, als Schöpfers, Erlösers und Bollenders der Welt, durch die freie Anbetung Seiner vernünstigen Ereatur, welche zugleich in dieser Anbetung ihre böchste Seligseit sinden soll.

#### §. 2. Factoren ber Grichte.

Man muß bemnach die Gefchichte immer als bas Product zweier Factoren auffassen. Der erfte und bochfte Factor ift Gott felbit, in Dem wir "leben, weben und findu, Der "die herzen ber Menschen leitet wie Waffer= bache", Der "das Wollen und bas Vollbringen" in den Guten schafft und den Born der Bofen gum Preife Geinede Namens lenft, ja, ben Catan felbit Geinem absoluten Willen bienftbar macht. Infofern fann man bie Geschichte eine Celbstentfaltung Gottes in dem Berlauf der Zeit - im Unterschied von ber Natur, als einer Offenbarung bes Schopfers im Raum - eine fucceffive Darftellung Ceiner Allmacht und Weisheit, befonders aber Ceiner ethischen Eigenschaften, ber Gerechtigfeit, Beiligfeit, Geduld, Langmuth, Liebe und Gnade nennen. Gine Gefchichtedarftellung, welche dief aus dem Huge verliert und Gott zum mußigen Buschauer ber menschlichen Thaten und Gefchide macht, ift beiftifch, rationaliftifch, in ihrer legten Confequen; atheistisch, ebendamit im Grunde ohne Geift, ohne Leben, ohne Interesse und ohne Troft. Gie mare im beften Falle eine falte Statue ohne bligendes Huge und ohne fehlagendes Berg.

. Gott wirft aber in der Geschichte nicht, wie in der Natur, durch bie Macht blinder Gesetze, sondern durch lebendige Perfonlichfeiten, die Er Gelbst nach Seinem Chenbilde geschaffen, mit Bernunft und Billens:

fraft ausgerüstet hat. Ebendamit hat Er ihnen eine gewisse Sphare felbste bewußter freier Thatigkeit angewiesen, wofür sie Ihm verantwortlich sind; Er will sie nicht zu Seiner Anbetung zwingen, sondern zu einer sittlichen Gemeinschaft der Liebe mit Ihm heranbilden. Die Menschen sind also die relativen, die secundaren Factoren der Geschichte und empfangen den Lehn ihrer Neden und Handlungen, sie seien gut oder bose. Wer diese subjectiven Sausalitäten läugnet und die Menschen zu bloß passiven Durchgangspunkten, zu willenlosen Maschinen der gettlichen Thatigkeit macht, der verfällt in das entgegengeseste Extrem, in Pantheismus und Fatalismus, und hebt damit zugleich consequent alle Zurechnungsfähigkeit des Menschen, ja, zulest allen Unterschied zwischen gut und bos, zwischen Tugend und Laster auf.

Diefe beiden Caufalitaten, die gottliche und die menfchliche, die objective und subjective, die absolute und relative wirfen nicht nebeneinander oder auseinander, mas eine gang abstracte und mechanische Auffaffung mare, fondern in einander und durch einander. Es mag fur ben Ctandpunft ir difcher Erfenntnig, die, obwohl in ftetem Fortschritt begriffen, boch nie über "bas Studwerf" binaustommt, unmoglich fein, ihre Grenglinien icharf zu bestimmen; aber die allgemeine Anerkennung beider ift die Grund= bedingung jeder gefunden Auffaffung ber Gefchichte und macht diefe zu einem erhebenden, ununterbrochen fortionenden Lobgefang gottlicher Weisheit und Liebe, ju einem bemuthigenden Spiegel menfchlicher Schmache und Schuld und in beider Sinficht zu dem reichhaltigffen Buch ber Belehrung, Troffung und Erbauung. Da fie Die Biographie der Menfchheit, Die Entwicklung ihres Berhaltniffes ju fich felbit, jur Datur und jur Gottheit ift, fo umfaßt fie eigentlich alles Wiffenswurdige, Schone, Große, Eble und Berrliche, mas die Erde je geschen. In ihr find alle außeren und inneren Erfahrungen unferes Gefchlechtes, alle feine Gedanken, Gefühle, Unfchauungen, Bunfche, Beffrebungen und Thaten, alle feine Leiden und Freuden niedergelegt. Die Offenbarung felbit gebort ber Gefchichte an, bilbet beren innerftes Lebens= mark, den goldenen Raden, der fich durch ihre Blatter bindurchzieht. fann alfo ber Natur ber Cache nach fein umfaffenberes, inftructiveres und genufreicheres Ctubium geben, als bas ber Gefchichte im meiteffen Ginne des Wortes. Bon den zwei Bundern, welche den Philosophen Rant mit fteigender Ehrfurcht erfüllten, namlich bem "geftirnten Simmel über uns" und dem "moralischen Gefege in undu, ift bas lettere gewiß das großere, und bas Studium der Gefchichte, ober ber fucceffiven Entfaltung Diefes moralifchen Gefeges und aller intellectuellen Rrafte bes Menfchen, übertrifft bas Studium der Naturmiffenschaften an Bichtigkeit und Intereffe in demfelben Grade, in welchem der unfferbliche Geift über die Materie, feine Behaufung, und der nach Gottes Bild geschaffene Mensch über bie Ratur, feine Dienerin, erhaben ift.

5. 3. Die centrale Stellung der Religion in ber Geschichte.

Die das Leben der Menschheit selbit, so entfaltet sich naturlich auch die Universalgeschichte in verschiedene Gebiete, die aber alle in naherer oder ent= fernterer Berührung mit einander fteben und baber fich gegenfeitig bedingen und ergangen. Es gibt eine Gefchichte der Politif, des Sandels, bes gefelligen Lebens, ber verschiedenen Biffenschaften und Runfte, ber Gittlichfeit und der Religion. Darunter ift die lette offenbar die tieffte, centralfte und intereffanteffe. Denn die Religion, ober das Berhaltnig des Menfchen gu Gott, jener Benius, der fein Erdenleben gur Thronftufe des himmels weiht, ienes Band, das ihn an den Urgrund feines Dafeins, an die unfichtbare Beifterwelt und an die felige Emigfeit fnupft, ift bas bochfte Seiligthum bes vernünftigen Gefchopfe, Die Quelle feiner erhabenften Gedanken, feiner gewaltigften Thaten, feiner fofflichften Erfahrungen, ber Conntag, ber Ruhm, Die Krone im Leben und Bemuftfein aller Bolfer, bas Gebiet ber emigen Wahrheit und Rube. In ihr find, wie ein tieffinniger deutscher Philosoph fagt, alle Rathfel der Belt gelost, alle Widerfpruche des ticfer finnenden Beiftes verfohnt, por ihrem Trofte verftummen alle Schmerzen ber Empfindung; in ihrem Aether verschwebt aller Rummer, alle Corge, "diese Cand= bank der Zeitlichkeit," es fei im gegenwartigen Gefühl der Undacht oder in der hoffnung, vor welcher felbit die dunkelften Wolfen der Trubfal fich in ben Lichtglang ber emigen Liebe verklaren. Dan fann nicht von allen Men= ichen verlangen, daß fie Belehrte oder Runftler, daß fie Ctaatsmanner oder Rrieger, mohl aber, daß fie fittlich und fromm werden. Die Frommigfeit, ohne welche es auch feine reine Gittlichfeit gibt, macht ben Menschen erft jum Menfchen, jum Gbenbilbe Gottes. Dhne fie fann er feine bobere Beftimmung nicht erreichen und weder mahrhaft gludlich auf Erden, noch bar= einft selig im himmel werben. Die Religion, die Gemeinschaft mit Gott, ift das Morgenroth, der Mittag und der Abend der Gefchichte, das Paradies, mit bem fie anhebt, bas Seilmittel, woburch fie von ben Folgen bes Falls, von der Macht der Gunde und des Todes allmablig befreit werden foll, ber Friederehafen, in ben fie nach vieltaufendjahriger Fahrt auf dem frurmge= peitfichten Ocean ber Zeit endlich einlaufen und ewig ausruhen wird von ihrer Arbeit und Dubfal, auf daß Gott fei "Alles in Allem." Celbft bie übrigen Gebiete ber Gefchichte erhalten ihren bochften Reig und ihre poll: ftandige Erflarung nur von dem überirdifchen Lichte, bas die Religion in fie bineinmirft.

Das alles gilt aber im hochsten Grade vom Chriftenthum, ber allein wahren, der vollkommenen Religion, in welche alle anderen einzumunden besftimmt sind. Wie die ganze außere Schopfung auf den Menschen, als ihr Haupt und ihre Krone hinweif't, so ist dieser auf Christum hin geschafsfen, Welcher die Idee der Menschheit vollkommen verwirklicht, mit der Gotts

beit verfohnt und in eine bleibende Lebensgemeinschaft mit 3hr aufgenommen bat. Rimm Ihn hinmeg, fo ift unfer Dafein ohne regierendes Saupt, ohne belebende Ceele, ohne gemiffes Biel, - ein unauflosliches Rathfel. Rur mo Er ift, ba ift Bahrheit, Leben und Friede. Jesus Chriffus, ber Gottmenfch und Weltheiland, ift der Kern und Stern, ber Bendes und Mittelpunft und zugleich ber Schluffel ber gangen Beltgefchichte, wie bes einzelnen Den= fchenlebens. Gein Gintritt in die Menfchheit bildet die Grengscheide gwifden ber alten und neuen Beit, von 3hm, bem Licht und Leben ber Welt, ffromt Licht und Leben rudwarts in die Racht bes Beidenthums und in die Dam= merung des Judenthums, und vorwarts in alle fommenden Jahrhunderte durch die von Ihm geftiftete Rirche. Schon in der alten Gefchichte ift der merkwurdigfte und bedeutungsvollfte Abschnitt die Anbahnung bes Chriftenthums burch die Offenbarung Gottes im Bolfe Ifrael und burch die bunfle Cebnfucht ber Beiden. In ber neueren Gefchichte vollende ift bas Chriftens thum der innerfte Pulsichlag, bas Bergblut, ber Centralftrom. Um unverfennbarften zeigt bief bas Mittelalter, wo alle Wiffenschaften und Runfte, alle fociale Bildung und die großten politischen und nationalen Bewegungen der geschichtlichen Bolter von ber Rirche angeregt, von ihrem Geifte geleitet und beherricht murben. Allein auch die Gefchichte ber legten brei Sahr= hunderte in allen ihren Zweigen ruht burchaus auf der großen firchlich= religibsen Bewegung des 16ten Jahrhunderts, in beren Entwicklungsproceffe wir felbst noch begriffen find, und muß einem neuen herrlicheren Zeitalter bes Neiches Gottes ben Weg bahnen. Schon baraus fann jeder leicht die umfaffende Bedeutung der Rirchengeschichte abnehmen.

3 weites Rapitel:

Die Rirche.

§. 4. Idee der Kirche.

Das Chriftenthum, welches als die abfolute Weltreligion diefe centrale und allumfassende Stellung in der Geschichte einnimmt, und von welchem das Seil der ganzen Menschheit abhängt, existirt nicht bloß subjectiv in einzelnen frommen Individuen, sondern als eine objective, organisitre, sichtbare Ges

meinschaft, als Reich Gottes oder als Rirche. 2) Die Rirche ift theils eine padagogische Seilbanftalt und als folde verganglich, theils eine ewige, Simmel und Erde umfaffende Beilsgemeinschaft. Alls Seilsanftalt und als fichtbare Organifation umfaßt fie alle Getauften, mithin auch viele Seuchler und Unglaubige, die erft am Ende der Welt gang von ihr ausgeschieden werden follen. Darum nennt ber Gerr die Welt (Matth. 13.) einen Acher, wo Waigen und Unfraut mits und durcheinander machfen bis gur Ernte, und vergleicht bas himmelreich mit einem Rete, womit man gute und faule Fifche fangt. Bum mahren Wefen der Rirche aber, zur emigen Beiloge= meinschaft, gehoren blog die Wiedergebornen, die durch den Glauben mit Chrifte, bem Saupte, und burch Ihn auch unter fich felbft verbunden find. Die Rirche ift ferner gwar eine Gefellschaft von Menschen, aber barum feineswegs ein Product ber Menfchen, durch beren Erfindungsgeiff und freien Willen in's Dafein gerufen, wie etwa die Magigkeitogefellschaften und an= dere philanthropische, politische und literarische Affociationen. Bielmehr ift sie von Gott felbit durch Chriftum, Geine Menfdmerbung, Gein Leben, Geinen Tod und Geine Auferstehung und bie Ausgiegung bes b. Beiftes gegrundet ju Ceiner Berherrlichung und gur Erlofung und Befeligung ber Menfchheit. Ebendarum werden felbit die Pforten ber Solle fie nicht übermaltigen. Gie ift die Behaufung des Chriftenthums, außer welchem es fein Seil gibt, ber Ranal zur Fortleitung ber Offenbarung bes breieinigen Gottes und ber Rrafte bes emigen Lebens.

Paulus nennt die Kirche gewöhnlich ten Leib Jefu Chrifti und bie Glaubigen die Glieber biefes Leibes.") Alle Leib überhaupt, ift fie eine organische Einheit von vielen Gliebern, die zwar verschiebene Gaben und einen verschiedenen Beruf haben, aber boch von bemfelben Lebensblute burch=

<sup>2)</sup> Das Wort Kirche kommt, wie das englische Church, das schwedische Kyrka, das danische Kyrke und die abulichen Benennungen in den flovischen Erraden, durch Bermittlung des Gethischen vom griechischen zopeanor, (bas dem Herrn angehörige,) so. δωμα, oder zupiann, sc. olnia, Dominica, wie Basilica von βασιλεύς, Regia von rex. Bald bezeichnet es das Gebäude, bald die einzelne Gemeinde, bald im compleren Sinn - und fo nehmen wir es im §. — die organische Ginheit aller Gemeinden, immer aber involvirt es Die nahe Beziehung der Rirche zum herrn, als dem haupte, von Dem fie beherrscht und Dem sie geweiht ist. Nach der anderen, weniger wahrscheinlichen Ableitung des Wortes vom altdeutschen füren, fiesen, würde es gang bem grie= chischen exxxnoia entsprechen, welches die Idee der Berufung und Erwählung aus der Welt zum Dienst Gettes ausdruckt, mag es nun von der einzelnen Gemeinde, wie 1 Kor. 11: 18. 1 Kor. 14: 19. 33. (èv πάσαις ταις εππλησίαις www agiwo) Philem. B. 2 u. andern St., oder von der Totalität der Gläubigen gebraucht werden, wie Matth. 16: 18. 1 Kerinth. 10: 32. Gal. 1: 13. Ephef. 1: 22. 3: 10. 5: 23, 24, 27, 29, 32. Phil. 3: 6. 1 Timeth. 3: 15. u. f. w. 3) Rom. 12: 5. 1 Rer. 6: 15. 12: 27. Cphef. 1: 23. 4: 12. 5: 30. Rol. 1: 24. 25.

ffromt, von bemfelben Saupte regiert, von berfelben Geele burchbrungen find, fich gegenseitig Sandreichung thun und bemfelben 3mede bienen. Alles bas ift befonders im 12ten und 14ten Kapitel bes erften Korintherbriefs auf eine unvergleichliche und unübertreffliche Weise auseinandergefest. 218 Leib Chriffi, ift fie ber Wohnfit Chriffi, in welchem Er mit all Geinen gotts menfchlichen Lebenöfraften fchaltet und waltet, fo wie das Organ, durch welches Er in Geiner Eigenschaft als Erlofer auf die Menschheit mirtt, aleichwie Die Seele im Leibe wohnt und nur durch beffen Organe fich thatig ermeisen fann. Der Berr ift alfo in det Rirche und allen ihren Ginrichtungen und Gnadenmitteln, befonders im Wort und Cacrament, gwar auf eine myftifche, unfichtbare und unbegreifliche, aber barum nichts befto weniger reale, wirffame und fundbare Beife gegenwartig mit ber gangen Fulle Geiner Perfoulidfeit, Ceines gottmenfdlichen Befens. "Bo zwei ober brei verfammelt find in Meinem Ramen, ba bin 3du ( - Meine Perfon, nicht blog Mein Geift, oder Mein Wort, ober Mein Ginfluß - ) "mitten unter ihnen" (Matth. 18: 20.). "Giehe Ich bin bei euch" (ben Reprefentanten ber gangen Gemeinde) "alle Tage, bis an ber Welt Enden (Matth. 28: 20.). Darum nennt Paulus die Rirche , Die Fulle Deffen, Der Alles in Allem the first of the state of the s erfüllt.44 1)

Man fann alfo ohne Hebertreibung fagen, die Rirche fei bie Fort= fe gung bes Lebens und Banbels Chrifti auf Erden, freilich, fo meit bie Denfchen in Betracht fommen, nicht ohne Beimifchung von Gunde und Brrthum. In der Rirche wird der herr immer auf's Neue geboren in den Bergen ber Glaubigen, burch fie redet Er Worte ber Wahrheit und bes Troftes an die gefallene Menfcheit, in ihr heilt Er Krante, erweckt Er Todte gu neuem Leben, theilt Er bas himmlifche Manna aus, gibt Er Gich Gelbft gur geiftlichen Speife und gum geiftlichen Tranke ber beilsbegierigen Geele bin, in ihr wiederholt fich Gein Leiden und Sterben, in ihr wird aber auch ftets auf's Neue Auferftehung und himmelfahrt und Ausgiegung des h. Beiftes gefeiert. Gie tragt, fo lange fie eine ftreitende ift, wie ihr haupt mahrend Ceiner Erniedrigung, Die Rnechtsgeffalt an fich, wird von der ungottlichen Welt gehaft, verachtet und verspottet, aber aus ber Rnechtsgeffalt ftrahlt bie gottliche Berrlichfeit, neine Berrlichfeit als bes Gingebornen vom Bater, voller Gnade und Bahrheit." In ihrem mutterlichen Schoofe muß man neu ges boren werden aus unverganglichem Caamen, an ihren Bruften niuß man faugen, um jum geiftlichen Leben ju tommen. Denn fie ift die Braut bes Lannnes, bie Bebaufung des b. Beiftes, der Tempel des lebendigen Gottes, gein Pfeiler und eine Grundvefte ber Babrheits. Die uralten und von der

<sup>\*)</sup> Ευβεί. 1: 22 f. . . . . καὶ αὐτὸν (Χριστὸν) ἔδωκε κεφαλήν ὑπὲρ πάντα τη εκκλησία, ήτις ἐστι τὸ σωμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πάσι πληρουμένου.

romischen Kirche bloß auf sich bezogenen, also steischlich misverstandenen und gemisbrauchten Sage: Qui ecclesiam non habet matrem, Deum non habet patrem, und: Extra ecclesiam nulla salus sind ganz richtig, wenn man dars unter nicht etwa bloß einen einzelnen Zweig, sondern die heilige allgemeine Kirche, den mystischen Leib des Herrn, das geistliche Terusalem versteht, das "unser aller Mutter ist" (Gal. 4: 26.). Denn da Christus, als Erloser, weder im Heidenthum, noch im Judenthum, noch im Islam, sondern allein in der Kirche zu sinden ist, so schließt der unbestreitbare Fundamentalsaß: "Außer Christo fein Heil" auch den anderen: "Außer der Kirche fein Heil" nothwendig in sich.

#### §. 5. Entwicklung ber Rirche.

Die Kirche ift nun aber nicht als eine mit Einem Male fertige und vollendete zu betrachten, fondern als ein geschichtliches Factum und als eine menschliche Gemeinschaft den Gesegen der Geschichte, also dem Werden, dem Wachsthum, der Entwicklung unterworfen.

Zwar muffen wir hier gleich eine wichtige Unterscheidung machen. Ihrer Ibee nach, oder objectiv in Christo angeschaut, in Dem die ganze Fulle der Gottheit leibhaftig wohnt, welcher Derselbe ist gestern und heute und in alle Ewigseit, ist die Kirche vollkommen und keiner Beränderung fähig. Ebenso ist Sein geoffenbartes Wort die ewige Wahrheit und die absolute Norm des Glaubens und Handelns, über welches die Christenheit nie hinausgehen kann und darf. Die Lehre von einer Bervollkommnung des biblischen Christenthums, von einem Hinausgehen der Menschheit über die Offenbarung oder gar über Christum selbst ist rationalistisch und durchaus undriftlich. Sine solche sogenannte Bervollkommnung ware nur eine Berschlimmerung und ein Zurücksinsen in das alte Judenthum oder Heidenthum.

Allein von biefer Idee der Kirche im gottlichen Berffande und in der Person Christi muß man unterscheiden ihre wirkliche Erscheinung auf Erden, von der objectiven Offenbarung selbst deren subjective Auffassung und Aneignung an das Bewußtsein der Menschheit in einem gegebenen Zeitpunkte. Diese ist progressiv. So wenig der Christ gleich mit Einem Male ein vollendeter Heisger wird, so wenig fann die Menschheit im Ganzen sich die Fülle des gottlichen Lebens in Christo in Einem Momente aneignen. Das fann vielmehr nur durch einen allmähligen Proces, durch viel Muhe und Arbeit geschehen. Wie bei jedem einzelnen Gläubigen, ja, bei Christo selbst nach seiner irdisch mensch= lichen Naturs), so muß man daher auch bei der Kirche in ihrer Erscheinungs=

<sup>5)</sup> vgl. Luc. 2: 52: "Und Jesus nahm ju an Weisheit, Alter und Gnade bei Gett und den Menschen." hebr. 5: 8: "Und wiewehl Er Gottes Sohn war,

form von einem Kindes, Knaben, Jünglings und Mannesalter reben. Sie steigt von Einer Stuse der Klarheit, der Erfenntniß, der Heiligkeit zur andern, sie ringt sich mit siegreicher Kraft durch die Opposition einer uns göttlichen Welt hindurch, überwindet zahllose Feinde von innen und außen, übersteht alle möglichen hindernisse und Krankheiten, bis sie zulest alle Sünde und Irrthum ausscheiden und am allgemeinen Auferstehungstage aus dem streitenden Stadium in das triumptzirende über- und in den Justand der Bollendung eingehen wird. Dieser ganze Proces ift aber nichts weiter, als eine Verwirklichung der Idee der Kirche, wie sie schon von vorneherein im Erlöser gegeben war, eine allseitige Aneignung und Ausprägung Seines Geistes und Lebens. Shristus ist also der Ansang, die Mitte und das Ende der ganzen firchengeschichtlichen Entwicklung.

Diefe Entwicklung ift theils eine aufere Ausdehnung über ben Rreis der Erde, bis alle Bolfer im Lichte bes Evangeliums mandeln merden. Darauf bezieht es fich hauptfachlich, wenn ber Gerr bas Reich Gottes mit einem Genftorn vergleicht, bem fleinften unter allen Caamen, bas aber gum großen Baum heranmachf't, unter beffen Zweigen die Bogel bes himmels wohnen. 6) Theils ift fie eine innere Entfaltung der Idee der Rirche in Lebre, Leben, Cultus und Berfaffung, ober eine immer vollere Ausprägung bes neuen Lebensprincips, bas in Chrifto erfchienen und bestimmt ift, von Ihm auf die Menschheit überzugeben und allmählig die gange Welt zu einem herrlichen und feligen Gottebreiche zu verflaren. Diefe geiffige Universalitat, diese von innen beraus Alles zu burchbringen beftimmte Rraft des Evangeliums beutet der herr an im Gleichniß vom Cauerteig?); barauf beziehen fich auch die vielen Stellen in ben Briefen Pauli, mo vom Bach fen und Erbauen bes Leibes Chriffi die Rede ift, "bis daß mir alle binanfommen ju einerlei Glauben und Erfenntnig bes Cohnes Gottes und ein voll fommener Mann werden, der da fei in dem Maage des pollfommenen Altere Chrifti, auf daß wir nicht mehr Kinder feien 8)" ic.

Die Entwicklung ift ferner eine organifche, d.h. nicht eine außerliche, mechanische Unhäufung von Thatsachen, die in keiner lebendigen Berbindung mit einander stehen, sondern sie geht von innen, von dem der Kirche eingespflanzten Lebendtriebe aus und bleibt im Berlaufe mit sich selbst identisch, wie der Mensch auf den verschiedenen Alterdstufen doch immer Mensch bleibt. Das Unwahre und Unvollkommene in einer früheren Stufe wird von der folgenden überwunden, das Wahre und Wessentliche aber bewahrt und zum

hat Er doch an dem, daß Er litt, Gehersam gelernt, und da Er ist vol= lendet, ist Er geworden allen, die Ihm gehorsam sind, eine Ursache der ewigen Seligkeit."

<sup>6)</sup> Matth. 13: 31, 32.

<sup>7)</sup> Matth. 13: 33.

e) Ephej. 4: 12 - 16. vgl. 3: 17 - 19. Rel. 2: 19.

lebendigen Reime weiterer Entwicklung gemacht. Die Gefchichte aller chrift= lichen Bolfer und aller Zeiten von Chrifti Geburt bis zum Beltgericht bilben ein zusammenhangendes Ganges und ftellen nur in ihrer Totalitat bie gange Rulle der neuen Schopfung bar .- Da die Rirche auf Erden in fortlaufendem Conflict mit der ungläubigen Welt fteht, und da auch ben Gläubigen felbft noch Gunde und Irrthum anflebt; fo ift die Entwicklung feine ruhige und normale, fondern ein fortwahrender Rampf, fie geht durch allerlei Bem= mungen, Extreme und Rrantheiten, durch jahllofe Sarefieen und Spaltungen hindurch. Allein diese Storungen muffen am Ende in der Sand der Bor= febung, die felbit aus Bofem Gutes ju machen weiß, doch nur die Cache der Wahrheit und Gottfeligfeit befordern helfen. - Einen Stillffand gibt es in ber Gefchichte eigentlich nicht. 3mar fonnen einige Seitenbache berfelben vertrodnen, 3. B. fleinere Cecten, fobalt fie ihre Miffion erfult haben, ober felbit größere Abtheilungen der Kirche, die einmal eine bochft wichtige Rolle gefpielt haben, fonnen in Ctagnation gerathen und zu tobtem Formalismus erftarren, wenn fie fich gegen allen gefchichtlichen Fortschritt eigenfinnig verfchließen, wie bas mit ben meiften erientalifchen Rirchen ber Fall ift. Allein ber hauptstrom ber Rirche bewegt fich ununterbrochen vormarts und muß am Ende bas Biel erreichen, bas ihr Gott vorgeffedt hat .- Dit bem Baigen reift aber auch zugleich, nach bem oben angeführten Gleichnif bes herrn, bas Unfraut jur Ernte bes Weltgerichtes beran; neben ber Entwicklung des Guten, der Wahrheit, des Chriftenthums geht eine Entwicklung bes Bofen, ber Luge und des Antichriffenthums einher, und beide Reiche berühren fich oft fo nabe, bag bas icharfite Huge bagu gebort, um Licht und Schatten, bas Werf Gottes und bas Werf bes Catans, ber fich befanntlich nicht felten in einen Engel bes Lichts verfleibet, geborig auseinanderzuhalten. Allerbings waltet schon bier die Sand ber Gerechtigfeit, welche die bofen Gedanken und Thaten ju Chanden macht und alle Feinde Gottes bestraft, jedoch geschieht bas in ber gegenwartigen Weltordnung nur theilmeife und unvolls fommen. Der befannte Ausspruch Schillers: "Die Weltgefchichte ift bas Weltgerichte muß baber babin berichtigt werden:

> "Die Weltgeschichte ist Ein Weltgericht, Und Fluch und Segen fällt aus ihren Händen, Dech ist sie darum nicht das Endgericht, Wo erst sich Fluch und Segen wird vollenden."

Wenn Gothe in den Gesprächen mit Eckermann von der Natur fagt: "Es gibt in der Natur ein Zugängliches und ein Unzugängliches; manchen Dingen ift nur bis zu einem gewissen Grade beizukommen, und die Natur behält immer etwas Problematisches hinter sich, welches zu ergründen, die menschlichen Kähigkeiten nicht hinreichen": so gilt das eigentlich in noch höherem Grade von der Geschichte. Auch hier gibt es noch viele Nathsel, die und erst die Ewigkeit ganz enthüllen wird. Auch hier haben wir überalt das Walten

eines offenbaren und eines verborgenen Gottes, Der sich nur sinden läst von dem heiligen Ernste der Gesinnung und von der Demuth. Alles ist darauf berechnet, den Menschen, der auch auf den Höhen der Wissenschaft im Schweiße des Angesichts sein Brod essen soll, stets zu neuer Forschung und zu neuem Glauben anzuspornen. Wie die Weissagung erst im Lichte der Erfüllung, das A. Testament durch das Neue ganz verständlich ist, so kann auch die Entwicklung der Kirche erst vollständig begriffen werden, nachdem sie Genze Fülle ausgebreitet und ihr endliches Siel erreicht haben wird. Denn die Geschichte der streitenden Kirche ist eine Weissagung und ein Appus des triumphirenden Neiches Gottes, und das Diesseits sindet seine vollständige Erstlärung im Jenseits.")

#### 5. 6. Kirche und Welt.

Bie bas Chriftenthum felbit, fo ift auch feine Tragerin, die Rirche, ein übernaturliches Princip, eine neue Schopfung Gottes burch Chriftum, erbaben über alles, was bie menfchliche Denf = und Willensfraft aus fich felbit zu erzeugen vermag. In biefer Gigenschaft tritt fie gunachft ber naturlichen Welt als einer von Gott abgefallenen und im Urgen liegenden feindlich ge= genüber, und Rirchengeschichte und Weltgeschichte (biefe bier in bem Ginne von Profangeschichte genommen) ffeben infofern in einem Conflict. Allein ba bas Chriffenthum fur bie Menfchen bestimmt ift und fie auf bie Ctufe ber Bollendung erheben will, fo fann fich jener Gegenfag nicht auf Die Natur als folche, wie fie von Gott felber fam und bas Wefen bes Denfchen ausmacht, fondern nur auf die Corruption der Ratur, d. b. auf Gunde und Hebel begieben und muß in demfelben Maage aufboren, in welchem biefe ungottlichen Elemente übermunden werden. Das Chriftenthum will bie . menfchliche Natur nicht vernichten, fondern von der Dadht bes Bofen erlofen und beiligen, die Offenbarung will die Bernunft nicht gerfieren, fondern fie erleuchten und fich ihr einbilden, die Rirche muß guleft die gange Belt, nicht mit fleischlichem Urm, fondern mit den Waffen bes Glaubens und ber Liebe, bes Beiftes und bes Wortes überminten und bem Befreugigten als Ciegesbeute gufuhren. Das Hebernaturliche mird alfo ein Naturliches, es burgert fich auf ber Erbe und in ber Menfchheit immer mehr ein, bas Wort wird auch in biefer Sinficht Rleifd und mohnet unter uns, fo daß wir Geine Berrlichfeit ichauen, fublen, betaffen und genießen fonnen.

Development. Philadelphia: Lippincott & Co., 1846. befenders p. 80 ff.

Und zwar fest fich das Reich Gottes bie religibfe Durchdringung und Beherrichung nicht bloß eines einzelnen Gebietes ber Belt, fondern biefer in ihrer Totalitat jum 3mede. Das Chriffenthum hat einen durchaus fatholifchen oder univerfalen Charafter, b. h. es ift fur alle Rationen, fur alle Beiten und für alle Epharen bes menschlichen Daseins bestimmt; die Rirche ift die Menfchheit felbst in ihrer Biedergeburt und auf dem Bege jur Bollenbung. Die gange Creatur feufit nach Erlofung und nach ber feligen Freiheit ber Rinder Gottes. Reine fittliche Ordnung der Welt fann gur Bollfommenheit gelangen, ohne von dem Leben des Gottmenfchen burchdrungen ju merden. Ja, felbit auf ben Leib und die außere Ratur, von welcher er genommen ift, erftreckt fich die Alles burchbringende und verflarente Macht bes Evangeliums, indem die neue Schopfung ihren Abschluß findet in der Auferstehung bes Rleifches und in einem neuen Simmel und einer neuen Erde, barauf Berechtigfeit wohnet. Daber vergleicht ber Gerr bas Reich Gottes mit einem Cauerteig, welcher die gange Mehlmaffe, b. h. die gange Menfchheit nach Geift, Geele und Leib durchdringt oder zu durchdringen bestimmt ift. 10)

Die verschiedenen Gebiete der Welt im guten Sinne, ") oder die wesentz lichen, von Gott selbst geordneten Formen, unter denen das Leben der Menschheit existirt und sich entsalten soll, sind besonders die Familie, der Staat, die Wiffen schaft, die Kunst und die Sittlichkeit. Und alle diese übt das Christenthum im Berlauf der Geschichte einen reinigenden und heiligenden Einsluß aus und macht sie der Ehre Gottes und der Entwicklung Seines Reiches dienstbar, die Gott sein wird Alles in Allem.

Es erkennt die Familie, diese Pflanzschule des Staates und der Rirche, an als eine gottliche Ordnung, erhebt sie aber auf eine hohere Stufe,

<sup>10)</sup> Matth. 13: 33.

<sup>11)</sup> Bekanntlich bezeichnet der Ausdruck "Welt" in der Bibel und im gewöhnlichen Sprachgebrauche bald das Universum — z. B. Gott hat die Welt geschaffen —, bald die Menschheit und das Menschenleben überhaupt — z. B. also hat Gott die Welt geliebet, Christus der Weltheiland —, bald die Unbekehrten, den Inbegriff der Sünde und des Irrthums, das Reich des Bösen — z. B. die Welt liegt im Argen, Satan, der Fürst dieser Welt u. f. w. Gine ähnliche Vieldeutigkeit hat das Wert Natur.

Dir nehmen bier dieses Wort im engeren Sinne für praktische Acuserung der inneren Gesinnung in den Handlungen des Individuums, wie in den geselligen Sitten und Gebräuchen der Wölfer. Daneben hat Sittlichkeit auch einen weiteren Begriff und umfast das ganze Famisien= und Staatsleben. Ja, auch alle wissenschaftliche und künstlevische Thätigkeit sest einen Willensact voraus und hat insesern einen ethischen, einen sittlichen oder unsittlichen Charakter. Die Ableitung der verschiedenen Sphären des menschlichen Lebens aus Einem Princip und die Auseinandersexung ihres gegenseitigen Verhältznisses würde uns hier zu weit führen und gehört in die Wissenschaft der philesephischen und theologischen Ethik.

als worauf fie je fruher gewesen ift, indem es die Monogamie jum Gefet macht, die gegenfeitigen Pflichten ber Chegatten, ber Eltern und Rinder, ber herrichaft und ber Dienftboten vom bochften religiblen Besichtepunkt auffaffen und ausüben lehrt und bas gange Berbaltniß burch bie Begiehung auf Die beilige Berbindung Chriffi mit ber Rirche weiht. Die Geschichte ber drifflichen, befonders der germanischen Bolfer weist uns baber die glud= lichften Chen und die schonften Bluthen bes Kamilienlebens auf. - Das Chriftenthum fieht ebenfo auch im Staate eine gottliche Ginrichtung gur Erhaltung der Ordnung in der menfchlichen Gefellschaft, jur Belohnung bes Guten, jur Beftrafung bes Bofen und jur Beforderung bes offentlichen Wohls; es macht aber die Obrigfeit felbit wieder von der absoluten Gerrichaft Gottes abhangig und ihr verantwortlich und lehrt die mahre Unterthanentreue, ben freien Gehorfam um bes herrn willen. Co mirft es bem willführlichen Defpotibinus entgegen, benimmt bem Geborfam ber Burger bas Gerbe und Eflavifche, ichafft allmablig alle graufgmen und ichablichen Einrichtungen ab und wird die Quelle meifer und wohlthatiger Staatsgefege. Das Biel ber Geschichte ift in diefer Sinficht eine Theofratie, b. b. eine folde Bereinigung von Staat und Rirche, wo alle herrschaften und Gewalten bem beiligen Bolfe bes Sochften gegeben werden und Gein Wille bas alleinige und freudig befolgte Gefet aller zu Einer Kamilie verbundenen Nationen fein wird. - Das Chriffenthum fennt feinen principiellen Wegenfat gegen bie Biffenfchaft, oder die Erfenntnif ber Bahrheit, gibt ihr vielmehr einen neuen Aufschwung und erzeugt felbit bie erhabenfte Wiffenschaft, die Theologie; aber es ift frets geschaftig, aus ber Wiffenschaft ben Irrthum und Egoismus ju verbannen, es lenft fie auf den bochften Quell aller Beisbeit und Erfenntniß, auf Gott, geoffenbaret in Chrifte, bin und ruht nicht, bis zulegt alle Biffenschaften in Theofophie verwandelt und damit in den Urgrund guruckgeben werben, von dem fie ausgegangen find. Was Baco von der Philosophie fagt, gilt von der Biffenfchaft überhaupt: Philosophia obiter libata abducit a Deo, penitus hausta reducit ad eundem. - Die Runfte, welche es mit ber Darffellung ber Idee ber Schonheit zu thun haben, nimmt die Rirche ebenfalls in ihren Dienft und erzeugt felbft bie berrlichften Schopfungen ber Urchiteftur, Malerei, Mufit und Poeffe. Denn Chriffus ift ber fconfte ber Menschenfinder, Er ift bas verwirklichte Ibeal ber Phantaffe, die vollendete Sarmonie von Beift und Ratur, Geele und Leib, Bedanke und Form, Emigfeit und Beit, Simmel und Erde, Gott und Menfch, und Gein Lob fonnen Meonen nicht ausfingen und ausdichten. Das Ende ber Entwicklung in diefer Sinficht ift die Berklarung aller menfchlichen Runft in Cultus, in Gottesbienft. - Endlich geftaltet bas Chriftenthum bas gange fittliche Leben ber Individuen und Bolfer um, haucht ber Sittlidfeit, b. b. ber Ausübung ber Tugent, Die rechte Geele, namlich Die Liebe ju Gott, melibe bie Cardinaltugend, die Erfullung bes Gefeges und

der Propheten ift, ein und ruht nicht, bis alle Sunde von der Erde verbannt, die Erde felbst zum himmel verklart und die, der Idee der Kirche wesentlich zukommende heiligkeit vollständig realisirt sein wird in dem Leben der erlösten Menschheit. Denn Gott ist der Urquell alles Nechts, aller Bahrheit, aller Schönheit, aller Tugend, und wie von Ihm alles Geschaffene ausgeht, so muß in Ihn alles zurücksehren durch Christum, Den Er gesest hat zum Beg, zur Bahrheit und zum Leben.

## Drittes Rapitel:

# Die Rirchengeschichte.

#### 5. 7. Begriffsbestimmung.

Damit haben wir nun den Weg gebahnt zu einer Definition der Kirchen; gefchichte. Sie ift nichts anders, als die allmählige Verwirklichung der Idee des Neiches Gottes im Leben der Menschheit, die außere und innere Entwicklung der chriftlichen Gottesgemeinschaft, d. h. ihre Ausdehnung über die Volker der Erde und die Einführung des Geistes Ehristi in alle Kräfte und Sphären des menschlichen Daseins, um sie alle zu Organen und Darestellungen diese Geistes umzugestalten und dadurch Gott zu verherrlichen und die Menschheit zum Ziele der Bollkommenheit und Glückseligkeit zu führen. Sie ist die Summe aller Gedanken, Neden, Thaten, Erfahrungen und Schicksale, aller Leiden, Kämpfe und Siege der Christenheit, sowie der Inbegriff aller Selbssozeugungen Gottes in ihr und durch sie.

Da die ftreitende Kirche mit der ungöttlichen Welt zusammenlebt, und diese vielfach in dieselbe hineindringt, so treten natürlich in der Kirchengeschichte auch allerlei fündliche Leidenschaften, Entstellungen und Berzerrungen der göttlichen Wahrheit, Häresteen und Spaltungen auf. Wir sinden ja solche schon vielsach selbst in der apostolischen Kirche und in den Schriften des N. Testamentes bekämpft. Denn je stärfer und entschiedener das Neich des Lichtes sich geltend macht, besto geschäftiger rüstet sich das Neich der Finsterniß und schärft seine Wassen am Christenthum selbst. Judas war nicht bloß im heiligen Apostelsreise, sondern er schreitet als Ahasver durch das firchliche Keiligthum aller Sahrhunderte hindurch. Die gesährlichsften und

häßlichsten Formen menschlicher und biabolischer Berfehrtheit bilden fich gerade im Begenfage gegen bie bodiffen Rundgebungen bes Beiftes Gottes. Allein einmal zeigt die Rirchengeschichte, daß diefe Opposition, daß alle Irrthumer und Spaltungen, felbft wenn fie auch eine Beit lang faft zu allgemeiner Berr= schaft fommen follten, gulest boch nur dazu bienen muffen, der Rirche gum Bewußtsein ihrer mahren Mufgabe ju verhelfen, ihre innerfte Lebenofraft hervorgurufen, zu hoberen Entwicklungen ben negativen Unftog zu geben und fo wider Willen den Ramen Gottes und Chriffi zu verherrlichen. alle Trubfale und Berfolgungen find fur fie, wie fur ben einzelnen Chriften, nur ein fraftiges Lauterungsfeuer, barin fie von allen ihr noch antlebenben Schlacken immer mehr gereinigt werden foll, bis fie gulent, als bie fchon geschmuette Braut auf ber verklarten Erbe an ber Sand bes himmlifchen Brautigams, fundlos und irrthumefrei, ihren emigen Auferfichungsmorgen und ihr lettes und berrlichftes Pfingfifeft feiern wird.

Cobann aber ift jene Nachtfeite ber Rirchengeschichte gleichsam nur bas irdifche und vergängliche Augenwerf an ihr. Ihr tieffter und bleibender Behalt, ihr Sergblut, ift die gottliche Liebe und Weisheit felbft, die fich in ihr und burch fie manifeffirt. Gie zeigt uns vor allem Chriftum, wie Er, in Geiner Gemeinde lebend und webend, burch die Jahrhunderte hindurch: fcbreitet, alle fundigen und irrthumlichen Glemente immer fcharfer und flarer ausscheidend und Welt und Catan besiegend. Gie ift die Riederlage der mannigfaltigen Bezeugungen und Bethatigungen Ceines b. Geiffes in jener lichten Wolfe blutiger und unblutiger Zeugen, die ihr eigenes Leben nicht geliebet haben bis in den Tod, die mit allem ungottlichen Wefen in und außer ihnen treu und redlich gefampft, Die bas Evangelium bes Friedens aller Greatur gepredigt, in den Tiefen bes gottlichen Lebens und der emigen Bahrheit fich gebadet und die fofibaren Echage ber Offenbarung jur Belebrung, Erbauung und Troffung ber Zeitgenoffen und funftiger Wefchlechter hervorgezogen und gebolmetichet haben, die mit viel Thranen und Fleben, bas Rreu; ihres Meifters willig tragent, aber auch burch viel felige Erfahrungen in froblichem Glaubenes und Soffnungemuth, in fubner Grabees und Todees verachtung bindurchgegangen find in bas obere Seiligthum, um fur immer auszuruhen von ihrer Arbeit.

## §. 8. umfang.

Der Unfangopunft ber driftlichen Rirdengefchichte ift eigentlich bie Menfchwerbung bes Cohnes Gottes, ober ber Gintritt bes neuen Licht= und Lebensprincips in die Menfchheit. Das Leben Jefu bildet das unwandelbare gottmenfchliche Fundament bes gangen Gebaudes. Giefeler, Riedner und andere Siftorifer nehmen baber einen furgen Ubrig deffelben mit in ihre Parftellung auf, mabrend Reander ihm ein befonderes Werf gewidmet bat. Sofern aber die Kirche als eine organisirte Gemeinschaft von Jungern Jesu erst mit der Ausgießung des h. Geistes oder dem ersten christlichen Pfingstefeste in die Erscheinungswelt tritt, so fann man auch mit diesem Factum beginnen, und das ist insofern vorzuziehen, als bei der ungeheuren Masse des zu behandelnden Stoffes einem so schwierigen und hochwichtigen Abschnitt, wie das Leben Iesu ist, unmöglich die nothige Ausführlichkeit und Gründelichkeit gewidmet werden fann. Jedenfalls aber muß der Darstellung des apostolischen Zeitalters eine einleitende Schilderung des damaligen Zustandes der jüdischen und heidnischen Welt, in welche die Kirche als eine neue Schöpfung hineingetreten ist, vorangehen, weil man daraus allein die weltz historische Bedeutung des Christenthums deutlich begreisen fann.

Der relative Zielpunkt der Kirchengeschichte ist die jedesmalige Gegenwart, oder vielmehr die dem Historiker zunächst liegende Epoche, weil dasjenige, was vor unsern Augen vorgeht und noch zu keinem Abschluß gestommen ift, nicht wohl Gegenstand unbefangener und unparteiischer Geschichtsebehandlung werden kann. Ihr ab soluter Zielpunkt ist das Weltgericht; aber natürlich könnte das, was für uns noch der Zukunst angehört, bloß Gegenstand prophetischer Darstellung sein und fällt mithin außerhalb des Kreises eines menschlichen Geschichtswerkes. Nur die inspirirte Apokalypse, deren Erklärung in die Eregese gehört, ist eine prophetische Kirchengeschichte in großartigen Bildern, deren volles Verständniß indeß erst nach der Erfülzlung aller Begebenheiten möglich sein wird, ähnlich wie die Weissaungen des A. Testaments uns Christen viel flarer sind, als den Juden vor der Ankunst des Messsie

# §. 9. Berhältniß zu ben übrigen theologischen Disciplinen.

Für uns umfaßt also die Kirchengeschichte einen Zeitraum von achtzehn Jahrhunderten. Schon daraus fann man abnehmen, daß sie von allen Zweigen der Gottesgelehrtheit bei weitem der stoffreichste und ausgedehnteste ist. Ihr geht voran die Exegese, d. h. die Auslegung der kanonischen Schriften des A. und R. Testamentes mit allen ihren Einleitungs und Hulfswissenschaften. Da die Bibel das Zeugniß, die schriftliche Niederlage der göttlichen Offenbarung und die infallible Norm des Glaubens und Lebens der Kirche ist, so kann man diesen Theil die Fundamentaltheologie nennen. Uebrigens kommt in der Geschichte, besonders im patriffischen und im Reformationszeitalter, auch viel exegetischer Stoff vor, nämlich die Ausschstung und Erklärung der Bibel in den verschiedenen Perioden und durch die verschiedenen Theologen, und sodann hat die Schriftauslegung selbst wieder ihre Geschichte. Da, wo die Exegese aushört, fängt die Kirchengesschichte an, so jedoch, daß sie sich beide noch im apostolischen Zeitalter bestühren. Denn die Upostelgeschichte und die apostolischen Briese sind Quellen

und Gegenstand beider Disciplinen, nur werden sie verschieden behandelt. Auf die historische Theologie solgt sodann naturgemäß die speculative's) oder, wie man sie gewöhnlich nennt, die systematische Theologie, (Aposlogetis, Polemis, Dogmatis, Moral,) d. h. die wissenschaftliche Darstellung und Rechtsertigung bes christlichen Glaubens und Lebens vom Standpunste des gegenwärtigen individuellen und firchlichen Bewußtseins aus. Der ganze Organismus der Religionswissenschaft schließt sich endlich ab mit der praftischen Theologie, welche auf der Exegese, Kirchengeschichte und speculativen Theologie ruhend, Anweisung zur Fortpslanzung des christlichen Glaubens und Lebens in der Gemeinde durch Predigt (Homiletis), Unterricht (Katescheits), Verwaltung der gottesdienstlichen Handlungen (Liturgis) und Kirchenzegiment (Theorie des Kirchenrechts und der Kirchenzucht) ertheilt.

Die Eregese hat es also mit dem normirenden Unfang und der Urfunde der Offenbarung, die Rirchengeschichte mit ihrer Fortleitung und Auffassung in der Vergangenheit, die speculative Theologie mit der firchlichen Gegen wart zu thun, und die praktische Theologie blickt in die Zuk unft. Aber wie Gegenwart und Zukunft immer wieder Vergangenheit werden, so fallen die eregetische, specualtive und praktische Theologie wieder der Kirchengeschichte anheim, die sich auch insofern als die umfassendste theologische Visciplin ausweis't.

§. 10. Gefdichte ber Ausbreitung und Berfolgung der Rirche.

Da bie driftliche Religion vermöge ihres universalen Charafters alle Gebiete bes menschlichen Lebens sauerteigartig burchtringt und wiedergebart ( &. 6. ), so spaltet sich die Kirchengeschichte in ebenso viele entsprechente Zweige, von denen auch jeder einzelne für sich dargestellt werden kann und

<sup>18)</sup> Dieser Ausbruck ift uns hier nicht identisch mit "philosophisch", sondern bat einen weiteren Ginn. Es gibt nämlich zwei Urten von Speculation, eine philosophische und eine theologische, welche zwar zulest zusammen: treffen muffen in der absoluten Erkenntniß jenseits des Grabes, aber einen verschiedenen Musgangspunkt haben und eine verschiedene Methode befolgen. Die philesephische Speculation geht vom Selbft bewußtsein (cogito, ergo sum) aus und felgt blog den Gefegen des logischen Dentens; Die theologische Speculation hebt mit dem driftlichen Gottes bewußtfein an und fucht mit Die= fem an der Sand der Dffenbarung Gott, die Welt und den Menfeben gu begreifen. Der Maafftab der ersteren ift die Folgerichtigkeit des Gedankens, ber Maafstab der letteren die Uebereinstimmung mit dem Worte Gottes. Dowohl nun die Weltweisheit gulegt in Die Gottesweisheit oder Theosophie einmunden, und die Bernunft ihre mahre Beimath in der Offenbarung finden muß; fo fteben beide boch auf der gegen wärtigen Erkenntnigftufe in einem relativen Gegenfaß zu einander und follten baber nicht unzeitig mit einander vermischt werden.

in der That reich genug ift, um ein ganzes Leben in Anspruch zu nehmen. Naturlich fann dem Ganzen nur durch das Zusammenwirken unzähliger gelehrter Kräfte einigermaaßen Genüge geschehen, und felbst dann, wenn ein Geschichtswerk auf den Schultern vielhundertjähriger Arbeit ruht, ist es doch nur Stückwerk im Vergleich zur objectiven Geschichte selbst.

1. Das erste Fach ber Kirchengeschichte, das in der Darstellung auch gewöhnlich zuerst behandelt wird, ist die Geschichte der Missien, b. h. der Ausbreitung des Christenthums unter den nicht driftlichen Wölfern. Bon den Einen wird es angezogen, von den andern abgestoßen, und sowohl die religiösse Empfänglichteit als Unempfänglichteit haben wieder sehr verschiedene Grade. Die Missienkarbeit, welche der Herr felbst vor Seinem Abschied von der Erde der Kirche feierlich besohlen hat, geht so lange fort, als es noch Heiden, Juden und Türken, als es noch Geiden, Juden und Türken, als es noch Gibt, zu welcher die Predigt des Evangeliums nicht gelangt ist. Sie wird indeß nicht zu allen Zeiten mit gleichem Sier und Ersolg betrieben. Um großartigsten und fruchtbarsten war das Wert der Heidenbefehrung im ersten und zweiten Jahrhundert, dann an der Schwelle des Mittelalters in der Christianisirung der germanischen Bölker, und endlich in unseren Tagen, wo Usien, Afrika und Australien mit einem Neße protestantischer und katholischer Wissionsftationen überzogen sind.

Manchmal aber ift die Kirche so sehr mit ihren innern Angelegenheiten und Kämpfen, mit ihrer Selbstreinigung oder mit ihrer Selbstvertheidigung beschäftigt, daß sie die armen Feiden darüber fast ganz vergißt, wie daß z. B. in der Periode der Resormation und in der protestantischen Kirche des 17ten Jahrhunderts der Fall war. Jedoch tritt dann gewöhnlich an die Stelle der ausländischen, die inländische d. h. diesenige Missionäthätigseit, welche sich auf die vernachlässigten oder erstorbenen Theile der Kirche selbst bezieht. So kann man den Jug der Resormation durch die römischzsächholischen Länder Europa's im 16ten Jahrbundert, die Bemühungen der evangelischen Gesellschaft in Frankreich zu Gunsten des Protestantismus, die Thätigkeit der American Home Missionary Society und anderer Gezsellschaften zur Besetzung der westlichen Staaten Nord-Amerika's mit evanzlischen Prodigern und mit den Mitteln der Gnade, ja eigentlich auch die protestantischen Missionen unter den Abessyniern und andern orientalischen Kirchen zum Gebiete der inneren oder einheimischen Mission zählen. 14)

<sup>14)</sup> In neuster Zeit hat sich der Begriff der inneren Missien erweitert und man versteht darunter bisweilen die Thätigkeit, entweder freier Vereine oder der Kirche seicht, zur Linderung und Abhülse aller geistlichen und leibtichen Uebelsstände, welche sich innerhalb der Kirche größtentheils in Folge des modernen Unglaubens und Indisserentismus oder dech in Verbindung damit gebildet haben. Dahin gehört z. B. der von der Wittenberger Conferenz im Herbste 1848 gegründete Centralverein für innere Missien der deutschen erangelischen

2. Den geraben Gegensaß zur Mifsionögeschichte bildet die Geschichte ber Befch ränkung ber Kirche burch die Berfolgung seindseliger Mächte, wie bes romischen Reiches in ben drei ersten Sahrhunderten und des Muhameds anismus im siebten und achten Jahrhundert. Allein mas einerseits als Beschvänkung erscheint, ift, von einem höheren Gesichtspunkte aus betrachtet, eine Läuterung und Stärkung der Gemeinde und dient in der Folge selbst zu ihrer äußeren Berbreitung. So war unter den romischen Kaisern "das Blut der Märtyrer der Saame der Kirche."

Auch bier kann man übrigens von der außeren Berfolgung, die von nicht driftlichen Mächten ausgeht, eine innere Verfolgung Eines Theils der Kirche gegen den andern unterscheiden. Zu dieser letteren gehört 3. B. die Unterdrückung der Reformation in Spanien, Italien, Polen, Destreich und andern Gegenden durch die romischescholische Inquisition und die Umtriebe des Jesuitömus. Auch der Protestantismus hat seine Märtyrer, besonders in Frankreich, Folland und England.

Wenn nun aber das Christenthum sich in einem Bolfe niedergelassen hat, so beginnt die langwierigere innere Arbeit, alle Ueberreste des heidnischen Besens mit der Burzel auszurotten und das Denken und Handeln, die Sitten und Gebräuche desselben evangelisch umzubilden. Die Kirche mußsich einbürgern, eine feste Gestalt gewinnen und eigenthumliche Blüthen und Früchte treiben. Dieß führt und zu denjenigen Theilen der Kirchengeschichte, welche weit schwieriger zu behandeln und darzustellen sind, als die zwei zuserst genannten.

## §. 11. Dogmengefcichte.

3. Das Christenthum will ben, bem menschlichen Geiste vom Schöpfer eingepflanzten Trieb zur Erkenntniß und Wiffenschaft nicht unterdrücken, sondern es begünftigt ihn vielmehr und lenkt ihn in das rechte Geleise und zum Urquell aller Wahrheit. Der Glaube selbst treibt zur Gnosis, er wünscht sich seines Gegenstandes immer deutlicher bewußt zu werden, die immer tiefere Ergründung Gottes, Seines Wortes und Seines Verhältnisses zu den Menschen ist ihm eine heilige Pflicht und ein seliger Genuß. Dazu kommt, als Anstoß von außen, die Opposition der weltlichen Wissenschaft und Gelehrsamseit, serner die Entstellungen der christlichen Lehre durch häreztische Secten. Diese Angriffe nottigen die Kirche, die da stets bereit sein soll, Rechenschaft von ihrem Glauben abzulegen vor jedermann, zur Forschung

Rirche mit seinen Zweigvereinen, bahin auch die Diakenissenanstalten, die Rettungshäuser, die chriftlichen Armen= und Krankenhäuser u. s. w. Aber die Darstellung dieser Bereine und ihrer nicht sewohl ertensven, als intensven Thätigkeit fallt nicht in die Missensgeschichte, sendern in die Geschichte des christlichen Lebens (f. unten §. 12.).

und zur Vertheibigung. So entsteht theils durch den immanenten Erkennt= nißtrieb des Glaubens, theils durch Angrisse von außen die Theologie, d. h. die Wissenschaft der christlichen Neligion, und zwar zunächst, im Gezgensaß gegen heidnische Philosophie und gnostische Irrlehrer, die Apologetik und Polemik. Die Theologie ist das höhere Selbstbewußtsein der Kirche und die Theologen sind deren leitende Intelligenzen, so zu sagen die Augen und Ohren am Leibe Christi. Wir sinden, daß gerade in den bewegtesten und fruchtbarsten Perioden die Gottesgelehrtheit am lebendigsten ist; so im patrizstischen Zeitalter, in der Blütheperiode des Mittelalters und in der Neformaztion des Isten Jahrhunderts, während mit dem Verschwinden oder Zerfall der Theologie gewöhnlich auch Unwissenheit, Aberglaube und eine Erstarrung des religiösen Lebens eintritt.

Der wichtigste Theil der Geschichte ber Theologie ift die Dogmenge: fchichte oder die driftliche Lehrgefchichte. 15). Gie bilbet den geiftigften und in mancher Sinficht wichtigften Zweig ber gangen Rirchenge= fchichte und ift baber in neuerer Zeit in Deutschland gar vielfach abgefondert behandelt worden von Munfcher, Engelhardt, Baumgarten-Eruffus, Sagenbad, Baur u. A. Außerdem haben deutsche Gelehrte der Geschichte der wichtig= ften Dogmen noch eigene ausführliche und zum Theil fehr werthvolle Mono= graphieen gewidmet, wie Baur und Meier ber Lehre von der Dreieinigfeit und Menschwerdung, Baur ber Lehre von der Berfohnung, Dorner ber Lehre von der Perfon Christi, Ebrard der Lehre vom h. Abendmahl u. f. f. 16) Das Neue Teffament, der lebendige Reim der gangen Theologie, enthält auch fammtliche Beilolehren, aber nicht in miffenfchaftlicher, fondern in ursprung= lich lebendiger, allgemein verftandlicher und unmittelbar praftifiber Form. Rur Paulus, der eine gelehrte Bildung genoffen hat und ein bochft fcharfs finniger Dialeftifer ift, nabert fich in feinen Briefen, am meiften in dem an Die Romer, der begrifflichen und fustematischen Bebandlungsweife. Das Dogma nun ift nichts anderes, als die biblifche Glaubenslehre, burch bie Reflexion vermittelt, auf einen wiffenfchaftlichen Ausbrud gebracht und als gultiger Lehrfat hingestellt. Es wird gum Enmbol, wenn es von ber Gefammtfirche, oder von einem Theil der Rirche ale der Ausdruck ihrer Auffaffung bes Lehrgehaltes ber h. Schrift adoptirt, jur allgemein gultigen Lehr= norm erhoben und fo formlich fanctionirt wird. Dogma und Dogmatif gibt ce baber im engeren Ginn erft von der Beit an, wo die Rirche jum wiffen:

<sup>15)</sup> Im Englischen hat man dafür keinen ganz entsprechenden Ausdruck. Dogmatic History, wie es manche gegeben haben, wäre eigentlich eine Geschichte der Dogmatik, oder der softematischen Behandlung der Dogman, bezöge sich also mehr auf die Form, als auf den Inhalt. Am nächsten kommt noch die Besteichnung History of Christian Doctrines.

<sup>16)</sup> Auch gibt es eine ausführliche, philosophisch gehaltene, lehrreiche und anregende "Einleitung in die Dogmengeschichte", von Theodor Aliefoth. 1839.

Schaftlichen Gelbstbewußtfein ermachte, und bagu mußten besonders bie Barefieen oder bie Entstellungen der driftlichen Lehre bas Shrige beitragen. Das Dogma hat naturlich auch feine Entwicklung und ift dem Wechfel bes Beitgeiftes und der Zeitbildung unterworfen, mahrend die biblifche Wahrheit an fich immer biefelbe bleibt. Sebe Periode ber Rirchengeschichte hat eine befondere Ceite bes Dogmas im Biderfreit gegen entsprechende Berthumer zu entfalten und gur flaren Unfchauung zu bringen, bis gulegt ber gange Rreis bes driftlichen Lehrgebaudes in naturgemäßer Ordnung burchlaufen fein wird. Co hatte die nicanische Periode hauptfachlich bas Dogma von der Gottheit Chriffi und bes b. Beiftes, alfo von der b. Dreieinigfeit, gegen Arianer und Semiarianer, Die augustinische Periode Die Lehre von ber menfchlichen Gunde und gottlichen Gnade gegenüber ben Belagianern feffguffellen. Die Aufgabe ber Reformation mar in bogmatischer Sinficht eine foteriologische, b. h. fie brachte die Lehre von der subjectiven Uneignung des Seils, por allem von der Rechtfertigung burch ben Glauben im Gegenfat gegen bie romifde Werf= beiligfeit gur Entfaltung. In unferer Beit fcheint bas Dogma von ber Rirche immer mehr die Aufmertsamfeit ber Theologen in Anspruch nehmen zu wollen. Bulest wird die Eschatologie ober die Lehre von den letten Dingen an die Reihe fommen. Da aber die Lehren bes Chriftenthums ein zusammenhangendes Gange bilben, fo fann naturlich fein einziges Dogma ohne alle Bezugnahme auf die übrigen behandelt merben.

Bie die Theologie überhaupt mit den profanen Wiffenschaften in Berubrung fommt, die Eregefe mit ber claffifchen und orientalischen Philologie, Die Rirchengeschichte mit ber Weltgeschichte, Die driffliche Sittenlehre mit ber philosophischen Ethif, die homiletif mit der Mhetorif, die Ratechetif mit der Padagogif u. f. m.; fo freht die Dogmengefchichte in befondere naber Berührung mit der Gefchichte ber Philosophie, und biefe übt daher immer mehr ober weniger Ginfluß auf jene. Co mirften bei ben griechifchen Rirchenvatern ber Platonismus, bei ben Scholaftifern bes Mittelalters die ariffotelifche Logif und Dialeftif, feit ber Reformation bie Suffeme von Des Cartes, Spinoga, Baco, Lode, Leibnig, Rant, Fries, Fichte, Schelling, Segel auf bas bogmatifche Bewußtfein ein. Nur wenige miffenfchaftliche Theologen tonnen fich von aller und jeder Berührung mit der berrichenden Zeitphilosophie ganglich frei balten, und in biefem Ralle haben fie bann gewohnlich ihre eigene Philosophie, Die um fo weniger werth ift, je mehr fie einen blog fubjectiven, willführlichen Charafter tragt. Die Geschichte ber Philosophie und Dogmengeschichte find zwei parallele Entwicklungereihen, die fich bald abstoßen, bald anziehen, und mar beibes in febr verschiedenen Graden, je nach ber jeweiligen Beschaffenheit ber Einen ober ber andern, bis endlich bas Beltbewußtfein mit bem Gottes= bewuftfein, die naturliche Bernunft mit ber Offenbarung fich ausgleichen und perfohnen und bamit die Weltweisheit gur Gottesweisheit werben wird.

# §. 12. Geschichte ber Sittlichkeit, ber Berfassung und Disciplin.

- 4. Der nächfte Zweig unferer Wiffenschaft ift die Geschichte bes praftifch= driftlichen Lebens oder der Sittlichfeit. Diefer fehr wichtige Theil, ber fich am meiften fur praftische Zwecke eignet, ift leider noch fehr wenig bearbeitet. Reander, ber ihn mit dem Cultus in Ginem Abschnitt behandelt, hat ihm mehr Aufmertfamfeit gewidmet, als gewohnlich geschieht, und bas gibt auch feinem berühmten Berfe ben eigenthumlichen Reig ber religiofen Gemüthlichkeit und Erbaulichkeit. Der Lehre bes Chriffenthums muß ein heiliger Wandel entsprechen, aus dem Glauben muß die Liebe hervorgeben. Da die driffliche Religion burch und burch sittlicher Ratur ift, b. h. überall bie Ehre Gottes und die Beiligung bes gangen Menfchen im Auge hat, fo ift im weiteren Ginne freilich die gange Rirchengeschichte eine Gefchichte der Auch bas Dogma, die Theologie, die Berfaffung, ber Cultus ift eine sittliche That. Wir nehmen aber bier bas Wort im engeren Ginne von dem unmittelbar praftifchen Gebiete des Lebens. In Diefen Theil gehort alfo die Schilberung ber eigenthümlichen Tugenden und Gebrechen, ber guten und bofen Werfe, ber charafteriftifchen Sitten und Gebrauche großer firchen= gefchichtlicher Individuen und ganger Bolfer und Zeiten. Sieher gehort die Befchreibung des Ginfluffes des Chriftenthums auf die Che, die Familie, bas weibliche Geschlecht, auf die Abschaffung der Cflaverei und anderer focialen Hebel. Einen großen Naum nimmt in diefem Abschnitt die Gefchichte bes Monchothums ein, befonders im Mittelalter, mo es fich in eine große Menge von Orden spaltet, von benen jeder wieder eine mehr oder weniger eigen= thumliche Ausprägung ber Sittlichfeit ift, aber auch feine entsprechenden Gefahren und Berführungen hat.
- 5. Die Kirche muß ferner eine Regierungsform haben und an ihren ungehorsamen Gliedern Zucht üben. Das gibt uns die Geschichte der Kirchenver fa fung und Kirchen disciplin, die man gewöhnlich unter Einem Abschnitt zusammensaßt, aber ebenso gut auch getrennt, oder so darstellen kann, daß die letztere mit der Geschichte des sittlichen Lebens verbunden wird. Die Bersassung hat, wie die Lehre des Christenthums, einen unwandelbaren Kern und eine veränderliche Form. Jener ist das von Christo Selbst einges seste geistliche Umt, das die Macht hat, im Namen des Herrn zu binden und zu lösen. Diese ist verschieden, je nach den Bedürsnissen der Zeit und den besondern Berhältnissen. Ansangs sinden wir die apostolische Bersassung, wo die Apostel die infalliblen Lehrer und Leiter der Kirche sind. Im zweiten Jahrhundert bildet sich das Epissopalsystem aus, das in naturgemäßer Entz wicklung zum Metropolitanz und Patriarchalsystem fortschreitet. Bei dem letzteren blieben die orientalischen Kirchen stehen, während die lateinische Kirche im Mittelalter alle Patriarchalgewalt im römischen Bischof concentrirte und

fo das Papalfystem ausbildete, das zulest in einen unerträglichen Despotissmus über die Gewissen ausartete. Mit der Reformation entstanden dann neue Kirchenverfassungen, welche mehr dem freien Geiste des Protestantismus und der Idee des allgemeinen Priesterthums entsprechen; so besonders die Presbyterials und Synodalverfassung mit Laienvertretung.

Die Difciplin ift bald freng, bald lar, je nach dem herrschenden Geifte ber Rirche und ihrer freieren oder gebundeneren Stellung gegenüber der welt=

lichen Macht.

In Diefem Gebiete ift es hauptfachlich, wo die Rirche mit dem Ctaate in Beziehung tritt, und auch diefes Berhaltniß bat feine befondere Gefchichte und fehr verschiedene Formen. Entweder nänlich tritt ber Ctaat ber Rirche feindselig gegenüber als eine verfolgende beidnische Dadht, nämlich in ben brei erffen Jahrhunderten, bis ber Kaifer Conftantin Chrift murde. Die Rirche herrsicht über ben Staat und ift hierarchisch; fo die abendlandische Rirche im Mittelalter und auch jest noch da, wo das Papfithum in voller Rraft fieht. Der der driffliche Ctaat herricht über die Rirche und ift cafareepapistisch nach bem Grundsaß cuius regio ejus religio; dieß mar ber Wall ichon mit ben byzantinischen Raifern, Die fich fehr viel in Die außeren und felbit in die inneren Ungelegenheiten ber griechifden Rirde einmischten, und fodann feit dem 16ten Sahrhundert mehr oder weniger in den meiften proteffantischen Landern. Dber endlich Ctaat und Rirche find von einander unabhangig und laffen fich gegenfeitig ungeftort gewähren; bieß ift ber Bufand in den Bereinigten Staaten, ber fich neuerdings auch in Europa fcheint geltend machen ju wollen, es fei benn, bag ber radicale Ctaat, wie im Baabtlande, ju ber Robbeit und Intolerang beibnifcher Chriftenfeinde gurudfehren follte.

## 5. 13. Gefchichte bes Cultus.

6. Endlich haben wir noch zu erwähnen die Geschichte des Eultus ober des Gottes dienstes. Die von Christo selbst herrührenden und wesentlichen Elemente desselben sind die Predigt des Wortes Gottes und die Berwaltung der h. Sacramente. Aber die Art und Weise der Predigt, des religiösen Unsterrichts, der Berwaltung der Sacramente hat selbst wieder ihre Geschichte. Dazu konnnt, daß die Kirche heilige Derter und heilige Zeiten sessen, Symnen, Shorase und allerlei sinnreiche symbolische Formen und Handlungen producirt, mit den schönen Künsten, besonders der Architektur, Maserei, Musik und Poesse in Berbindung tritt und sie dem Gultus dienste bat macht. Manchmal ist der Gottesdienst reich, sogar überladen, wie in der römischen Kirche, die durch imponirende Symbole, durch sinnlichen Glanz und Pracht auf das Gemüth zu wirken sucht, vor allem in der Messe; oder er ist einsach, schmucklos, nüchtern und für den Berstand berechnet, wie in

ben puritanischen Kirchen. Teder einzelne Zweig des Cultus hat dann wieder seine besondere Geschichte. Es gibt eine Geschichte der Kanzelberedtsamseit, der Katechese, der Liturgieen, des Kirchenbaus, der religiosen Sculptur und Malerei, der heiligen Poesse und Musik u. f. w. Auch hierin ist noch gar viel zu thun übrig, vorzüglich im Gebiete der christlichen Kunst. K. Hase ift eigentlich unter den allgemeinen Kirchenhissorisern der einzige, der dieselbe in den Kreis seiner Darstellung hereingezogen hat, und auch er begnügt sich bei dem geringen Umfang seines Lehrbuchs mit kurzen, aber sehr geistvollen Umrissen.

Oft wird die Geschichte der Berfassung und bes Eultus zusammen darz gestellt unter dem Namen der christlichen Archaologie, die sich dann gewöhnlich auf die ersten secht Sahrhunderte, als die Zeit der Entstehung und Ausbildung der firchlichen Formen und Gesetze, beschränft. Die wichtigsten Werke darüber sind Bingham's Antiquities of the Christian Church, welche auch in's Lateinische übertragen sind, und die neueren Archäologieen von Augusti (die aussährliche in zwolf, das Handbuch in drei Theilen), Rheinwald, Bohmer und Siegel.

Aus allem diesem ersieht man leicht ben Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Rirchengeschichte, sowie die Schwierigkeit, den enormen Stoff zu bewältigen.

Was nun die Ausführung im Gingelnen betrifft, fo fann man aber die Eintheilung in biefe feche Rubrifen nicht überall frenge burchführen, wenn man nicht pedantisch werden und ben freien Naturlauf ber Entwicklung unterbrechen will. In der Reformationszeit g. B. greifen die verschiedenen Gebiete, wie ber außere Fortgang der Reformation und die Lehrentwicklung, fo lebendig in einander ein, daß eine ftreng fuftematifche, rubrifenmäßige Bertheilung des Stoffes der Beschichte Gewalt anthun und eine lebendige Einficht eher hindern wurde. Auch fann man nicht immer biefelbe Ordnung befolgen, fondern follte eigentlich in jeder Periode dasjenige Gebiet querft vornehmen, melches gerade am meiften in den Bordergrund tritt, oder gum Berftandnif der anderen nothwendig ift. Co fieht 3. B. Die Lehrentwicklung im fiebten, neunten und gehnten Sahrhundert faft gang frille und fann baber in biefer Periode nur einen untergeordneten Rang einnehmen. Doch bangt freilich die Entwidlung und Behandlung bes Stoffes in ben verschiedenen Beiten wieder fehr von der Gigenthumlichfeit des Sifforifers und feines befondern 3wedes ab.

#### §. 14. Duellen.

Als Quelle ber Kirchengeschichte ift alles basjenige zu betrachten, mas über die außeren und inneren Thaten und Schickfale ber Kirche mehr oder weniger sichere Ausfunft gibt. Den Grad ber Glaubwürdigkeit und Zuvers

läffigkeit hat die Kritik aus äußeren und inneren Gründen zu ermitteln. Man kann im Allgemeinen unterscheiden zwischen un mittelbaren und mittelbaren Quellen.

- A. Die unmittelbaren ober birecten Quellen find, als der reine urfprüngliche Ausdruck ber Gefchichte felbst, die wichtigfen und zerfallen wiederum
- a) in gefchriebene. Dabin geboren :
- 1. die amtlichen Berichte und Urfunden. Hier sind von besonderer Wichtigseit die Acten der Concilien,") sodann die amtlichen Briefe der Bischofe, vorzüglich die Bullen der Päpste. 18) Diese Concisienacten beziehen sich auf alle Gebiete der Kirchengeschichte, besonders aber auf Lehre und Verfassung. Für die einzelnen Zweige gibt es dann noch besondere documentarische Quellen. Für die Dogmengeschichte namlich sind vor allem zu nennen die Glaubensbefenntnisse, in welchen sich die Kirchensehre auf eine normgebende Weise ausspricht"), sür die Geschichte des driftlichen Lebens z. B. die Negeln der Monch sorden 20), für die Geschichte der Beschichte der Beschichten und deutschen Kaiser. 22).

<sup>17)</sup> Man hat daven mehrere Sammlungen, die beste ist die von Mansi: Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Florent, et Venet. 1759 sqc. in 31 Felie Bänden. (Für die Geschichte unserer amerikanischen Kirchen sind ebenfalls die Synedalverhandlungen die am meisten authentischen unmittelbaren Duellen.)

<sup>18)</sup> Auch daven gibt es mehrere Sammlungen, unter benen zu nennen Cocquelines: Bullarum amplissima collectio. Rom. 1739. 28 t. fol., und Magni bullarii continuatio (1758—1830), collegit Andr. Advocatus Larbieri. Rom. 1835 sq.

<sup>19)</sup> Eine Sammlung der älteren Symbole gibt E. W. F. Walch in der Bibliotheca symbolica vetus. Lemgo. 1770 und neuerdings A. Hahn: Bibliothefe der Symbole und Glaubensvegeln der apostel. kath. Kirche. Breslau. 1842. Die Confessionen der lutherischen Kirche sinden sich vollständig in den Ausgaben von I. G. Walch, Rochenberg und Hase, die der refermirten in der Collectio Confessionum etc. von Niemener: Leipzig: 1810. und in den "Bekenntnissichriften der evang. reform. Kirche" mit Einleitungen und Anmerkungen von E. G. A. Böckel. Leipzig: 1847.

<sup>20)</sup> L. Holstenius: Codex regularum monasticarum. Rom. 1661. 3 t., vermehrt ren Brockie a. 1759. 6 t.

<sup>21)</sup> ngl. Assemani: Codex liturgicus ecclesiae universae. Rom. 1749. 13 t. — Renaudot: Liturgiarum orientalium collectio. Par. 1716. 2 t. — Muratori: Liturgia rom. vetus. Venet. 1748. 2 t.

<sup>22)</sup> Die Gesetz der römischen Kaiser sinden sich im Codex Theodosianus und Cod. Justinianeus, die der franklischen Könige in Baluzii Collectio capitularium regum Francorum. Par. 1677., die der deutschen Kaiser in Heiminsfeldii Collectio constitutionum imperialium, Fres. 1713.

- 2. Infchriften, besonders auf Grabern, die haufig über Geburtes und Todesjahr, über Thaten und Schickfale bedeutender Manner Aufschluß geben und für den Geist der Zeit charafteriftisch sind. Doch haben sie für die Kirchengeschichte nicht denselben Werth, wie für gewisse Theile der Prosfangeschichte.28)
- 3. die Privatschriften ber handelnden Personlichfeiten. So sind für die Geschichte der alten Kirche die Werse der Apologeten und Kirchenväter; für die Geschichte des Mittelalters die Briefe der Papste, die Schriften der Scholaftiker und Mystiker; für die Geschichte der Neformation die Werfe der Neformatoren und ihrer romischen Gegner von der größten Bichtigkeit. Sie geben und das deutlichste Bild ihrer Versasser und ihres Zeitalters. Freisich muß hier immer vorher auf dem Wege einer vorsichtigen und gründlichen Kritik die Aechtheit der betreffenden Schriften untersucht werden, damit sie nicht irre leiten und ein falsches Bild geben. Dieß ist z. B. bei den schriftlichen Denkmälern des zweiten und dritten Jahrhunderts erforderlich, wo eine Menge apokryphischer Schriften fabricirt wurden, die zwar auch charafteristisch sind, aber nicht für die Namen, denen sie fälschlich untergeschoben, wohl aber für die häretischen Nichtungen, aus denen sie herz vorzegangen sind. Sodann muß man auch correcte und vollständige Ausgaben por sich haben.24)

### b) in ungeschriebene.

Dahin gehoren Werke ber bilbenden Kunft, befonders Kirchengebaude und religibfe Gemälde. In den gothifchen Domen des Mittelalters & B. verforpert fich der gigantische Geift jener Zeit; sie sind Commentare der damals herrschenden Auffassung des Christepthums und der Kirche und ins sofern von der größten Wichtigkeit für den Siftoriker.

## B. Die mittelbaren ober indirecten Quellen find:

a) vor allem bie Berichte und Darftellungen ber Gefchichts fchreiber. Diefe geben und nicht bie Gefchichte an fich in ihrer Urfprüngslichkeit, wie bie unmittelbaren Quellen, fondern bie fubjective Auffaffung

Rom. 1747. 3 t. fol.; Jacutii Christ. antiquitatum specimina. Rom. 1752. 4 t.; F. M ünter's Sinnbilder und Kunstverstellungen der alten Christen. Altena. 1825.

<sup>24)</sup> Ben allen bedeutenden Kirchenvätern gibt es gute Ausgaben, besenders aus dem 17. und der ernen hälfte des 18. Jahrhunderts. (S. Walch's Bibliotheca patristica). Auch hat man werthvolle Sammlungen patristischer Schrifzten, 3. B. Maxima Bibliotheca veterum patrum etc. Lugd. 1677. 28 t. fol. und Gallandi: Bibliotheca vett. patrum antiquorumque scriptorum ecclesiast., postremâ Lugdunensi locupletior. Venet. 1765—88. 14 t. fol.

derfelben, Commentare darüber. Natürlich nehmen unter diesen Berichten biejenigen die erste Stelle ein, welche von Augens und Ohrenzeugen, sei es nun von Freunden oder Feinden der Kirche, herrühren und in diesem Falle kommen sie den unmittelbaren Quellen unter a., 3. am nächsten. Das Maaß ihres Werthes hängt dann natürlich von dem Grade der Glaubmurz digkeit und der Aussassigabe des Verfassers ab. Wichtig sind von dieser Gattung z. B. für die apostelische Zeit die Apostelgeschichte des Lukas auch abgesehen von ihrem kanonischen Charakter, für die Geschichte der Christens verfolgungen die Berichte der Gemeinden von Smyrna und von Lugdunum, für das Zeitalter Constantin's die historischen Verfe des Eusebius, für das Mittelalter die Annalen und Chreniken der Monde, für die Reformation Spalatin's Annales Reformationis, Melanchthon's und Mathessius' Viegrasphieen Luthers, Seicdan's Commentarii, Beza's Geschichte der reformirten Kirche in Frankreich, u. f. f.

Geschichtschreiber, welche nach ben von ihnen erzählten Begebenheiten gelebt haben, sind dann als Quellen zu betrachten, wenn sie aus zuverläfzsigen Urfunden, Denkmälern und autoptischen Berichten geschöpft haben, die entweder (wie manche von Eusebius benühte Schriften) ganz verloren gegangen, oder wenigstens für uns unzulänglich sind (wie das theilweise mit den Schähen der vaticanischen Bibliothek der Kall ift). Darunter nehmen die Biographieen einzelner für die Kirche bedeutender Personlichkeiten eine wichtige Stelle ein. Solche Biographieen besicht man hauptsächlich von Märtyrern in großer Zahl. 25)

b) Endlich fann man noch zu den mittelbaren Quellen, obwohl von sehr untergeordnetem Belange, mündliche Heberlieferungen, Legenden und Bolf fagen rechnen, sofern sie manchmal für den Geift der Zeit, in der sie entstanden, charafteristisch sind, so z. B. die durch das Mittelalter hindurchgehende Sage, daß die Kirche seit ihrer Berbindung mit dem Staat unter Constantin ihre Jungfräulichkeit verloren habe; die zur Zeit der Sohensstausen entstandene Sage, daß Kriedrich II. wiederkehren oder aus seiner Usche ein Adler sich erheben werde, um das Papstthum zu zerfieren, worin sich eine frühzeitige Opposition des deutschen Bolfsgeistes gegen Kom fund gibt.

# §. 15. Grfat für bas Duellenftubium.

Burlen, menigfens ber hauptfachlichffen, unentbehrlich, und biefe erfordert

Die bedeutendste Sammlung der Art, die aber wegen ihrer mährchenhaften Bestandtheile sehr behutsam zu gebrauchen ist, sindet sich in den Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur, edd. Bollandus et allii (Bollandistae).

Antwerp. 1643—1794., in 53 Fesie Bänden. Sie sind von Jesuiten versaßt

wiederum eine gange Menge Borfenntniffe, g. B. die vertrauteffe Befannts schaft mit ber griechischen und lateinischen Sprache, in welcher bie meiften directen Quellen abgefaßt find 20), Renntnig der Geographie, ber allgemeinen Welt- und Religionsgeschichte, ber Geschichte ber Philosophie und Literatur u. f. m. Fur bas allgemeine Bedurfniß ber Beiftlichen aber und fur prafs tifch firchliche Zwede reichen folche Werfe bin, welche auf einem grundlichen Quellenftudium ruben. Befonders zu empfehlen find unter ben neueren Werfen ber Urt Reander's und Giefeler's Rirdengefchichten, Die jes both beide noch unvollendet find. Reander verbindet mit der ausgedehnteften Belefenheit, jumal in ber patriftifchen Literatur, einen gefunden Forfchungs: geiff, den garteffen Wahrheits= und Gerechtigfeitofinn, eine innige Sympathie mit allen Formen und Ausprägungen des drifflichen Beiffes und Lebens, ein bobes Talent für die Auffaffung und genetische Entwicklung bes Geiftes großer Perfonlichfeiten und Richtungen und eine liebensmurdige findlich reli= gibse Gemuthlichkeit - lauter Eigenschaften, welche ihm mit Recht ben Chrentitel eines "Baters der neueren Rirchengeschichtschreibung" erworben haben und und bie Rebler feines unfterblichen Wertes, mogu hauptfachlich bie Corglofigfeit und nicht felten ermubende Breite bes Ctyle und eine etwas ju weit getriebene Liberalitat gegen gemiffe Saretifer und Gecten gebort, beis nabe vergeffen machen. Giefeler's Text ift febr mager und zeugt von einer ziemlich außerlichen und unlebendigen Muffaffung ber Gefchichte; bagegen ift fein Lehrbuch unfchabbar burch bie reichen, mit enormem Rleiß und großer Gefchicklichkeit gewählten Hubzüge aus ben Quellen, welche bei weitem ben großten Raum einnehmen und ben Lefer in ben Ctand fegen, fich baraus eine felbifffandige Anschauung ju bilben.

Von kleineren Werken für den handgebrauch find Guericke") und hafe28) am meiffen anzurathen. Guericke's Buch hat gerade den rechten Umfang (3 Bande) für angehende Studenten und drängt den wichtigften Stoff und die Refultate der Forschung Anderer, besonders Reanders, mit

und nach den Menatstagen, bis zum 6ten October reichend, geordnet. Der Apparat zu biefem Werke umfaßt allein gegen 700 Sandschriften, die auf einem Schlosse der Provinz Antwerpen sich finden.

es) freilich nicht dieser Sprachen bleß in ihrer elassischen Reinheit. Die firchliche Gräcität und Latinität läßt sich daher auch nicht aus den gewöhnlichen Grammatiken und Berieis allein lernen, sondern man muß daselbst hälfsmittel hinzunchmen, wie Suicer's Thesaurus ecclesiasticus e patribus Graecis und Carol. du Fresne's (Dom. du Cange) Glossarium ad scriptores mediae et insimae graecitatis (Lagd. 1688. 2 t. fol.), und ebendesselbsen Glossarium ad script. med. et ins. latinitatis. (Par. 1733—36. 6 t. fol. und andere Ausgaben) mit Carpentier's Nachtrag in 4 Felio Bänden.

<sup>27)</sup> Sandbuch ber Kirchengeschichte. 3 Bbe. 6te Aufl. 1846.

<sup>28)</sup> Rirchengeschichte. 6te Huft. 1848.

rechtglaubig firchlichem Geifte und in fraftiger überfichtlicher Rurge gufam= men, verliert aber von der Reformationegeit an ben Charafter eines objectiven unbefangenen Gefchichtswerfes und wird eine zwar ehrliche, aber ungerechte und leidenfchaftliche Polemit gegen die reformirte Rirche und eine heftige Strafpredigt gegen ben modernen Unglauben und jede Urt von Union, melche bem ftrengen Lutherthum bes 17ten Jahrhunderts einen Gintrag thut. Colche einseitige polemische Saltung fieht ber Brauchbarteit Diefes fonft febr verdienstrollen Lehrbuchs, befonders außerhalb Deutschland's noch weit mehr im Bege, als fein fehwerfalliger und verfebrobener Styl. Safe ift unter allen Genannten bei weitem ber begabteffe und gemandteffe Beichicht ich reiber. Er hat eine vielfeitige, auch afthetische Bildung, ein ausgezeichnetes Salent geiftreicher Charafterzeichnung bes Individuellen und Eigenthumlichen und weiß mit wenigen geschmackvollen Umriffen eine Perfonlichfeit ober ein Beit= alter anschaulich zu machen. Um fo mehr muß man bedauern, bag biefes weitherzige und liebensmurbige Benie nicht entschiedener im Dienfte bes Glaubens und ber Rirche fteht.

Reben folden, das Gange umfaffenden Berten follten aber befonders auch die vielen außerft lehrreichen und intereffanten Monographieen beutscher Geschichtsforscher über ausgezeichnete Theologen und ihre Zeit zu Rathe ge= gogen werden, weil biefe und erft bie nothige Detailanfchauung geben und in manchen Fallen bas Quellenftubium beinabe entbebrlich machen. Colche Monographieen hat man über Juffin ben Martyrer, Tertullian, Cyprian, Drigenes, Athanaftus, Gregor v. Razianz, Chryfoftomus, Auguftin, Gregor M., Unfelm, Bernhard von Clairvaur, Sugo von Canct Bictor, Gregor VII., Innoceng III., Alexander III., die Borlaufer ber Reformation, über faft alle Reformatoren, über Spener, Frante, Bingendorf, Bengel u. f. f., fodann über die wichtigften Partieen der Dogmengeschichte, über einzelne Zweige und De= rioden der Kirche. Diefe monographische Literatur ift in ftetem Wachsen begriffen, indem der beutsche Bleiß, feitdem befonders Reander die Arbeit auch auf diefes Feld gelenft hat, fast jedes Jahr ein neues fchagbares Werf ju ben bereits vorhandenen hingufügt und gewiß nicht ruben wirt, bis alle Binfel ber Rirchengeschichte burchforscht und bie gange Bergangenheit in le= bendigen Reproductionen und nahe geruckt fein wird. Wir werden bie wich= tiaffen diefer Monographieen an ihrem Orte anzuführen Gelegenheit haben.

# §. 16. methode der Gefchichtschreibung.

Es fragt fich nun, wie der firchengeschichtliche Stoff geordnet und bargestellt werden foll.

1. Was die außere Methode oder die Anordnung des Stoffes betrifft, fo verbindet man am besten die chronologische und sachliche Ordnung. Die chronologische oder synchronistische Methode, welche früher sehr beliebt

war, ist sehr äußerlich und mechanisch, wenn sie einseitig durchgeführt wird, sei es nun nach Sahren, wie von Fleury, oder nach Sahrhunderten, wie von Mosteim. Die Geschichte sinkt dadurch zur Chronis herab, und die Entwicklungsreihen werden oft mitten in ihrem Laufe unterbrochen, also das Zussammengehörige wegen der Zeitdisseitigkeit in Einen Abschnitt gedrängt. Aber ebenso unpassend ist die ausschließliche Durchführung der Sachordnung, wo man den Stoff in gewisse Fächer oder Nubrisen, wie Wission, Lehre, Bersfassung u. s. w. zerlegt, und jedes Fach einzeln ohne Nücksicht auf die andern von Ansang bis auf die Gegenwart herab versolgt. Dadurch würde die Gesschichte zu einer Anzahl von einander unabhängiger Parallellinien. Man würde so feine Sinsicht in den innern Zusammenhang und die Wechselwirfung der verschiedenen Gebiete, feine Gesammtanschauung einer Periode erhalten.

Da also beibe Methoden, einseitig durchgeführt, ihre Nachtheile haben, so ist es das Beste, die Vorzüge beider so zu verbinden, daß man zwar dem Laufe der Zeit folgt, aber die Eintheilung der Zeit selbst von der Beschaffenheit und dem Entwicklungsgang der Begebenheiten abhängig macht und das der Sache nach Zusammengehörige bis auf den Punkt darstellt, wo es einen relativen Abschluß sindet, ohne Rücksicht darauf, ob dieser gerade mit dem Schlusse des Jahrbunderts oder des Jahrtausends zusammenfällt. Man theilt also die ganze Geschichte in gewisse, den Stadien der Entwicklung selbst entsprechende Perioden ab, um dem chronologischen Interesse zu genügen, und innerhalb dieser Perioden behandelt man den Stoff in gewissen, der schnitten oder Rubrisen, deren Zahl sich nach dem Inhalt der Periode richtet, um dadurch der Sachordnung zu genügen.

2. Die innere Methode des Siftorifers ift die genetifche ober ent= widelnde, deren Wefen darin besteht, daß fie die Gefchichte felbit natur= gemäß reproducirt, ober diefelbe fich gerade fo vortragen lagt, wie fie fich ereignet hat. Diefe Methode unterfcheidet fich einerfeits von ber bloken Er= gablung, welche die Thatfachen und Namen außerlich aneinanderreiht, ohne fich ju allgemeinen Unschauungen und philosophischen Heberblicken zu erheben, andererfeits von aprioristischer Conftruction, welche bie Geschichte nach einem porausgefaßten Suffeme jurechtlegt und fatt ben Beift ber Beiten nur ben eigenen Beift vortragt. Der Sifforifer muß fich feinem Objecte gang bin= geben, alfo einmal ben Thatbeftand genau und gewiffenhaft erforfden, fodann fich in den Beift der verschiedenen Manner und Zeiten, welcher die Thatsachen erzeugt, hineinleben und endlich die Facta fammt bem fie burchdringenden Geift und Leben barffellen, fo bag fich ber gange Proceg ber Entwicklung vor ben Mugen bes Lefers wiederholt und bie handelnden Perfonlichfeiten von Caft und Blut burdiftroint werden. Die Geschichte ift weber blog Leib, noch blok Ceele, fondern beides in unauftoblicher Ginheit, alfo muß auch beides, Kactum und Idee, erfannt und bargeftellt merden. Die alteren Sifforifer

haben sich durch gelehrte Anhaufung des Materials unschäsbare Berdienste erworben, aber es fehlt ihren Arbeiten meist an Lebendigseit und Unbefanzgenheit; die neuere historische Schule dringt bis zum Marke, bis zur inneren Werkstätte des Geistes der Geschichte durch und bringt ihn zur Anschauung. Beide Berfahrungsweisen schließen sich durchaus nicht nothwendig aus, obwohl der Sine mehr für die erste, der andere für die zweite begabt ist, sondern sie ergänzen sich und nur in ihrer innigen Verbindung stellen sie die ganze Fülle der Geschichte dar.

Wahrheit und Treue ift mithin bas bochfte Biel bes Sifforifers, bas er smar als ein irrthumsfähiger Menfch nie vollfommen erreichen fann, aber beffen ungeachtet boch ftets vor Augen haben foll. Er muß fich aller Borurtheile, aller Varteiintereffen entfleiden, um die Wahrheit, die volle, unbe-Bingte Bahrheit und nichts als die Bahrheit an's Tageblicht zu bringen. Damit ift nicht gefagt, wie einige es falfchlich verlangt haben, bag er feine Subjectivitat gang megwerfen, feinen Charafter, ja auch feine Religion ablegen und eine tabula rasa werden foll. Denn einmal ift dief eine absolute Unmöglichfeit, ba ber Menfch nichts ohne Bermittlung feines eigenen Denfens und Urtheilens erfennen fann; es zeigt fich auch, daß gerade biejenigen, melde fich am meiffen ber philosophischen Beraussegungslofigfeit ruhmen, wie 3. B. Strauf in feinem berüchtigten "Leben Jefu", gerabe am allermeiffen unter ber Berrichaft vorgefaßter Meinungen und Grundfage find, mit benen fie die Gefchichte meiftern wollen, fatt fich befcheiden von ihr belehren gu laffen. Codann ift gerade die Grundbedingung alles richtigen Erfennens eine bereits vorhandene Cympathie mit bem ju erfennenden Gegenftande. Ber bie Bahrheit erfennen will, muß felbft in der Wahrheit fteben, nur ber Philosoph fann bie Philosophie, nur ber Dichter bie Poefie, nur ber Religiofe Die Religion begreifen. Folglich muß auch der Rirchenhiftorifer im Beifte des Chriffenthums leben und weben, um feinem Gegenffande Genuge ju thun. Und da bas Chriftenthum bas Centrum ber Weltgefchichte und die Wahrheit felber ift, fo febließt es auch bas Berftandnig aller übrigen Theile ber Gefchichte auf. Man fann alfo nicht fagen, bag nach bemfelben Gefeg nur ein Seite bas Seidenthum, nur ein Jude bas Judenthum, nur ein Rationalift ben Rationalismus verffeben fonne. Denn nur von der Sobe aus fann man auch Die Niederungen erbliden und nicht umgefehrt, und nur durch die Wahrheit fann man auch den Irrthum erfennen, mabrend ber Irrthum nicht einmal fich felber verfieht. Verum index sui et falsi. Das Beidenthum aber, als foldes, ift bem Chriftenthum gegenüber eine irrthumliche Religion, und mas irgend Babres in ihm ift, wie die Cehnfucht nach Erlofung, findet eben gerade im Chriftenthum feine Erfullung. Daffelbe gilt von ben Gecten im Berhaltniß jur biblifch firchlichen Bahrheit. Und mas das Judenthum betrifft, fo ift es ja eine birecte Borbereitung auf bas Chriftenthum, biefes ift feine Erfullung, und der Chrift fann es barum beffer verfteben, als ber Jude

nach demselben Grundsaß, wonach der Mann das Kind, nicht aber das Kind sich selbst zu begreifen im Stande ist. Daher sagt Augustin ganz richtig: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet.

Die Objectivität also, wonach der Historifer stets zu streben hat, wenn er sie auch in diesem Leben nie vollständig erreichen sollte, ist die Wahrheit selbst, die nur in Christo zu sinden ist, in welchem alle Schäße der Beisheit und der Ersentniß verborgen sind. Diese Wahrheit ist zugleich unzertrennlich von der Gerechtigkeit und läßt daher keinerlei Parteilichkeit, keinerlei Berlegung des suum cuique aufsommen. Solche Unparteilichkeit, deinerlei Berlegung des suum cuique aufsommen. Solche Unparteilichkeit aber, die aus dem selbstverläugnenden, zarten christlichen Wahrheitössinn und aus dem Geisste umfassender Liebe zum Herrn und zu allen Seinen Nachfolgern entspringt, welcher Zeit und Nation sie angehören und welchen Namen sie tragen mögen, ist himmelweit verschieden von jener aschgrauen Parteilosigseit, der alle Neligionen, Kirchen und Secten gleich viel und gleich wenig, d. h. am Ende nichts gesten und die sich im Grunde immer als eine versteckte Feindsschaft gegen die Wahrheit und den sittlichen Ernst des Christenthums erweist.

#### 5. 17. Eintheilung der Rirchengeschichte.

Die Entwicklung ber Rirche hat verschiedene Ctabien ober Altersftufen, welche man Perioden oder Zeitläufe nennt. Der Abschluß einer alten und ber Unfang einer neuen Periode ift eine Epoche, eigentlich Unhaltrunft (enoxi). Gie ift bas Eintreten eines neuen Princips, und ein epochemachendes Ereignif ober eine epochemachende Idee ift eine folde, welche eine andere Ent= widlungsreihe einführt, fo j. B. das erfte Pfingftfeft, Die Befehrung Pauli, bes Seidenapoffels, die Berfforung Jerufalems, die Bereinigung von Rirche und Ctaat unter Conftantin, der Auftritt Gregore VII., bas Anschlagen der 95 Thefen durch Luther, Calvin's Erfcheinen in Genf, die Thronbesteigung ber Glifabeth, das Landen der puritanischen Pilgrime in Plymouth, ber Auftritt Speners, Bingendorfs, Westlens, ber Ausbruch ber frangofischen Revolution etc. Die Periode ift bann ber Kreiblauf (περίοδος) gwifden gwei Erochen, ober die Beit, mahrend melder eine neue Thee ober Beltanfchauung fich entfaltet. Run fann man aber unter ben Perioden felbst wieder großere und fleinere unterscheiden. Die großeren wollen wir ber Deutlichfeit halber Beitalter, ober, wenn man lieber will, Beltalter nennen. Gin neues Zeitalter laffen wir mit einem großartigen und bodift folgenreichen Umfchwung beginnen, wo bie Rirche nicht nur in eine gang veranderte außere Lage tritt, fondern mo auch der Strom ber inneren Entwidlung eine andere Richtung einfchlagt. Ein folches Zeitalter gerfallt bann wieder in mehrere Abfchnitte ober Perioden im engeren Ginne, deren jede eine besondere Ceite bes biefes Beitalter beberrichenden Princips darftellt und auseinanderlegt.

Wir theilen nun die ganze Rirchengeschichte bis auf die Gegenwart herab in drei Beitlaufte und jedes Beitalter wieder in drei Perioden ein, so daß sich folgendes Schema oder Universalinder zu verläufiger Orientirung ergibt:

#### Erftes Beitalter:

Die Urfirche, ober die griechisch = lateinische (veientalische veridentalische) Universalfirche, von ihrer Gründung durch die Ausgies gung des h. Geistes bis zu Gregor dem Großen (a. 30 — 590), also die ersten sechs Jahrhunderte umfassend.

Erfte Periode: Die apostolische Rirche, bis zum Tode der Apostel. Zweite Periode: Die Kirche unter den Berfolgungen (ecclesia pressa), bis zu Kaifer Constantin (311).

Dritte Periode: - Die Rirche im griechifch eromifchen Reich und unter ben Sturmen ber Bolferwanderung, bis zu Gregor M. (590).

#### 3weites Beitalter:

Die Kirche bes Mittelalters, oder ber romische germanische Katholicismus, von Gregor M. bis zur Nesermation (590 — 1517). Bierte Periode: — Der Beginn bes Mittelalters, die Pflanzung ber Kirche unter ben germanischen Bolfern, bis zum Auftritt Hilbebrand's (1049).

Funfte Periode: - Die Bluthe des Mittelalters, Sohepunft bes Papfithums und Monchsthums, ber Scholaftit und Myftif, bis ju Bonifacius VIII. (1303).

Cechete Periode: - Der Berfall des Mittelalters und Borbereitung ber Reformation, bis 1517.

## Drittes Zeitalter:

Die neuere Rirche, ober die evangelisch = protestantische Rirche im Constict mit der romisch = fatholischen, von der Diesors mation bis auf die Gegenwart.

Siebte Periode: - Die Reformation, oder der fchopferifche Protestantismus (fechegehntes Jahrhundert).

Adhte Periode: — Der orthodox = firchliche und ich olastische Protestantismus (siebzehntes und Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts).

Neunte Periode: — Der unfirchliche und negative Protestanstismus (Rationalismus und Sectenwesen) und Unbahnung eines neuen Zeitalters (Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts bis auf die Gegenwart).

Die Eintheilung anderer hifferifer weicht jum Theil von der unfrigen ab, die fich indeffen im Berfolge hoffentlich felbit rechtfertigen wird. Reander, und nach ihm Gueride, lagt zwar ebenfalls mit Conftantin, Gregor M., Gre= gor VII. und Bonifacius neue Abschnitte beginnen, fpaltet aber bas, mas bei uns die vierte Periode ift und den Uebergang vom patriftischen Zeitalter gum Mittelalter bildet, in zwei, nämlich 1) von Gregor M. bis zu Karl M. 2) von Rarl bis Gregor VII. (1073). Allein Diefe zwei Abschnitte find fich in ihrem allgemeinen Charafter fo abnlich, daß die Theilung und nicht binlänglich begrundet erscheint. Much entsteht badurch in Bezug auf Inhalt und Umfang ein frarfes Migverhaltniß zu den anderen Verioden, wie benn auch bei Reander biefe beiden Abschnitte jeder nur Ginen Band, alle andern Perioden aber, fo weit fein Werf reicht, zwei frarte Bande fullen. Giefeler nimmt vier Verioden an: 1) bis Conffantin, die Rirche unter außerem Druck; 2) bis jum Unfang ber Bilderftreitigkeiten (offenbar ein zu wenig epochema= chendes Ereigniß, um diefe Theilung ju rechtfertigen), das Chriftenthum als berrichende Religion bes Staates; 3) bis zur Reformation, Entwicklung bes Papftthums; 4) Entwicklung des Proteffantismus. Run theilt er aber biefe Perioden mieder in eine Menge fleinerer Abschnitte, j. B. die dritte Periode allein in funf Unterperioden ab, wodurch bas Gange gu febr gerriffen und die Ueberficht bedeutend erfchmert wird, abgefeben bavon, bag und die Cobeis bepunfte manchmal ziemlich willführlich gewählt fcheinen. Co bilden ;. B. in ber erften Periode Sadrian (117), Ceptimius Ceverus (193); in ber zweiten, bas Concil von Chalcedon (451), der Auftritt Muhameds (622); in ber britten, die pseudoifidorifchen Decretalen (858), die Berlegung bes papftlichen Stuhls nach Avignon (1305) folde Abschnitte. Safe unterfcheidet einfacher drei Zeitalter und in jedem wieder zwei Perioden, nämlich: 1) Ulte Rirchengeschichte bis zur Aufrichtung des beiligen romifden Reichs beutscher Ration, a) bis auf Conffantin, b) bis zu Rarl bem Gr. a. 800. 2) Mittlere Kirchengeschichte bis zur Neformation, a) bis Innoceng III. a. 1216, b) bis a. 1517. 3) Reue Rirdengefdichte, a) bis jum meffphalis fchen Frieden a. 1648, b) bis auf die Gegenwart. Die lette oder fechate Beriode charafterifirt er als einen , Rampf bes firchlichen Gerkommens und ber religiofen Gelbfiftandigfeit." Damit verwandt ift die Gintheilung, welche ber romifchefatholifche Theologe Mohler in feiner Ginleitung in die Rirchens gefchichte 20) vorfchlägt. Er nimmt nämlich auch brei Zeitalter und in jedem wieder zwei Perioden an, weicht dann aber in der Angabe ber Termine et= mas ab, indem er bas erfte Zeitalter mit Johannes von Damascus in ber griechifden und mit Bonifacius in ber lateinischen Rirche, bas zweite Beit= alter mit bem Ende bes 15ten Jahrhunderts abichließt. Conftantin M.,

<sup>39)</sup> abgedruckt aus seinem Nachlaß in seinen von Döllinger herausgegebenen "Schriften und Aussätzen," 1839. f. Bd. H. 277.

Gregor VII. und das Ende des 18ten Jahrhunderts marfiren die Unterabetheilungen. Natürlich murbe er in der neueren Kirchengeschichte vermöge seines Standpunktes die Entwicklung der romischen Kirche jum Eintheilungsprincip machen, mahrend der protestantische Historifer hier den Protestantischmus in den Vordergrund treten laßt.

# 5. 18. Augemeine Charakteristik der drei Zeitalter der Rirchengeschichte.

Eine Rechtfertigung dieser Eintheilung im Einzelnen fann nur die Darsftellung der Kirchengeschichte selbst geben. Doch ist es hier am Plage, die Haupteintheilung in drei Zeitalter durch eine vorläufige übersichtliche Charafzteristif derfelben einigermaaßen zu begründen.

1. Die Rirche des Alterthums von ihrer Grundung bis gum Ende bes fechsten Jahrhunderts hat ihren raumlichen Schauplag in der Landerumgebung bes mittellandifchen Meeres, nämlich im weftlichen Ufien (befonders Palaffina und Rleinaffen), im füblichen Europa (Griechenland, Italien, Gub= Gallien) und im nordlichen Ufrifa (Megypten, Rumidien u. f. m.), alfo gerade im Centrum der alten Belt und der heidnischen Bilbung. Bon bem Echoofe bes judifchen Bolfes ausgebend, ließ fich bas Chriffenthum fchon in ben Tagen ber Apoftel in ber griechifden und romifden Rationalität nieber, und diefe nationale Grundlage gieht fich durch bas gange erfte Zeitalter, welches wir baber mit gutem Grunde bas griechifch = romifche, ober mas bier daffelbe bedeutet, das orientalifd = occidentalifche nennen fonnen. Denn der griechische Beift umfaßte damals nicht blog bas eigentliche Griechenland, fondern ben gangen Drient und Megypten und mar j. B. in Allerandrich und Untiochien in feiner fpateren Form fogar lebendiger und fraftiger, baber auch weit bedeutender fur die Rirchengeschichte, als im Mutter= lande. Borderaffen und Megupten hatten feit dem Eroberungszuge Meranders bes Großen ihren fruberen Charafter verloren und waren in Sprache und Bildung gracifirt worden, felbit die judifche Rationalität fonnte diefem Drange nicht widersteben, und bie altefte driftliche Literatur ift baber von vorneberein eine griechische. Ebenfo mar andererfeits ber romifche Beift nicht nur in Stallen, fonbern im gangen Abendlande herrschend.

Buerft hat nun das Christenthum einen schweren Kampf mit dem Judenthum und Feidenthum, und zwar mit der gebildetsten und mächtigsten Gestalt des
letzteren zu bestehen. Daher nimmt neben der Geschichte der Ausbreitung der Kirche auch die Geschichte ihrer Berfolgung theils durch das romische Schwert, theils durch die griechische Kunst und Wissenschaft eine wichtige Stelle ein. Allein in diesem Kampfe siegt die Kirche durch ihre sittliche Kraft im Leben und Sterben und durch ihre neue Weltanschauung. Sie eignet sich die classische Sprache und Bildung an, erfüllt dieselbe mit christlichem Inhaft und erzeugt

die großartige patriftif be Literatur, die befruchtend auf alle späteren Perioden gewirft hat. Die orientalische oder griechische Kirche fieht im Borbergrunde als die Saupttragerin der Entwicklung. In biefer Beit erzeugt fie ihre groften Gelden, wie Clemens von Allerandrien, Drigenes, Athanafius, Bafifius, Die beiben Gregore und Chryfostomus; in Diefer Beit entfaltet fie ihre bo bife Rraft und ihre fconften Bluthen, vor allem auf bem Gebiete ber Theologie im engeren Ginne. Gie ergrundete mit fpeculativem Tieffinn und dialektifibem Charffinn die objectiven Fundamentallehren von ber Gott: beit Chrifti und bes beiligen Geiffes, von ber Dreieinigfeit, vom Derhaltnif ber beiden Raturen in Chriffo, und feste biefe Dogmen fur alle Zeiten fyn: bolisch fest. Gie nennt sich baber auch mit Borliebe die orthodoxe Rirche. Etwas langfamer entwickelt fich neben ihr die lateinische Rirche und zeigt von vorneherein eine überwiegend praftifche Dichtung; in ter Bilbung ift fie anfangs von ber griechifchen abhangig, in-ber Berfaffung und im re ligibfen Leben aber felbstffandig. Merkwürdiger Beife tritt bie romanifirte punifibe Nationalität vor ber eigentlich romifchen in ben Bordergrund. Die nordafrifanif be Birthe fpielt in ber greiten und einem Theil ber britten Periode eine weit wichtigere Rolle, als die italienische. Gie schafft zuerst eine lateinische Theologie burch Tertullian, nimmt bedeutenden Untheil an ber Musbildung des Epiffepalinftems burch Coprian und liefert endlich ben frommften, tieffinnigften und geifivolliten aller Rirchenvater, nämlich ben h. Auguffinus, welcher die theologische Entwicklung bedeutend weiter forderte, fie auf praftift michtige Fragen, auf die Unthropologie und die Lehren von ber Gunde und Grade hinlentte und auf bas gange Mittelalter und gugleich auf die Reformation von allen Batern den machtigffen Ginfluß geilbt bat.

Das erste Zeitalter ift in Dogma, Berfassung und Eultus grundlegend für alle folgenden Jahrhunderte, der gemeinsame Boden, aus welchem die späteren Lauptzweige der Kirche hervorgegangen sind. Die Kirche stellt und in demfelben au b außerlich und sichtbar eine imponirende Einheit dar, welche aber eine große Freiheit und Mannigfaltigseit in sich siehließt und die bewundernswerthe Kraft hat, nicht nur die Feinde von außen, Judenthum und heidenthum, sondern au h die inneren Feinde, die gefährlichsten Irrlehren und Spaltungen durch die Wassen des Geistes und der Wahrheit zu überwinden.

2. Die Kirche des Mittelalters, obwohl einerseits tas Product der primitiven Kirche, ift doch von ihr außerlich und innerlich sehr verschieden. Sinmal verändert sie den Schauplaß; sie rückt weiter westlich und nerdlich nach dem Herzen von Europa, nach Italien, Spanien, Frankreich, England, Deutschland, Scandinavien vor. Ihre Ginheit wird in zwei große Hälften gespalten. Die morgenländische Kirche verliert seit der Lostrennung von der abendländischen immer mehr ihre Lebenstraft und erstarrt theils in todtem Formalismus, theils nuß sie ihr Gebiet einem neuen Feinde von außen, dem Muhamedanismus, abtreten, dem auch die nordafrikanische Kirche unterliegt.

Diefer Berluft im Drient wird aber burch einen Gewinn im Occident auf's reichlichfte erfett. Die lateinische Rirche nimmt namlich eine gang neue, zwar anfangs barbarifche, aber reichbegabte, urfraftige Rationalität in fich auf, die germanifche, melde in der Bollerwanderung vom Rorden ber das innerlid verfaulte romifde Reich, wie eine Gundfluth, überfchwemmt, feine politifden Ginrichtungen und Literaturschäße mit rober Sand gerfiert, aber Bualeich über feinen Trummern eine Reihe neuer Ctaaten, voll Energie und Bufunft, grundet. Die Rirche rettet aus dem Coutte Die Heberreffe romifcher Sprache und Bilbung und ihre eigene Literatur, driff anifirt und civilifirt, befonders von Rom, ihrem bamaligen Mittelpunfte aus, Diefe Bollerftamme und schafft fo bas Mittelalter, in welchem ber Papft die bochfte geiftliche, ber beutsche Raifer die bochfte meltliche Gemalt repeasentirt, und bie Rirche alle Lebensverhaltniffe und Bolferbewegungen des Abendlandes beberricht. Dief ift alfo das Zeitalter bes romifchegermanifchen Ratholicismus. Dier begegnen und bie coloffalen Erscheinungen bes Papftthums im Bunde und im Rampfe mit dem beutschen Raiferthum, der Monchborben, der Cholaftif, ber Myftif, ber gothifchen Architeftur und anderer Runfte, bie mit einander wetteifern, ben Cultus der Rirche zu verherrlichen.

Allein in diefer Thätigkeit verliert die Kirche immer mehr den Blick auf ihre apostolische Grundlage und wird von allerlei menschlichen Zusügen und unreinen Schlacken umlagert. Das Papstthum wird zu einem Despotismus über die Semüther, die Scholastif artet in leeren Fermelnkram und unsfruhtbare Grübelei aus, und das ganze sittlich religiöse Leben nimmt eine kalsche pelagianisch-gesessliche Nichtung nach außen auf sogenannte gute Werke, in denen das Heil gesucht wird statt im lebendigen Glauben an den alleinigen Erlöser. Gegen diesen Druck der Hierarchie mit ihren Menschensagungen reagirt das tiesere Leben der Kirche, das Bewußtsein evangelischer Freiheit. So entsteht

3. nach gehöriger Vorbereitung nicht nur außerhalb, fondern auch im Schoose des mittelalterlichen Katholicismus felbst die Reformation des 16ten Jahrhunderts, welche dem Strom der Kirchengeschichte eine ganz ans dere Richtung gibt. Daher muß man von diesem wichtigen Ereignis an durchaus ein neues Zeitalter datiren, in dessen Entwicklung wir selbst noch begriffen stehen. Die neuere Kirche hat ihren Schauplaß zunächst in Deut fchland und der Schweiz, wo die Reformation geboren und ihrem Ideengehalte nach ausgebildet wird. Schon dieß gibt ihr in nationaler Hinsicht einen überwiegend germanischen Charafter, während die romanischen Bolfer größtentheils römisch-katholisch geblieben sind. Der formation verbreitet sich nun in raschem Siegeslause nach dem scandinavischen Norden, weiter nach Frankreich, den Niederlanden, England, Schottland und zucht nach Nordamerika, das fortan als ein zufunstschwangerer Schauplaß des Reiches Gottes auftritt und, mit den guten und bosen Kräften der alten

Belt, vor allem Englands und Deutschlands befruchtet, die verschiedenen Richtungen des Protestantismus sammt dem verjungten romischen Katholicis= mus in ungebundener Freiheit und buntefter Mannigfaltigfeit darftellt.

Wie in bem zweiten Zeitalter die griechische und lateinische, so spaltet sich beim Beginn bes dritten Zeitalters die lateinische Kirche selbst in zwei große Halften, die romisch e und die evangelisch protestantische, und bie lettere wieder in zwei Hauptzweige, die lutherische und reformirte Rirche. Wie im Mittelalter die romisch = fatholische Kirche der Mittelpunkt aller größeren Bewegungen war, die griechische aber auf einem früheren Standpunkte bewegungsloß steden blieb; so bilbet der Protestantismus offens bar den Centralftrom der neueren Geschichte, und die Thatigseit des Nomanismus selbst ist troß seines numerischen lebergewichtes hauptsächlich bedingt durch den Gegensaß gegen jenen. Wir können daher den dritten Kaupttheil seinem leitenden Charafter nach füglich das Zeitalter der evangelisch protestantische Rirche nennen.

#### §. 19. Charafteriftif ber brei Britalter. Fortfegung.

Faffen wir diese drei Zeitalter in ihrem allgemeinften Verhältniß zu einander auf, so stellt sich und ein Unterschied heraus, der sich am umfassfendsten durch den philosophischen Terminus der Objectivität und Subjectivität bezeichnen läßt.

Das erste Zeitalter ift die unmittelbare Einheit von Objectivität und Subjectivität, d. h. wir finden die beiden großen sittslichen Principien, um welche sich das individuelle Menschenleben, wie die ganze Geschichte dreht, die Autorität des Allgemeinen und die Freiheit des Einzelnen, in ziemlichem Gleichzewicht, aber noch auf ihrem ersten Stadium ohne eine seite Grenzbestimmung beider Gebiete. Wir begegnen in der Ursfirche einer reichen Bewegung und Mannigsaltigseit des christlichen Lebens und der christlichen Wissenschaft, auch einer großen Menge ungesunder Auswüchse, gefährlicher Kegereien und Spaltungen. Aber über diesen individuellen und nationalen Nichtungen, Ansichten und Charafteren schwebt die Macht des sirchlichen Gemeingeistes, die Berirrungen mit sicherem Instinkte ausscheibend und in öbumenischen Concilien Dogmen festsesend und Kirchengesese erlassend, denen sich die einzelnen Christen und Länder unterwerfen.

In der Folgezeit nun treten diese beiden Principien der Objectivität und Subjectivität, des Aeußeren und Inneren, des Allgemeinen und Einzelnen, ber Autorität und Freiheit, einseitig hervor. Und zwar bildet sich der Natur der Cache nach zuerst das Princip der Objectivität aus. In der katholischen Kirche des Mittelalters erscheint das Christenthum vorherrschend unter dem Charafter des Geseges, als eine von außen her gebietende und das ganze Leben beherrschende Macht. Man kann dasselbe baher das Zeitalter

des driftlichen Legalismus, der firchlichen Autoritat nennen. Die freie Perfonlichkeit kommt ba gar nicht zu ihrem Rechte, fie ift fflavifch gebunden an die Gin fur allemal feftgefegten Rormen. Das Cubject hat nur Bedeutung, fofern es als Organ und Durchgangspunft des Allgemeingeiftes ber Rirche auftritt; alle weltlichen Machte, ber Staat, die Wiffenschaft, Die Runft werden von der hierarchie bevormundet und muffen burchaus ihren 3weden bienen. Das ift die Bluthezeit grofartiger gemeinschaftlicher Unternehmungen, gigantischer Schopfungen, ju beren Bollendung bas Bufammenwirfen von Rationen und Sahrhunderten erfordert wird, die Beit ber bochften außeren Berrschaft ber sichtbaren Rirche. Ein folches mohlgeordnetes und imponirendes Enftem ber Autoritat mar nothwendig als Erziehungsan= ftalt fur die germanischen Nationen, um fie jum Bewußtsein und gum vernunftigen Gebrauch ber Freiheit herangubilden. Denn Die elterliche Bevor= mundung muß ber Majorennitat vorangehen, bas Befes ift ein Budytmeifter auf Chriffum. Diefes Bewußtsein ber Gelbftffandigfeit erwachte fcon gegen bas Ende bes Mittelalters. Je mehr bie herrschaft Roms in eine Tyrannei ber Bemiffen und aller freien Beiftesbewegung ausartete, befto fraftiger regte fich ber nationale und ber fubjective Beift und ftrebte die Retten ber Autorität abzuschütteln.

Alle diefe Regungen ber ermachenden Freiheit concentriren fich endlich gu einer weltgefchichtlichen Bewegung und erhalten burch bie Glaubenes und Git= tenverbefferung des 16ten Sahrhunderts einen religibfen, positiven Charafter. Damit beginnt bas Zeitalter ber Subjectivitat und Individualitat. Bir nehmen dieß junachft im quten Ginne. Es ift dem Proteffantismus wefentlich und fein großes Berdienft, die Frommigfeit als eine perfonliche Ungelegenheit aufzufaffen, welche je ber einzelne felbft mit feinem Gott abzumachen hat, und alle Scheidemande niederzureigen, welche fich vermittelnd mifchen ben Glaubigen und feinen Beiland hineinftellen wollen. Jeder foll direct jur Quelle bes gottlichen Wortes geben, unmittelbar mit Chrifto verfehren und fich bes, auch ihm fpeciell bestimmten Beiles verfichern und erfreuen. Der Protestantismus bewegt fich alfo im Elemente ber Freiheit, ju welcher der Menfch geschaffen ift, und ruft in der Wiffenschaft und im praktischen Leben eine ungemeine individuelle Thatigfeit und Regfamfeit hervor. Bas Deutschland, Die Schweig, Solland, England, Schottland und Umerifa feit drei Sahrhunderten Großes auf dem Gebiete der Religion, der Wiffenschaft, dern Politif erzeugt haben, fieht in naherem oder entfernterem Bufammenhange mit jener denkwurdigen Reformation. Wir find alle noch in ihrer Entwids lung begriffen, unfere Theologie und unfere Frommigfeit bewegt fich in ihrer Atmofphare. Puritanismus, Pietismus, Methodismus und andere religibfe Madhte ber zwei legten Jahrhunderte und der Gegenwart find nur verfchies dene Modificationen und Unwendungen des protestantischen Princips ber frommen Gubjectivitat. Aber ebenfo wenig wird man auf ber andern Seite

laugnen konnen, daß die revolutionaren und destructiven Tendenzen, daß Berbrechen aller Bande der Autorität in Staat und Kirche, das Buchtlosigs-feitöfieber unserer Zeit in einem gewissen Zusammenhang mit dem Protestanstimus ftehen.

Zwar wollten die Reformatoren die Chriften bloß von der drückenden Autorität willührlicher Menschensaßungen, keineswegs aber von der gottlichen Autorität befreien, vielinehr unterwarfen sie die Bernunft dem Borte und den natürlichen Willen der Gnade Gottes. Sie wollten keine Zügellosigkeit, sondern eine vom Inhalte des Glaubens erfüllte, durch die h. Schrift geregelte Freiheit, und hatten überhaupt noch so viel firchliche Elemente, daß der gegenwärtige Protestantismus auch in seinen besseren Formen in dieser Hinsicht bereits als ein relativer Abfall von ihrem Standpunkt betrachtet werden muß. Allein, da die Geschichte wegen der, dem Menschen inwohnenden Sünde und ihres steten Begleiters, des Irrthums, sich nur durch Gegensäße und Ertreme hindurchbewegt, so artete allmählig in einem großen Theil der Christenheit auch die protestantische Subjectivität in das ihr entsprechende Ertrem der Zerssplitterung, der Willsühr und der Geringschäßung aller und jeder Autorität aus. Dieß geschah besonders seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts, und zwar theoretisch im Rationalismus, praktisch im Sectenwesen.

Der Rationalismus hat fich zu einem gelehrten und wiffenschaftlichen Syfteme vorzugemeife in bem überwiegend theoretischen und benfenden Bolfe ber Deutschen und in der lutherischen Rirche, Diefer Rirche der Theologen, ausgebildet, ift aber im Wefentlichen auch in andern Landern Europa's und in Nordamerifa unter verfchiedenen Formen, als Arminianismus, Deismus, Unitarianismus, Universalismus, u. f. w. vorhanden und bat mit feinem Gin= fluß felbst die Theologie orthodorer Denominationen niehr berührt, als fie fich bewußt find. Er fest befanntlich bas Privaturtheil nicht nur ber Autorität bes Papites und der Rirche, fondern felbft der Bibel entgegen oder eigentlich als Richter über fie und nimmt blog fo viel von derfelben an, ale er mit feinem naturlichen Berftande begreifen fann. Run gibt es aber im Ration= alismus wieder eine große Menge von verschiedenen, jum Theil entgegenge= festen Schulen und Suftemen, welche fich confequent auch in Deutschland ju ebenfo vielen abgefonderten Cecten murben ausgebildet haben, wenn nicht theils die Staatsgewalt, theils der Mangel an praftifchem Organifa= tionstalent und an aufopferndem religiofen Intereffe hindernd im Wege ge= ffanden mare. - Das Gecten= und Denoninationenwefen ift mehr aus bem Schoofe ber reformirten Rirche, ber Rirche bes Gemeinbelebens, bervorgegangen und von der praftifchen englischen Nationalität ausgebildet worden. In Rordamerifa hat es unter bem Chute volliger Religionofreiheit feinen Sobe= punft erreicht, findet fich aber ber Cache nach eigentlich in ber gangen proteffantifchen Chriftenheit, welcher es an Ginheit, an außerer fichtbarer Ginheit, die ebenfo nothwendig aus ber inneren Ginheit hervorgeben follte, wie bie

Werke aus bem Glauben, leider nur gar zu sehr gebricht. Die Secten verwerfen nun zwar gewöhnlich die Bibel nicht, vielniehr steisen sie sich pez dantisch auf dieselbe, aber im Gegensaß gegen alle Geschichte und in dem Wahne, als ob sie allein im Stande seien, dieselbe recht zu verstehen und auszulegen. Daher kommt ihre Berufung auf die Bibel zulest praktisch dach auf Nationalismus hinaus, indem sie dabei immer ihre eigene Ausles gung der Bibel im Auge haben, also im Grunde bloß ihrem Privaturtheil solgen. Endlich zeigt sich das Princip der salschen Subjectivität auch darin, daß sich seit der Reformation die verschiedenen Gebiete der Welt, die Wissenschaften und Künste, die Staaten und das gesellige Leben nicht und mehr von der Kirche losgerissen haben und ihre Wege unabhängig versolgen.

In jener weit verbreiteten rationalistischen Richtung und in dieser Zersfplitterung der Kirche in zahllose Parteis und Privatintereffen, sowie in ber durch beides beforderten Schwäche der Kirche gegenüber der Welt mit ihren verschiedenen Gebieten, besonders gegenüber dem Staat, haben wir eine schlechte, eine kranke Subjectivität vor uns, welche gerade den entgegengesetzten Pol zu der freisen, verknöcherten Objectivität des ausgearteten Katholicismus bilbet.

Allein gegen biefe Hebelfrande reagirt die tiefere Lobenofraft ber Rirde, bie nie versiegen fann. Gegenüber bem Rationalismus entffeht, ibn ficareich befampfend, eine neuermachte evangelifche Theologie, die nun mit bem Bedurfnig bes Glaubens jugleich bas ber Wiffenfchaft befriedigt ober wenigffens ju befriedigen frebt, bie, jumal in Deutschland, feit einigen Decennien in ber Eregeje, Rirchengeschichte und fpffematifchen Theologie wirflich Grofartiges geleiftet bat und prophetifch auf ein neues Zeitalter hinweist. Auf ber anbern Ceite fommt, je mehr bas Wefen bes Chriftenthums, Die Ibee ber Rirche und ihre Gefchichte erfannt wird, Die traurige Berriffenheit ber Gegenwart mit ben Diefelbe begleitenden Gebrechen mehr und mehr zu fchmer; lichem Bewußtfein und ruft die Cehnfucht nach birchlicher Bereinigung bervor. Diefes praftifche Streben binwiederum brangt die Frage nach dem Wefen und ber Geffaltung ber Kirche fichtlich in den Bordergrund. Der tiefere, wenn auch junabit nob fbmachere und von bem boblen Freibeitegefchrei jugellofer Maffen übertaubte Bug ber Beit geht alfo nach ber Objectivitat bin, aber freilich nicht nach ber bes Mittelalters ober gar bes beutigen Romanismus - benn die Gefchichte fann ebenfo menig radwarts geben, als ein Strom beraauf fdwimmen fann, - fondern nach einer Dbjectivitat, welche mit ber gangen Erfahrung und mannigfaltigen Lebensfülle bes Beit= altere ber Cubicctivitat bereichert ift, alfo nach einer hoberen vermittelten Einheit bes Proteffantismus und Ratholicismus in ihrer idealen Faffung, mit Bermeidung aller ihrer Extreme und Ausmuchfe. Diefe Beftrebungen ber neuften Beit merben, wenn fie gehorig jur Reife gedieben fint, gewiß in einer noch berrlicheren Reformation endigen, als fie bie Gefchichte ber Rirche bisber aufgewiesen hat, und bann bricht ein neues Zeitalter an, wo auch alle Gebiete der Belt in freier Beife jum Bunde mit ber Rirche gurudfehren, wo Biffenschaft und Runft ben Ramen Gottes verherrlichen, und alle Rationen und Berrichaften, nach dem Worte ber Weiffagung, bem beiligen Bolfe bes Sochffen gufallen werben.

Wollen wir endlich noch, von der wohlbegrundeten Borausfegung ausge= bend, daß die Gefchichte bes Bolfes Ifrael im alten Bunde Die Gefchichte der driftlichen Rirche vorbildet, eine Bergleichung zwischen beiden anffellen, fo fonnte man in ben brei Stufen ber 21. T.lichen Offenbarung, ber patriarcha= lifden Religion, bem ffrengen Mofgismus und bem troffreichen Prophetismus, die entsprechenden Enpen unserer drei Zeitalter feben, fofern die erfte die beiden folgenden feimartig in fich tragt, die zweite einen gefeglichen Charafter bat, wie der mittelalterliche Ratholicismus, in der dritten aber, abnlich wie im Droteffantismus, bas evangelische Element überwiegt und eine ffarte Opposition gegen die Hierarchie und den Formalismus und Ceremonialismus bervortritt. Wie nun Gefes und Weiffagung unmittelbar por ber Erfcheinung Chriffi in der Perfon Johannis des Taufers vereinigt erfchienen: fo mochte vielleicht eine Bereinigung ober boch Unnaberung ber zwei großten Principien ber Rirchen: geschichte ber zweiten Bieberfunft Chrifti und ber Bollendung Geines Reiches vorangehen, wo dann Gin hirt und Gine Seerde fein wird. Doch ift auf folche subjective Speculationen naturlich fein fonderliches Gewicht zu legen, und am allerwenigsten barf man ihnen auf die Darftellung einen beftim= menden Ginfluß gestatten. Heberhaupt muß bie Philosophie in ber Geschichte ihre Rechtfertigung ober Berurtheilung finden, und nicht umgefehrt. Dies gilt infonderheit auch von der Philosophie der Rirchengeschichte.

# 5. 20. Rugen ber Rirchengefchichte.

1. Die Renntniß ber Rirchengeschichte ift bas Gelbfibemußtsein ber Rirche über ihre eigene Entwicklung, und trägt infofern junachft ihren unbebingten Berth und Rugen in fich felbft. Darauf muß man Gewicht legen gegenüber einer einseitig utilitarifchen Richtung, welche biefelbe nur um gemiffer Partei= und Privatintereffen willen treibt, alfo ju einem blogen Werkzeug für endliche Zwede herabsest. Die Gegenwart ift das Resultat der Bergangenheit und fann unmöglich vollständig verftanden werden ohne grundliche Kenntnig ber legteren. Mithin muß auch bie Kirche, um fich felber ju begreifen, ihren Uriprung und ihr Berben fennen. Ihre vergangenen Thaten, Leiden und Schickfale geboren ju ihrer Lebenofubftang, find integrirende Elemente ihres Wefens, bas fich nur in ber Gucceffion ber Beit entfalten fann. Es bedarf nicht erft bes außeren Unftofee gur Erforschung ber Bes fchichte des Reiches Gottes; Die Ratur bes Glaubens treibt von felbit einen jeden baju an, der ben inneren Beruf und bie außere Gelegenheit bat. Der

Glaube will feinen Gegenstand immer deutlicher begreifen und hat somit auch bas tiefste Interesse an den Wegen Gottes, den Neden und Thaten Seiner Rnechte, an der unabsehdaren Zeugenwolfe vergangener Zeiten. Wie der Mensch als Mensch nach dem alten Dictum: homo sum, nihil humani a me alienum puto, an allem rein Menschlichen Antheil ninnnt und nehmen soll, so geziemt dem Christen als Christen das lebhafteste Mitgefühl mit den Thaten und Schieksalen all' seiner Glaubensbrüder, mit denen er Einen Leib ausmacht. Die ganze Theologie ist, im rechten Geiste aufgefaßt und betrieben, nicht etwa bloß ein theoretischer Proces, sondern Gottesdienst. Die Kirchengeschichte verdient darum schon um ihrer selbst willen studirt zu werden; sie ist ein wesentlicher Theil der Erkenntniß des Wesens und Wirfens des dreieinigen Gottes, in welcher das ewige Leben besteht.

Aus diesem hohen innern Werth der Rirchengeschichte ergibt sich ihr prakz tischer Rugen und ihre Nothwendigkeit für gewisse Swecke und Berufsarten, besonders für die Lehrer und Leiter der christlichen Gemeinde. Unsere Disciplin soll, wie alles menschliche Wissen und Thun, zur Ehre Gottes dienen, Seinen Namen verherrlichen und Sein Neich aufbauen.

2. Die Renntniß der Rirchengeschichte ift alfo ferner eines der fraftig= ften Mittel zu einem gefegneten Birfen für bas Reich Gottes. Die Gegenwart ift nicht nur das Product der Bergangenheit, fondern zugleich ber mutterliche Boden ber Bufunft, und wer baber an Diefer mitarbeiten will, ber muß bie Gegenwart grundlich verfteben, und bas fann wiederum nur der Fall fein bei genauer Befanntichaft mit der Bergangenheit. Dieß gilt ja von allen Lebenogebieten. Rur ber g. B. ift im Ctande, einen Staat gut ju regieren und weiter ju fordern, ber fich mit feinen Bedurf= niffen und feiner Geschichte vertraut gemacht hat. Gin Ignorant wird bloge Pfujcherarbeit verrichten, bie bald wieder über ben Saufen fällt. fchichte ift nachft bem Worte Gottes bie reichfte Quelle ber Weisheit und der Erfahrung. Ihre Chate find unerschopflich. Warum wird fo vieles fabricirt in Rirche und Staat, bas nach wenig Jahren wieder vergeffen wird? Beil Die Urheber feine Renntnig und feinen Respect vor ber Gefchichte hatten. Rur ber Baum troft ben Sturmen, welcher feine Wurgel tief in ber Erbe fchlägt. Go ift auch nur das Werf dauerhaft, deffen Fundament in bem foliten Boben ber Gefchichte ruht.

3. Sodann ift die Kirchengeschichte die beste und vollständigste Apologie des Christenthums und daher vortrefflich geeignet, unsern Glauben zu stärken und uns Trost und Erbauung im reichsten Maaße mitzutheilen. Sie ist ein fortwährender Commentar zur Berheißung des Ferrn: "Siehe, Ich bin bei Euch alle Tage bis an der Welt Ende." Er wandelt mit der Fülle Seiner Segnungen durch alle driftlichen Jahrhunderte, er nimmt eine Ges

<sup>50)</sup> vgl. Joh. 17: 3.

falt an in ben verschiedenartigften Perfonlichkeiten und macht fie zu Organen Ceines Beiftes, Ceines Willens, Ceiner Mahrheit und Ceines Friedens. Die Apostel und Martyrer, Die Apologeten und Rirchenvater, Die Edyolas ftifer und Myftifer, die Reformatoren und alle jene gabllofen Beugen, beren Namen mit unauslofdblichen Zugen in Die Blatter ber Rirchengefchichte ein= getragen find, verfammeln fich zu Ginem Chor, ber bem Erlofer ein emiges Loblied fingt und laut verfundigt, bag bas Evangelium feine Fabel, feine Phantafie, fondern Rraft und Leben, Friede und Freude, furg alles fei, mas der Menich nur Gutes und Gerrliches begehren fann. Colche Beifpiele, in benen fich bas Leben bes Gottmenfchen thatfachlich ausprägt und gleichfam verforpert, fprechen viel nachbrudlicher, als alle Berffandesbeweife und abftrace ten Theorieen. - Cbenfo liefert die Rirchengeschichte den ffartften Beweiß für Die Ungerfforbarfeit bes Chriftenthums. Bu dem Borte bes Geren: "Auf Diefen Felfen will Ich Meine Rirche bauen, und die Pforten ber Solle follen fie nicht überwältigen" fagt jedes Jahrhundert Ja! und Umen! Es gibt feine feindliche Macht auf und unter der Erde, die fich nicht ichon gegen die Gemeinde der Erlosten verschmoren und aus allen Kraften auf ihre Bernichtung losgearbeitet batte. Aber fie bat fie alle übermunden. Das baloftarrige und verftodte Judenthum bat feine Sand gelegt an ben Gefalbten bes herrn und Ceine Diener; aber ber Gerr ift auferfranden, Geine Rachfolger haben Geine wunderbaren Gerichte angebetet über ben oben Trummern Jerufalems, bas auserwählte Bolf mandert gerftreut, ohne Sirten und ohne Seiligthum durch alle Nationen und Zeiten, ein fortmabrender lebendiger Bemeis ber Wahrheit ber Drohungen best gottlichen Wortes, und "biefes Geschlecht wird nicht vergeben," bis der Gerr wiederkommt in Geiner Glorie. Griechenland hat all' feine Runft und Philosophie aufgeboten, um bas Wort vom Rreuge gu widerlegen und in den Mugen ber Gebildeten lacherlich zu machen; aber feine Weisheit ift zur Thorheit geworden oder hat als Brude zum Evangelium bienen muffen. Rom, bie folge Weltherricherin, bat bie unnaturlichften Marter erfonnen, die Chriffen ju Tode zu qualen und ihre Gefellichaft von ber Erbe auszurotten; aber garte Jungfrauen maren tapferer im Ungeficht ber Emigfeit, als erprobte Feldheren und foifche Philosophen; und fiche ba, nach ein Paar Sahrhunderten ber blutigften Berfolgung warf der romifche Raifer felbit feine Rrone gu ben Sugen bes verachteten Ragareners und ließ fich auf Geinen Ramen taufen. Der Salbmond bes Jelam fuchte bie Conne bes Chriffenthums zu überstrahlen und bluthroth jog er am Sorizonte ber morgenlandifchen und afritanifden Rirche babin, ja er rudte felbit bis nach Spanien und Franfreich vor. Aber bie Boten des Geren haben ben falfchen Propheten gurudgetries ben, und fein Reich gleicht jest einem verwefenden Leichnam. Allerlei Ret= gereien und Spaltungen entfranden im Schoofe ber Rirche felbit febon im grauften Alterthum und ichienen eine Beit lang bie reine Lehre bes Evan= geliums verdrangt ju haben, aber biefe brach fich immer wieder Bahn und

Die Beere ber Irrlehrer mußten die Waffen ftreden. Die Papfte umlagerten ben einfachen Rern bes Seilswortes mit fo vielen Menfchenfagungen, bag man ibn faum mehr gemabren fonnte, und beherrichten mit befpotischem Scepter Die gange abendlandifche Chriftenbeit. Aber die innerffe Lebensfraft ber Rirche arbeitete fich mit Dacht burch ben Schutthaufen binburch, feste bas Licht bes lauteren Wortes wieder auf den Leuchter und befreite die Bemiffen aus ben brudenden Reffeln ber hierarchie. Deiffen, Materialiften und Atheiffen rut= telten im fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert an ber Bibel; ja, die Selben ber frangofifchen Revolution festen fogar im mahnfinnigen Fanatismus ben Gott ber Chriften ab und erhoben die Gottin ber Bernunft auf ben Belten= thron, und die furchtbarften Grauelfcenen waren die Begleiter biefer That; aber in furger Beit mußten fie felbft biefe Tollheit gurudnehmen; ber Gert im himmel lachte und fpottete ihrer. Rapoleon, ber großte Gewalthaber und Feldherr ber neueren Gefchichte, wollte an die Stelle ber Weltherrichaft bes Chriftenthums bie Beltherrichaft feines Schwertes fegen und die Rirche ju einem Berfzeug fur feine politifchen Zwede berabmurbigen; aber ber Berr ber Rirche hat ihn vom Thron geffogen, und ber Riefengeift, ber gang Europa aus ben Fugen geriffen hatte, mußte auf einer einfamen Felfeninfel bes Weltmeers als ein Wefangener am gebrochenen Gergen fierben. Schoofe bes Protestantismus erhob fich feit Ende bes vorigen Jahrhunderts ein Rationalismus, ber in der Waffenruftung ber Gelehrfamfeit und Philofophie allmählig bis jur Laugnung bes perfonlichen Gottes und ber Unfterb= lichfeit fortidritt und die Geschichte bes QBeltheilandes in ein mythologisches Rabelbuch vermandelte; aber ihm trat auch alsbald eine glaubige Theologie gegenüber, welche feine Ginmenbungen fiegreich aus dem Gelbe feblug, mabrend gu gleicher Beit im Lager ber Feinde Saber ausbrach und Gin Gyffem bes Unglaubens bas andere miderlegte. Geiftlicher Tod und Indifferentismus hat fich im Gefolge bes Rationalismus über gange Streden ber Rirde verbreitet, aber bas driftliche Leben bat bereits wieder eine Unferftehung gefeiert, aus bem Ginen Lande vertrieben, bluht es mit frifder Rraft in einem andern auf und erftredt feine Thatigfeit bis an die augerften Endpunfte ber Seibenwelt binaus. Die wichtigffen Reiche, die funftvollffen Guffenne menfchlicher Beisheit find untergegangen; mabrend ber einfache Glaube ber galilaifchen Fifcher noch heute fich fo fraftig als bamals erweist, die verffodteffen Gunder wieder= gebarent, Kraft jum Guten, Freudigfeit im Leiben und Eroft im Tobe verleihend. Der herr ber Beerschaaren ift innner eine Mauer um Gein Bion berum gewefen. Die Pforten der Solle haben Die Rirche in achtzehn Jahr= bunderten nicht überwaltigt: fie werden fie auch in Bufunft nicht übermals tigen. Sat fie fo vielen und fo verfchiedenartigen Cturmen getroft und ift fie nur geläutert und geftarft aus allen hervorgegangen, fo niuß fie mohl aus ungerftorbarem Material gebildet fein. Das erhebt bie Rirchengefchichte bem mahrheiteliebenden Forfcher gur unumftoflichen Gewißheit. Gie ift baber nachst dem Worte Gottes das befte und reichhaltigste Erbauungsbuch, das uns felbst dann nicht verzagen laßt, wenn bichte Finsterniß sich über die Gegenwart lagert und die Mauern Bions rings um von Feinden bestürmt find.

4. Endlich muß die Rirchengeschichte in demfelben Grade, in welchem fie unferen Glauben an die Gottlichfeit und Ungerftorbarfeit des Chriftenthums frarft, auch einen wohlthatigen fittlichen Ginfluß auf unfern Charafter und Lebensmandel üben, alfo ein Beforderungemittel der praftifchen Brommigfeit fein. Gie ift eine Gittenlebre in Thatfachen, eine Predigt Chrifti und Ceines Evangeliums aus ben Unnalen Ceines Reiches. 31) Die leuchtenden Beispiele der gottfeligen Danner, welche fie an unferem Beifte vorüberführt, fordern machtig zur Nachahmung auf, bag mir, wie fie, unfer Denken und Leben ber Chre bes Herrn und bem Bohle ber Menschheit opfern und noch lange nach unferem Tobe gefegnet fortwirfen mogen. Befonders ift das Gefchichtoftudium auch geeignet, unfer Genruth von allerlei Borurtheilen, Engherzigfeit, parteiifchem und fectirerifchem Treiben zu befreien und uns mit wahrhaft fatholifder Gefinnung, mit jener Liebe zu erfüllen, welche die man= nigfaltigften Formen des drifflichen Lebens in ihrem Rechte freudig anerkennt, in der bunten Blumenpracht des Gartens Gottes die wunderbare Weisheit des himmlifchen Gartners anbetet und fich mit ben Frommen aller Zeiten und Nationen lebendig verbunden weiß, mit jener Liebe, die in reichem Maage über die Kirche ausgegoffen werden muß, wenn ihre gegenwärtigen traurigen Spaltungen ein Ende nehmen und fo die foffliche Berheißung von dem Einen hirten und ber Einen Beerde und die hobepriefferliche Bitte bes Beren in Erfüllung geben follen: "Auf daß fie alle Gins feien, gleich wie Du, Bater, in Mir, und Ich in Dir, daß auch fie in Uns Gins feien, auf bag bie Welt glaube, Du habeft Mich gefandt."

Freilich fommt hier alles barauf an, in welchem Sinne und Geiffe man bie Kirchengeschichte treibt, und auch die Kirchengeschichte ift, wie die Bibel, gar haufig zu schlechten Zweden schandlich gemigbraucht worden. 22)

<sup>21)</sup> Vertrefflich fagt Luther: "Es ist ein köstlich Ding um die Historien; denn was die Philosophie, weise Leute und die ganze Vernunft lehren oder erdenken können, das zum ehrlichen Leben nüglich sei, das gibt die Historie mit Erempeln und Geschichten gewaltiglich und stellt es gleich für die Augen, als wäre man dabei und sähe es also geschehen. Und wenn man es gründlich bestimmt, so sind aus den Historien und Geschichten sast allen Rechte, Kunst, guter Rath, Warnung, Orehen, Schrecken, Trösten, Stärken, Unterricht, Fürsichtigkeit, Klugheit, sammt allen Tugenden, als aus einem lebendigen Brunnen gequellen. Das macht, die Historien sind nichts anders, denn Anzeigung, Gedächtniß und Merkmal göttlichen Werks und Urtheils, wie er die Welt, sonderlich die Menschen erhält, regiert, hindert, fördert, straft und ehrt, nachdem ein jeglicher es verdient, Böses oder Gutes."

<sup>22)</sup> Bgl. über diesen (b.) den dritten Abschnitt in dem oben angeführten Büchlein: What is Church History? p. 114 ff.

§. 21. Die wichtigften Bearbeitungen ber Rirchengeschichte.

Es bleibt und noch übrig, auf die Geschichte unserer Wiffenschaft einen Blid zu werfen und die bedeutenoften Kirchenhiftorifer fennen zu lernen. 20) Wir beginnen zuerft mit den fatholischen hiftoriographen und zwar

1. por der Reformation. Bie in allen andern Gebieten der Theologie, fo macht auch in unferer Difciplin die griechif de Rirde ben Unfang. Wenn man von der Apostelgeschichte bes Qufas und ben verloren gegangenen fünf Buchern firchlicher Denfwurdigfeiten von Segefippus, einem jubendriftlichen Schriftsteller bes 2ten Jahrhunderte, abfieht, fo verdient der gelehrte und mahrheitsliebende Bifchof Eufebius von Cafarea ( † 340 ) allerdings den Ramen des Baters ber Rirchengeschichtschreibung. Er hat in feiner Rir= dengeschichte, welche in gehn Buchern bis jum Jahre 324 reicht, die Bibliothefen feines Freundes Pamphilus von Cafarea und bes Bifchofs Alexander von Berufalem, die fanonifchen und apofryphifchen Schriften, Die Werke ber Apostelschüler, ber Apologeten und altesten Rirchenvater treulich benügt und Darunter manche werthvolle Documente, welche verloren gegangen find. 34) Beniger zuverlaffig ift feine Biographie Conftanting bes Großen, weil er burch Die Begunftigung, welche biefer Raifer ber Rirche ju Theil merben ließ, ju fehr geblendet mar, fo daß der Lobredner oft den Sifforifer verläugnet. Geinem Bergange folgten im 5ten Jahrhundert feine Fortfeter, junachft gwei Rechte: gelehrte von Conffantinopel, Cofrates, ber die Geschichte ber Rirche in fieben Budbern von Conffantin's Regierungsantritt ( 306 ) bis jum Jahre 439 in einfachem, oft nachläffigem Ctyle, aber mit unbefangenem und mehr fritifchem Ginne, als Eufebius, barftellte, und Sermias Cojomenus, ein Palaftis nenfer, beffen neun Bucher benfelben Zeitraum ( 323 - 423 ) umfaffen, aber mehr Rudficht auf bas Mondothum nehmen, von bem er ein enthufiaftifcher Bewunderer mar. Dann fommt Theodoret, Bifchof von Cyrus, der fein Berf in funf Buchern ( vom Jahre 325 - 429 ) um's Jahr 450 fcbrieb und bie beiben gulest genannten in Styl und Reichhaltigfeit bes Inhalts übertrifft. In feinen Biographieen von breißig Ginfiedlern ( pindseog intopia ) erablt er aber jum Theil die munderlichften Begebenheiten von feinen Gelben, ohne bem

34) Eine detaillirte Anführung seiner Quellen, 60 an der Zahl, gibt Flügge, Bersuch einer Geschichte der theolog. Wissenschaften. Halle, 1797. Ih. II. S. 321 ff.

<sup>23)</sup> Nach einem anderen Plane und mit besenderer Rückscht auf den theologischen und kirchlichen Standpunkt der berühmtesten Kirchenhisteriker ist dieser Punkt behandelt in unserer Schrift: What is Church History? p. 41 — 80. Bgl. auch mehrere lehrreiche Aussätze über "die neuere Kirchengeschichtschreibung in der deutsch sevangelischen Kirche" von Dr. Th. Kliefoth in Reuter's Ausgemeinem Reperterium für die theologische Literatur und kirchliche Statistik. Sahrg. 1845.

geringften Zweifel Naum zu geben. Gehorten biefe Schriftfteller alle ber fathos lifthen Rirche an, fo fchrieb bagegen Philoftorgius gu Gunften bes Aria= niemus; boch besigen wir von feinen gwolf Buchern ( von 300 - 425 ) blog noch Auszüge in ber Bibliothef bes Photius. - Aus bem 6ten Sahrhundert find zu nennen Theodorus von Conftantinopel, welcher die Gefchichte bis jum Jahre 518, und der fprifche Rechtogelehrte Evagrius von Antiochien, welcher fie bis 594 fortführte. Photius ruhmt von ihm, daß er orthodoxer fei, als alle feine Borganger. 35) - Die fpatere griechische Rirche hat, wie fie überhaupt feit ihrer Trennung von der lateinischen mehr und mehr erftarrte, wenig fur unfere Difciplin gethan. 3m 14ten Jahrhundert compilirte Dicephorus Callifti, ein Mondy in Conffantinopel (um 1333) aus ben alteren Sifforifern eine neue Rirchengeschichte in 23 Buchern, wovon fich aber nur 18 (bis a. 610) in einer einzigen Sandichrift ber Wiener Bibliothet erhalten haben. Bei ber engen Berbindung von Rirche und Ctaat im by= gantinischen Reich fonnen aber auch die fogenannten Seriptores Byzantini theilweife zur firchengeschichtlichen Literatur gezählt worden.

Die lateinischen Rirchenhistorifer waren ganz von griechischen Mustern abhängig. Rusinus, Preshnter von Aquileja († 410), überseste die Kirchengeschichte des Eusedius und fügte zwei Bücher bis zum Tode des Theodosius M. (395) hinzu. Sulpicius Severus († um 420) schrieb eine Historia sacra von der Schöpfung der Welt bis zum Jahre 400, die aber faum den Namen einer Geschichte verdient. Cassiodor, Consul und Monch, († um 562) seize gegen Ende seines Lebens aus den Werten des Sofrates, Sozomenus und Theodoret, welche er sich turch seinen Freund Epiphanius Scholasticus in's Lateinische übertragen ließ, seine Historia tripartita in zwölf Büchern zusammen, und dieser Auszug diente der lateinischen Kirche durch das ganze Mittelaster hindurch als Handbuch.

Das Mittelalter lieferte feine selbstftandige Darstellungen der allgemeinen Kirchengeschichte. Denn die historiae ecclesiasticae des Bischoss Saymo von Halberstadt († 853) in zehn Buchern sind ein bloßer Auszug der Ausinisschen Reberschung des Eusebius, und die historia ecclesiastica, sive chronographia tripariita des römischen Presbyters und Bibliothetars Anastassius († um 886) ist theils eine Ueberschung der Chronographie des Nicephorus, theils ein Auszug aus den Bersen des Syncellus und Theophanes. Dagegen haben wir aus jener Zeit eine Menge von Chronifen, Biographieen der Heiligen, Geschichten einzelner Klöster und Mönchsorden, die zwar meist nur einfach, nicht selten unkritisch referiren, aber werthvolles Material aushäusen, und so dann Berse über einzelne Landesfirchen, wie die Kirchengeschichte der Franken

<sup>25)</sup> Alle diese fieben historiker hat Balefius jusammen griechisch und lateinisch und mit Anmerkungen herausgegeben in drei Folio Banden (Par. 1659 — '73, auch Amstelod. 1695 und Cantabr. 1720).

von Gregor von Tours ( † 595 ), die altsbritische und angelfachfische Rirdengeschichte des Beda Benerabilis ( † 735 ) bis jum Jahr 731, Die vier Buder des Canonicus Abam von Bremen über Die Beit von Rarl M. bis jum Sahr 1076, welche fur bie Musbreitung bes Chriffenthums unter ben Cachfen und in Scandinavien, besonders fur bas Ergbisthum Sam= burg : Bremen wichtig ift. Das Bieberaufleben Der claffifchen Ctubien regte bie und da den Beift fritischer Forschung an, wovon wir ein Beispiel haben an dem romifden Canonicus Laurentius Balla († 1457), welcher Die vollige Grundlofigfeit der Schenfung Conftantine an den Papft Sylvefter ju beweifen magte und auch die traditionelle Meinung beftritt, daß die Apoftel jeder einen Theil des apostolischen Symbolume verfaßt haben.

In all diefen Werfen aus ber Beit vor ber Reformation, fo unfchatbar fie in ihrer Urt auch find, eriftirt die Rirchengeschichtschreibung in ihrer Rindheit. Die Rirche reflectirte noch nicht über ihre eigene Erifteng, die Macht ber Eras dition war unerschüttert. Darum fehlte eb faft durchmeg an bem Beifte ber freien Forschung und an acht miffenschaftlicher Methode. Die gange Muffaffung beffen, mas Geschichte ift, mar eine einseitige, indem man eigent= lich bloß bie nach außen gerichtete Thatigfeit des Beiftes, Die Thatfachen barunter begriff. Eine Dogmengeschichte gab es im Grunde noch gar nicht, fofern fie namlich die Ginficht verausfest, daß die Lebre der Rirche felbft einen lebendigen Entwicklungsproceg burchlauft. Die einzige Form, unter welcher Diefer wichtigfte Zweig der hiftorischen Theologie eriffirte und zuerft zur Ers fcbeinung fam, war die Regergeschichte, wie die hieher einschlagenden Sauptwerfe des firchlichen Alterthums von Epiphanius und Theodoret zeigen.

#### §. 22. Römisch = fatholische Rirchenhistorifer.

2. Bon ben altsfatholifchen geben wir gleich ju ben romifch stathos lifd en Rirchenhifforifern feit ber Deformation über, welche fich im Beifte und in der Tendeng gunachft an jene anschließen. Auch bei Diefen fehlt es an einem Begriff der Entwicklung und an Freiheit und Unbefangenheit ber Rritif. Der Standpunft ift ihnen von vorne herein angewiesen, es ift ber Standpunft der fertigen Orthodoxie und der exclusiven Rirchs lichfeit. 3hr Dogma von ber infalliblen Autoritat bes Papftthums beengt Die Forfdung von allen Ceiten, und da ihnen der Begriff der Rirde mit dem der romifchen Kirche zusammenfallt, fo erscheint ihnen alles, mas von Diefer abweicht, als Abfall und Corruption, als verdammliche Sarefie und Spaltung. Daber ift auch von ihnen feine Gerechtigfeit gegen afatholische Erfcheinungen zu erwarten, und diefe Mubichlieflichfeit tritt am fchroffften hervor in der Behandlung der drei legten Jahrhunderte, die offenbar uberwiegend vom Beifte ber Reformation beherricht find. Der rein gefchichtliche Charafter wird hier vom apologetifchen Intereffe fur bas Papfithum und Rirchengeschichte I. it.

vom polemischen Gifer gegen alles Untiromische getrubt. Das Streben geht überall barauf aus, die romifchen Doctrinen und Inftitutionen in's graufte Alterthum binaufzuführen und ihnen wo moglich apostolische Autorität gu vindiciren, wodurch naturlich ber Gefchichte oft die großte Gewalt angethan wird. Jedoch fehlt es ben romifch = fatholifchen Siftorifern nicht an ausges debnter Gelehrfamfeit. Auf dem Relde ihrer eigenen Rirche haben fie Die icharffinnigften und grundlichften Untersuchungen angestellt, mogu hauptfachlich gerade der Gegenfas des Protestantismus den fraftigften Unftog gab, und fich überhaupt vielfache Berdienfte um die Forderung unferer Biffenschaft erworben; auch fonnte es nicht fehlen, bag gerade die bedeutenoffen unter ihnen vorsichtiger verfuhren, manches entschieden Rabelhafte und Aberglaubische, mas früher ohne Beiteres als geschichtliche Thatsache angenommen worben war, aufgaben und fich mehr bem modernen Gefchmade in Inhalt und Darftellung anpaßten.

a) Das erfte protestantische Geschichtswerf, die Magdeburgischen Centurien, machte ein foldes Auffehen, daß die romifche Rirche ernftlich an eine positive Biberlegung benfen mußte. Diefe übernahm ber Reapolitaner Cafar Baronius, eigentlich Baronio, in Folge einer Aufforderung feines Lehrers Philipp Reri, in einem febr gelehrten und scharffinnigen Werke, an welchem er breifig Jahre bis an feinen Tob (a. 1607) mit unermudetem Rleife arbeitete und wofur er mit ber Cardinalsmurde belohnt murbe. Geine Annales ecclesiastici, melde zuerft zu Rom ( 1588 - 1607 ) erfcbienen und bann vielfach nachgebruckt, ercerpirt, überfest und von andern Stalies nern, obwohl mit weniger Gefchick, fortgefest worden find, umfaffen in amolf Koliobanden ebenfo viele Jahrhunderte von der Geburt Chrifti bis a. 1198. Sie theilen aus den papftlichen Archiven und vielen Bibliothefen, befonders ber vaticanischen eine Menge fruber unbefannter Urfunden und Actenfiude mit und enthalten überhaupt bei allen Fehlern fo viel Borguge, bag man fie auch jest bei einem grundlichen Studium nicht gut entbehren fann. Cardinal tritt mit dem Bewußtsein auf, die erfte mahrhafte Rirchengeschichte gu liefern. Den Gufebius befchuldigt er, bag er ben Arianismus, ben Cos frates und Cogomenus, daß fie die Novatianer begunftigt haben, und alle feine Borganger, bag fie ohne ftrenge Rritif ju Berfe gegangen feien. Die Magdeburger Centurien aber nennt er geradegu Centurien bes Catans. Er fdrieb im unbedingten Intereffe bes abfoluten Papfithums und fucht gu bemeifen, daß daffelbe von Chrifto eingefest, in Lehre und Verfassung fich immer gleich geblieben, die Reformation bagegen ein Abfall von ber mabren Rirche und eine Emporung gegen Gottes Ordnung fei. Bu biefem 3mede mußte er aber viele erbichtete oder verfalfchte Thatfachen und untergefchobene Urfunden ju Gulfe gieben und auf ber andern Geite wichtige Uctenftude übergeben oder verdreben. Daber fand er nicht nur Gegner unter ben Dros teffanten, fondern auch unter den Ratholifen, vor allem an bem grundgelehrten frangofifden Frangiscaner Unton Dagi.

Um einzelne Gebiete der Rirchengeschichte, werthvolle Cammlungen von Urkunden und Ausgaben von Rirchenschriftstellern haben sich unter den Italisenern besonders verdient gemacht Muratori, Zacagni, Zaccaria, Manfi und Gallandi. Der geistreichste und freisinnigste unter den italisenischen Kirchenhistorifern ist Paolo Carpi († 1623), von welchem wir aber leider bloß eine Geschichte des Tridentiner Concils haben.

b) Um meiften Berdienst haben sich im Ganzen die Frangosen um die fatholische Kirchengeschichtschreibung erworben, wobei ihnen ihre freie Stellung gegenüber ber romifchen Curie gut ju Statten fam. Gerade die Bertheibis aung der gallicanischen Rirchenfreiheit rief jum Theil die intereffanteffen und grundlichften Unterfuchungen hervor. In Diefem Ginne fcbrieb gunadhft Bis fchof Godeau von Bence fur ein großeres Publicum, (1635), fam aber blog bis jum Ende des Sten Jahrhunderte; dann der meit gelehrtere Domis nicaner Ratalis Alexander (Noël), deffen Werf in 24 Banden (zwifden 1676 und '86) bis zum Sahre 1600 herabreicht. Er vertheibigt im geraden Gegenfaß gegen Baronius bie Nechte ber Rirche und weltlichen Rurften wider die Papfte und erflart bie reformatorifden Cynoden von Difa, Confrang und Bafel fur ofumenifch; billigt aber boch bie graufame Berfolgung der Albigenfer und ereifert fich gegen die protestantischen Reger. Innocen; XI. verbot biefes Werf a. 1684 bei Strafe der Ercommunication, dreifig Sahre fpater aber gab es Benedict XIII., gleichfalls ein Dominicaner, mieder frei. 3m Jahr 1690 begann Claude Fleury, Beichtvater Ludmigs XV., aber am Sofe wie ein Ginfiedler lebend, die Berausgabe feiner Histoire ecclésiastique, welche in zwanzig Banten bis zum Jahre 1414 reicht und von Fabre, obwohl ohne inneren Beruf, bis jum Jahre 1595 fortgefest wurde. Fleury fchreibt weitschweifig und im Geifte eines Monche, aber ges schmadvoll, gewandt, mit milbem Ginne und entschiedener Liebe zur Rirche und jum Chriftenthum und will durch feine Darftellung nicht bloß belehren, fondern auch erbauen. Er folgt ber Zeitordnung, boch nicht fflavisch und schieft einigen Banden allgemeine Charafteristifen voran. Auch er vertheidigt bas Alterthum und die gallicanische Kirchenverfassung, doch ohne dem Ansehen ber Rirche und Tradition oder der Rothwendigfeit des Papftes, ale Oberhauptes, etwas zu vergeben. Gein Sauptaugenmerf richtet er auf die Lehre, Difciplin und praftifche Frommigfeit. Der geiftvolle und beredte Bifchof Boffuet hat in feiner Weltgeschichte (Discours sur l'histoire universelle. 1681.), die von der Schöpfung bis auf Karl den Großen geht, die Religion und Kirche als die Seele und den Mittelpunkt der ganzen Geschichte dargestellt. Der Jansenist Tille mont verfolgte einen neuen Plan, indem er in sechszehn Banden (von 1693 - 1712) eine Rirchengeschichte ber erften feche Jahr= bunderte rein aus den Quellen und zwar mit ber größten Genauigfeit und Bewiffenhaftigfeit jufammenfeste und feine gelehrten Untersuchungen als Unmerfungen beifugte.

Außer biefen allgemeinen Werken haben aber die gelehrten Monchsorden Frankreichs im 17ten Sahrhunderte auch fehr viel für einzelne Theile der Kirchengeschichte, kostbare Ausgaben der Bater und anderer Hulfsmittel gesthan. Darunter verdienen besondere Erwähnung die maurinischen Benedictiner D'Achery, Ruinart, Mabilion, Martene, Durand, v. Montsfaucon36), die Zesuiten Sirmond und Petau (Petavius), welcher durch sein berühmtes Werk de theologicis dogmatibus (1644 — '50) in der Dogmengeschichte Epoche macht.

c) Unter den Katholiken Deutschland erwachte erft im Josephinischen Zeitalter ein selbstthatiges und freisinniges Interesse an der Kirchengeschichte, noch mehr aber durch die Anregung der protestantischen Theologie, so daß in neuster Zeit dort am meisten fur diese Wissenschaft geschehen ist. Allgemeine, aber zum Theil unvollendete Werke lieferten Royko, Dannenmaur, der bekannte Convertit, Graf Stolberg 37), Ritter, Locherer, Hortig, Alzog, Dallinger; werthvolle Monographieen besitzen wir von Hurter 38), hefele und andern. Den meisten Beruf zum Historiser

27) Sase sagt von ihm treffend, er habe mit bem Gifer, ber Salbung und unbedingten Singebung eines Proselhten, aber auch mit einem liebevollen und begeisterten Bergen die Geschichte bes judischen Belfes, wie ber alten Kirche geschrieben und gedichtete.

<sup>36)</sup> In der Congregation des h. Maurus wurden die Studien gang foftematisch betrieben. Der General war berechtigt, bei umfaffenden literarischen Unternehmungen die Rollen an die einzelnen Glieder nach Maakgabe ihrer Talente und Reigungen zu vertheilen, so daß der Gine Material fammelte, der andere ordnete, der dritte verarbeitete, der vierte feilte, der fünfte den Druck befergte ete. Jeder follte mit Bergichtleiftung auf perfonlichen Ruhm nur gum Beften der Welt und gur Chre des Ordens arbeiten. Manchmal find Die Berfaffer gar nicht genannt. Durch Diefes Busammenwirken verschiedener Gelehrten, Die von allen zeitlichen Gorgen frei, durch Reichthum und die bedeutenoffen literarifchen Bulfsmittel begunftigt waren, entstanden gregartige Werke, wie fie faum eine Akademie der Biffenschaften unternehmen konnte. Die beften Ausgaben ber Kirchenväter Cyprian, Umbreffus, Augustinus, Sierenymus, Juftin M. Irenaus, Athanafius, Bafilius M., Chrysestennus, Greger M., Bernhard von Clairvaux etc. verdanken wir dem Gleiße der Mauriner, welchen die Sesuiten in literarischer Sinsicht nicht gleich famen.

<sup>200)</sup> Zwar war hurter, als er sein gelehrtes und kunstvolles Werk über Innocenz III. (in vier Banden) schrieb, neminell noch refermirter Antisses in
Schaffhausen; allein die katholische Tendenz zeigt sich darin schon ganz unverkennbar in der unbedingten Lebpreisung seines helden und dessen Zeitalters,
in der stark hervortretenden Vorliebe zu einer glänzenden hierarchie und einem
prachtvollen Ceremoniell. Es blickt überall hindurch, daß dem Verfasser, der
sich so blind in's Mittelalter vernarrt hatte, St. Peter's Dem über der Krippe
von Bethlehem und die päpflichen Desretalen über dem Worte Gettes siehen.
Sein Unwille über die sittliche haltungssossehe den Gegenwart und über die
politisch-religiösen Wirren seiner heimath entschieden dann und rechtsertigten
ver seinem Gewissen den innerlich schen längst geschehenen Uebertritt.

hatte eigentlich der geistvolle und fromme Mohler, († 1838), der größte romisch=fatholische Theologe seit Bellarmin und Bossuet. Er hat seiner Rirche wieder zum Selbstbewußtsein verholsen und ihr einen neuen polemischen Eiser gegen den Protestantismus eingehaucht, obwohl er eigentlich selbst nirgends den Einsluß verläugnen kann, welchen das Studium der protestantischen, besonders der Schleiermacherschen Theologie und die ganze moderne Bildung auf seine idealistrende Auffassung und Bertheidigung der katholischen Lehren und Gebräuche ausgeübt hat. Er schrieb zwar keine Kirchengeschichte, aber seine größeren Werfe ( die Symbolis, Patristis, Athanasius M.) und kleineren Abhandlungen ( wie über Anselm, die pseudoistdorischen Vecretalen, den Gnossticismus, das Mondsthum etc.) schlagen sast alle mehr oder weniger in das historische Gebiet, besonders in die Dogmengeschichte ein und zeichnen sich durch frischen Geist und schonen, belebten Styl vor allen genannten aus.

#### §. 23. Die protestantischen Rirchenhistoriter.

Dit der Reformation bes fechszehnten Sahrhunderts beginnt eine neue Periode, wie der Rirche und Theologie überhaupt, fo auch unferer Difciplin, ja man fann fagen, bag bie Rirchengeschichte erft burch fie gur freien, felbft= ftandigen Wiffenfthaft geworden fei. Früher war der Sifforifer noch fo gu fagen mit dem Stoffe vermachfen, jest aber erhob er fich reflectirend über denfelben und, ftatt alles Ratholifche ohne Weiteres auf Autoritat bin als Bahrheit anzunehmen, alles Afatholifche aber als Irrthum ju verdammen, fing man an, die gange Entwidlung ber Rirche felbft einer fritischen Prufung ju unterwerfen und, unbefummert um papftliche Decrete, nach bem Maaffrabe bes gottlichen Bortes und ber fubjectiven Bernunft gu beurtheis len. Es lag barin bie Doglichfeit einer negativen Richtung, einer ganglichen Berachtung und Bermerfung ber Gefchichte, wie wir fie im Rationalismus und bei ben Cecten finden, jugleich aber auch die Doglichfeit einer, auf unbefangener Forfchung und freier Heberzeugung beruhenden Musfohnung bes Subjects mit dem objectiven Bang bes Reiches Gottes, ale einer mahrhaft vernunftigen und nothwendigen Entfaltung Ceines Seilsplanes, und zu biefem Refultate icheinen die bedeutenbiten Leiftungen ber neueren beutschen Rirchengefchichtsforschung immer mehr hinführen ju muffen.

Es bedurfte aber geraumer Zeit, bis die protestantische Kirchengeschichtschreis bung zum deutlichen Bewußtsein ihrer Ausgabe kam und sie hatte selbst wieder verschiedene Perioden zu durchlausen, welche in der Aussassissung und Behandlung ihres Gegenstandes sehr weit von einander abweichen. Wir konnen fünf solcher Perioden unterscheiden, die orthodox=polemische, die unfirch=lich = pietistische, die pragmatisch=supranaturalistische, die rationalistische, die pragmatisches Unter diesen verhalten sich die erste und die vierte zu einander als Extreme, die zweite und die diette

als Uebergange vom rechtgläubig-firchlichen zum rationalistischen Standpunkt, wahrend die fünfte die Borzüge aller früheren mit Bermeidung ihrer Irrthüsmer zu vereinigen ftrebt, übrigens aber selbst sich wieder in verschiedene Schulen spaltet, weßhalb es schwer fallt, eine allgemeine Bezeichnung für sie zu finden.

1. Die firchlich = polemische Periode umfaßt bas 16te und 17te Sahrhundert. Die Reformatoren felbit haben für die Rirchengeschichte birect nichts gethan, als daß fie, mas aber freilich ein febr großes Berbienft ift, einen machtigen Unftof gaben und einen neuen Geift der Untersuchung wedten. Sie maren vor allem befchäftigt mit ber Berbefferung ber Glaubenslehre und mit der Auslegung der h. Schrift. Allein der bloge Schriftbeweis fonnte auf die Dauer nicht genugen. Da fich die Katholiten fortmahrend auf die Bater beriefen und die Reformation fur eine Reuerung erflarten, die gar feinen Grund in der Bergangenheit habe, fo mußte ben Protestanten baran gelegen fein, ben Gegnern bas hiftorifche Argument zu entreifen und bas firchliche Alterthum auf ihre Seite ju gieben. Denn bag bas reine Chriften= thum von der Erbe verschwunden und erft im 16ten Jahrhundert wieder emporgetaucht fei, fonnten fie ja fcon wegen ber Berheifung bes Geren, bei Ceiner Rirche gu bleiben alle Tage bis an ber Welt Ende, nicht zugeben, auch wollten fie feine Baretifer, fondern die mahren Ratholifen fein. Co drangte alfo bas apologetische Interesse und ber Rampf mit Rom die Proteftanten in bas Studium ber Geschichte hinein. Naturlich trugen nun aber bie erften Producte burchaus, fei es direct oder indirect, einen polemifchen Charafter an fich.

Boran geht die lutherifche Rirche, und zwar nicht bie gemäßigte und irenifche Schule Melanchthon's, fondern jene Richtung, Die gegen alle Bermittlungeversuche mit Ratholifen und Reformirten fich febroff abichloß und fich nachher in ber Concordienformel einen fymbolifchen Musbruck gab. Datthiais Flacius, einer ber eifrigften Polemifer feines Jahrhunderts, verfaßte vom Jahr 1552 an, wo er fich in Magdeburg aufhielt, in Berbindung mit mehreren ftreng lutherifden Theologen (Bigand, Juder, Faber, Solzbuter) und jungeren Behulfen, von Furften und Ctabten mit Beldmitteln unter: frugt, aus gedruckten und ungedruckten Quellen bie fogenannten Centuriæ Magdeburgenses. Diefes epochemachende Werf fellt in breigehn Banben breigehn Sahrhunderte ber driftlichen Zeitrechnung, jede Centurie in fechzehn Ubtheilungen bar mit ber beutlichen Absicht, Die Reformation zu rechtfertigen und das Papftthum ju miderlegen. Die Centurien fanden folchen Beifall , daß man über Ein Jahrhundert lang fich barauf befchranfte, Die Lehrbucher aus benfelben und in ihrem Beifte jufammengutragen. Dagegen findet man in ben bogmatifchen Werfen des 17ten Jahrhunderts, befonders in Gerhard's Loci theologici und in Quenftedt's Theologia dogmatico - polemica von bemfelben apologetifchepolemifchen Ctandpunfte aus einen großen Reich= thum bogmengeschichtlichen Materials aufgehauft, ber jum Theil noch immer von großem Werthe ift, und unter ben Bearbeitungen einzelner Abschnitte, nimmt Gedenborf's Reformationsgeschichte Die bedeutenbfte Stelle ein.

In ber reformirten Rirche munichte Joh. S. Sottinger von Burich, ein Geitenftud ju ben Centurien gu liefern. Gein Berf ") zeigt große Renntnig, befonders bes Driente, babei Ordnung und Gerechtigfeitoliebe, ift aber ungleich, indem funf Bande allein dem 16ten Jahrhundert gemidmet find, und mifcht viel Frembartiges nach bem bamaligen Gefdmad mit ein, nämlich die Gefchichte ber Juden, der Seiden und Muhamedaner, Berichte über merfwurdige Raturerfcheinungen, als Borbedeutungen ber funftigen Schieffale ber Rirche, wie Erdbeben, Seufdreden, Sungerenoth, Ueberfdmemmungen, Miggeburten, Connens und Mondfinfterniffe etc. Friedr. Spanheim ju Lenden grundete feine Summa historiæ eccl. (a. 1689) auf genaue Quellenforschung, fcharffinnige Rritif und ließ fich babei die Wiberlegung bes Baronius angelegen fein. Die beiden Frangofen Jafob Basnage, 40) Prediger im Saag, und Camuel Basnage, 11) Prediger in Butphen, fchrieben, jener mit polemifcher Rudficht auf Boffuet, Diefer auf Baronius, beide, befonders Jatob, mit der Abficht ju zeigen, daß die mahre Rirche Chrifti nie aufgehort und zu allen Zeiten treue Beugen gehabt habe.

Mit weit großerem Glud aber hat die reformirte Rirche, vorzüglich bie frangbiffche, im 17ten Sahrhundert im Rampfe mit ben romifch = fatholifchen Theologen einzelne Theile bearbeitet und bas patriftifche Alterthum, Die Gefchichte bes Papfithums und ber Reformation mit ber grundlichften Ge= lehrfamfeit und eindringendem Scharffinn, aber freilich auch nicht frei von polemifder Befangenheit beleuchtet. Durch folche Dionographieen, Die jum Theil noch immer großen Werth haben, zeichneten fich aus unter den beutschen Schweizern hofpinian und Beibegger, unter den Frangofen Bega, Du Pleffis Mornay, Pierre bu Moulin, David Blondel, Jean Daillé (Dallaus) El. Saumaife (Galmafius), Jean Claude, If. Beaufobre, unter den Englandern, die ihr hauptaugen: mert auf die Berfassung und die firchlichen Alterthumer richteten und neben dem antiromifden zugleich ein antipresbyterianifches Intereffe verfolgten, Erzbifchof Ufher, S. Dobwell, Jo. Pierfon, B. Beveridge, Gilb. Burnet, Joseph Bingham, George Bull, B. Cave, S. E. Grabe 42) und fpater der Diffenter Rath. Lardner.

2. Die pietiftische Periode. Rach ben Magbeburgischen Centurien machte Gottfried Arnold (†1714), ein Freund und Unhanger Spes

ner's und furge Beit Professor in Giegen, burch feine "unparteiische Rirchens

<sup>39)</sup> in 9 voll. Tig. 1655-'67.

<sup>40)</sup> Histoire de l'église depius Jésus Chr. jusqu'à présent. Rotterd. 1699.

<sup>41)</sup> Annales politico-ecclesiastici etc. 1706. 3 voll. (gehen nur bie jum 3. 602). 42) ursprünglich ein deutscher Lutheraner, Der jur Gpiffopalfirche übertrat († 1711).

und Regerhiftorie vom Anfang des R. Teftaments bis auf's Jahr 1688" (Frankf. 1699 f. ) Epoche, und zwar fließ er das bisherige firchenhiftorische Princip geradezu um. Er machte nämlich fatt ber berrichenden Rirche viels mehr die Gecten ju Tragern ber Entwidlung und des driftlichen Lebens, ift alfo der Gefchichtschreiber der unfirchlichen, feparatiftifchen Frommigfeit. Dieg erflart fich aus ber einseitig praftifden Richtung bes Pietismus und aus der Anfeindung, welche er von der lutherischen Orthos dorie erfuhr. Urnold feste das Befen des Chriftenthums in die subjective Bergenöfrommigfeit und biefe glaubte er in ber unterbrudten und verfolgten Minderheit zu finden, mahrend er in ber großen fichtbaren, fowohl proteftantischen als fatholischen Rirche einen Ubfall, fab. 3mar nahmen auch die orthodor : firchlichen Sifforifer bes 17ten Jahrhunderts in der Periode des Mittelalters mit den Albigenfern, Walbenfern, mit Wickleffe, Suf und anderen "Beugen ber Wahrheits Partei gegen ben herrschenden Ratholicismus. Arnold führte aber Diefelbe Betrachtungsweife auch rudmarts in Die erften feche Sahr= hunderte oder doch bis auf Constantin M. und pormarts in die protestantische Rirche, und bas madte naturlich einen fehr bedeutenden Unterfchied. Indes abfolut fonnte er boch fein eigenes Princip nicht burchführen. Denn ba er fromm mar und an ben mefentlichen Lehren ber Reformation festhielt, fo ftimmte er im Grunde mit der Orthodoxie bes firchlichen Alterthums mehr überein, als mit ben Gnoftifern, Arianern, Pelagianern und andern Secten, obwohl er fie meglichft in Schut nahm. Während nun aber Urneld allen mogliden Baretifern und Schismatifern, vor allem ben Mnftifern, für bie er eine befondere Borliebe hatte, Gerechtigfeit widerfahren laffen wollte, wie noch fein Siftorifer vor ihm, beging er an der Orthodoxie und ihren Bertretern das fcreiendfte Unrecht, fchob ihnen die unedelften Motive unter und befudelte ihren Charafter auf alle mogliche Beife, fo daß fein Werf im Wiberfpruch mit feinem Titel eine leidenfchaftliche Parteifdrift gegen die Ratholifen und noch mehr gegen die rechtgläubigen Protestanten, vor allem gegen die Lutheraner ift. Es macht einen bochft unbefriedigenden Gindrud und ift geeignet, ben Glauben an Gine beilige apostolische Rirche umguftogen, bas Bertrauen auf Gottes Gegenwart in der Gefchichte und den endlichen Gieg bes Guten gu untergraben und einem trofflofen Cfepticismus in Die Sande ju arbeiten. Biele Pietiffen waren allerdings über die Regergefchichte bochlich erfreut, und ber befannte Thomafius in Salle, welcher gwifchen bem Pictismus und ber "Aufflärung" in ber Mitte ffeht, erflärte fie fur bas befte Buch nachft ber Bibel. Spener bagegen mar bamit feineswegs jufrieden, und bie orthoderen Lutheraner, wie Cyprian, Bejel, Corvinus, Gos, Lofcher, Rauftfing, Bachter bedten in ihren jum Theil heftigen und ebenfo ein= feitigen Gegenschriften eine Daffe von Entstellungen und Unrichtigfeiten auf. 43)

<sup>43)</sup> Man findet biefe Schriften angeführt in dem dritten Band von Joh. Georg

Jedenfalls aber hat sich Arnold das Berdienst erworben, für die Auffassung und Darstellung der Secten eine neue Bahn gebrochen und die erbauliche Seite der Kirchengeschichte hervorgehoben zu haben. Auch war er der Erste, welcher die Kirchengeschichte statt in lateinischer in deutscher Sprache schrieb, aber freilich in jenem geschmacklosen, mit halben und ganzen Latinismen überlades nen Perüdenstyl, welcher den Schriftstellern nach Opis bis auf Bodmer eigen ift und diese Beit zur traurigsten Periode der beutschen Literaturgeschichte macht.

Gemiffermaagen fann man mit Urnold ben fpateren englischen Sifforifer Jofeph Dilner, einen frommen Geiftlichen ber englischeifchoflichen Rirche ( † 1797 ) jufammenftellen. Geine Rirchengefchichte, in fünf Banten, geht bis zur Reformation, welche er mit befonderer Ausführlichfeit erzählt, und folgt ber beliebten Eintheilung in Jahrhunderte. Auch er fab in ben Cecten, felbit in ben Paulicianern und Ratharern, Die Saupttrager ber From: migfeit, und im Mittelalter, bas febr fliefmutterlich behandelt wird, nehmen Daber die Balbenfer bei weitem ben meiften Raum ein. Much er fchrieb für Die Erbauung im Beifte methodiftischer Frommigfeit, die mit ber pietiftischen febr eng verwandt ift, obwohl fie weniger Epmpathie mit bem innerlichen, befchaulichen Leben und mit ben verf biedenen Formen bes Mufficiomus hat. Allein mahrend ihm Urnold an Gelehrfamkeit und Quellenftudium weit überlegen iff, fo übertrifft ihn bagegen Milner an popularer Darftellungsgabe und an Billigfeit gegen die berrichende Rirche in ben erften feche Sahrhunderten. Co fommt 3. B. ber Papit Gregor, ber Große, bei ihm meit beffer meg, als bei jenem. Much verfolgt er ausschlieflich einen praftifchen 3med und geht Daber an benjenigen Erfcbeinungen gang vorüber, welche nach feiner, freilich befchranften Unficht feine erbauliche Geite barbieten, wie 3. B. an ter Rirchen= verfaffung, an ben meiften theologischen Controverfen, an ber Ccholaftif und fpeculativen Muftif, an der firchlichen Runft und Gelehrfamfeit. Er will bloß Das fittliche Leben ber unfichtbaren Rirche barftellen. 44) Milner's

Walch's Bibliotheca theologica selecta. Jenae. 1762. p. 129 sqq., ausführlich mitgetheilt, nebst Beantwortung und Erläuterungen, sind sie im tritten Bande der Schaffhauser Ausgabe von Arnold's Kirchens und Regerbisterie (1742).

oder wie er selbst in der Einsteitung sagt: "Nothing but what appears to me to belong to Christ's kingdom, shall be admitted; genuine piety is the only thing, which I intend to celebrate." Insesten hat er allerdings Recht, sein Werf "an Ecclesiastical History on a new plan" zu nennen. Wie einseitig aber seine Begrifse von Frömmigseit waren, sieht man z. B. aus seiner Beurtheitung Tertustian's, ren dem er sagt: "Were it not for some light, which he throws on the state of Christianity in his own times, he would scarcely deserve to be distinctly noticed. I have seldom seen so large a collection of tracts, all professedly on Christian subjects, containing so little matter for useful instruction" (vol. 1. Boston ed. p. 220). Wenn er dagegen den Enprian se hech erhebt, gegen Mesheim's Verwürse in Schutz nimmt und weit über Origenes stellt, so ist das von seinem Standpunkte aus inconsequent, da Cyprian sich

Werf halt sich bemnach fast ganz frei von Polemif, wovon Arnold's Hifforie überströmt, und ift insofern für die Erbauung und für ein gemischtes Publicum weit geeigneter und noch immer sehr empsehlenswerth. Ja, man kann sagen, es war die beste Kirchengeschichte die ser Art, bis Neander das Interesse der praktischen Frommigkeit, das Wahre am Pietismus und Methodismus, aber freilich nach einem weit liberaleren Maakstabe und mit ungleich größerer Gründlichkeit auf's Neue geltend gemacht hat, ohne darum zugleich die ans bern Interessen einseitig zu übergehen oder zu vernachlässigen.

3. Aus einer Bermittlung zwischen bem altsorthodoren und pietiftischen Princip entstand nun junachst bie britte Form ber protestantischen Rirchen= geschichtschreibung, welche wir die pragmatisch = supranaturaliftische nennen fonnen. Unter Supranaturalismus verfteht man im biftorifchen Sinne 45) ben legten Ausläufer ber protestantischen Orthodoxie, b. b. biejenige theologische Richtung, welche unter bem Ginflug des Pietismus und der Aufflarung von der ftrengen Orthodoxie und Erclusivitat bes 17ten Jahrhunderts bedeutend nachließ, fich, fatt in die Burg des symbolischen Rirchenthums, einfach in die Bibel gurudgog und in manchen ihrer Bertreter bis an die Schwelle des Nationalismus felbit gerieth. Go finden wir benn auch bei ben Rirchenhiftorifern Diefer Periode, beren einige bem eigentlichen Cupranaturas lismus noch vorangeben, nicht mehr die alte erclufive Etrenge; Die confes fionelle Polemif und der sittliche Abscheu vor Saretifern, denen Arnold fo viel Gutes nachgeruhmt hatte, tritt mehr und mehr gurud und macht einem vermittelnden, irenischen Beifte Plag, in welchem bereits früher ber von den orthodoren Giferern bes 17ten Jahrhunderts heftig verfolgte Calirt in mels

durchaus an Tertullian's Schriften gebildet hat und täglich daran nährte und mehr als irgend einer der älteren Bäter zur Entwicklung des Princips des Kathelieismus, besenders der bischsstlichen Hierarchie beigetragen hat. War er ja doch der erste, welcher im römischen Bisthum die eathedra Petri und den Mittelpunkt der kirchlichen Einheit (unde unitas sacerdotalis exorta est) sah, oder es wenigstens deutlich aussprach. Augustin, Anselm und Bernhard erkennt Milner für wahrhaft fromme Männer an und verweilt bei ihnen mit Liebe; aber er stellt sie dech nur von Einer Seite dar, sesenn sie starken kathelische Begriffen von Religion übereinzustimmen scheinen; die starken kathelische kirchlichen Elemente derselben übersieht er entweder gänzlich, oder behandelt sie bleß als zusällige, äußertiche Anhängsel, die man an ihnen wegen des berreschenden Zeitzeistes entschuldigen müsse, während sie doch offenbar mit ihrem ganzen Lehrspstem und ihrer Handlungsweise auf's innigste verweben sind und einen unermesslichen Einfluß geübt haben.

<sup>45)</sup> Denn im begmatischen und philosophischen Sinne ist die alte Orthodoxie und überhaupt jede christliche Theologie ebenfalls supranaturalistisch, d. h. sie ruht auf der Ansicht, daß das Christenthum eine übernatürliche Offenbarung ist, während der Rationalismus eine solche Offenbarung gar nicht zugibt, sie ent= weder geradezu für unmöglich oder dech bei seiner lleberschäßung der natürlischen Kräfte des Menschen, besonders der Bernunft für unnüg erklärend.

reren Monographieen vorangegangen mar. Es berricht bas Streben, allen Parteien Gerechtigfeit widerfahren zu laffen, und allerdings muß man ben Werfen eines Mobbeim, Edrodh und Wald eine Unparteilichfeit jus gesteben, wie sie weder die polemisch = firchliche, noch die grnoldisch = pictiffische Schule befaß. Freilich ichlägt diefe Tugend zuweilen unvermerft in bogmatische Gleichgultigfeit und Larheit über. Dragmatifch nennen wir diefe Periode mit Bezug auf die in ihr herrschende Methode. Geit Mobbeim und Wald wurde namlich als Forderung an ben Sifforifer geffellt, daß er pragmatifch verfahre, b. h. die Begebenheiten nicht bloß einfach ergable, fondern zugleich permittelft der Pfpehologie die Urfachen berfelben in den geheimen Triebfedern und Reigungen bes menfeblichen Bergens erforiche gum 3wede einer befferen praftifchen Benüßung ber Gefchichte. Dadurch befam die Behandlung ber= felben eine fehr fubjective Richtung, jumal fpater unter ben Sanden bes Rationalismus, indem man die Ereigniffe gewohnlich auf fehr auferliche, jufallige und willführliche Urfachen, als bas treibende Princip, gurudführte. Man vergaß beim fleißigen Auffuchen biefer fubjectiven Factoren die Macht ber objectiven Idee und gulest felbit die bochfte und heiligfte Macht der Ges fchichte, die allwirtfame gottliche Borfehung, ben ber Rirche immanenten Beift Jefu Chrifti.

Noch ift zu bemerken, daß feit der Mitte des vorigen Sahrhunderts unfere Difciplin fast ausschließlich in Deutschland und zwar besonders von der lutherischen, nachher von der vereinigtzevangelischen Kirche bearbeitet und weiter gefordert worden, in den übrigen protestantischen Ländern dagegen auf diesem

Gebiete ein auffallender Stillftand eingetreten ift.

Unter ben Werfen, welche fich auf das Gange der Rirchengeschichte begieben, ift gunachit gu nennen Chr. G. Beismann's Introductio in memorabilia ecclesiastica historiae sacrae N. T. etc. ( Tübingen, 1718 ), in welcher fich ein frommes, milbes Gemuth, ein ruhiges, gemäßigtes Urtheil, eine Borliebe fur bie Speneriche Coule und die edleren Myftifer und eine praftifche Abzwedung auf Erbauung burch bie Auswahl bes Bedeutsamffen fund gibt. Er murde aber bald überftrahlt von dem berühmten Gottinger Rangler Joh. Loreng von Mobbeim, († 1755), ber unter ben Rirdenhiftorifern bes vorigen Sahrhunderts im Allgemeinen Die erfte Stelle einnimmt. Seine Institutiones historiae ecclesiasticae ( Gelmfratt, 1755 ), in vier Buchern, welche Schlegel und von Ginem auch beutich bears beitet und fupplirt haben, erlangten in England und Nordamerifa eine noch großere Autoritat, ale in Deutschland, und werden noch immer ale Textbuch in ben meiften Ceminarien gebraucht. Wenig befannt bagegen find außerhalb Deutschlands feine werthvollen Monographieen über bas vorconffantinische Beit= alter, über die Regergeschichte ( die Ophiten, den Apostelorden, Michael Gervet) und feine Institutiones H. E. majores, wovon jedoch blog ber erfte Band ( saec. I. ) erfchienen ift. Moobeim zeichnet fich in allen Diefen Arbeiten aus burch gründliche Quellenforschung; fritischen Scharfblick, vielfeitige Bilbung und Menfchenkenntniß, fuhne, oft die Grengen überfchreitende Combinationes gabe, gefchichtliches Unfchauungevermogen und eine alle feine Borganger und Beitgenoffen überragende Runft flarer, gefchmadvoller und angenehmer Dar= fellung in lateinischer und beutscher Sprache. Das praftisch = erbauliche Element bagegen tritt bei ibm gurud. Much er nimmt bie Reger vielfach in Schut, aber nicht burch enthusiaftifche Lobreben auf fie und heftige Echma= hungen auf ihre orthodoren Gegner, wie Urnold, fondern mit Ruhe und Burbe burch fritische Erforschung ihrer Lehrbegriffe und Rachweisung ihres inneren Bufammenhange, wie benn er j. B. ber Erfte mar, ber in ben gnoftifchen Suftemen ben tieferen Bufammenhang einer alterthumlichen Weltanfchauung abnte. Bu verwundern ift es, daß er bie bergebrachte Gintheilung in Jahr= bunderte nicht verließ und eine fo medanifche Unordnung bes Ctoffs, nach ben Rategorien von außerlich und innerlich, gludlich und ungludlich, mablen fonnte. Gein Zeitgenoffe, der Tubinger Theologe Pfa ff mar gwar ebenfo gelehrt, aber feine Institutiones find nicht fo flar und intereffant gefdrieben und mit Citationen zu fehr überladen. Der unermudliche Korfcher E. J. Baumgarten brachte feinen "Auszug aus ber Rirchengeschichte" blog an's Ende bes 9ten Sahrhunderts. Ebenfalls unvollendet blieb Cotta's "Berfuch einer ausführ= lichen Kirchenhiftorie des D. Teffaments" (1768-'73). Das umfangreichffe Wert aus diefer Schule und ihren allmähligen Hebergang in Latitudinaria: nismus und Nationalismus bezeichnend, ift bie Rirchengeschichte von S. Dt. Schrodh, Prof. in Wittenberg ( † 1808 ), welche mit ber Fortfegung von Tifchirner 45 Bante umfaßt und gwifchen ben Jahren 1768 und 1810 herausgegeben murde. Eros feiner ermudenden Beitschweifigfeit, Ungleichars tigfeit ber Behandlung und Dangel an zweckmäßiger Eintheilung bes Stoffes ift baffelbe bennoch burch bie zuverläffigen Quellenauszuge unschäfbar und mird noch lange eine Fundgrube firchengeschichtlicher Gelehrsamfeit bleiben. Rleinere Lehrbucher lieferten Cohrodh, Spittler und Ctaublin, ber lettere unter dem Ginfluß der Rantischen Moralphilosophie. 3. Fr. Roos febrieb popular für ein großeres Publicum.

Nächst diesen allgemeinen Werken mussen aber noch mehrere lutherische Theologen ehrenvoll erwähnt werden, welche sich um einzelne Theile ber Kirchengeschichte bleibende Berdienste erworben haben. J. A. Eramer, zulest Kanzler der Universität Kiel († 1788) hat in seiner Fortsesung von Bossuer's Weltgeschichte die mittelalterliche Scholastis gründlich erforscht und war nächst Mosheim der erste Deutsche, welcher die Geschichte in der Landesfprache siehen und berett vortrug. Joh. Georg Balch, Prosessor zu Bena († 1775) und noch mehr bessen Sohn Wilh. Franz Balch, Prosessor zu Gettingen († 1784) gehören zu den sleißigsten, solidesten und wahrheitsliebendsten Forschern aller Zeiten. Der letztere hat sich vorzüglich mit der Geschichte der Regereien, Spaltungen und Religionösstreitigkeiten abe

gegeben und fein babin einschlagenbes Wert in elf Theilen ift noch immer unentbehrlich. Er wurgelt gwar mit feiner Heberzeugung noch gang im lu= therifchen Dogma, ift aber frei von Polemif, blok auf die gemiffenhaftefte Erforschung ber Quellen und ihre fritisch = pragmatische Darftellung ohne Sympattie und Untipathie bedacht. Der gefchichtliche Ginn ift bei ihm fchon fo weit ausgebilbet, bag er fich feine Gefchichte ohne Beranderung benfen fann, er unterfcheibet aber richtig gwifden ber Unveranderlichfeit ber drifflis chen Wahrheit felbit, und gwifden ihrer, bem Wechfel unterworfenen Muf= faffung burch Menichen. Es fehlt ihm indef an organischer Auffaffung und lebendiger Darftellung. Der altere Pland, welcher fich befonders burch feine gelehrte und gewandte Gefchichte bes protestantifden Lehrbegriffs 46) unfterblich gemacht hat, fteht auf dem entgegengefegten Endpunfte biefer Schule, mo fie birect in ben Rationalismus übergeht. Er trieb die fubjective Betrachtungemeife, ben Pragmatismus, auf Die Spige und fieht bereits in ber Gefchichte nichts weiter, als einen unerquidlichen Schauplag menfchlicher Intereffen und Leidenschaften. Bu bem Inhalte ber Lehrftreitigkeiten, Die er ergablt, verhalt er fich gang gleichgultig; fein Intereffe baran ift fein religiofes und bogmatifches, fondern blog ein pfychologifches und formelles. 47) Bei Diesem firchlichsbogmatischen Indifferentismus muß man fich eigentlich bochlich wundern, daß ein folder Mann fo viel muhfame Ctudien und gelehrten Bleiß auf bergleichen vollig "gleichgultige Untiquitaten," wie bie theologischen Banfereien des 16ten und 17ten Sahrhunderts, verwenden fonnte. Raturlich mußte biefes Werf neben feinen großen und bleibenden Berbienften auch bie fchlimme Wirfung haben, das bogmatifche Bewußtfein feiner Zeit von bem

<sup>48) 6</sup> Bande. 2te Muft. 1791 - 1800.

<sup>47)</sup> Bgl. 3. B. feine Berrede zum 4ten Bande, mit welchem er zu bem bogmengeschicht= lichen Theil seines Werfes femmt, wo er G. VI. chrlich gesteht, bag eigentlich ber nun ju behandeinde Gegenstand felbit bas theelegische Publicum feiner Beit taum mehr recht intereffiren tonne, weil die meiften gehrfragen, um die fich die Bater gestritten, "für unsere jesige Dogmatit nicht nur das Mement völlig verleren haben, das man ihnen chemals beilegte, fendern weit die Beschichte ihrer Bildung für ben Beist unseres Zeitaltere selbst bas negative Intereffe verleren hat, bas ihr aus feiner fich altmählig ansegenden und entwickelnden Ubneigung baven eine Beit lang juwachsen tennte. Ber gebn Sahren wurde er nech mit Theilnehmung babei haben verweilen konnen, weil er fich vor gehn Sahren noch nicht gang bavon losgemacht hatte. . . . Sett aber ift auch bieg weggefallen. Gine gang neue Degmatit hat fich gebildet. Man ift fait allgemein nicht nur von jenen Formen, fondern felbft von mehreren Grundideen der alteren weggefemmen. Man fürchtet auch nicht mehr, daß ber Beift unferer Theologie jemals von felbft wieder bahin gurudfehren ober jurudgezwungen werden konnte, und betrachtet fie deswegen als gang gleich= gültige Untiquitat." Ungunftiger fann fich faum ein Rationalift über Die dogmatischen Controversen der Rirche ausdruden.

Standpunfte der alteren firchlichen Orthodoxie vollende loggureigen und diefe Trennung als einen vermeintlichen Fortfchritt zu rechtfertigen.

In der reformirten Rirche erfchien in biefer Periode nur Gin Berf von größerem Umfange, nämlich bie forgfältig aus ben Quellen gezogenen und bis jum Jahr 1600 reichenden Institutiones h. eccl. V. et N. T. bes gelehrten hollandere Benema. In holland mar es feit Coccejus gewohnlich, Die Rirchengeschichte in enge Berbindung mit der Erklarung ber b. Schrift, befonders der Apofalypfe, in ber man das Papfithum fonnenflar abgebildet fah, und mit der fuffematischen Theologie zu feben, wodurch fie ihrer Freiheit als Biffenschaft beraubt wurde und feine Fortschritte machen fonnte. Das populare und erbauliche Werf des Englanders Dilner haben wir fchon oben erwähnt. Rleinere und in ihrer Urt vortreffliche Lehrbucher der Rirchenge= fchichte lieferte der Genfer Theologe Turretin a. 1734, D. E. Jablonofn, Professor in Frankfurt a. d. D., a. 1755, und Dunfcher, Professor in Marburg, a. 1804. Der lestgenannte hat fich noch großeres Berdienft um bie Dogmengeschichte erworben, gehort aber eigentlich bereite, abnlich wie Pland, mehr ber rationaliftifchen Schule an, ju welcher wir nun übergeben.

#### Die protestantischen Rirchenhistoriker. Schluß.

4. Die rationalistische Periode. Die unfirchliche Geschichtebetrach= tung Urnolde und feine Bertheidigung aller moglichen Reger und Sectiver, fo wie die confessionelle Laxheit und dogmatische Gleichgultigfeit der letten Re= prafentanten ber supranaturaliftischen Schule hatten bereits binlanglich ben Rationalismus vorbereitet, fo daß man diefem eine gewiffe gefchichtliche Roths mendigkeit unmöglich absprechen fann. Wahrend aber ber Dietismus bie Secten um ihrer wirflichen ober vermeintlichen Frommigfeit willen liebte, nahm fie der Nationalismus megen ihrer Regereien in Edug, und ber bogmatifche Indifferentismus eines Pland und Munfcher fcbritt zu formlicher Reindseligfeit gegen die Lehre und ben Glauben der Rirche fort.

Run hatte Urius mit feiner Laugnung ber Gottheit Chriffi Recht gegen ben Athanafius, Pelagius nit feiner Lehre von der unverdorbenen Willensfraft bes Menfchen gegen Auguftin, Die Paulicianern, Ratharer u. f. w., gegen ben Ratholiciomus, die Cocinianer gegen die Reformatoren, die Arminianer gegen die Dortrechter Synode, die Deiften gegen die englische Rirche. maren ja nur die geiftesvermandten Borlaufer bes Rationalismus in feinem Rampfe gegen die Rirchenlehre, ja gulett gegen die Offenbarung Gottes in ber b. Cdrift felbit. Denn ber Unbefangene muß jugeben, bag menigftens das Wefentliche ber Rirchenlehre in ber Bibel begrundet ift, und fo bat denn ber Rationalismus confequenter Weife in feinen letten Phafen nicht blok das materiale, fondern auch das formale Princip des Protestantismus über ben haufen geworfen und ftatt bes Wortes Gottes bie menfchliche Bernunft ( baber rationalismus) , und gmar nicht die ber Gefchichte und ber Rirche, fondern die subjective Bernunft bes damals berrichenden Zeitgeiffes, im' Grunde den endlichen Alltageverffand, ben common sense gur Quelle und sur Richtschnur der Wahrheit und bes Glaubens ober vielmehr des Unglaubens gemacht. Diefe Richtung ift eigentlich von Saus aus gang unbiftorifch, fie bat feine Liebe jur Befchichte als folder, fondern blog ein negatives In= tereffe baran, um an berfelben ihre beffructive Kritif zu üben. Gie laugnet Die objectiven Dachte ber Gefchichte, fchafft nicht nur den Catan, ber ihr fur ein bloges Sirngefpinft ber abergläubifchen erhitten Phantafie gilt, fondern, was naturlich viel wichtiger ift, auch Gott felbst baraus binaus und verman= belt fie fo in bas Ungeheuer mit bem ausgestochenen Auge, in einen Errfaal menfchlicher Berfehrtheiten, Capricen und Leidenschaften. Alles wird auf einen fubjectiven Grund gurudgeführt. Der Rationalismus glaubt bie großten und erhabenffen Ericbeinungen begriffen gu haben, wenn er fie pragmatifc aus den jufalligffen und außerlichften, oder gar gemeinften und niedertradh= tigffen Urfachen und Motiven ableitet, g. B. Die Lehre von der Gottheit Chrifti und von ber h. Dreieinigfeit aus ber überfpannten Phantafie und bem Plationismus ber griechischen Rirchenvater, Die evangelischen Lehren von ber Gunde und Gnade aus Auguftin's Confequengmadgerei und Bielfdreibe= rei, bas Papfithum bes Mittelalters aus bem Betrug ber pfeudoifidorifchen Decretalen und aus dem Chrgeis des "Churfen" Silbebrand, die Reformation auf ben Geldverlegenheiten Leo's X. und ber Unverschamtheit Tegels, Luther's Abendmahlalehre von dem Eigenfinn und der Rechthaberei ihres Urhebers etc. Raturlich mar biefe Gefchichtsbetrachtung ber extremen Gubjectivität nicht nur eine factifche Unflage gegen Gott, ber Die Welt fo fihlecht gefihaffen, bag fie Ihm unter Geinen Sanden verdarb ober Der Gid um Die Weschichte fo wenig befummert, als ein Uhrenmacher um eine langft fer= tige und verfaufte Uhr, infofern alfo vortreffliches Futter für ben vollendeten Cfepticismus und Nihilismus, fondern jugleich bie großtmögliche Beleidigung ber menfchlichen Ratur, welche auf Diefe Beife all ihres Abels und ihrer boberen Burde beraubt murbe. Dag man bennoch fo viel Bleif und Echarfs finn auf eine fo unerquidliche Arbeit verwandte, mare unbegreiflich, menn es nicht aus bem negativen Intereffe gegen bie Rirche und aus bem unüberwindlichen, theoretischen und speculativen Sang des deutschen Beiftes fich erflarte. 48)

Indeß hat boch der Nationalismus andererfeits auch feine unläugbaren Ber-

<sup>10)</sup> Mebrigens hat auch der größte englische Geschichtsferscher und Geschichtsferscher Gibbon († 1794) in seiner berühmten History of the decline and fall of the Roman Empire vielfach die atteste Kirchengeschichte berücksichtigt und zwar mit einer Bitterkeit gegen das Christenthum, deren sich kaum irgend ein deutscher Rationalist schuldig gemacht hat.

dienfte um die Rirchengeschichte. Einmal bat er die fühnfte Rritif geubt und 'baburch manches in ein neues Licht gestellt und eine freiere, unbefangnere Auffaffung angebahnt. Codann hat er den Begriff ber Geschichte felbft meiter gefordert, wenn auch mehr blog auf negative Beife. Faft alle fruberen Sifto= rifer namlich, die protestantischen sowohl als die fatholischen, faben nur in ber Re Ber gefchichte Bewegung und Beranderung, Die Rirchenlehre aber bachten fie fich als etwas ein für allemal Fertiges, Stabiles und Unveranderliches, eine Unficht, die fich freilich bei unbefangener Forschung unmöglich halten lagt. Denn wenn gleich bas Chriftenthum felbft, die gottliche Beilemahrheit immer diefelbe ift und feiner Beranderung bedarf, fo lagt fich das boch feinesmegs von ber Auffaffung berfelben in ben verschiedenen Beitaltern ber Rirche behaupten, wie ichon ber große Gegenfaß bes Ratholicismus und Protestantismus und in biefem wieder bie Differengen bes Lutherthums, Zwinglianismus und Calvinis= mus zur Benuge beweifen. Der Nationalismus nun fab in ber Rirche ebenfowohl, wie in den Geeten, Wechsel, Bewegung, Beranderung und bereitete badurch die Idee der erganischen Entwicklung vor, welche der neuften deutschen Gefchichtschreibung zu Grunde liegt. Aber über biefen vagen Begriff ber Beranderung brachte er es nicht hinaus. Er überfah babei gang bas Bahre an ber alten Borftellung, namlich baf es neben bem Beranderlichen auch ein Bleibendes gibt, und daß die Rirche bei allem Wechfel bennoch im tiefffen Lebensgrunde fich gleich bleibt. Die Rirchengeschichte murte unter feinen San= den ein vom Sturm bewegtes Schiff ohne Steuermann und Ruder, ein mildes Chaos ohne Ginheit und gufammenhaltende Lebenofraft, ein Spiel bes Bufalls ohne gottlichen Plan und ohne bestimmtes Siel. Er fannte feine folche Ent= widlung, die nach nothwendigen, vernunftigen Gefeten verläuft, in ihrem Fortfdritt mit fich felbft ibentifch bleibt, die Cumme jeder vorangegangenen Stufe bewahrt und, wenn auch durch viele Semmungen und Gegenfage und im fortwahrenden Kampfe mit dem Reiche des Bofen, fich dennoch immer gum Befferen hinberbegt. Bielmehr mar ihm ber geschichtliche Berlauf eine fort= gebende Berfchlimmerung oder genauer ausgedrudt ein Berdunnungs : und Musleerungsprocef, bei welchem ber Rirche ihr eigener bogmatifcher und reli= gibfer Inhalt abhanden fommt, bis julest bas Beitalter ber Aufflarung ben gludlichen Fund macht, daß bas gange Chriftenthum fich im Grunde blog auf einige haubbadene moralische Maximen und Tugendbegriffe reducirt.

Der Mann, durch welchen dieser große Umschwung in der Auffassung und Behandlung der Kirchengeschichte hauptsächlich herbeigeführt wurde, und der den Namen eines Baters der Neologie mit vollem Nechte verdient, ift Johann Salomo Semler, Prosessor der Theologie in Halle († 1791). Er war im Schoose eines angstichen und pedantischen Pietismus erzogen worden und rettete daraus seine "Privatfrommigfeit", die er sich von aller Theorie ganzlich unabhängig dachte und vermöge welcher er sich der Anstellung des berüchtigten Bahrbt widerseste und gegen den Wolfenbuttler Fragmentisten schrieb. Ars

nold's Regerhiftorie hatte ihm fruhzeitig eine bedeutende Portion Abneigung gegen die Orthodoxie und Borliebe fur die Reger', Banle's Encoflopadie aller= lei Zweifel, und fein Lehrer Baumgarten bie Ueberzeugung beigebracht, baf die damalige Rirchenlehre "feinesweges zu allen Zeiten gerade fo vorgetragen worden." Durch eigene Studien fand er immer mehr, bag alles Rlug und Bewegung, alles ein Werbendes und Gewordenes fei, daß jede Beit ihre befonderen Unfichten und Borffellungen, ein eigenthumliches Bewußtfein habe, in das man fich porber bineinstellen muffe, um es begreifen gu fonnen. Er war begabt mit einem feltenen erfinderifchen Scharffinn, aber ohne Suftem und Methode, geschmacklos in der Darftellung, unftet und fanguinisch, ja, eine eigentliche Berforperung feiner Lieblingeibee ber Beranberlichfeit. Dit riefenhaftem Rleife und unerfattlicher Reugierde durchmanderte er bie perborgeniten Bintel ber Rirchengeschichte, befonders auch bas Mittelalter und fah alles barauf an, ob es fich nicht anders bamit verhalte, ale man bieber angenommen habe. Ueberall madte er neue Entdedungen und regte ben Forschungsgeift an, ohne jedoch irgend etwas Busammenhangendes und Bleibendes zu Stande zu bringen. 49) "Cein ganges Berfahren ift ein bloß porbereitendes, grundlegendes, ein Rutteln an allem Möglichen, ein fortgebendes Bezweifeln und Berdachtigen, Conjecturiren und Combiniren, ein ungeheures Bublen im Stoffe. Geine bogmengefchichtlichen Schriften gleichen einem ungebrochenen Relbe, bas erft cultivirt werben foll, einem Bauplage, auf welchem unter Schutt und Trummern die Materialien zu einem neuen Ge= baude noch roh burcheinander liegen. " 50)

Das am meiften charafteriftifche und energifche Werf aus ber Gemler= fchen Schule ift Bente's "Allgemeine Gefchichte ber driftl. Rirche nach ber Beitfolge" in acht Theilen (1788 ff. ). Er beabsichtigt hauptfachlich, bas Unbeil barguftellen, welches nach feiner Deinung ber Religionsbefpotismus und Lehrzwang, ben er überall mittert, ju allen Zeiten angerichtet habe, und liefert ein grelles, mit bitterem Spott burdmobenes Gemalbe von Schmarmerei. Alberglauben, Dummheit und Bobbeit. Bater hat in der Fortfegung und in der funften Auflage die fcharfen Eden Diefer Darftellung vielfach abge= febliffen und einen bumaneren Beift bineingehaucht.

Nachbem fo ber Sag gegen die firchliche Borgeit in Genfe und andern fich nach Bergensluft ausgelaffen hatte, trat eine vollige Theilnahmlofigfeit an

50) Co charafterifirt ihn fehr treffend Dr. F. Ch. Baur, Der übrigens felbft fehr viel Achnliches mit ihm hat, (Behrbuch ber chriftl. Dogmengefch. 1847. C. 40.).

<sup>49)</sup> Bon feinen 171 Schriften wird jest kaum Gine mehr gelefen. Es befinden fich Darunter unter andern auch Abhandlungen über die Dekonomie ber Schneden im Winter und über bas Geldmachen, wober jedoch nicht bloß feine literarische Gefräßigfeit, fondern auch, wie wenigstens Tholud (Bermifchte Schriften Ih. II. G. 82.) vermuthet, feine Berehrung Des Gottes Plutes betheiligt mar.

bem religiösen Inhalt der Kirchengeschichte ein. So seste Schmidt in Gießen sein durch Nettberg fortgesetzes lehrreiches Werf rein aus den Duellen zusammen. Einen ahnlichen Weg verfolgte Danz. Sie alle aber übertraf Gieseler durch die forgfältigsten Quellenauszüge und besonnene Kritik. In seiner unentbehrlichen, obwohl noch unvollendeten Kirchengeschichte erscheint der Nationalismus noch mehr abgefühlt und tritt hinter der rein gelehrten Forschung und ruhigen Objectivität der Darstellung in den Hintersgrund zurück.

5. Wie der vulgare Rationalismus durch das Zusammenwirken verschies bener Urfachen, des englischen Deismus, des frangofischen Materialismus, ber Wolfischen Popularphilosopie, ber Rantischen Rritif etc. gegen Ende bes vorigen Jahrh, berrichend geworden mar; fo trugen Manner, wie Serder, Sas mann, Jafobi, Die romantische Schule, noch mehr Schleiermacher, Schelling und Segel, jeder bas Ceinige bagu bei, benfelben miffenfchaftlich zu überminden und einer geiftvollen, glaubigen Theologie den Weg zu bahnen. Damit beginnt die fünfte und lette Periode der protestantischen Rirchengeschichtschreibung, in welcher wir felbst noch begriffen ftehen. 51) Gie hat verhältnißmäßig bei weis tem bas Meifte für bie materielle und formelle Forberung unferer Difciplin Es ift in Deutschland feit ben letten breifig Jahren eine mett= eifernde Thatigfeit auf Diefem Gebiete, wie in der Wiffenfchaft überhaupt, entwickelt worden, deren Refultate wohl noch auf eine lange Bufunft bin= auswirfen und auch anderen Nationen ju Gute fommen merden. 52) In Diefer Thatigfeit muß man unterscheiben 1) foldbe Werte, welche bas Gefammt= gebiet ber Rirchengeschichte umfaffen, wie außer bem genannten Giefeler= ichen die von Reander, Engelhardt, Safe, Schleiermacher (nach feinem Tode aus fliggenhaften Manufcripten berausgegeben), Gueride. Diebner, Gforer etc.; 2) folde, bie fich auf die Dogmengeschichte beziehen, wie die von Baumgarten : Erufius, Engelhardt, Sagenbach, Baur; und endlich 3) bie fast gabllofen Monographieen, mogen fie nun ein einzelnes Dogma, ober einen Zweig aus bem Gebiete ber Berfaffung, bes Cultus, bes driftlichen Lebens, ober eine bedeutende Perfonlichfeit, oder eine beftimmte Periode, oder eine Landesfirche jum Gegenfrand haben. Das

51) Vorläufig ift davon schon die Rede gewesen in §. 15.

<sup>2°2)</sup> Winer in dem ersten Supplementheft zu seinem handbuch der theologischen Literatur erwähnt nicht weniger, als fünf hundert in das Gebiet der Kirchengeschichte einschlagende Werke, welche allein in zwei Jahren (zwischen 1839 und '41) erschienen sind. Dazu kommt, daß die theologischen Journale Deutschland's, wie Ilgen's "Zeitschrift für historische Theologie", Ullmann's und Umbreit's "Studien und Kritiken", eine Menge historische Abhandlungen enthalten und daß fast alle neueren eregetischen und dogmatischen Werke von gesschichtlichem Material auf's reichlichste durchweben sind. Ein Mehreres darüber sindet man im ersten Abschnitt der Schrift: "What is Church History!"

Berhältniß jener allgemeinen zu diesen speciellen Arbeiten ift das der gegenseitigen Ergänzung. Die ersteren haben, wie Dr. Klie foth treffend sagt 60), die doppelte Bedeutung: "einmal vor den Monographieen herzugehen und die Lücken aufzuzeigen, welche die monographische Behandlung noch auszufüllen hat; und dann wieder den Monographieen nachzugehen und dem burch densselben Hervorgeförderten in dem lebendigen Organismus der Geschichte seine Stelle anzuweisen."

2018 ben Charafter ber neuften Gefchichtschreibung fonnen wir in formeller Sinficht die Biffenich aftlichteit bezeichnen, fofern wenigstens ihre bedeutenoffen Bertreter im Unterschied von ber früher herrschend gemefenen Behandlung überall barauf ausgeben, die Begebenheiten, leitenden Ibeen und bandelnden Verfonlichkeiten einer Zeit mahrhaft zu begreifen und diefelben fo, wie fie bagemefen find, vor ben Hugen ber Lefer ju entfalten. Dan will nicht blog miffen, mas gefchehen und geworden, fondern auch wie es geschehen und geworben fei. Es genugt jest nicht mehr gum Begriff eines Gefchichtschreibere, gelehrtes Material, wenn auch mit ber großten Genauigfeit, außerlich und aggregatmäßig aufzuhäufen, auch nicht, in ber Beife bes Pragmatismus blog die fubjectiven Urfachen und Beweggrunde ber Ereigniffe pfnchologifch zu erforfchen; fondern es ift jest feine Aufgabe, die Gefchichte als Geift und Leben und gwar als vernünftigen Beift, als Mani= feffation ewiger, gottlicher Ibeen aufzufaffen und demgemäß auch geiftvoll und lebendig ju reproduciren. Co allein befommt fomohl bas Studium, als bie Darftellung ber Rirchengeschichte ein tiefes und bleibendes Intereffe. Denn nur ber Beift fpricht jum Beifte, und nur das Leben fann Leben erzeugen. Alles Leben aber ift mefentlich Procef, Entwicklung, welche verschiedene Alteroftufen burchläuft, zu einem immer hoheren Standpunft fich erhebt und bennoch mit fich felbit identifch bleibt, fo daß bas Ende nur bie volle Entfaltung bes Unfangs ift. Co erfcheint benn auch bie Rirchengeschichte als ein Organismus, ausgehend von der Perfon Jefu Chrifti, als bem Cobpfer und Ctammvater ber neuen Menfaheit, fich außerlich und innerlich immer weiter verbreitend, in ftetem Rampfe mit Gunde und Irrthum von außen und innen begriffen, durch alle moglichen Schwierigfeiten und Sinderniffe fich hindurchbewegend und doch einem bestimmten Biele ficher guftrebend. 54) Diefer Begriff ber organischen Entwicklung vereinigt bas Wahre an ber orthodoren Idee von etwas Bleibendem und Unveranderlichem in der Rirchengefchichte mit dem Wahren der rationaliftifchen Borftellung von einer fort= gebenden Bewegung und Rluffigfeit, und macht erft ein tieferes Berftandniß bes zeitlichen Lebens ber Chriffenheit moglich. Er ift ber nie wieder aufzu= gebende Geminn ber neueren deutschen Philosophie feit Schelling und findet fich bei ben entgegengefesteften Schulen unferer Periode, ber Reanderfchen

<sup>\*3)</sup> a. a. D. S. 106.

und Baurifchen, wenn gleich in verfchiebener Modification. - Dit biefer Auffaffung ber Rirchengeschichte, als Gines innerlich jufammenhangenden, von bemfelben Lebensblut burchftromten, bemfelben Biele guftrebenden Gangen, hangt das weitere Merkmal zusammen, wodurch sich im Allgemeinen bie obigen Werfe auszeichnen, nämlich der Beift achter Ratholicitat und Unparteilich feit. Es zeigt fich in ihnen ein gleiches Intereffe an faft allen Gliedern jenes großen Organismus, ber feine innere Lebensfülle im Berlaufe ber Zeit auseinanderlegt. Naturchlich wird babei bas Unwefentliche bem Wefentlichen, bas Unwichtige bem Wichtigen gehorig untergeordnet. Das Chriftenthum wird nicht über den Leiften einer bestimmten menschlichen Formel gefchlagen, fondern die innere Unendlichfeit und Unerschopflichfeit feines Ge= haltes anerkannt. Ein Reander fußt die Fußtritte des herrn und beugt fich por Seinem Geifte, mo er Ihn findet, und er findet Ihn mit Recht zu allen Beiten und in allen Rationen, wenn auch in fehr verschiedenen Strahlen= brechungen Seiner Berrlichfeit. Dan betrachtet die Rirchengeschichte nunmehr von einem universalen und centralen Standpunkte aus und fellt fie sine ira et studio um ihrer felbit willen und gerade fo bar, wie fie Gott hat werden laffen. Man läßt fich nicht mehr von einem einfeitigen apologetischen und polemischen Interesse einer bestimmten Confession oder Partei, burch beren gefarbte Brille man bas Belbengebicht bes Weltheilandes nur getrubt anguschauen vermag, fondern blog vom Beifte der unbefangenen Wahrheit leiten im Bewuftfein, daß ber unendliche Lebenbreichthum ber Rirche nur von der Gefammtheit aller driftlichen Perioden, Nationen und Individuen vollftandig bargeffellt werden fann, und im Bertrauen, daß die Wahrheit durch bie ein= fache leidenschaftslofe Darlegung ihres gefchichtlichen Berlaufes fich felbft am beften rechtfertigt. In Diefer Sinficht ift überhaupt ber Beift ber neueren evangelifiben Theologie Deutschland's principiell bereits über die gegenwärtigen Spaltungen der Chriftenheit erhaben und fteht auf dem Ctandpunft einer Union, welche in fich die Burgichaft ihrer dereinstigen thatfachlichen Bermirt-In der That will auch die neuere Rirchengeschichte - wie fcon ihre gablreichen popularen Bearbeitungen zeigen, worunter Bobringer's Biographicen die gründlichften find, - einen praftifchen Ginfluß auf bas Leben gewinnen und aus den alten Fundamenten der Rirche den Dif fur ihren neuen Aufbau zeichnen.

Freilich gelten diefe Borguge nicht von allen neueren Werfen und nicht von allen in gleichem Grade, und in theologischer Sinficht befonders findet unter ihnen ein bedeutender Unterschied Ctatt. Ceben wir von benjenigen Siftorifern ab, bei welchen gar fein beffimmter theologischer Charafter ber= portritt 55), ober welche im Wefentlichen noch bem Ctandpunfte einer fru-

<sup>\*5)</sup> wie 3. B. bei Engelhardt, welcher fich in feinen grundgelehrten firchen= und begmengeschichtlichen Schriften einfach barauf beschränkt, mit angftlicher Benauigkeit und Monotonie ohne Ginmischung allen Urtheils aus ben Quellen

heren Periode angehoren 56): fo begegnen uns hauptfachlich zwei Schulen, die theils im Berhaltniß ber Ergangung, theils und noch mehr im Berhaltnig bes Begenfages zu einander fteben, übrigens an Beift und Gelehrfamfeit fich gegenseitig wenig nachgeben, nämlich die Schleiermacher = Reander = fche Schule, zu welcher im weiteren Ginne Manner wie Sofbach, Rheinwald, Liebner, Bogt, Gemifch, henrn, Diper, Jacobi, Bindemann und andere gehoren, und bie Segelfche Schule, die aber wieder in zwei wefentlich verschiedene Zweige, einen unfirchlichen und bestructiven mit Baur an der Spige, und einen firchlichen und confervativen Zweig fich fpaltet, als beffen gelehrtefter Reprafentant Dorner angefeben werden fann. Indem wir biefe Richtungen fur; ju charafterifiren fuchen, vergeffen wir nicht die perfonliche Sochachtung und Danfbarfeit, welche wir gerade ben Sauptern berfelben, ben Doctoren Reander, Dorner, Schmid und felbit Baur fculbig find, da fie fammtlich unfere Lehrer maren, der erfte am Schluffe, bie brei andern am Unfang unferer Universitätöftubien.

a) Neander hat sein unsterbliches Geschichtswerf selbst vortrefslich gezeichenet, wenn er gleich beim Beginn seiner Beröffentlichung 37) es für ein Hauptziel seines Lebens erklärte, die Geschichte der Kirche Christi darzustellen "als einen sprechenden Erweis von der gottlichen Kraft des Christiedungs, als eine Schule christlicher Erfahrung, eine durch alle Jahrhunderte hindurch ertönende Stimme der Erbauung, der Lehre und der Warnung für alle, welche hören wollen." Wie einst Spener und Franke, so faßt auch er die Theologie als eine Herzenssache auf und hat daher zu seinem Motto das Wort gewählt: pectus et quod theologum facit. Dadurch erhält die Behandlung der Geschichte von selbst einen praktischen und erbaulichen Charafter und wenz der sich mit Borliebe zu den Erscheinungen des inneren religiösen Lebens, zu den sittlichen Wirfungen des Geistes, Christi in Seinen achten Nachfolgern hin, während diesenigen Seiten, wo die Kirche sich mit der Welt und Politif bez rührt, weniger, oft zu wenig, beachtet werden. Daher hat denn Neander durch seine Schriften tausende von Jünglingen zu Christo hingeführt und

zu referiren. Auch aus Niedner's "Geschichte ber chrifft. Kirche" (1846) und seiner sonderbaren Terminologie sind wir nicht im Stande, eine klare Theorie herauszusinden. Der Vorzug derselben besteht im Reichthum der Einzelanschauung.

wie denn 3. B. Guerice, wo er selbststandig ist, in die polemische Behandlung des 17ten Jahrhunderts zurücklenkt. Gförer ist im Anfang seines Werkes mehr rationalistisch, in der Fortsetzung katholistrend. Die geist = und geschmackvollen Lehrbücher von hase und hagenbach erinnern vielsach an den herderschen humanismus, der bei dem ersten mehr eine ästhetische, bei dem andern eine praktische Färbung hat.

<sup>57)</sup> in der Berrede gum erften Band, erfte Mufl., a. 1825.

machtig zur Biedererwedung bes religiofen Lebens in Deutschland beigetragen. Gein frommer Ginn ift nun aber feinesweges ein pietiftifch = befchranfter, fondern vielmehr ein weitherziger und liberaler, ber mit ben verfchiedenartig= ften Muspragungen bes drifflichen Beiftes fympathifirt, felbft haretifche Berirrungen mit großer, oft vielleicht ju großer Milde beurtheilt, am liebften jedoch bei den finnigen, innerlichen Johannisnaturen verweilt. Ebenfo wenig ift er etwa der Wiffenschaft entgegengefest, vielmehr im Bunde mit tiefer Forschung und mit einem großen Talente organischer Entwicklung ber verschiedenen theologischen Suffeme. Daber nimmt bie Dogmengefchichte einen fehr bedeutenden Raum in feinem Werfe ein, jumal in ber patriftifchen Zeit, worin er fich am meiften beimifch fühlt und bie ausgebehnteffen Ctubien gemacht bat. Geinen wiffenschaftlich = theologischen Standpunft fonnen wir ale ben ber Subjectivitat bezeichnen, welche bem Schleiermacherschen Spftem überhaupt eigen ift und biefes gerade jum entgegengefesten Pol bes Ratholicismus macht, mo bas Individuum im Allgemeingeift untergeht. Damit meinen wir nicht, daß Reander die objectiven Dadhte ber Gefchichte gang verfenne; vielmehr fpricht er ja gar häufig von allgemeinen Beiftebrichtungen, die fich in den Individuen fund geben, und die Begenfage von Idealismus und Realismus, Nationalismus und Cupranaturalismus, bialeftifcher Berffandige feit und muftifcher Contemplation und die verfchiedenen Combinationen biefer Tendengen geboren gu ben ftebenden Rategorieen feiner Gefchichtsbetrachtung. Allein er führt biefe Richtungen felbit nicht weiter, als auf eine pfychologische Bafis, auf die Gigenthumlichfeit ber menschlichen Natur, alfo gewiffermaafen boch auf einen bloß fubjectiven Grund gurud. Der überwiegende Gefichtes punft ift bei ihm ber, bag fich bas Reich Gottes von den Individuen aus, alfo gemiffermaagen von unten berauf bildet, und bag, wie Schleiermacher einmal fagt, "ber Lehrbegriff ber Rirche aus ben Meinungen Ginzelner ent= Rein Theologe hat einen fo hohen Begriff von dem Werthe der Perfonlichkeit und einen fo fcharfen Blick für bas Gigenthumliche gehabt, als Schleiermacher. Und mas diefer mehr fpeculativ und bogmatifch geltend machte, bas hat Reander geschichtlich burchgeführt. Daber bebt er fo oft bervor, daß bas Chriffenthum, Diefer Cauerteig, welcher Die gange Menfchheit gu burchdringen bestimmt ift, die naturlichen Rabigfeiten und Gigenthumlich= feiten bes Menfchen nicht aufhebt, fondern blog verflart und beiligt; baber ift ihm fo viel baran gelegen, bem Perfonlichen, Individuellen und Befonderen fein volles Recht miderfahren zu laffen; baber hat er auch hauptfächlich in feinen Monographicen über Julian ben Abtrunnigen, Tertullian, Chryfostomus, Bernhard von Clairvaux, die firchliche Biographif angebaut und zur meiteren Pflege diefer fo bochft werthvollen Literatur, wonach man burch den Spiegel einer einzelnen großen Perfonlichfeit ein ganges Zeitalter in concreter Unfchaus lichfeit barftellt, einen machtigen Unftof gegeben. Allein gerade in diefem Uebergewicht, welches ber Subjectivitat gegeben wird, liegt neben ber Starte

auch wiederum bie Schwache ber Schleiermacher : Reanderschen Schule. Gie bat eine übergroße Empfindlichkeit, wo die Rechte bes Individuums um bes allgemeinen Bobles willen befchranft merben, und eine ungebührliche Abneigung gegen alles Gefetliche, gegen bie icharfen Auspragungen bes Princips ber Autoritat, fei es in ber Theorie oder in der Praxis. Darin wittert fie aleich "Buchftabenfnechtschaft," " Formelnbann," " durre Cholaftif," "Enm= bololatrie" u. dal. Gie unterscheidet den Begriff ber Freiheit nicht immer genau von Unbestimmtheit und Willführ, und icheint bisweilen zu überfeben, Daß die mabre Freiheit nur in der Ephare der Autoritat, bas Gingelne nur in gehoriger Unterordnung unter bas Allgemeine gedeihen fann. Chriftlichfeit und Rirchlichfeit fagt fie mehr ober weniger als Gegenfage, und es erffart fich baraus, bag bie Rationaliften in ihrem Rampf gegen ben Infpirationes begriff und die symbolische Orthodoxie an Reander einen Bundesgenoffen ju baben glaubten, mahrend boch ihre theologische Grundanschauung total ver= · fcbieben ift. Dan fann beghalb nicht laugnen, bag gegen biefe Gebrechen in wiffenschaftlicher Sinficht die Segelsche Scholaftif, in praftischer Sinficht Die unirte Rirchlichfeit ber Bengftenbergifchen "Rirchenzeitung" und bas ftricte Lutherthum eines Sarleg, Rudelbach und Gueride eine relative Berechtigung haben, jumal in unferen Tagen ber Fluctuation, Berriffenheit und Buchtlofigfeit.

b) Den geraden Gegenfat gegen die Reanderiche Rirchengeschichtschreibung bildet die neue Tubinger Schule, welche mit ber Begelfchen Philo: fophie in ber engften Berbindung fteht. Diefe Philosophie, welche eigent= lich nur eine allfeitige Musführung und formelle Durchbilbung Schellingifcher Grundanschauungen ift, hat urfprunglich im Unterschiede von Schleiermacher gerade einen objectiven Charafter. Gie mar in gemiffem Ginne eine Philoforbie ber Reftauration im fchroffen Gegenfage ju ber revolutionaren, felbft= genügfamen Aufflarung bes vorigen Sahrhunderte. Gie ftellte dem willführ: lichen Belieben ben Ernft bes Gefeges, bem fubjectiven Deinen bie allgemeine Bernunft ale bas allein Bahre entgegen. Die gange Gefchichte ift ihr etwas burchaus Bernunftiges, fein Spiel bes Bufalls und ber Caprice; fie fieht in ihr überall hobere Dachte malten, gwar allerdings nicht den beiligen Beift im biblifden Ginne, aber boch einen vernunftigen Beltgeift, ber fich ber ein= gelnen Menfchen als Wertzeuge gur Bollftredung feiner Plane bedient. Das Chriftenthum erfennt Begel als bie absolute Religion an und febreibt ben Ibeen von ber Menfichwerdung und Dreieinigfeit, freilich in einem von ber Rirdenlehre fehr verschiedenen Ginne, eine tiefe philosophische Wahrheit ju, fo bag er g. B. bas gange Univerfum, die außere Ratur fomohl, als ben Menfchengeiff unter bem trinitarifden Gefichtspunft betrachtet. Allein biefe allgemeinen Grundfage fonnten ju gang entgegengefegten Richtungen Berans laffung geben, je nachdem man unter ben objectiven Dachten, von benen nach Begel ber Proces ber Gefchichte ausgeht und conftituirt wird, mefenhafte Reglitäten, oder bloß abftracte Begriffe verftand, je nachdem man einen

lebendigen Glauben an das Chriftenthum hatte, ober einseitig vom philosophisfchen Interesse geleitet wurde. Wir betrachten zuerst die bestructive Richtung, welche von den pantheistischen Elementen in Segel's Spftem ausgegangen ift.

Dr. Ferdinand Chriftian Baur in Tubingen, ein Mann von imponirender Gelehrfamfeit, fühner Rritif, überrafchender Combinationegabe und raftlofer Productivitat, aber eigentlich zu philosophisch, um ein treuer Siftorifer, und zu hiftorifch, um ein origineller Philosoph zu fein, hat in den letten zwei Decennien eine formliche Schule gegrundet, welche in ber Regation bes Positiven noch weiter gegangen ift, als der vulgare Diationalismus, und eine gang neue Unficht vom Urchriftenthum vorgetragen. Baur ift bes fchonften Schmudes ber Reanderschen Rirdengeschichte, nämlich bes regen Sinnes für lebendiges, praftifches Chriftenthum gang und gar ledig. Er ift purer Theoretifer und ein treuer Reprafentant einer hauptfrankheit des beutschen Gelehrtenftandes, nämlich des einseitigen unpraftischen Intellecs tualismus der Studirftube. Er hat fich baber fast ausschlieflich auf die Dogmengeschichte und zwar auf biejenigen Partieen geworfen, welche ein fpeculatives Intereffe barbieten. Go hat er ben Manichaismus, Die Gnofis 58). Die Geschichte ber Lehre von der Berfohnung, noch mehr das Dogma von der Dreieinigfeit und Menschwerdung (in brei ftarfen Banden) burchforscht und darüber Werke gefchrieben, die in ihrer Urt Epoche machen und jedenfalls un= gemein viel Unregendes und Belehrendes haben. Colche bogmengeschichtliche Monographieen fagen feiner Nichtung weit mehr zu, als Biographieen, zu benen ein lebendiges Intereffe an concreten Perfonlichfeiten gehort. Außerdem hat er eine Menge Abhandlungen über bas Urchriftenthum gefchrieben und bier ben Proceg, welchen fein noch confequenterer Schüler, Dr. Dav. Fr. Strauf mit bem Leben Jefu vorgenommen hatte, indem er die Bunders ergählungen ber Evangelien in einen Minthenstrauß der bewußtlos dichtenden Meffiasibee ber erften Chriftengemeinde auftoste, auf die Apoftelgefchichte und bas nachapostolische Zeitalter ausgebehnt und bie bisherigen Unschauungen über die beiden erften Sahrhunderte ganglich zu revolutioniren gefucht. vollständigften liegt biefe neue Conftruction des Urchriftenthums vor in Baur's "Paulus, der Apostel Jefu Chrifti" (1845) und in Schmegler's "Rachapoftol. Zeitalter" (1846). hienach ift bas eigentliche Chriftenthum erft ein Product aus ber Mitte bes zweiten Sahrhunderts. Im Geifte Sefu und ber erften Chriften exiftirte es blos als ein vervollfommnetes Judenthum, als Chionitismus oder, mas ihm ziemlich daffelbe ift, als Petrinismus. Der Beidenapoftel Paulus hat das Chriftenthum guerft vom Judenthum emancis pirt und in feiner Eigenthumlichfeit und Reuheit erfaßt. Hebrigens find von

<sup>26)</sup> Unter diesem Ausdruck versteht er nicht bloß den eigentlichen Gnosticismus bes Alterthums, sondern alle Versuche einer philosophischen Auffassung des Christensthums. Gnosis ist ihm also dasselbe mit Religionsphilosophie.

den breigehn ihm jugefchriebenen Briefen bloß vier acht, nämlich ber an bie Romer, der an die Galater und die beiden an die Korinther, die übrigen find im zweiten Sahrhundert fabricirt und ihm untergeschoben worden. Die Upoftelgeschichte, welche falfchlich dem Lufas zugeschrieben wird, ift von einem apologetischen Standpunkte aus geschrieben und fellt ben Seidenapoffel unrich= tig bar. Gie will ihn nämlich vertheibigen gegen alle Einwurfe ber Judaiffen und thut dieß fo, daß fie im zweiten Theile den Paulus moglichft ju petris niffren, b. b. bem Judenchriftenthum gleichzustellen, im erften Theile bagegen ben Petrus moglichft zu paulinifiren, b. h. bem freien heidenchriftlichen Ctand= puntte nabe ju ruden fucht. Die endliche Berfohnung Diefes Gegenfages Des Petrinismus und Paulinismus und bamit die Stiftung bes firchlichen Chriftenthums ift bas Werf bes vierten Evangeliums, bas aber nicht von bem Apostel Johannes, obwohl der Berfaffer fich dafür ausgibt, fondern von einem Unonnmus aus der Mitte des zweiten Sahrhunderts - alfo bas tieffinniafte und geiffvollite Product von einem Obfcuranten, die erhabenfte und idealfte Charafterzeichnung bes Weltheilandes von einem Betruger - berrubrt und feine objective Geschichte, fondern eine Urt von philosophischereligibsem Roman, ein Product der fpeculativen Phantafie ift !! Damit hat der fritifche Scharfs finn und die conftructive Methode biefer panlogiftifchen Schule ben Punft erreicht, mo fie fich durch die Berspottung aller außeren geschichtlichen Beugniffe und durch die handgreiflichfte Hebertreibung felbft miderlegt, fo bag es blog einer einfachen Darlegung biefes Endrefultats bedarf, um jeden unbefangenen Ginn von foldem Berfahren abzufdreden.

Borin liegt nun aber der Grundfehler diefer gangen Baurifchen Gefchichtes betrachtung? Wir finden ihn in bem logifden Pantheismus, in ber Berlaugnung ber Perfonlichfeit Gottes fomobl, als bes Menfchen. Baur wirft Reandern vor, bag er blog Gingelnes, nichts Allgemeines in ber Dogmengefchichte erfenne, und vindicirt fich felbft das Berbienft, diefelbe von ber empirifchen Betrachtungemeife zu der speculativen fortgebilbet und im Begriffe bes Beiffe & bas treibende Princip des gefchichtlichen Proceffes gefunden gu haben 50). Allein mas ift nun biefer "Beift", bas "Dogmau, bas fich nach feiner immer wiederfehrenden Terminologie "mit fich felbft vermitteltu, bas " fich in die unendliche Bielheit feiner Beffimmungen auseins anderlegt und dann wieder jur Ginheit des Celbftbewußtfeins gufammenfaßt"? Sft es ber perfonliche lebenbige Gott, ber Bater unferes herrn Jefu Chrifti? Davon findet fich in diefer Philosophie nichts. Gind die objectiven Machte, welche Baur fur bie Factoren ber Gefchichte erflart, überhaupt mefenhafte Dinge, lebensvolle Realilaten? Rein! Es find bloge Formeln bes Berftandes, Abftractionen des Begriffs, gespenfterhafte Schattengestalten. Die gange Dogmengefchichte ift nach biefer Schule nichts weiter, als ein bialeftifcher

<sup>59)</sup> Behrbuch ber driftlichen Degmengeschichte G. 52 und 53.

Denfproceg, ber das Denfen benft, ein langweiliger Mechanismus ber Methode, bas "Abhafpeln eines dunnen logischen Radens", der zulett immer wieder in ben Begelfchen Pantheismus hinauslauft. Das Refultat ber viel= hundertjährigen Berhandlungen der tieffinnigften und frommften Beifter über die Menschwerdung, über die Berfohnung ift eben blog die Formel von der Identitat bes Denfens und Ceins, bes Endlichen und Unendlichen, bes Gubjects und Objects. Co verwelft unter bem Weben bes Camielwindes einer rein formaliftischen Dialeftif ber Garten Gottes mit feiner unendlichen Blumenpracht, mit feinen gabllofen Früchten ber Seilandeliebe, bes Glaubens, bes Gebete, der Beiligung, und verwandelt fich in eine metaphyfische Candwufte ohne grune Dafe, ohne frifchen und erquidenden Wafferquell. naturlich scheitert biefe Betrachtung am meiften an den Partieen der Rirchengeschichte, wo bie praftifchen Intereffen überwiegen, wie in der apostolischen und zunachft folgenden Periode, und fchlagt ba von der vermeintlichen Objectivität in die Schlechteite Cubjectivitat einer bodenlofen, allen Gefegen der Gefchichte hohn= fprechenden Syperfritif um. Allein auch die rein bogmengeschichtlichen Unter= fuchungen Baur's bedürfen einer vollständigen Revifton, meil er von feinem einfeitigen Standpunfte aus eben auch die Rirchenvater und Scholaftifer, Calvin und Schleiermacher, ju puren Speculanten auf durrer Beibe macht, ihr Denfen von dem religiofen Lebensgrunde lostrennt und ihnen baber haufig. Meinungen unterfchiebt, die ihnen im Traume nicht eingefallen find.

c) Daneben hatte aber die Begeliche Philosophie ichen por bem Auftritt bes famofen "Lebens Jefu" von Strauf (1835) ju gang anderen Richs tungen angeregt, welche fich mit ber Gefchichte, wie fie ift, und mit bem Chriftenthum in Bibel und Rirche ausschnten, menn auch einige biefer drift= lichen Segelianer, wie Marheinefe, Daub, Gofchel, baffelbe häufig fpiritualifirten und unter bem Processe ber Dialeftif zuweilen unwillführlich entstellten. Darbeinete, bas theologische Saupt ber "rechten" Geite jener Schule, ftellte bie beutsche Reformation rein objectiv aus ben Urfunden in acht deutscher Bolfathumlichkeit bar. Diefes in feiner Urt unübertreffliche Wert ift übrigens zu feinem Bortheil gar nicht von ber fchwerfalligen biglets tifchen Waffenruftung beengt, in welcher feine Dogmatif einbergeht. Bein= rich Leo, ein naturwüchfiger, urfraftiger, freilich auch zur liebertreibung und Schroffheit geneigter Beift, bat gwar in feiner fpateren Entwicklung Die Bwangsjade ber Segeliden Logif ganglich abgeworfen, allein ber Ginflus biefer Philosophie ift in feiner Weltgeschichte, wo auch die Religion und Rirche febr genau berudfichtigt werden, boch in ber ganglichen Unterordnung bes Gubjects unter bie objectiven Dadhte, bes Einzelnen unter bas Allgemeine fichtbar. Diefe objectiven Madte find ihm aber nicht bialeftische Formeln und Begriffe, fondern concrete Birflichfeiten, Gefege und Inftitute des pers fonlichen driftlichen Gottes, benen ju widerftreben Gunde und Echuld, benen fich ju unterwerfen bes Menfchen mahre Freiheit, Ruhm und Ehre ift. Die

Geschichte bildet sich nach ihm durchaus von oben herab, der Gotteswille und nicht der Volkswille, am allerwenigsten der individuelle Wille ist nach ihm ihre bewegende Macht. Daher behandelt er das Mittelalter so günstig, die Resormation dagegen ungünstig, ja einseitig und ungerecht. Leo's Geschichtse betrachtung ist durch und durch ethisch, kirchlich, conservativ, absolut antizrevolutionär, man könnte sagen katholistirend, wenn man nicht wüßte, daß er zu viel historischen Sinn hat, um an die Möglichkeit der Restauration eines antiquirten Standpunktes zu glauben, und daß er eben bloß im unerzbittlichen Kampse gegen die Zerrissenheit und Faltungslosigseit der neueren Zeit die positive, gesehliche Seite auf's schärsste zu betonen für seine Pflicht halt. Man darf bei einem so heftigen, reizbaren, rücksichtsos polemischen Charakter, wie Leo, der oft wie ein Bullenbeißer über seine Gegner herfällt, einzelne Aeußerungen nie zu streng nehmen, ebenso wenig als bei Luther, dessen Stellung unter veränderten Umständen auch die seinige ware.

Endlich sind aber auch im directen Gegensaß gegen die neue Tübinger Schule Dogmenhistorifer aufgetreten, welche auf entschieden glaubigem und firchlichem Boden stehen und dabei doch allen den formellen Rugen sich angezeignet haben, welchen die Hegelsche Dialektik gewähren kann. Dahin gehören Theologen, wie Th. Kliefoth, G. A. Meier, vor allem aber Doctor Dorner, früher in Tübingen, jest in Bonn. Dieser hat in seiner großzartigen, übrigens von wissenschaftlicher Bornehmheit und Steisheit nicht ganz freien Entwicklungsgeschichte der Christologie eine positive Widerlegung des Baurischen Werfes über die Trinität und seiner Ansichten über das Urchrizstenthum geliefert. Er steht seinem Gegner an Gelehrsamseit, Scharssinn und speculativen Talent nicht im mindesten nach, während er ihn an gesunder Aufzsassungsgabe weit übertrifft und nicht nur im Dienste der Wissenschaft, sonz jeden auch der Kirche schreibt.

Babrend Leo ein Mann bes Extrems ift, fo find bagegen Rliefoth und Dorner jugleich Manner ber Bermittlung zu nennen, in welchen Die verfdiedenen Bilbungselemente ber neueren Beit fich ju verfohnen fuchen. Roch mehr fann man dief von Ranfe, beffen Geschichte ber Papite und ber beutschen Reformation ihm auch unter den Theologen einen Plat geben, befonders aber von Ullmann und Sundeshagen pradiciren, obwohl bei ben beiden letteren ber Schleiermachersche Ginflug überwiegend hervortritt. Gie gehoren ohne Frage ju ben trefflichften und einflugreichften Siftorifern unferer Beit. Das Werf Illmanns über die Reformatoren vor ber Refors mation ift ein mabres Deifterftud grundlicher, milder und flarer Rirchenges fchichtschreibung, und Sundeshagen's Rritit bes deutschen Protestantismus verrath zugleich einen ferngefunden und allfeitigen Ginblid in die Gebrechen, an welchen berfelbe gegenwartig leibet und weif't mit Recht auf Die praftifche Bahn bin, welche bie beutsche Theologie fortan einschlagen muffe, wenn bas Baterland von den üblen Folgen einer einfeitig literarifchen Eriften; befreit werden foll.

Co fpiegelt fich benn in ber neuften firchen= und bogmengefchichtlichen Literatur Deutschlands die gange Mannigfaltigfeit der modernen Bilbungselemente ab, wie fie fich gegenfeitig bald abstofen, bald ergangen, bald gu einem Gangen zu verfohnen ftreben, bas Gine Mal von den Feffeln eines Enftems gang ober halb gebunden, bas andere Dal freien und ungetrübten Blide Alles in feiner Eigenthumlichfeit erfaffend und zu feinem Rechte fom: men laffend. Ware ber fromme Ginn und die garte Gemiffenhaftigfeit eines Deander, ber nüchterne Forfchungsgeift eines Giefeler, bas fpeculative Talent eines Baur und Dorner, die energische Entschiedenheit eines Leo, ber feine diplomatische Weltverffand eines Dianke, die ruhige Milbe und flare Darftellungsgabe eines Ull mann, Die geiffreiche Lebendigkeit und vielfagende Rurze eines Safe, - ware bieß alles in Giner Perfon vereinigt und zugleich vom Beifte des reinften Glaubens und der innigften Liebe ge= tragen und gang bem Dienfte ber Rirche gewidmet: fo hatten wir fo ju fagen bas Ideal eines Rirchenhiftorifers leibhaftig vor uns, ein Ideal, bas zwar wohl in einem Individuum nie vollständig realisirt werden fann, das aber doch felbit dem Beifte folcher ftets vorschweben follte, die fich fonft damit befcheiben, lernbegierige Schüler großer Meifter gu fein.

Db übrigens Deutschland, nachdem es durch die Revolutionsstürme bes Weltjahres 1848 aus seiner einseitig literarischen Eristenz und seiner überzreizten wissenschaftlichen Productivität aufgeschreckt worden ist, fortan seine theoretischen Schöpfungen in's Leben einführen und badurch erst recht fruchts bar machen, oder — wie einst Griechenland, nachdem es einen Aristoteles und Alexander, die africanische Kirche, nachdem sie einen Augustin gezeugt hatte — geistig absterben und die Fortführung seiner Arbeit und die praktische Anwendung seiner Ideen anderen Beiten und Nationen überlassen werde: das fann allein die Zufunft enthüllen.

Werfen wir schließlich noch einen furzen Blid auf die neuften firchenges schichtlichen Leiftungen außerhalb Deutschlands, so begegnet uns, wenn wir von einigen Werfen absehen, die wir bloß dem Titel nach fennen, o) in der franzolisch reformirten Kirche der Name von Merle d'Aubigné in Genf, den wir um so weniger unerwähnt lassen durfen, da seine noch nicht vollendete Resormationsgeschichte in England und Amerika eine beispiellose Berühmtheit und Circulation erlangt und auch in solchen Kreisen eine Kennts

oo) namlich P. Sofficede de Greet, Institutiones hist. eccl. Gronov. 1835 und M. J. Matter, Histoire du Christianisme et de la société chrétienne ed. 2. Paris, 1838. 4 voll. 8.

nif diefes Gegenftandes verbreitet hat, wo diefelbe fonft nicht hingefommen ware. 91) In Bezug auf den Inhalt felbst ift er bis dahin fast gang von beutschem Rleife abhangig, ber gerabe jenen Abschnitt in gabllofen Schriften nach allen Geiten und Winfeln bin durchforfcht bat. Diefe Benütung fremder Forschung war also gerade bier gang an ihrem Plage und fogar . Pflicht. Aber er weiß nun ben Stoff portrefflich zu verarbeiten und bochit intereffant zu machen burch feine ungewohnliche Gabe dramatifch belebter und anschaulicher Darffellung. Diefe, in Berbindung mit feinem energischen evangelifchen Befenntnig und feinem polemifchen Gifer gegen bas Papfithum, erflart auch die obenermabnte Popularitat gerade in den Rreifen des purita= nifden Protestantismus. Indes wird bier bas Uebermaag ber Tugend auch andererfeits jum Rebler. Merle d'Aubigne liefert, wie Dacaulay in feiner berubmten Geschichte England's, eine Reibe brillianter Gemalbe, ohne fich boch ju philosophischen Totalanschauungen erheben ju fonnen. In dem Beffreben, alle Schickfale und Thaten feines Gelben fo intereffant als moglich zu machen, und baburch bem Lefer immer angenehme Unterhaltung zu gewähren, thut er oft der Geschichte felbft Eintrag und vermechselt die Aufgabe bes Sifforifers mit ber Aufgabe eines Romanfchreibers. Darheinete's Reformationsgefchichte ift weit fcmucklofer, aber auch viel mabrer und treuer. Der gefunde einfache Babrheitofinn will nie mehr aus ber Geschichte machen, als fie in Birflich= feit ift und fummert fich wenig oder gar nichts um Effect. Im Grunde macht aber boch bie rubige, leidenfchaftelofe Objectivität und die funftlofe Ginfalt der Evangeliften mehr bauernden Gindrud, als aller rhetorifche Schmud und alles bramatifche Flittermert. Codann ift jener hitige polemifche Gifer, wie er fich bei Merle d'Aubigne fast auf jeder Geite in Erclamationen, Apo= ftrophen und Tiraben gegen die verhaften Papiften Luft macht, ber Wurde eines Gefchichtschreibers nicht angenieffen, ber nur in birect burch bie Darftellung ber Facta, eben dadurch aber um fo nachdrudevoller, polemifiren foll. Uebrigens wird die Autoritat biefes geiftreichen und begabten Schriftftels lers auf gefdichtlichem Gebiete mahricheinlich in bemfelben Grade abnehmen, in welchem er beim meiteren Berlauf feines Werfes neben der antiromifchen Tendeng mobl auch feine befonderen calviniftifchen, antibifchoflichen und andere Sympathieen in die Darftellung einmischen und badurch viele feiner bisberigen Bemunderer bei ihrer empfindlichen Geite berühren wird. Wenigftens fann man nicht fagen, daß er burch feine neuliche Schrift über Erommell feinen Ruhm vermehrt habe, ba er barin, vom frifchen Gindrud bes noch unverdauten Carlple'ichen Werfes fortgeriffen, fich jum unbedingten Lobredner eines genialen Felbheren und Ctaatsmannes macht, welcher ber Cache ber Religion durch Rrieg und Blutvergießen, durch Enthauptung eines Ronigs, Auflosung bes Parlamente, Ausübung Dictatorifcher Gewalt etc. pormarts

<sup>(1)</sup> Er felbst meldet in ber Borrede jum Dierten Band, daß allein in englischer Sprache 150,000 — 200,000 Gremplare seines Werkes abgesetzt worden feien.

helfen wollte, also in diefer Hinficht den geraden Gegensas zu Luther bildet, an welchem boch berfelbe Siftorifer, inconfequent genug, die Abneigung gegen allen Aufruhr und gewaltsame Maagregeln als mahrhaft driftlich und apos ftolifch preif't, mahrend er andererfeits bem guten Zwingli im vierten Band gang übertriebene Bormurfe darüber macht, daß er gulegt eine Urt von General geworben und in die Schlacht von Cappel gezogen fei. Wir fonnen baber nicht umbin zu bemerken, daß die maaflose Lobpreifung, welche dem Genfer Doctor, den auch wir - nur in den gehörigen Grengen - in boben Ehren halten, von der englischen und amerikanischen religiofen Preffe zu Theil geworden ift und noch immer gezollt wird, diefer zu einer fehr zweideutigen Ehre gereicht.

In England und in Amerika bat man fich bis babin mit Mosheim begnügt und etwa als eine praftifche Ergangung ju feiner Gelehrfamfeit bas Werf des frommen Milner hinzugenommen. Die grundgelehrten und bochft merth= vollen Monographieen des fehottischen Theologen Thomas M'Erie über das Leben bes John Knor, die Dieformation in Spanien und Italien haben leiber feine Rachahmer erweckt, und auch die pusepitische Controverse hat bloß zu parteiifchen Beleuchtungen einzelner Lehren und Gebrauche in der patriftifchen und englisch sbifchoflichen Rirchengeschichte geführt. 62) Dagegen aber findet man in englischen und amerifanischen Reviews zuweilen fehr grundliche und intereffante Abhandlungen aus bem Gebiete ber Rirchengeschichte, und bie trefflichen Uebersegungen Giefeler's burch David fon und Reander's burch Torren zeigen zur Benuge, bag man angefangen bat, ben Werth ber neueren firchengeschichtlichen Literatur Deutschland's ju fchagen, und biefe Befannt= fchaft wird bann feiner Beit schon auch zu felbstffandigen Leiftungen führen. Sat ja boch England einen Macaulay, Umerifa einen Prescott, marum follten fie nicht im Ctande fein, einen großen Rirbenbifforifer bervorzus bringen? Freilich fteht unfer Secten = und Denominationenwefen und ber baburch genahrte exclusive Parteigeift bem Studium und ber unbefangenen Darftellung ber all gemeinen Rirchengeschichte, welche eine weitherzige, fatholifche Gefinnung vorausfest, fehr hinderlich im Bege; allein es ift ju bof: fen, daß bas machfende Intereffe an der hiftorischen Theologie Diefer Bigotterie entgegenwirfen und bie Mbnahme biefer wieder forbernd auf jenes gurudwirfen merde.

<sup>62)</sup> Das Bert von Billiam Palmer: A Compendious Ecclesiastical History. from the earliest to the present time, fann auf wiffenschaftlichen Berth feinen Unfpruch machen. Der bekannte Convertit Demmann fällte noch vor feinem Nebertritt ein höchst ungunftiges und wohl zu ungunftiges Urtheil über feine Landsseute in Bezug auf Kenntniß ber Kirchengeschichte, indem er unter an= berm fagt: It is melancholy to say it; but the chief, perhaps the only English writer, who has any claim to be considered an ecclesiastical historian, is the infidel Gibbon." An Essay on the Developement of Christian Doctrines. ed. Appleton. p. 14.

## Erstes Zeitalter:

Die Kirche des Alterthums

Die griechisch : lateinische Urkirche

vom Jahre 30 - 590.

## The second of the second

to all the second control to a control to a

## Erstes Zeitalter:

# Die Kirche des Alterthums

oder

Die griechisch: lateinische Urkirche vom Jahre 30 – 590.

#### 5. 25. Heberficht und Gintheilung.

Das erste Zeitalter stellt und die Gründung der chriftlichen Kirche durch die Apostel, sodann ihren Kampf mit den herrschenden Religionen des Altersthums, nämlich mit dem Judenthum und Seidenthum, so wie mit den aus denselben hervorgehenden Fundamentalhäresieen des Ebionitismus und Inosticismus, endlich den Sieg der Kirche über diese äußeren und inneren Feinde und ihre Consolidirung im griechisch zömischen Weltreiche dar. Es zerfällt bienach in drei Unterabschnitte oder Perioden.

1) Die apost olische Kirche vom ersten christlichen Pfingstest bis zum Tode des Apostels Johannes am Ende des ersten oder Anfang des zweiten Jahrhunderts. Manche schließen diese Periode mit der Zerstörung Ferusalems a. 70, weil die meisten Apostel sichon vor derselben vom irdischen Schauplaß abtraten. Allein die Wirksamseit des Johannes erstreckte sich bis in die Regierung Trajan's hinein, und es ist unbequem und unpassend, diesselbe zu zerstückeln und an zwei Perioden zu vertheilen. Das apostolische Jahrhundert zeichnet sich vor allen nachfolgenden aus durch ein unmittelbares Walten der göttlichen Offenbarung in ihrer frischen Urfraft. Es stellt uns dar den normativen Anfang, die Mustersirche. Sie bewegt sich zuerst auf dem Schauplaß von Palästina und trägt die deutlichen Spuren der jüdischen Nationalität an sich, verpstanzt sich aber bald nach Griechenland und selbst in das Centrum des römischen Reiches, und geht damit in die Nationalität der classischen Seidenvölker ein, dieselben umbildend durch das schöpferische Princip des Evangeliums.

Rirchengeschichte I. 1.

- 2) Die verfolgte Rirche (ecclesia pressa), die aber im Unterliegen fiegt, vom Tode ber Apostel bis jum Tolerangebict bes Galerius und jum Auftritt Conffantin's. Ueber ben eigentlichen Bielpunft fann man ffreiten. In der Dogmengeschichte mußte man bas nicanische Concil a. 325, bas auch für Berfaffung und Cultus nicht unwichtig ift, als Grenze annehmen. Allein in ber allgemeinen Ruchengeschichte batte bieß die Unbequemlichkeit, bag man bas Leben Conftantin's M. und auch mehrerer Rirchenlehrer, wie des Utha= naffus und Eufebius gerreifen mußte. Daffelbe ift ber Fall, wenn man, wie Giefeler thut, bas Jahr 323 ober 324, mo Conffantin Alleinherricher murbe, und fich entschieden jum Chriftenthum befannte, jum Scheidepunkt Wir ziehen alfo bas Jahr 311 vor, weil ba bie beider Berioden macht. Berfolgung des Chriftenthums aufhorte und die Bereinigung der Rirche mit bem Staate ihren Unfang nahm. Diefe Periode ift eine blutige Rette von Berfolgungen und die Bluthezeit bes drifflichen Martyrerthums. bem außeren Rampf burch bas romifche Schwert ging aber zugleich eine cbenfo madtige innere Berfolgung der Kirche durch die heidnifche Philosophie und befonders burch bie verführerischen Spifeme ber gnoftischen Irrlehrer einber, und ber Gieg über biefe ift eigentlich noch großer, als ber Gieg über ben Ctaat. Im Streite mit dem erften Feinde, ber den Leib gu tobten fuchte, entfaltete die junge Rirche eine bis dahin unerhorte Welt= und Todes= verachtung, einen sittlichen Beroismus, welcher laut ihre gottliche Abstam= mung und überirdifche Lebenstraft beurfundet. Im Rampfe mit den gefahr: licheren geiftigen Feinden entwickelte fie eine driffliche Theologie und fam baburch zu einem deutlichen Bewußtsein über ihren eigenen Glauben.
- 3) Die griechisch = romifche Reichofirche, von Canffantin M. bis jum Regierungeantritt bes romifchen Bifchofs Gregor M., alfo vom Jahr 311-590. Safe und Undere führen biefe Periode bis zu Rarl M. fort. Allerdings ift bie Grundung des beutschen romischen Reiches burch biefen Berricher epochemachend; allein er ift boch mehr eine politische, als eine firchliche Perfonlichfeit und gebort bereits bem eigentlichen Mittelalter an, mahrend Gregor gerade bas verbindente Mittelglied gwifthen biefem und bem Alterthum bildet. Gleich im Anfang ber britten Veriode tritt bie große Beranderung ein, bag die Rirche mit bem Staate verbunden mird. war zwar eine naturliche Polge ihres inneren Gieges über die beidnifche Welt, hatte aber nebit manchen guten auch ebenfo nachtheilige Folgen. In allen anderen Gebieten, in ber Befchichte ber Berfaffung, bes Cultus, ber Sittlichfeit und ber Theologie haben wir übrigens nur die organische Fort= fegung ber zweiten Periode. Um fruchtbarften ift bas vierte und die erfte Salfte bes fünften Sahrhunderts an theologischen Controverfen, mabrend von ba an unter ben Bermuftungen ber Bolfermanberung bie alte claffifche und patriftifche Bildung ihrem Untergang queilt, und ein neues Zeitalter angebahnt wird.

Erfte Periode:

Die apostolische Kirche

von a. 30-100.



## Erfte Periode:

# Die apostolische Kirche

von a. 30 - 100.

## Ginleitung:

Die welthistorische Vorbereitung des Christenthums und der sittlich= religiöse Zustand der Menschheit zur Zeit seiner Erscheinung.

5. 26. Die Weltstellung des Chriftenthums.

Um das Christenthum in seiner welthistorischen Bedeutung zu begreifen und seinen enormen Ginfluß auf die Menf theit gehörig zu bemessen, muß man einen Blid wersen auf seine Anbahnung durch die frühere Entwicklung des Judenthums und Feidenthums und sich die außere und noch mehr die innere, besonders die sittlich religiose Lage und Beschaffenheit der Zeit klar machen, in welcher es auftrat. Daher muffen wir dieser erften Periode eine ausführliche

Ginleitung vorausfchiden.

Unsere Religion ift zwar, gleich ihrem Etiter, gettlichen Ursprungs, eine neue Schopfung, ein Bunder in der Geschichte. Allein dessen ungeachtet war ihre Erscheinung geschichtlich vorbereitet. Wie der Feiland nur in der jüdischen Nation geboren werden konnte, so mußte Er auch gerade in diesem bestimmten Zeitpunste geboren werden. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung; und da das Christenthum für die Menschen bestimmt ift, auf dieselben einwirfen, sie umbilden, heiligen und vollenden will, so hat es, wie Christus selbst, neben seiner ewigen und gettlichen auch eine zeitliche und menschliche Natur, neben dem himmlischen Bater auch eine irdische Mutter und ist dasher auch den Entwicklungsgesesen alles Menschlichen, den Bedingungen der Zeit und des Werbens unterworfen. Damit es als fruchtbarer Caame in die Geschichte salle und in ihr ausgehe, mußte der Boden derselben gepflügt und gehörig zubereitet sein. Dieß behauptet der Apostel Paulus deutlich genug,

wenn er fagt, Gott habe Ceinen Cohn gefindt, als die Zeit erfüllet war. (5)

Diese hiftorifche Vorbereitung bes Chriftenthums muffen mir gwar vorjugemeife, aber doch nicht ausschließlich in bem jubifchen Bolfe und feinen b. Religionsurfunden fuchen. Denn Chriftus ift, wie ficon oben bemerft murde, der Mittel= und Wendepunft ber gangen Weltgefchichte. Die gefammte Entwidlung ber Menfchheit, insbefondere bes religiofen Be= wußtfeins aller Bolfer vor Ihm ift als eine Unbahnung Geines Gintritts in die Welt, als die Stimme eines Predigers in der Buffe: "Bereitet bem herrn ben Weg und machet Geine Steige richtig!" und die gange Gefchichte nach Ihm als eine Ausbreitung, und Berberrlichung Geines Ramens angufeben. Rur von diefer Betrachtungsmeife aus ift ein mahrhaft tiefes und vollständiges Berftandniß fowohl der alten Belt, die mit dem Chriftenthum jufammenfturgt, als ber neuen Welt moglich, Die bicfes auf ihren Trummern aufgebaut bat. Jede Religion, fofern fie überhaupt noch Religion ift, abnt und fehnt fid, nad, religatio, nad, Biebervereinigung bes gefallenen Denfchen mit Gott, und ba diefe blog durch Chriftum, ben alleinigen Mittler, verwirklicht werden fann; fo ift infofern Die vordriftliche Welt, bas Judenthum eine bewußte, bas Seidenthum eine unbewußte Beiffagung auf Chriffum.

Neben bem ifraelitischen Volke diente besonders das classische Alterthum zur Anbahnung des Shristenthums. Es gab, so zu sagen, drei auserwählte Nationen vor Christo, die Juden, die Griechen und die Romer, so wie drei Stadte, an welche sich eine besondere Bedeutung snüpfte: Beru= salem, Athen und Nome. Die Ifraeliten waren auserwählt für ewige, die Griechen und Kömer für zeitliche Dinge; aber die Zeit muß der Ewigkeit, die Erde dem himmel dienen. Greek cultivation, sagt Dr. Thomas Arnott, and Roman polity prepared men sor Christianity. Der geniale historifer Joh. von Müller gestand gegen Ende seines Lebens: "Als ich die Alten las, bemerkte ich eine wundervolle Zubereitung des Christenthums durch Alles hindurch, es paste Alles auf den von den Aposteln verkündeten Plan Gottes genau."

## \$ . 9. 27. Beidenthum und Judenthum.

Obwohl nun aber beide religibse Nichtungen bes Alterthums dem Christenthum den Weg bahnten, fo geschah dieß boch auf verschiedene Weise, und dieser Unterschied muß zunächst im Allgemeinen festgestellt werden.

Das Judenthum ift die Religion positiver, directer Offenbarung in Bort und That, d. h. nicht blog eine Mittheilung von gottlichen Lehren,

<sup>62)</sup> ότε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ( Gal. 4: 4.) vergl. Eph. 1: 10. und tas Bort des Herrn Mark. 1: 15: πεπλήρωται δ καιρός.

fondern auch von gottlichem Leben, eine ftufenweife Sperablaffung und Gelbft= fundgebung des allein mahren Gottes an Gein ausermabltes Bolf im Gefete, in der Beiffagung und in Borbildern, welche alle von Chrifto zeugen. Bier geht alfo der Procef von oben nach unten. Gott tritt in immer nabere Berbindung mit ben Menfeben, bis Er endlich felber Menfeh wird und fo eine perfonliche und unauflosliche Bereinigung mit unferer Ratur eingebt. Das Beidenthum bagegen - mobei mir bier vorzugemeife an bas claffische benfen, mit welchem das Chriftenthum gur Beit, wovon wir reben, in bes fonders nabe Berührung trat - ift im Allgemeinen fich felbft überlaffene Raturentwicklung, Ausbildung bes rein Menfchlichen aus fich heraus, natürlich auch unter ber allgemeinen Leitung ber Borfehung, aber ohne beren fpecifif be Lebensmittheilung. Darauf fcheint ber Apoftel bingubeuten, menn er von ben Seiden fagt: Gott habe fie in vergangenen Zeiten ihre eigenen Bege manteln laffen (2lpg. 14: 16.), mas er an einer andern Stelle naber babin beffimmt: "Gott bat ben Denf ben eine Beit gefest und guvor verfeten, wie lange und wie weit fie wohnen follten, tag fie ben Gerrn fuchen follten, ob fie boch Ihn finden mochten" (Apg. 17: 26. 27.). Gier geht alfo die Entwidlung von unten nach oben. Die menfchliche Kraft follte in Briechenland und Rom geigen, mas fie, im gefallenen Suffante, mit ben blogen Raturgaben bes Schopfers ausgeruftet, in der Wiffenfchaft und Runft, im Ctaate und focialen Leben ju leiften im Ctanbe fei, und ben Beweis liefern, bag die bochfte Ctufe naturlicher Bilbung bie unendlichen Bedürfniffe bes Beiftes und Gergens nicht befriedigen fonne, vielmehr biefels ben erft recht gum Vorfdein und gum fcmerglichen Bewuftfein bringe.

Daraus folgt der weitere Unterschied, daß das Judenthum mehr eine positive, das Seidenthum eine negative Borbereitung des Christenthums ift. Das Judenthum war die allein wahre Religion vor Christo und wurde daher nur in seiner zeitlichen und beschränkten Form abgeschafft, sein göttlischer Inhalt aber bewahrt und auf eine höhere Stufe erhoben. Der Feiland fam nicht, das Gesch und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen (Matth. 5: 17.). Das Heidenthum aber ist seinem substanziellen sittlichz religiösen Gehalte nach eine Bersinsterung des ursprünglichen Gottesbewußtzseins, Naturz und Menschenvergötterung, also Irrthum und Berkehrtheit. Daher stellt sich das Shristenthum zu ihm vorherrschend negirend und polemisch, indem es zum Christenthum überging; das Keidenthum aber mußte radical mit sich brechen, sich selber ausgeben, um zur Wahrheit zu gelangen.

e4) vergl. 3. B. Matth. 6: 7. 8. 32., Römer 1: 18 — 32., Eph. 2: 11 — 13., we die Heiden als hoffnungsles und gettles in dieser Welt dargestellt werden; Ephes. 4: 17 — 19., Gal. 4: 8., Upg. 26: 18., we der heidnische Zustand als ein Zustand der Finsterniß und der Satansherrschaft bezeichnet wird; Upg. 17: 30., 1 Pet. 4: 3 — 5.

Indeß ift bieß boch noch nicht erschöpfend. Wir muffen biefe Betrachstungsweise burch eine andere, scheinbar entgegengefeste ergangen.

Denn einmal finden wir im Judenthum neben der reinen Entwicklung gottlicher Offenbarung auch unreines Menschenwert, besonders in seiner späeteren Gestalt seit dem Erloschen des Prophetenthums, im Pharisaismus, Saducaismus und Effenismus, also auch negative Borbereitung des Christenthums. Daher nehmen Christus und die Apostel gegen diese Formen eine ebenso entschiedene polemische Stellung ein, wie gegen das Seidenthum.

Codann mar bas Beidenthum nicht abfolut gottles, nicht purer Brrthum. Bar fein Gottesbewußtsein verfinftert und verfehrt, fo mar es eben doch noch Gottesbewußtsein, alfo eine Rundgebung Gottes im menfch= lichen Geifte. Es hatte ein religibfes Bedurfnig, religibfe Empfanglichfeit, bot alfo ber evangelischen Berfundigung einen Unfnupfungepunft bar. Gehr fcon und mahr fagt in diefer Sinficht der Seide Plutard : "Es hat nic einen Staat von Utheiften gegeben. Wenn bu die Erde burchmandelif, magft bu Ctadte ohne Mauern, ohne Konig, ohne Saufer, ohne Munge, ohne Theater und Gymnafium finden; aber nie mirft tu eine Ctadt finden ohne Gott, ohne Gebet, ohne Drafel, ohne Opfer. Ehe mag eine Stadt ohne Boden fteben, als ein Staat ohne den Glauben an Gotter fich erhalten. Diefer ift Das Bindemittel aller Gemeinschaft und die Ctuge aller Gefengebur q. " 05) Es finden fich im Beidenthum noch die Reliquien bes gottlichen Cbenbildes, bie Radflange und truben Erinnerungen der ursprunglichen Gemeinschaft bes Menfchen mit Gott, jener bem Judenthum vorausgegangenen Offenbarung. Die Mythen von den Avatars, von dem Berabfteigen ber Gotter auf Erden, von ihrer Berbindung mit fferblichen Menfchen, von bem Rall, den Leiben und ber endlichen Erlofung bes Prometheus u. f. f. find bunfle Uhnungen und fleischliche Unticipationen bes Geheinniffes ber Menschwerdung und ber Berfohnung. Statt alfo ein Grund gegen die eigenthumlichen Lehren bes Christenthums ju fein, bestärfen fie vielmehr biefelben und zeigen, bag es bie tiefften Bedürfniffen ber menschlichen Ratur befriedigt.

Befonders muffen wir in der Religion, Biffenschaft und Kunft ber Grieschen und Romer zerstreute Strahlen ter Wahrheit, jene testimonia animae naturaliter christianae, um mit Tertullian zu reden, d. h. die Zeugnisse der zum Gor stenthum hin geschaffenen, für dasselbe prädestinirten Seele des Menschen, ein Wirfen des Logos vor seiner Menschwerdung, ebendamit aber auch positive Borbereitungselemente auf das Christenthum erkennen. Denn Gott hat sich nie unbezeugt gelassen (Apg. 14: 16. 17.); Er hat auch den Leiden sich geoffenbaret, einmal in den Werfen der außeren Schöpfung, worin die denkende Bernunft Seine Allmacht und Majestät erkennen kann und soll (Nom. 1: 19—21), sodann inwendig im Gottesbewußtsein und seinem praktischen Begleiter, dem Gewissen, so daß die Feiden, die tas ges

<sup>&</sup>quot;) adv. Colotem (einen Epifuraer), c. 31.

ichriebene Befes nicht haben, fich felbft ein Befes find, und ihre Bedanfen fich unter einander anflagen und entschuldigen ( Dom. 2: 14. 15.). Daber traat Daulus, ale er den Athenern den "unbefannten Gott" verfündigte, welchem fie jum Beweise ihres durch den Bogenbienft nicht befriedigten religibfen Bedurfniffes einen Altar gebaut hatten, fein Bedenfen, Die Stelle eines heidnif ben Dichters über die Ginwohnung Gottes im Menfchen billigend anguführen und barin eine Bahrheit und einen Beweis fur die Doglichfeit, Gott zu fuchen und zu finden, anzuerkennen (Apg. 17: 27. 28.). Rach Johannes fchien ber Logos fchon por Ceiner Menfchwerdung in die Finfternig, b. h. in die gange von Gunde und Irrthum bebedte Menfchheit, und erleuch= tet einen jeden Menfiben, der auf biefe Welt fommt ( Joh. 1: 5. 9. 10. ). Petrus fand in Cornelius die Spuren der porbereitenden Gnade und erfannte, daß es in allerlei Bolf gottebfürchtige und rechtschaffene Geelen gebe ( Upq. 10: 35. ). Damit will er freilich nicht fagen, daß man fchon ohne bas Chriffenthum jum Seil gelangen fonne, benn fonft hatte ja Cornelius ber Taufe nicht bedurft, aber boch fo viel, bag es auch unter ben Seiden ein redliches und ernftliches Berlangen nach Erlofung gebe, meldes dann eben erft im glaubigen Erfaffen bes verfündigten Evangeliums befriedigt werde und jur Rube fomme. Der Gerr felbit erfennt die religibfe Empfänglichfeit ber Seiden an und halt fie fogar bisweilen ben Juden gur Befchamung vor. Bon dem beidnis fchen Sauptmann zu Capernaum fagt Er: "Wahrlich, 3ch fage euch, folchen Glauben habe 3ch in Ffrael nicht gefunden" (Matth. 8: 10, vgl. Luf. 7: 9.), und zu dem cananaifchen Beibe, das fich fo heilsbegierig und boch fo bemuthig gu Ihm hindrangte: "D Weib, bein Glaube ift groß, bir gefchehe, wie du willft.4 ( Matth, 15: 28.) 66)

Eros ber mefentlichen Berf biedenheit bes Judenthums und Seidenthums gibt es alfo doch auch gemeinfame Berührungepunfte, und baber begreifen mir um fo leichter, bag jur Beit ber Geburt Chrifti wirflich Berfuche gemacht wurden, dieje beiden religiofen Ctantpunfte mit einander ju verbinden, befonders in Mexandria. Raturlich mußten aber diefe Berfuche miggluden. Rur burh eine neue Schopfung fonnte Die Scheibemand gwifchen Juben und Seiden fallen, ihr totlicher Saf in bruderliche Liebe vermandelt, Die tieffte Cehnfuht beider befriedigt, und fo dem Etrom der Befchichte ein neues Bette gegraben werden.

Faffen wir bas Gefagte in einem leicht behaltlichen Bilbe gufammen, fo fonnen mir bas Seidenthum ber fternbefaten Racht voll unheimlicher Finffernig, geheimnigvoller Uhnung und ungeftillter Cehnfucht nach bem nunbefannten Gott," das Beidenthum der frifden Morgenrothe voll troffreicher

<sup>00)</sup> Bal. auch bas Gleichnis vom barmbergigen Camariter, womit Er ebenfalls bie Juden, die fich für allein fromm hielten, beichamen wellte, Luf. 10: 30 ff., ferner Stellen wie Matth. 8: 11. 12., 3oh. 10: 16., 11: 52., 12: 32., 941. 20 und 21.

hoffnung auf den verheißenenen Meffias, das Chriftenthum aber bem hellen Tage vergleichen, vor bem jene ihren Schein verlieren.

Wir haben nun zunächst das Heidenthum, dann das Judenthum und endlich die Berührung beider näher in's Auge zu fassen.

# A. Die Vorbereitung des Christenthums im Seidenthum.

## ( 1) Griechenland.

§. 28. Die griechische Bildung und bas Chriftenthum.

Die heitere Hellas ift jener claffische Boben, auf welchem alle selbstffandige Biffenfchaft und fchone Runft ihren Unfang genommen und fich rein natur: gemaß jur bochften Bluthe entfaltet bat, die fie ohne Sulfe bes driftlichen Princips erreichen fonnte. Die Literatur Diefes reichbegabten und burdaus originellen Bolfes hat nicht nur nach bem Untergang ber griechischen Ctaaten die gebildeten Rreife ber weltgebietenden Romer beherrfcht, fo tag bie Befiegten ben Giegern Befege gaben, fondern wird auch in allen drifflichen Landern noch immer als unentbehrliche Grundlage hoherer und bochfter Beiftesbildung angefeben. Dieg bat feinen Grund gunachft in ber mit Recht bewunderten claffifch en Form ihrer Werte. Coon die griechische Eprache felbit ift bie fconfte, gebildetfte, volleonendfte, welche je gesprochen und gefchrieben murde. Das Chriftenthum hat ihr die bochfte Ehre erwiefen, indem es die= felbe jum Organe feiner beiligen Bahrheiten mablte. Die Sprache von Bellas mar bagu pradeffinirt, als filberne Chaale ben goldenen Upfel bes Evangeliums durch alle fommenden Jahrhunderte aufzubewahren. hatte die Borfehung bafur geforgt, bag fie nicht nur burch die Eroberungs juge Alexanders des Großen und die Anlegung von griechischen Colonieen in allen Theilen des Orients verbreitet, fondern auch durch ihren inneren Berth und ben Reichthum ihrer Literatur Die Sprache der gangen Damaligen gebildeten Welt geworden mar, or) die Apostel alfo durch dieselbe fich überall verftändlich machen fonnten. Ueberhaupt aber bat der Schopfer die alten Briechen mit ber Babe ausgerüftet, fur Die fibone Ceele einen febonen Leib, für ben Bedanken den flarften, angemeffenften und natürlichften Ausbruck zu finden, furg, die Ibee ber Chonheit zu entwickeln. Ihre poetifchen, philosophischen, bistorischen und rhetorischen Werte find noch immer bie beffen Mittel jur Ausbildung bes Formfinnes, bes Gefchniacks, bes Ctyle. großten Rirchenlehrer und Profanschriftsteller aller Zeiten haben barin von ihnen gelernt. Much die Bofege bes Denfens, welche den Befegen ber Cprache gu Grunde liegen oder nur ihre inwendige Ceite find, haben griechifche Phis

e7) So sagt z. B. schon Ciccro pro Archia c. 10: Graeca leguntur in omnibus fere gentibus, Latina suis finibus, exiguis sane, continentur.

lofophen zuerft grundlich durchforscht, und baber ber Einfluß, ben g. B. bie Logif und Dialettif des Ariftoteles, bes größten Meisters auf biefem Gebiete, auf die scholaftische Theologie ausgeübt hat.

Allein nicht nur burth biefe formellen Borguge, fondern in gemiffem Ginne auch durch den Inhalt feiner Bilbung, der ja nie absolut von ber Korm getrennt werden fann, bat Griedenland bem Chriffenthum ben Weg gebahnt. Die griechifchen Schriftfteller und Runftler geichnen den Menfiben in feiner vom Evangelium noch nicht berührten Naturlichfeit; bie Sumanitat ift ihr ftebendes Thema, baber ja auch ihr Ctudium mit Recht bas humaniftifche genannt wird; das: "Erfenne dich felbft" (grade ocavror) ift die bochfte Aufgabe ihrer Philosophie; felbit ihre Gotter find nur potengirte Menfchen voll griechischer Rraft und Tugent, aber auch voll von Schwachen und Leis benichaften. Diefes natürlich Menfebliche ift nun aber bie Grundlage und Borausfegung bes Chriftenthums, welches baffelbe nicht vellig vernichten, fondern erlofen, beiligen und vollenden will. Daber ift es eine gang vers nunftige Einrichtung, bag bas gelehrte Ctudium überall mit ben Claffifern beginnt, welche ben Rnaben und Jungling in die Werfftatte bes Menfchens geiftes einfehren und gunachft mit fich felbit, wie fie von Ratur find, befannt machen. Die weltgeschichtliche Anbahnung bes Chriftenthums muß fich ges wiffermaagen in jedem Individuum wiederholen. Die Bucht bes 21. T.lichen Gefeges, Die Bufe und Die meffianische Soffnung ift die nothwendige Borbedingung jum praftifchen Chriftenthum, bas Ctubium ber claffifchen Cpraden und Literatur Die Brude ju einem gelehrten Berffandnig unferer Religion.

Babe es nun feine Offenbarung und fein Chriftenthum, ober mare die Cunde bodbftens eine Schranfe ber Endlichfeit, eine liebenswurdige Ed mache; fo liefe fich nichts Schoneres und Reigenberes benfen, als jene Blithe ber Sumanitat, jene fcbarfe, flare, gefunde Philosophie, jene jugendlich frifche, beitere, begeiffernde Runft bes alten Griechenlande. Ceine Gefchichte ift in ber That ein lachender Frühling voll Bluthenpracht, ober, wie Segel irgend: mo fagt, eine mahre Junglingethat, und es ift daber nicht gufallig, daß fie mit bem poetif ben Jungling Achilles - bem Saupthelben des großten Bolfes epos, ber homerifchen Bliade - beginnt, und mit bem wirklichen Benglina Allerander - bem gelchrigen Echiller bes vielfeitigften Philosophen, Des Aris ftoteles - fcblieft. Geine Literatur und Runft weiß nichts von dem tiefften Leid und Mifflang des Lebens, von der Cunde in ihrer eigentlichen Furd thars feit, - fonft fonnte fie ja nicht ben Gottern felbft jugefchrieben merten, wie ber Born bem Jupiter, Die Giferfucht ber Juno, Die Wolluft ber Benus ze. Much da, mo der Schmerz bes Dafeins bargeftellt wird, wie in ber Ctatue bes fchlangenummundenen Saofoon und ber finderberaubten Riobe, aefchicht es boch fo, daß die Sarmonie feine Ctorung erleidet, und das Runfibild noch immer einen afthetifchen, wohlthuenden Gindrud macht. Daher fingt Lenau febr fcon und geiftvoll:

"Die Künste ber hellenen kannten Richt den Erlöser und Sein Licht. D'rum scherzten sie so gern und nannten Des Schmerzes tiefsten Abgrund nicht.

Daß fie am Schmerz, den fie zu tröften Richt wußte, mild vorüberführt, Ertenn' ich als der Zauber größten, Womit uns die Antike rührt." 68)

Allein es gibt eine Sunde, die gerade da am gefährlichsten ift, wo man sie nicht sieht oder sehen will, wie die giftige Schlange, die sich hinter dem grunen Busche versteckt; es gibt einen Tod, als der Sunden Sold, und er ist gerade da am trostlosesten, wo ein lächelnder Amor die Facel senkt oder das Grab mit Blumen bestreut. Gegen dieses Gift des Daseins hat die Wissenschaft und Kunst keine Arznei. Die muß von oben kommen, von der Person des fündlos heiligen Verschners und Lebensfürsten. Ohne einen perssonlichen Heiland siecht auch die schönste Blüthe menschlicher Bildung tahin ohne Hoffnung der Ausersiehung, wie die Blume des Feldes, die heute frisch und saftig grünt und morgen verdorrt.

Davon liefert die spätere Geschichte und ber tragische Untergang Griechens lands einen schlagenden Beweis. Tros all' feiner vergangenen Gerrlichkeit bietet es uns zur Zeit der Erscheinung Christi das Schauspiel eines verwesfenden Leichnams dar.

## §. 29. Der Berfall bes grichischen Geiftes.

Mit dem Tode Alexanders des Großen hatte sich die politische und fries gerische Kraft Griechenlands erschöpft. Zwar existirten nachber noch eine Zeit lang Schattengebilde von Nepublifen in dem ätolischen und achäischen Bund. Aber als die romif be Nationalität eindrang, ta hatten sie feine Kraft des Widerstandes. Da war fein Miltiades, fein Leonidas, fein Thes mistofles, fein Aristides mehr, der das Baterland, wie einst gegen die Perfer,

<sup>\*\*)</sup> Achnlich ist es mit Göthe, der ein idealisiter hollene, der nur Natur ist und die schönste, liebenswürdigste Gestalt ware, wenn es keine Sünde gabe, oder wenn diese bloß ein Schatten ware, der zur Erböhung der Mannigsaltigkeit und Abwechslung des Universums, zum bunten Farbenspiel des Menschenlebens beitrüge. Göthe kennt zwar auch das Christenthum, aber nicht als die alles bestimmende, heiligende Macht des Lebens, sondern er behandelt es als eine Naturmerkwürdigkeit, an der sich wohl auch das Auge hie und da beim Borzübergehen ergößt. Seine eigentliche heimath war, besonders seit seiner Reise nach Italien, das elassische heidenthum, seine Gettheit die Kunst und die natürliche Schönheit. In ihm seiert, wie im hellenismus, der Mensch seine Apotheese, während im Christenthum sich die herablassende Gnade Gottes versberrlicht.

vertheibigte. Die Selbstftändigkeit der griechischen Staaten, die sich bereits innerlich aufgerieben hatten, unterlag dem Schwerte der Romer. Nachdem Perseus, der lette macedonische Konig, a. 168 vor Chr. Geb. im Triumphe in Rom aufgeführt worden war, wurde auch der achäische Bund vernichtet, und Korinth a. 146 a. C. zerstort. Der Untergang war troft = und hoffnungstoß, die politische Kraft des einst so jugendlich starten und freiheitstrunkenen Bolkes war für immer gebrochen, und ein edles Gemüth mußte durch das Anschauen dieses jämmerlichen Justandes zur Berzweissung kommen.

Iwar behielt die griechische Bildung und Literatur auch noch nach diefer Zeit ihre Herrschaft, allein sie konnte ebensowenig Trost und Nuhe geben. Gerade als der griechische Geift seine hochsten Schöpfungen in Kunft und Wiffenschaft berausgebildet hatte und nun auf ihnen als seinen Lorbeeren ausruhen wolltefand er in ihnen fein Genüge. Die Productionstraft erlosch und der Geist artete aus. Die späteren griechischen Künftler und Nihetoren haben einen ganz ungesunden, verschrobenen Geschmad; der außere Pomp und leere Wortschall mußte die Ideenarmuth erseben.

Die Philosophie insbesondere gerieth mit der Bolksreligion in Biderspruch, tobte den Glauben an die Sotter auf, ohne mas Besseres, Positives dasür zu geben. Schon die Sophisten zur Zeit des Sofrates hatten über die alten Ueberlieserungen gespottet und mit der Wahrheit überhaupt ein leichtsinniges Spiel getrieben. Später meinte Euhemerus aus der kyrenaischen Schule die ganze Götterlehre natürlich erklären zu können, ganz ähnlich, wie in unserem Jahrhundert der Nationalist Paulus mit der evangelischen Geschichte versuhr. Selbst der große Geschichtschreiber Polybie us erblickte in der Bolksreligion bloß ein Schreckmittel, eine von der Klugheit der Staatsleiter ausgegangene Polizeianstalt, um die rohen Massen in Zucht und Ordnung zu halten; und der Geograph Strabo aus dem Zeitalter des Kaisers Augustus hielt den Aberglauben, Mythen und Wundermahrchen für das einzige Mittel, um Frömmigkeit in die Weiber und in das gemeine Bolk zu bringen. Unter den Gebildeten und Halbgebildeten zur Zeit Christi herrschten Deusspsteme, welche vollends allen tieseren religiösen Bedürsnissen abhold waren.

Die epikureische Philosophie, welche dem welklichen Leichtsinn am besten zusagte, machte die Lust (1800%) und zwar im Grunde die sinnliche Lust 3000 zum höchsten Gut und Ived des Lebens, leitete alles vom Zusalt und von menschlicher Willführ ab 700) und läugnete die Unsterblichkeit. Rastürlich konnte sie im Bolksglauben bloß Thorheit, in der Götterlehre des Homer und Hessodus bloße Fabeln erblicken und mußte einen höchst nachtheiligen

<sup>\*\*)</sup> Epifur's Freund, Metrodoros, schämte fich nicht zu gestehen, bag bie naturgemäße Philosophie alle Sorgfalt auf den Bauch verwende. S. die Belegstelz len bei h. Ritter, Geschichte der Philosophie Th. III. (1831) S. 455 ff.

<sup>70)</sup> Gpifuros bei Diogenes Laërtius, einem seinen Berehrer, X. 133: ἀλλά τὰ μέν ἀπό τύχης, τὰ δὲ παρ' ἡμών.

Einfluß auf die Sittlichkeit üben. Die Nation und die Zeit, in welcher ein solches Spstem entstand (etwa 300 vor Chr. Geb.) und vielen Eingang fand, mußte bereits der Keim des Untergangs in sich tragen.

Nicht viel besser war in ihren Folgen die ebenfalls vielfach adoptirte Lehre ber neuen Afademie, gestiftet von Arfesilaos (gest. 244 a. C.), welche im Gegensaß gegen den Stoicismus die Moglichkeit sester Ueberzeus gungen und der Ersenntniß der Wahrheit laugnete, also steptisch war. Das consequente Ende des Septicismus ift aber immer entweder Nihilismus, Berzweislung, oder praktischer Spitureismus, ein rohes Sinnenleben. In der Frage des Pilatus an Christum, welche einer weitverbreiteten Densweise entspricht: "Bas ift Bahrheit?" ersennen wir keineswegs das sehnsüchtige Berlangen nach Wahrheit, sondern den Spott eines steptischen Weltmannes über alles Streben nach Bahrheit, als einem leeren Phantom.

Eine britte Philosophie, in welcher fich ber griechifche Beiff in feiner aus Berften Entartung zeigte, ift bie fynifche Chule, geftiftet von bem Athes nienfer 21 ntiff benes, einem Schüler bes Gofrates. Ihre alteffen Bertreter batten fich troß ihrer Conderbarfeiten burch mancherlei edle Buge ausgezeichnet, wie Ginfachheit, Gelbitbeberrichung und Bedurfniflofigfeit. Dan benfe an Das charafteriftische Busammentreffen bes Weltentfagers Diogenes von Ginope mit bem Belteroberer Alexander dem Großen. Allein bald verfanf ber Rynismus, feinem Ramen getreu, in den gemeinften Edmus und bie frechfte Schaamlofigfeit. Lutian hat ihn von biefer Geite am lebendigften gefchildert in feinem Damonar und im Peregrinus. Mit einem Rangen umgurtet, in ber Ginen Sand einen graulichen Knittel, in ber andern ein Buch tragend, mit Schmus bedeckt, mit ungefammten, ftruppigen Saaren, mit thierflauens artigen Rageln und halbnacht mandelten diefe Sundephilosophen in Comarmen auf ben Marften und Strafen volfreicher Ctabte umber. Unter folch' edelhaftem Gemande trugen fie einen verworfenen Charafter voll Gitelfeit, Schmabfucht, Gefräßigfeit, Geldgier und unnaturlicher Lafter. Beife maren folche Menschen beftige Chriftenfeinde, wie benn auch Giner von ihnen, Credeens in Rom, mahrscheinlich ben Martyrertod Jufting veranlagte.

Freilich wurden die Kynifer auch von anständigen heiden verachtet. Ale lein die Grundlagen der Religion und Sittlichkeit waren doch altenthalben untergraben. Einen traurigen Beleg von der frivolen Gesinnung der späteren griechischen Literatur liesern und die zahlreichen Werke des geistreichen und wißigen Lust an, der im zweiten Jahrhundert p. C. schrieb. Er zog mit beißendem Spott gegen die Bolköreligion los, als gegen ein Conglomerat abzgeschmackter Mährchen, bekämpfte gelegentlich auch das Christenthum als Thorheit und Schwärmerei und ist nicht mit Unrecht der Boltaire des Alterzthums genannt worden. Justin, der Märtyrer, († 166) sagt gewiß ohne Uebertreibung von den Philosophen seiner Zeit überhaupt: "Die meisten denken jest gar nicht daran, ob Ein Gott sei, oder ob mehrere Götter, ob

es eine Borfehung gebe, ober ob feine, als ob biese Erkenntniß zur Seligkeit nichts beitrage. Sie suchen vielmehr auch und zu überzeugen, daß die Gottsheit zwar für das All und für die Gattungen sorge, nicht aber so für mich und die einzelnen Menschen. Wir brauchten daher auch gar nicht zu ihr zu beten, denn Alles wiederhole sich nach den unabanderlichen Gesehen eines ewigen Kreislaufes.

Die alleinige Ausnahme von der Trreligiosität und dem sittlichen Leichtefinn der Gebildeten jener Zeit machten die Anhänger der stoisschen und besonders der platonischen Philosophie, welche einen viel höheren Charafter hat und mit dem Christenthum gewissermaaßen verwandt ift. Daher sie hier noch besonders in's Auge gefaßt werden muß, während wir den Stoicismus passender in dem Abschnitt über Rom betrachten.

## §. 30. Der Platonismus.

Unter allen Spftemen ber griechischen Philosophie hat ohne Zweifel ber Platonismus ben machtigften und mobilthatigften Ginfluß auf bas reli= gibfe Leben ber Seiden geubt und fonnte am eheften als ein miffenfchaftlicher Buchtmeifter auf Chriftum bienen. Er führt und auf die merkwurdigfte und großte fittliche Verfonlichfeit bes Beidenthums, auf Cofrates († 399 a. C.), gurud, ber einerfeits die Bollendung eines griechifchen Beifen darftellt, an= bererfeits über feine Zeit und Ration hinausragt, wie eine Weiffagung ber Bufunft, ber mit ben fcharfen Waffen ber Fronie alle Scheinweisheit, Uns mahrheit und allen Leichtsinn geißelte, troß feiner hoben Begabung und Ginficht bemuthig die Echwäche und Ungulänglichfeit alles menfchlichen Erfennens eingestand, feine tiefften Bebanten und Bestrebungen nicht von fich felbit, fondern von übernaturlichen Ginfluffen, von einem guten Genius, bem befann= ten Damonium, ableitete und feine Schüler auf die innere Stimme bes gott= lichen Sittengefeges achten lehrte. Gein großter Schuler, Platon, (428 -348. a. C.) hat die zerftreuten, aber bothft fruchtbaren Reime ber fofratifchen Beisbeit mit felbifffandigem und poetifibephilosophifchem Beifte ju einer jufammenhangenden Beltanichauung verarbeitet. Er bewegt fich burchaus im Mether ber 3bee und bes ichopferischen Tieffinnes, mahrend fein Couler Uriftoteles (384 - 322), von ber finnlichen Erfcheinung burch Schluffe ju ben allgemeinen Gefeten fortidreitend und die Bollendung ber allfeitigen griechischen Berffandesbildung darftellend, mehr bie Formen und Gefege bes Denfens durchforschte und daher mehr blog einen formellen Ginfluß auf Die Behandlung ber Theologie im Mittelalter übte. Der Charafter ber platonifchen Speculation ift ein erhabener, ibealer; fie leitet von der außeren Erfcheinung in Die Tiefe bes Beiftes, lagt ben Menfchen feine gottvermandte Ratur ahnen,

im Unfang feines dial. c. Tryphone Judaeo, citirt bei Meander I. 14.

erhebt ihn über die Sichtbarkeit und Sinnlichkeit hinaus zu den ewigen Urs bildern bes Schonen, Bahren und Guten, von denen er abgefallen ift, und erfüllt ihn mit einem heimmeh barnach; fie fest bas Gut ber Ceele nicht in die Luft, fondern in die herrschaft der Bernunft über die Ginnlichfeit, in Die Tugend nach ihrer befannten, ben brei Grundfraften ber Geele und ihrem harmonifchen Berhaltnif entfprechenden Biertheiligfeit (Beisheit, poornous, Tapferfeit, avopia, Dlagigfeit, σωφροσύνη und Gerechtigfeit, δικαιοσύνη); fie erblidt im menfihlichen Leben nicht ein zwecklofes Spiel des Bufalls, fondern eine Borbereitungeftufe für eine bobere Welt, mo ber Gute belohnt und ber Bofe beffraft wird 72): - lauter Unfichten, welche von einem Walten bes gottlichen Logos in der Beibenwelt zeugen und wie eine Weiffagung auf bas Chriftenthum flingen. Gie erhob fich über den gewohnlichen mythologis fchen Bolfeglauben, indem fie über ber Bielheit ber Gotter Die bobere Gin= beit abnte, "ben Bater und Schopfer bes Beltalls, ber fchmer ju finden, und den, nachdem er gefunden, allen befannt zu machen unmöglich ift." 13) Allein fie mar meit entferat, fich bem Unglauben und bem religiofen Dibis lismus in die Urme ju merfen, wie ein Spifur und Lufian; vielmehr erfannte fie bas bem polytheiftifchen Boltoglauben ju Grunde liegende religiofe Bedurfniß an und fuchte es bloß zu lautern. Plutarch g. B., der am Schluffe bes erften Jahrhunderts fchrieb, einer ber geiftreichften, frommften und liebenswürdigften Schüler Plato's, vergleicht die alten Mithen mit Res fleren bes Lichtes auf fremdartigen Stoffen, ober mit bem Regenbogen im Berhaltniß gur Conne. In der Erflarung ber Erfcheinungen, meint er, durfe man weder, wie die Alten, blog auf das Hebernatürliche und Gottliche bliden, noch, wie die neueren Ungläubigen, alles aus endlichen Urfachen ableiten, fondern muffe ein Bufammenmirfen gottlicher und menfchlicher Caus falitaten annehmen. Bon biefem Grundfage aus vertheibigte er die Gott= lichkeit ber Drafel, ohne babei in abergläubische Borffellungen zu verfallen. Er meint, daß biefelben ihrem beftimmten poetifchen oder profaifchen Inhalte nach zwar nicht wortlich von oben inspirirt feien; wohl aber habe die Gottheit der Priefterin, Pothia, den erften Unftog gegeben und fie bann in ihrer eigenthümlichen Ratur fich bewegen laffen. Die vielen Gotter erfcheinen nach diefer speculativen Religion als die entfalteten Rrafte der Ureinheit, als die verschiedenen Ausstrahlungen bes Abfoluten. Doch bleibt freilich noch ein großer Unterschied zwischen der dunklen Uhnung der gottlichen Ginbeit im

<sup>72)</sup> Bgl. 3. B. den schönen Schluß des zehnten und letten Buchs der Politia, viele Stellen im Timaos, dem letten und genialsten Dialog Plato's, und über diese ganze Materie die interessante Schrift von Ackermann: Das Christiche im Plato. Hamburg, 1835.

<sup>78)</sup> Die berühmten Worte Platen's im Timaus 28. τ.: τον μεν οὖν ποιητήν καὶ πατέρα τουδε του παντός εύρειν τε έργον, καὶ εύρόντα εἰς πάντας αδύνατον λέγειν.

Platonismus und Reoplatonismus und zwischen dem judischen oder driftlichen Monotheismus. 74)

Diefer über bas materielle Treiben ber Belt erhebende, die Bolfereligion vergeiftigende, fehnsuchtwedende, die Gottabnlichfeit anftrebende und burds aus ernfte fittlich=religiofe Charafter der platonifchen Philosophie fonnte ihre Unbanger leicht fur bas Chriftenthum empfanglich machen und bagu fuhren, in ihm das 3deal, wonach fie ftrebten, verwirflicht zu finden. Infofern fann man bier, mit Unfpielung auf eine Naturerscheinung im boben Rorden, fagen, daß bas Abendroth ber untergebenden griechifden Beisheit mit bem aufgehenden Morgenroth bes Evangeliums fich vermablte. Für viele große Rirdenvater, wie Juftinus Martyr, Clemens von Alexandrien, Drigenes und feine Schule murde in der That der Platonismus eine Brude gum Glauben ober übte boch einen febr farten Ginfluß auf ihre Theologie aus. Celbit Augustinus murbe burch ibn von ten Reffeln bes Probabilionius und Efepticiomus der neueren Afademie befreit und er geffeht, daß die platoni= ichen Schriften gein unglaubliches Reuera in ihm angegundet haben, 76) ob= wohl er freilich in ihnen ben "fußen Namen Jefu" und die "demuthige Lieben vermifte. Im 16ten Jahrhundert haben fie bei Mannern, wie Marfiglio Ricino, in neufter Beit gemiffermaagen bei Schleiermacher und Reander abnliche Dienfte gethan und werden auch in Bufunft gerade auf eble und tieffinnige Beiffer am meiften anregend und fill bilbend einwirfen.

Allein von der Wahrheit des Christenthums ift diese reinste Blüthe der heidnischen Weisheit doch noch unendlich weit entfernt. Wie sie dem fündzlichen Berderben nicht auf den Grund gesommen ift, so sonnte sie noch viel weniger den richtigen Weg zur Erlösung sinden. Während Plato in einer merkwürdigen Stelle der Leges 76) sehr tiefsinnig in der übertriebenen Selbstzliebe eines der größten Uebel der menschlichen Seele, das ihr von Natur eingepflanzt sei, und die Ursache alles Unrechtthuns erfennt; so verwechselt er das Bose sonst mit der Endlichseit (dem xerón), versetzt seinen Sig in den Körper, macht es also zu etwas Unvermeidlichem und auch zu etwas Unüberwindlichem und läugnet ausdrücklich, daß jemand aus freiem Willen bose sei oder schlechte Handlungen begehe. Diese seien nur zu

<sup>74)</sup> vgl. darüber u. A. R. Bogt, Neoplatenismus und Christenthum (Berlin. 1836) C. 47 ff.

<sup>75)</sup> c. Academ. l. II. §. 5: Etiam mihi ipsi de me ipso incredibile incendium in me conciarunt. De civitate Dei VIII. 4: Inter discipulos Socratis — — excellentissima gloria claruit, qui omnino caeteros obscuraret Plato. De vera rel. IV. 7, sagt er von den Platonisern: Paucis mutatis verbis atque sententiis christiani sierent. Auch Calvin nennt den Plato unter allen Philosophen den frömmsten und nüchternsten (religiosissimus et maxime sobrius), Inst. rel. chr. l. I. c. 5, §. 11.

<sup>20)1.</sup> V. p. 731. e. sqq. 1000

erflaren aus einer Gelbsttäuschung, indem man Scheinguter für mahre Buter halte. Undererfeits fuchte er das Beil in der Philosophie, in der Erfenntniß und macht es alfo nur wenigen juganglich. Er errichtete badurch einen bleibenden Gegenfas zwifchen Gebildeten und Ungebildeten, Efoterifern und Eroterifern, ber bem Chriftenthum gan; fremd ift, und beforderte jenen wiffenschaftlichen Uriftofratiomus, ber bem findlichen Glauben fehr hinderlich im Bege fteht. Er erhebt fich nirgends gur Unschauung, daß ein jeder Menfch als folder gur Freiheit und Glückfeligkeit berufen fei. In feinem Ideal eines Staates, ber indef feine reine Fiction ift, fondern theile ben pythagoreifchen Bund, theils die fpartanifche Ctaatsverfaffung jur Grundlage bat, weist er befanntlich der britten, der gewerbtreiben ben Klaffe, ber roben Daffe, die fich blog mit Meinungen abgeben fonne, einen gang ffla= vifchen Buftand an; fie entspricht namlich bem niedrigften Glement im menfchlichen Befen, der Begierde ( dem enegungeixov), und ift nur bagu ba, ben finnlichen Bedurfniffen der beiden boberen Rlaffen, den Rriegern, welche dem Muthe (dem Doposides) und der Tugend der Tapferfeit, und ben Berrichern (Philosophen), welche der Bernunft, (bem hogeorixón) und ber Tugend ber Ginficht entsprechen, in absoluter Unterthanigfeit gu bienen. Aber auch für die hoheren Stande felbft hob er alle Burde ber Che burch Geftattung ber Weibergemeinschaft, wenigftens in ber Rriegerfafte, überhaupt die Bedeutung des Familienlebens auf, indem er die Rinder als ausschließ= liches Gigenthum bes Ctaates behandelt wiffen will und diefem bas Recht gibt, die untuchtigen unter ihnen auszusegen. Die platonifche Auffaffung eines Gemeinmefens, bas fich außerdem nicht über die nationalen Schranfen zu erheben vermag und auf einer Identificirung ber Gittlichfeit mit ber Politif beruht, ift baber von der biblifchen Idee eines Reiches Gottes bim= melweit verschieden, fo viel verwandte Unflange fich auch finden mogen. Das Sodifte, mas man baber vom Platonismus in feinen wurdigften Bertretern fagen fann, ift, daß er die Bahrheit ernftlich fubte, aber nicht fand.

Die platonische und die heidnische Philosophie überhaupt fand ihren Abschluß im Neuplatonismus, gegründet von Ummonios Caffas zu Alexandrien im Anfang des dritten Jahrhunderts. Dieses System, dessen Hauptträger Plotinos (205 — 270), Porphyrios (233 — 305) und der etwas spätere Jamblichos waren, vereinigte den Platonismus mit den phantastischen Philosophemen und Neligionen des Orients, suchte den heidnischen Bolksglauben durch Berfeinerung und Bergeistigung desselben wieder auszufrischen und damit, obwohl vergeblich, dem Christenthum den Sieg streitig zu machen. Es ist der letzte verzweiselte Bersuch des philosophischen Heidenthums, sein Dasein zu retten, gleich dem Ausseuchten der Seele im Auge eines Sterbenden, um bald auf immer zu erlöschen. Im Reoplatonismus endete der griechische Geist, der vom Endlichen und Menschtelichen ausgegangen war, da, wo der orientalische Geist angefangen hatte,

nämlich im pantheiftifchen Alleins, vor bem alles Endliche als Schein verfdmindet, und ftatt mit besonnener Rube und Klarbeit die Gefege bes Denfens ju burchforschen, verlor er fich in bas nebelhafte Gebiet ber Dagie und vermeintlicher Offenbarungen. Indem fo die hellenische Bergotterung des Endlichen in eine orientalische Bernichtung beffelben umgeschlagen mar, hatte die gange heidnische Beisheit und Biffenschaft ihren Rreislauf vollendet und zugleich fich felbit gerichtet ale einen fruchtlofen Berfuch, auf bem Bege ber Ratur und ber Foridung ju erreichen, mas und nur burch bie berab= laffende gottliche Gnade, durch eine neue Schopfung von oben ju Theil merden fann. Um Biele ihres mubfamen Strebens angelangt, mar fie nicht im Etande, auch nur ein einziges Gebrechen der Menschheit zu beilen, und ihre Unmaagung murde jammerlich ju Cananden burch bie gottliche Thorheit bes gefreugigten Zimmermannofohne, Den ungelehrte galilaifche Fifcher lehrend, leis bend und fterbend jum Seile der Welt verfündigt hatten. Go bewährte fich hier budgfablich bas Bort bes Apostels: " Richt viele Beife nach dem Rleifch. nicht viele Bewaltige, nicht viele Edle find berufen; fondern, mas thoricht ift por der Welt, das hat Gott ermablet, daß Er die Weifen ju Schanden mache; und was schwach ift vor ber Welt, das hat Gott erwählet, daß Er ju Schanden mache, mas fart ift; und bas Unedle vor ber Belt und bas Berachtete hat Gott ermablet und bas ba nichts ift, bag Er gu nichte mache, was etwas ift, auf daß fich vor 3hm fein Fleifch ruhme" (1 Ror. 1: 26 -- 29. ).

#### 2) Rom.

## §. 31. Die römische Weltherrschaft und ber driftliche Universalismus.

Die Nomer standen an wissenschaftlicher und fünstlerischer Begabung den Griechen weit nach und waren darin durchaus von diesen abhängig. Selbst in den mehr praktischen, mit dem Staatsleben zusammenhängenden Wissenschaften, in der Beredtsamkeit und Geschichtschreibung, worin sie es noch am weitesten gebracht haben, bliden die griechischen Muster durch, wie eine Bergleichung des Sicero mit Demosthenes, des Säsar mit Xenophon, des Sallust und Tacitus mit Thuspoides auf den ersten Blick zeigt. Statt dessen aber siel den Nömern als eigenthümliche Aufgabe zu, die Idee des Rechtes und des Staates zu entwickeln. Sie sind im eigentlichen Sinne die juris dische und überwiegend praktische Nation des Alterthums? Der Idee des Staates mußte bei ihnen alles dienen; Religion und Politif waren

<sup>27)</sup> Ein gang ahnliches Berhältniß, wie zwischen Griechen und Römern, findet in ber neueren Geschichte zwischen den Deutschen und Englandern Statt.

auf's engite mit einander verwoben. Jedem Stand und Berufe entsprach eine bestimmte Gottheit's); nicht mit Unrecht hat man deshalb die romische Religion, die im Bergleich mit der griechischen hochst prosaisch ift, in tadelndem Sinne die Religion der Zwedmäßigfeit und der Nüglich feit gesnannt. Das romische Recht, ein bis in's Einzelnste wunderbar gegliederter Organismus, ift noch immer die Grundlage der meisten Rechtssysteme der christlichen Welt, wie die griechische Philosophie und Kunst die Basis der hoberen wissenschaftlichen Bildung.

Bermoge biefer Gigenthumlichfeit maren bie Romer gur außerlichen Belt= herrschaft geboren, und bem entsprach auch ihre charafteriftische Erbfunde, Die Berrichfucht. Gin folches Weltreich mußte aber bem Universalismus des Chriftenthums positiv ben Weg bahnen. Denn diefes ift nicht, wie alle anderen Religionen, blog fur Gine oder mehrere Rationen und Gine Periode, fondern für die gefammte Menfcheit und für alle Beiten bestimmt, es will alle Bolfer ber Erbe zu einer ungetheilten Gottesfamilie vereinigen. Um biefer Idee Eingang zu verschaffen und fie zu verwirflichen, mußten vorher bie nationalen Scheidemande ber alten Belt niebergeriffen, ber Particulariomus und der Fremdenhaß gewaltig erschüttert werben. Das geschah jum Theil ichon burch ben Eroberungezug Alexanders des Großen, wodurch Ufien und Europa in politische und fociale Berührung famen, und griechische Bils bung im Drient einheimisch murbe; aber noth auf großere und dauerndere Beife burch bas romifche Beltreich. Diefes erftredte fich jur Beit ber Upos ftel vom Euphrat bis an das atlantische Meer, von der lybischen Buffe bis an die Ufer des Rheins. Gin romifches Recht, Gine Ctaatoverwaltung herrschte damals überall in der civilifirten Welt, alle nationalen und indivis buellen Intereffen maren bem pantheiftifchen Ungeheuer bes politifchen Gefammtwillens unterworfen, und die Gotter aller Bolfer im Pantheon gu Rom auf Einen Saufen geworfen. Dazu fam noch bie weite Berbreitung ber griechischen Sprache, welche von allen Gebildeten gelernt und gefprochen wurde, ahnlich wie bas Frangofische in Europa im vorigen Sahrhundert, ober heut ju Tage bas Englische in Nordamerifa.

Diefer Umfiand mußte natürlich ben Boten des Evangeliums fehr fors berlich fein. Sie hatten dadurch freien Butritt zu allen Welfern, genoffen alle damals möglichen Bortheile der Communication und den Schuß der remischen Gefege in bürgerlicher Hinficht und fanden überhaupt den Boden wenigstens außerlich zubereitet für die Ausfaat der Lehre von einem die ganze Menscheheit umfassenden Neiche Gottes.") Freilich war der romische Universalismus

<sup>70)</sup> So gab es 3. B. bei ben Romern fegar eine Gettheit Fornax, eine Dea Cloacina, eine Juno Unxia, welche lettere die Thurangeln bei ben Beirathen eins gufalben hatte!

<sup>&</sup>quot;) In ahnlicher Beise ift es in unseren Sagen von großer Bichtigkeit für bie

eine bloße zerbrechliche Form. Erst das Christenthum konnte durch die Macht des Glaubens und der Liebe der Bereinigung der Nationen einen innern Halt und feste Dauer verleihen.

#### 9. 32. Der innere Buftand bes romifchen Reichs.

Co imponirend nun aber biefes romifche Beltreich ausfah, fo nahe mar fein innerer, fittlichereligiofer Buftand bem Untergang, und baber ein Urgt, ein neues gottliches Lebensprincip im bochften Grade von Rothen. baupt ift gerade der Gipfel der außeren Dacht bereits zugleich der Beginn des inneren Berfallo. Es mar ein Riefen leib ohne Stern im Muge und ohne Berg im Bufen. Es fehlte ber befeelende und einigende Beift, ben nur bas Chriffenthum bringen fonnte. Die Romer hatten gwar von Saus aus mehr fittlichen Ernft, als die Griechen. Ihre Religion fand urfprunglich im engen Bunde mit der Sittlichfeit und bilbete beren Fundament. Gie zeichneten fich in den erften Sahrhunderten der Republik nicht nur burch burgerliche Tugenden, wie Buverlaffigfeit, Unbestechlichfeit, Treue gegen den Gid, Gehor= fam gegen bas Gefes, fondern auch burch hausliche Gitte, Bucht und bie im Seidenthum fo feltene Reufchheit und Seilighaltung der Che aus. Aber mit ber Berfiorung Rarthago's und Korinth's trat ein großer Wenbepunft ein. Drientalifcher Lurus, griechischer Leichtfinn, fury die Lafter aller Rationen riffen ein und machten bie Weltfradt ju einem Bufammenfluß aller Luderlichfeit. 00) Durch die ungemeffenen Eroberungen firomten enorme Reichthumer mit all' ihren Berfuchungen nach Rom; baneben ftand im entfeslichften Contrafte Das furchtbarfte Elend ber niederen Bolfoflaffe und ber ausgefogenen Provingen. Die Eroberer wollten nun die befiegte Belt genießen in raufchender Ginnens luft, die in ichaamlosem Scharffinn und in ber raffinirteften Beife ber Ratur mehr Reize abzugewinnen fuchte, als fie ju geben und ju tragen im Ctanbe ift. Brutus, ber lette altromifche Charafter aus ber republicanifchen Beit, verzweifelte am Dafein ber Tugend. Unter ben Todeszudungen ber Republif auf ben Schlachtfelbern ju Philippi rief er in die fternenlofe Racht binaus: "D Tugend, ich glaubte, daß du etwas feift, nun febe ich, daß du ein Schatten bift!" und fturzte fich hoffnungelos in fein Schwert. 3mar hielten Die Machthaber außerlich noch an der Religion feft, weil fie die Grundlage des gangen Ctaategebaudes mar. Gie betrachteten aber biefelbe blog als eine Polizeianffalt, als ein Schredmittel bes Aberglaubens, um die roben Daffen

20) Zacitus fagt Annal. XV, 44. von Rom: ... per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluent celebrapturgue.

OF RELIGION

Missionarien in Ufien und Auftralien, besonders in Indien und China, daß bert das Seepter der driftlichen Römer, der Englander, eine so weite herrs schaft ausübt.

im Baum zu halten. Dem inneren Leben ber Religion waren fie langft ents frembet. Schon Cicero, bei bem fich fonft noch manche fcone Cpuren altromifcher Frommigfeit finden "), ergablt befanntlich, bag fein Sarufper (Weiffager aus den Eingeweiden ber Opferthiere) ben andern ohne Lachen anseben fonne. Die Gotter mußten ihre Berehrung mit den nichtemurbig= ften Tyrannen theilen. 3mar nannte fich Rom ftolg die freie, aber in Wirklichfeit herrschte bodenlofe Willführ, die fein hoberes Gefes, als die eigene Laune, fennt, und ein furchtbarer militarifder Defpotismus. 3mar gabes einzelne murbige Raifer, wie Titus, Trajan, Untoninus Dius, Darf Murel, aber fie maren nicht bas Product bes Rationalgeiftes, fondern Abnormitaten oder, fo ju fagen, Bufalligfeiten, und fonnten den Beift ber Zeit nicht andern. Im Allgemeinen fagen feit Auguftus mabre Ungeheuer auf dem Thron der Welt, Tyrannen, beren gange Regierung ein Bewebe beifpiellofer Berfchwendung und fcheuslicher Bolluft, unnaturlicher Graufamfeit und graflicher Menschenverachtung mar, die ihr bochfice Bers gnugen an den Todeszudungen ber Singemordeten hatte und fogar die Glieder ber eigenen Familie nicht verschonte. Und boch nahmen ein Caligula, Claudius, Rero, Seliogabatus gottliche Berehrung fur fich in Uns fpruch!92) Gine volligere Umfehr aller fittlichen Begriffe, ein argerer Epott mit ber Religion lagt fich gar nicht benfen.

Man lese nur zur Bestätigung bes Gesagten die ergreifenden Schilderungen, welche bie größten und ernstesten Schriftsteller der Kaiserzeit von dem damas ligen Sittenverderben entwerfen. Man lese die Satyren des Persius und Juvenal; man hore den Philosophen Seneca, der da unter anderm sagt, daß alles von Freveln und Lastern voll, daß die Unschuld nicht nur etwa selten geworden, sondern gang verschwunden sei. S.) Der größte römis sche Historiser, Tacitus, sagt gleich im Gingang seiner Geschichtsbucher von dem furzen Abschnitt der Kaiserzeit (von Galba bis zu Domitian),

<sup>81) 3.</sup> B. de natura Deor. II, 28: Deos et venerari et colere debemus. Cultus autem Deorum est optimus, idemque castissimus atque sanctissimus plenissimusque pietatis, ut eos semper pura, integra, incurrupta et mente et voce veneremur.

e2) Der Kaifer Domitian ließ nach Sucton (Domit. 13.) seine Briefe fegar anfangen: Dominus et Deus noster hoc jubet!

es) De ira II, 8. Omnia sceleribus ac vitiis plena sunt: plus committitur, quam quod possit coërcitione sanari. Certatur ingenti quodam nequitiae certamine, major quotidie peccandi cupiditas, minor verecundia est. Expulso melioris aequiorisque respectu, quocumque visum est, libido se impingit. Nec furtiva jam scelera sunt: praeter oculos sunt; adeoque in publicum missa nequitia est et in omnium pectoribus evaluit, ut innocentia non rara, sed nulla sit. Numquid enim singuli aut pauci rupere legem? undique, velut signo dato, ad fas nefasque miscendum coorti sunt.

ben er befchreiben will: "Ich fchreite zu einem Werfe reich an Unfallen, voll blutiger Schlachten, voll Zwiefpalt und Emporung, ja felbit im Frieden fcbeuslich. 484) Dann im britten Rapitel: "Außer Diefen mannigfaltigen Unfallen menfchlicher Dinge Bunderzeichen am Simmel und auf Erben, warnende Blifftrablen und Borboten ber Sufunft, frohe und traurige, zweis felhafte und offenbare. Die hat grauenvolleres Glend bes romifchen Bolfes, nie haben fo untrugliche Merkmale bargethan; bie Gotter wollen nicht un= fere Wohlfahrt, fie wollen Radje. 1185) Durch fein ganges unfterbliches Be-Schichtswerf gieht fich ein tragischer Ton hoffnungelofer ftoifcher Refignation bindurch. Bobin Tacitus blidt, bort oben bei ben Gottern, bier unten auf ber Erde, überall lauter fchmarge Racht und Gräuelthaten; er ahnt ben nas ben Untergang der Welt, die den Becher bes Gotterjorns bis auf die Befe austrinfen muß. Der altere Plinius fann auch in ber Betrachtung ber Ratur, in beren Bunder er fich vertieft, feine Rube finden; ihm ift nichts gewiß, als bas, bag es nichts Gemiffes gibt und nichts Elenberes, als ben Menfchen: er municht fich als die großte Boblthat einen balbigen Tod, ben er auch unter ber Lava bes Befur gefunden hat ( a. 79 p. C. ).

## 6. 33. Der Steifismus.

Allfo auch die ebleren Geelen, die mit ihrer verdorbenen Beit radical gers fallen waren, fonnten ben mahren Eroft nicht finden: fie marfen fich einer Philosophie in die Urme, welche fie von der Cfylla in die Charpbdis führte.

Geit ber athenischen Gefandtichaft ju Rom (155 a. C. ) hatten auch bie verschiedenen philosophischen Systeme Griechenlands unter den gebildeten Romern Eingang gefunden. Ginige, wie Cicero, ber mehr ein Liebhaber ber Beltweisheit, als felbit ein fpeculativer Ropf mar, mahlten fich aus mehreren Suftemen basjenige heraus, was ihnen am meiften jufagte und bildeten bamit einen darafterlofen Efletticismus; ber überwiegenden Dehrzahl, auch Dichtern, wie Lucreg, Borag, Dvid, fagte ber leichtfertige Epifus reismus, ber die Benugfucht und das Lafter beforderte, ober ber Cfepticies mus, ber alles ernfte Streben nach Wahrheit verhohnte, am meiften gu; bie ernsteften, Die altromifchen Raturen, wie Cato, Geneca, Zacitus, Mark Murel, eigneten fich ben Stoicismus an und brachten biefes

84) Opus adgredior opimum casibus, atrox praeliis, discors seditionibus, ipsa enim pace saevom etc. Hist. l. I. c. 2.

<sup>86)</sup> Praeier multiplices rerum humanarum casus - fo lautet bas Driginal in seis nem altrömischen Ernft und feiner energischen Rurge - caelo terraque prodigia et fulminum monitus et futurorum praesagia, laeta tristia, ambigua manifesta. Nec enim unquam atrocioribus populi Romani cladibus magisve justis indiciis approbatum est, non esse curae Deis securitatem nostram, esse ultionem.

griechische Gewächs erft zur vollen praktischen Entfaltung. Diese ernfte und heroische, aber stolze, herbe und abstoßende Philosophie paßte eigentlich ganz zu dem acht romischen Charafter; sie brachte ihm nur sein innerstes Wesen zum Bewußtsein. Nachdem nun die gepriesene republicanische Freiheit unterz gegangen war und einer tyrannischen Alleinherrschaft Plaß gemacht hatte, da suchte der Patriot um so begieriger für den Berlust seines Ideals in einem Systeme Ersaß, welches die Niesenkraft der altrömischen Selbsisfanzdieit und männlichen Unbeugsamkeit innerlich wiederstrahlte und dem ents sessichen Sittenverderben, der Kraftz und Sastlosigseit der Zeit, den Stolzund die Selbsigenügsamseit eines sittlichen Feroismus troßig entgegenhielt.

Der Stoicismus erhob fich über ben Aberglauben ber Bolfsreligion, indem er die perfonlich und anthropopathisch vorgeffellten Gotter auf allgemeine Grundfrafte bes Weltalls reducirte. Allein er that bieg burchaus in pans theistischer Weise und ohne etwas Befferes an die Stelle ju fegen. ftoifche Zeus ift feineswegs ein liebender Bater, der bas Wohl bes Gangen mit bem Wohl bes Gingelnen ju verbinden weiß, fondern die eiferne Rothe wendigfeit des Katums, bas alles individuelle Leben verschlingt. In Diefem unabanderlichen Rreislauf ift auch das Bofe gur Darftellung der Beltharmonie und als Bedingung bes. Guten nothwendig, wie ber Schatten eines Rorperd. Die Weisheit besteht nun barin, bag man fich in farrer Apathie biefer Rothwendigfeit unterwirft und, wenn die Todefftunde fchlagt, dem abfoluten Gein, ber Beltfeele, fein eigenes Leben willig hingibt, wie ber Tropfen im Meere versiegt. Die Unfterblichkeit wurde von den Stoifern bald entschieden geläugnet, bald wenigstent bezweifelt. Cato ftimmt bei Calluft 20) bem Cafar bei, wenn diefer in feiner Rebe fur Catilina den Tod die Rube von allen Muhfalen, die Auftofung aller Hebel und die Grenglinie des Das feins nennt, über welche hinaus es feine Corge noch Freude mehr gebe. 87) Mark Aurel bezeichnet Diefes Berfliegen der Perfonlichfeit in bas unpers fonliche Alleben fo: "Der Gebildete fpricht ehrfurchtsvoll zu der Natur, die alles gibt und wiederum ju fich nimmt: Gib, mas du willft, und nimm, was du willft. 188) Dem Geneca ift die Unfterblichkeit ein Mabn. "Einft," fagt er, "fchmeichelte auch ich mir mit ber Erwartung bes Jens feite, indem ich Underen glaubte. Ich febnte mich bamals nach bem Tobe, als ich plöglich erwachte und einen fo schonen Traum verlor." )

<sup>88)</sup> Catilina, c. 52.

<sup>67)</sup> ib. c. 51: ultra neque curae neque gaudio locum esse.

<sup>86)</sup> Monol. X, 14., vgl. X, 27, II, 14, XII, 5. 23. und Meander's R. Gefch. I. 28 f.

<sup>5°)</sup> quum subito experrectus sum et tam bellum somnium perdidi. Epist. 102. La citus spricht auch einmal von der Unsterblichkeit, aber bloß hypethetisch: Si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus placet, non cum corpore exstinguntur magnae animae (was man ebenso gut auf die bloße Unsterblichkeit des

Dan fann nun mohl jugeben, bag Romer, bei benen ber Stoicismus in Caft und Blut übergegangen war, an benen bie Cturme bes Cchicffals fich brachen, einen imponirenden Eindruck machen und wie unbewegliche Felfen aus bem unruhigen Meere ihrer Zeit bervorragen. Dagu fommt, bag befonders Geneca's Schriften voll fchoner, obwohl freilich nicht felten gefunfelter und auf Effect berechneter Centengen und fittlicher Maximen find, die manchmal, wenigftens bem Wortlaute nach, an Aussprüche bes Neuen Teffamentes erinnern. Ginige alte Rirchenlehrer glaubten fich biefe Derwandtichaft nur burch eine pia fraus, nämlich bie gang grundlofe Unnahme eines Briefmechfels zwischen bem froifchen Weifen und dem Apoftel Daulus erflaren ju fennen. 00) Allein wir brauchen feine berartigen Ausflüchte. Abgefeben bavon, bag bas Chriffenthum nicht in einzelnen fchonen Lehren und Gittenfrruchen, fondern in gottlichen Thatfachen, in einem neuen Leben besteht, welches felbst die beffe Philosophie nie und nimmer ju geben vermag, auch abgefeben bavon, bag Geneca's Privatcharafter feinesmegs feinen eigenen Borfcbriften entsprach : fo burfen wir blog naber gufeben, um augenblidlich hinter ber driftlichen Larve bas beidnifche Berberben ju erbli= den. Die gange froifthe Sittlichfeit ift in ihrem innerften Wefen verfehrt und baber troß ihrer naturlichen Große vom Glaubensleben der Rinder Gottes verschieden, wie die Racht, oder im besten Kalle, wie die trube Dammerung vom bellen Tage. It in ihr ihr gerteile gir, mit einen fing einer freid gerte

Denn einmal ruht sie auf einer gang falschen Basis, nämlich auf dem Egoismus, auf dem Sochmuth, statt auf der Demuth und der Liebe zu Gott. Dieß ist überhaupt der faule Fleck aller heidnischen Augenden, und darum hatte jener Kirchenvater nicht so ganz Unrecht, wenn er dieselben "glanzende Laster" nannte. Der Ruhm wurde in den olympischen Spielen als das hochste Ziel des Strebens, als die erhabenste Aufgabe des griechischen Jungslings ausgesteckt. Um den Preis des Ruhmes fochten ein Miltiades, Leos

Ruhmes beziehen fonnte), placide quiescas etc. Vita Jul. Agricolae c. 46. Plinins führt Hist. Nat. II, 7. als Beweis gegen die Allmacht Gettes an, bag er die Sterblichen nicht mit der Unsterblichkeit beschenken konne, non potest mortales aeternitate donare.

<sup>20)</sup> Auch der berühmte Berfasser der "vier Bücher vom wahren Christenthum," Sohann Arndt (geb. 1555, gest. 1621), von dem man es kaum erwarten sellte, scheint einen Einstuß des h. Geistes auf Seneca angenemmen zu haben. Er unterscheidet nämlich in einem Briefe an den Therlegen Seh. Gerhard, damals nech Studenten in Wittenberg, selche Schriften, welche aus dem Fleische, und selche, welche aus dem Geiste geschrieben sind, und fährt dann sort: Inter omnes philosophos neminem seio, qui ex spiritu seripserit (qui ubi vult, spirat), praeter unum Senecam, quem si needum legisti, per otium quaeso legito; emas autem Godesredi editionem. Dieser Brief sindet sich in E. R. Fisch er E Vita Joannis Gerhardi (1723) p. 24.

nibas, Themiftofles gegen die Verfer, benn die Baterlandsliebe des Alterthums mar nur eine ermeiterte Gelbitliebe. Fur ben Ruhm fchrieb Berobot feine Geschichte, sang Vindar feine Den, bichtete Cophofles feine Tragodien, bildete Phidias feinen Beus, unternahm Alexander feinen Eroberungszug. Mefchylos, fonft einer ber erhabenften und ernfteften Dichter aller Beiten, balt boch den Ruhm für den letten und bochften Troft bes Sterblichen.") Daffelbe finden wir bei ben Romern. Der eitle Cicero fprach es gang un= befangen vor einer großen Berfammlung aus, daß alle Menfchen und gwar die edelsten gerade am meisten von Ruhmbegierde geleitet werden. 92) einem andern Orte fagt er, daß wir und mit Recht unferer Tugend ruhmen und befihalb geruhmt werben, und findet barin gerade einen Beweiß, bag fie unfer eigenes Berdienft, nicht eine Gabe ber Gotter fei.93) - Ceinen Sipfelpunft erreicht biefer Stoly, biefe Celbitgenugfamfeit und Celbitvergot= terung ber gefallenen Ratur im Stoicismus. Rach Geneca fteht ber Beife fogar dem Bater ber Gotter in nichts nach, als in ber Zeitbauer, ja andererfeits fogar über ihm, fofern fein Gleichmuth die That feines eigenen Willens und nicht bloge Naturbeschaffenheit fei. 94) Run fann gwar ber Mensch burch ben Sodmuth alle roben Musbrude ber Leibenfchaft und groben Gunden, Die einen Berluft der Ehre nach fich ziehen, überminden; allein über ber Ruine diefer Gunden erhebt fich ber Sodymuth felbft als die feinfte und ges fährlichfte aller Gunden und macht feine Beute bem Catan ahnlich. Diefe

"Wem die Gettheit Leid verhing, Dem bleibt des Leides liebstes Kind, der Ruhm, jum Treft."

<sup>\*1)3.</sup> B. Fragm. 301 nach Dindorf:

<sup>\*2)</sup> pro Archia poeta c. 11: Trahimur omnes laudis studio, et optimus quisque maxime gloria ducitur. In der schönen Stelle über die Fortdauer der Seele nach dem Tode (de Senect. c. 23) schiebt sich ihm der Begriff des Nachruhms statt der persönlichen Unsterblichkeit unter.

be nat. Deorum III, 36: Num quis quod bonus vir esset gratias Deis egit umquam? at quod dives, quod honoratus, quod incolumis! Propter virtutem enim jure laudamur et in ea recte gloriamur; quod non contingeret, si it donum a Deo, non a nobis haberemus. Derselbe Cicero halt die Natur für hinslänglich zur Bellbringung jeder Tugend, de fin. V, 15: Est enim natura sie generata vis hominis, ut ad omnem virtutem percipiendam sacta videatur, vgl. V, 9: Secundum naturam vivere, i. e. ex hominis natura undique perfecta et nihil requirente: Das ist der absolute Vesagianismus.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Die selbst vom heidnischen Standpunkt aus vermessene Stelle findet sich in Epist. 73: Jupiter quo antecedit virum bonum? diutius bonus est. Sapiens nihil se minoris aestimat, quod virtutes ejus spatio breviori clauduntur. Sapiens tam aequo animo omnia apud alios videt contemnitque, quam Jupiter; et hôc se magis suspicit, quod Jupiter uti illis non potest, sapiens nun vult. Bgs. Ep. 53.: Est aliquid, quo sapiens antecedit Deum, ille naturae benisicio non timet, suo sapiens.

Sunde fann der naturliche Denfch, Diefe fann und will auch ber Stoifer nicht überwinden, fie ift ja vielmehr feine bodifte Freude. Er fpiegelt fich in feinem eigenen 3ch und dunft fich in blasphemifcher Bermeffenheit ber Gottheit felber gleich. - Die an Demuth, fo fehlt es bem Stoicismus auch an Liebe, Diefer Geele, Diefem alles beherrichenden Princip ber mahren Gitt= lichfeit. Ber fennt nicht jenes furchtbare "Caeterum censeo" bes alten Cato, Diefen vielbewunderten Musdruck bes graufamen, volferzertretenben Patriotismus! Un ber ftoifchen Tugend bricht fich mohl bas Ungeftum ber Meereswoge, aber ebenfo zerichellt auch baran rettungslos das ungludliche Schiff. Rurg, ber Stoicismus ift ber Egoismus gwar in feiner großartigften, imponirendffen, aber auch in feiner gefahrlichffen Form. Bon biefer Geite aufgefaßt ift er bem Chriftenthum biametral entgegengefest, und ber Uebergang von jenem zu diefem außerordentlich fchmer. Befanntlich fprach Tacitus mit einer, auch burch feine Sanorang nicht binlanglich gu entschuldigenben Berachtung vom Chriffenthum als einer "exitiabilis superstitio," und Mark Murel mar Giner ber heftigften Berfolger ber Rirche.

Endlich aber ift ebenfo auch bie Apathie, die gefühllofe Refignation bes Stoicismus tem Chriftenthum zuwider und gang unnaturlich. Dan barf fie ja nicht verwechseln mit der demuthigen, fillen, fanften Gottergebenheit des gläubigen, liebenden und hoffenden Gemuthe, welche auf ber feften Hebergeu= gung ruht, daß ber barmbergige Bater im Simmel Geinen Rindern alles jum Beften gedeihen lagt und auch in der Ctunde ber Trubfal lauter Friedenege= banfen über und hat. Wir follen die naturlichen Gefühle bes Gergens, Freude und Schmerg, Luft und Unluft nicht todten, fondern nur in ben gehorigen Schranfen halten, verflaren und heiligen. Die Schrift erlaubt und, froblich ju fein mit ben Froblichen und ju weinen mit ben Weinenben. Paulus verbietet und zwar zu trauern, wie die Seiden, "die feine Soffnung haben" (1 Theff. 4:13), nicht aber ben Schmerz überhaupt , - benn er fühlte ja felbit nohne Unterlaß große Traurigfeit und Schmergen" im hinblid auf feine ungläubigen Boltogenoffen ( Nom. 9: 2.). Gin Cato, ber im Unblid ber untergehenden Republif ohne einen Schrei bes Schmerzes in fein Schwert ffürgt, ein Beifer, der feine Gattin und Rinder in's Grab finfen fieht, ohne daß es ihm eine Thrane entlocht, ber am Ende fein eigenes Gein willig und getroffet über bie Bernichtung feiner Perfonlichfeit bem berglofen Ungeheuer bes Beltgeifted, wie einen Tropfen bem Ocean, wiedergiebt, mag Bewunderung erregen. Aber unendlich großer ift-fcon rein menfchlich bes trachtet - Jefus Chriftus, Der über Die ungläubigen Ginwohner Jerufalems Thranen der Behmuth, am Grabe des Lagarus Thranen der Freundschaft weint und im Mitgefühl mit der Gundenfchuld des gangen Gefchlechte im Garten Gethfemane blutigen Schweiß fchwist, ja am Rreuge feufit: "Mein Gott, mein Gott, warum haft Du Dich verlaffen;" babei aber boch Geinen eigenen Billen bem gottlichen unterordnet, und nachbem Er ben Leibenofelch bis auf die Hefe ausgetrunken, mit dem Siegestuf: "Es ift vollbracht!" Seine Seele dem himmlischen Nater übergibt. Dort ift lauter erdichtete, forcirte Starke, die Gott nicht geschaffen hat und die Ihm auch nicht wohlgefällt, lauter selbstgemachte, auf Hochmuth gegründete Nuhe, kalt, wie das Eis, schaurig, wie das Grab. Hier ift warme Natur, achte Menschlichkeit, bes wegt von den zartesten Gefühlen, liebevoll theilnehmend an den Schmerzen und Freuden des Nächsten, ja, die ganze Menschheit an's glühende Lerz drückend und durch ihre hingebende Liebe von der Macht der Sünde und des Todes errettend. De

# B. Die Vorbereitung des Christenthums im Judenthum.

5. 34. Die alttestamentliche Offenbatung.

Bon den polytheistischen Religionen treten mir in bas Beiligthum des Monotheismus, aus den beiteren Sallen der Ratur = und Dienfchenvergot= terung in den ernften Tempel der Berehrung Jehovah's, des allein mahren Gottes, von Deffen Berrlichfeit die gange Ratur nur ein fcmader Abftrabl, der Schemel Seiner Rufe ift. Ungefahr zwei taufend Jahre vor der Geburt Chriffi berief Gott den Abraham und machte ihn jum Ctammvater eines Bolfes, bas unter ben beidnifchen Rationen der alten Welt wie eine Dafe in der Bufte daftebt, in feinem Unfang, in feiner Führung und in feinem Ende ein Bunder ber Gefchichte und in feiner bareinftigen Große, wie in feinem Rall einer ber überwältigendften Beweife für die Gottlichfeit bes Chriftenthums ift, die fich nur benfen laffen. Geine hervorragende Stellung. feine reinere Gotteverfenntnig und feine vielfachen Bundesprivilegien bat Ifrael nicht eigenem Berdienfte, fondern allein Gottes freiem Erbarmen gus gufchreiben. Denn von Ratur find bie Juden, wie Mofes und die Propheten oft genug geflagt haben, bas halbffarrigfte, ungehorfamfte und undantbarfte Bolf ber Welt.

Die Religion bes A. Testamentes unterscheidet sich von allen heidnischen specifisch durch drei Punkte: einmal, daß sie auf positiver Offenbarung Jehovah's beruht, mahrend das Leidenthum Product der gefallenen Natur ift; 2) durch den Monotheismus im Gegensaß zum Polytheismus, Dualismus und Pantheismus; 3) durch ihren rein sittlichen Charakter, d. h. ihre durchgängige Richtung auf Gottes Ehre und auf die Feiligung des Menschen, im Gegensaße zu dem mehr afthetischen, theilweise geradezu

<sup>96)</sup> Selbst Rouffeau sagt, baß Sefrates wie ein Weifer, Christus aber wie ein Gett starb: "Si la mort et la vie de Socrate sont d' un sage, la vie et la mort, de Jésus sont d'un Dieu."

unfittlichen Charafter ber beidnifden Religionen. Dem Griechen mar bie Religion mehr Cache der Phantafie und des poetifchen Genuffes, bem Romer ber politifchen Berechnung und bes praftifchen Rugens, bem Ifraeliten bagegen bes Bergens und Billens, an ben bie ernfte Forberung erging: "Ihr follt heilig fein, benn 3ch bin beilig." Ilm in biefer Gigenthumlichfeit und rein von aller beidnifchen Beimifchung erhalten ju merben, mußte bas judi= fche Bolf particulariftifch abgefchloffen fein, um fo mehr, ba es von Ratur einen frarten Sang jum Gobendienft hatte. Gott mablte fich alfo ein Bolf gu Geinem Eigenthum, ju einem foniglich priefterlichen Gefchlecht, gum laus ten Beugniß eines reinen Gottebbienftes. Buerft mar biefes Bolf befchloffen in einem Individuum, in Abraham, bem Freunde Gottes, bem Bater ber Glaubigen. Aus ihm erwuhs die patriarchalische Ramilie mit ihrer findlich erhabenen Frommigfeit, mit ihrem fühnen Gottvertrauen. Durch Mofes murde Ifrael ein Gottes : Etaat, und diefer erhielt im Gefes ein gefchriebenes und fpater im Propheten fande ein lebendiges objectives Gemiffen.

Ifrael hatte nicht die Idee der Schönheit zu entwickeln, wie Griechensland, noch die Idee des Nichtes, wie Nom. Auf dem Gebiete der Politif, der Wiffenschaft und der Kunft on liegen seine Lorbeeren nicht. Dagegen batte es die Aufgabe, die eigentliche Neligion der Buße und der Gottessfurcht zu sein. Darum auch Iohannes der Täufer, der personliche Nepräsentant des alten Bundes, mit dem Ruse: "Thut Buße!" auftrat. Während die Griechen, die weder einen richtigen Begriff von der Sunde

De) wenn man nämlich die bilbende Runft (Malerei, Sculptur) und die 3weige ber weltlichen Peeffe im Auge hat. Denn in der heiligen Poeffe, in der religiefen Enrif übertrifft bas 2. Teftament - gang abgefeben von feinem Inhalt - an mahrer, geistiger Schönheit, an erhabenem Schwung, an Reich= thum und Rühnheit der Unschauung und Energie des Musdrucks selbst die herr= lichften Schöpfungen der griechischen Rufe weit. Dief gilt besonders von den Pfalmen, wie denn das auch von großen Rennern und Berehrern des claffifchen Alterthums vietfach jugegeben werden ift. Co urtheilte 3. B. ber berühmte Philelege Beint. Stephanus (in der Berrede gu feiner Pfalmenertlärung von 1562), daß es im gangen Bereiche ber Poefie nichts gebe, was bichter: ifcher, wohllautender, erfchütternder und in manchen Stellen be= geisterter fei, als die Davidischen Pfalmen (nihil illis esse nountixutepor, nihil esse μουσιαώτερου, nihil esse γοργότερου, nihil denique plerisque in locis διθυραμβιαώτερου ant esse aut fingi posse). Und der deutsche Actitus, Sohann von Müller, ichrieb an feinen Bruder (Gammtliche Berte, V. S. 122 cf. 244): "Die fchonfte Stunde macht mir jeden Sag David, - es ift nichte Griechisches, nichts Römisches, im gangen Abendlande und im gande gegen Mitternacht ift nichts gleich dem David, welchen fich der Gett Ifraels auserfah, Ihn haber ju fingen, als die Gotter der Mationen. Bom Beifte geht, fchallt er tief in's Gefühl, und nie, feit ich lebe, nie ift Gott mir fo vor Mugen getreten."

noch von ber Beiligfeit hatten, eine gang voreilige Berfohnung zwifden Sime mel und Erde, gwifden Gott und Denfch feierten, eine Berfohnung, die fich gulett als eine bittere Taufchung erwies: fo mußten bie Juden umgefehrt querft ben Schmerz bes Dafeins, die Furchtbarfeit ber Gunde, ben Ernft ber gottlichen Beiligkeit und Gerechtigkeit empfinden, alfo guerft ben unendlichen Abstand bes Gunders von Jehovah, ben Gegenfas beider erfennen, um auf Diefem Grunde feine eingebildete, fondern eine mahrhaftige und bleibende Berfohnung anzubahnen. Dazu ward ihnen durch Dofes bas gefchriebene Befe & gegeben, das uns weit vollständiger und flarer, als bas naturliche Bemiffenogefes, und zugleich in ber Form bes ausbrudlichen gottlichen Wile lens unfere Pflichten, das Ideal der Sittlichfeit vorhalt, im Fall der Er= füllung Leben und Geligfeit verheißend, bem Hebertreter aber mit Tod und Berdammnig drohend. Un diefem Ideal fonnte fich nun der Denfich meffen und mußte, je mehr er ben Forderungen des heiligen Willens Gottes nach: gufommen ftrebte, beffo mehr feinen Biderfpruch mit bemfelben ertennen und fcmerglich fühlen. Das Gefet wirft alfo Erfenntnig ber Gunde und wedt in bem Menfchen einen Trieb, ber über baffelbe binausgreift, nämlich bas Beilebedurfnig, die Cehnfucht nach einem Erlofer von dem Fluch des Gefeges. Infofern ift es ein "Buchtmeifter auf Chriftum", wie ber Apostel Paulus es nennt. Allein genommen, murbe freilich bas Gefet gur Bergweiffung führen; aber Gott hatte bafur geforgt, ihm einen Troffer, ein evangelisches Clement, beigugefellen, nämlich bie Weiffagung, welche Soffnung und Bertrauen in ber buffertigen Ceele wedt.

Dieß ift bas zweite charafteriftische Element bes Judenthums, wodurch es birect das Christenthum vorbereitete, und von bieser Seite betrachtet, fann man es die Neligion ber Bufunft ober die Neligion ber Hoffnung nennen. Das A. Testament hat das fla:ste Bewußtsein, daß es ein bloßer Borlaufer Dessen ift, Der da fommen soll, und weist demuthig über sich selbst hinaus auf den Messas, Dem es nicht wurdig sei, die Schuhriemen aufzulofen. Darin besteht fein schönfter Schmuck.

Die Weisfagung nun ist eigentlich alter, als das Gefes — welches, wie der Apostel fagt, zwischen hineingesommen ist. )—; sie fnüpft sich schon uns mittelbar an den Fall an, in dem sogenannten Protevangelium vom Schlanz gentreter, sie überwiegt im patriarchalischen Zeitalter, dessen Frommigseit überwiegend den Charafter des findlichen Glaubens und Vertrauens hat, während das Bewußtsein der Sünde zurücktritt, wird aber von Samuel an zu einer selbstständigen, organissirten Macht, begleitet das jüdische Konigthum und levitische Priesterthum, gleichsam als der Protestantismus in der jüdischen Theobratie, Schritt für Schritt, bis in die Bande der babylonischen Knechtzschaft und zurück bis zum Wiederausbau des Tempels, die Gerichte Gottes,

<sup>\*1)</sup> Röm. 5: 20: νόμος δὲ παρεισηλθεν, ϊνα πλεονάση τὸ παράπτωμα.

Ginl.]

aber auch beffen vergebende Unade vorherverfundend und culminirend in ber Sinweifung auf den fommenden Deffias als den Retter von allem Elend und Jammer bes Bolfes und ber gangen Welt. Buerft fchlieft fich bie Prophetie an die Bluthe des Bolfes, befonders an den Prophetenffand an, aber nachher concentrirt fie fich immer beutlicher in Giner Perfon, welche bie brei theofratischen Memter, das prophetische, hobepriefterliche und fonigliche in fich vereinigt. 3mar ift ber Meffias in lauter theofratischen Bilbern und fo gebacht und befbrieben, daß alle Beiffagungen zugleich ihre vorläufige Erfüllung im alten Bunde finden, und die gange theofratische Geschichte ein Topus ber gufunftigen, 3. B. die Befreiung von der babplonifchen Gefangenichaft ein Borbild ber Erlofung von Gunde und Glend, wird. Aber burch Leiben und Drangfale fommt dem Bolfe immer deutlicher der Widerspruch der Erfcheis nung mit ber Idee feiner Religion jum Bewußtfein, und fein Blid wird baburch immer febnfuchtsvoller in die Bufunft gerichtet. 3mar fiellten fich Die Juden bas meffianische Reich als eine herrliche Biederherffellung bes Davidifchen Ronigthums vor; aber die tiefften Ceber, befonders Jefajas, ber alle Strome bes prophetischen Beiffes por ihm in fich aufnahm, um fie bereichert in die fernfte Bufunft binaus zu fenden, verfündigen, daß Leiden, daß ein allgemeiner Guhnact die nothwendige Berbedingung gur Grundung bes Reiches ber Serrlichfeit fei. Der "Knecht Gottes" tragt guerft die Gunden bes Bolfes, als ein filler Dulber, als bas mabre Diferlamm, und verfohnt co nicht nur fur eine bestimmte Beit, fondern fur immer, mit Gott, bem beiligen Befeggeber. Derfelbe Jefajas burchbricht die Schranfen ber jubifchen Rationalität, wirft fcon ben flarften Blid in Die abfolute Universalität bes meffianischen Beile, in beffen Lichte auch die Beiden mandeln follen, und findet erit in einem neuen Simmel und einer neuen Erbe ben Ruhepunft für feine fühne Soffnung ( c. 60: 3., 66: 19 ff. ic.).

Mit Maleachi erlosch das Prophetenthum, und Israel war nun vier Jahrhunderte sich selbst überlassen. Endlich aber unmittelbar vor der Erfüllung der messianischen Berheißungen erscheint das ganze A. Testament in concentrirter und leibhaftiger Gestalt noch einmal in dem größten der vom Beibe Gebornen, der dem Herrn, wie die Morgenröthe der Conne, voransging und in götlicher Demuth sich in deren Glanze verlor. Johannes der Täufer ist der persönliche Nepräsentant des Geses durch seine ernste Zuspredigt, seinen Ausenthalt in der Büste und sein asketisches Leben; aber auch zugleich eine Berkörperung der trostreichen Berheißung durch seine Hinweisung auf Den, Dem er nicht würdig sei, Eslavendienste zu verrichzten, Der mit Feuer und dem heiligen Geiste tausen werde, auf das Lamm Gottes, das der Welt Cünde trägt. Um ihn sammelten sich die Edelsten und Besten unter dem heranwachsenden Geschlecht, auch mehrere der nachzberigen Apostel. Diese Johannisjünger, diese Nathanaelösselen, ferner jene still hossenden und auf die Erlösung Israels durch den Melsias allein hins

gerichteten Gemüther, wie ber alte Simeon, die Prophetin Sanna, die Mutter des Herrn und ihre Freunde und Verwandten und der liebliche Kreis zu Bethanien, wo der Serr der hausfreund und liebste Gaft war: das sind die rechten Nepräsentanten des A. Testaments in seiner direct dem Christenthum zuströmenden Nichtung, das Volk der heiligen Sehnsucht und der erhabenen Hoffnung, die Erstlinge des neuen, durch das Blut des Sohnes Gottes versiegelten Bundes.

Wie frand es aber in der großen Masse des damaligen Judenthums? Hier muffen wir sagen, daß das Christenthum mehr negativ angebahnt d. h. alles zum Berderben und Untergang reif, mithin ein Geiland ganz unents behrlich war.

#### §. 35. Die pelitifte Lage ber Suden gur Beit Chrifti.

Bliden wir junachft auf ben politischen Suftand bes judischen Bolfes jur Beit ber Beburt Chrifti. Die Gerrichaft ber maffabaifchen Gelben, welche bas Sobepriefferthum mit ber Ronigefrone vereinigten und bas jubifde Reich burch Eroberung von Camaria und Ibumiaa erweiterten, beffen Bemehner, die Edomiter, durch Befchneidung in das Judenthum aufgenommen wurden, war nur von furger Bluthe. Palafrina fiel, wie die gange gebildete Belt, in die Sande ber Romer. Rach ber Schlacht von Philippi (42 a. C. ) gerieth der Drient unter die Dacht bes Marcus Untonius, ber mit Cafar Octavian und Lepidus bas zweite Triumvirat bilbete. Er übertrug mit Des tavian bem Berodes die Ronigsfrone von Palaffina unter remifcher Dber= botmäßigkeit (a. 39 a. C. ), und in biefer Gerrichaft murbe er nach ber Schlacht von Actium ( a. 30 ) von bem nun jum Alleinherrider bes romis fchen Reichs gewordenen Octavian, oder Auguftus beffatigt. Gerodes Dt. mar ein Joumaer, der Cohn bes Untipater, ein fluger, fraftiger, aber berrich= füchtiger, graufamer und burchaus beibnifch gefinnter Fürft. Dit feiner Ebronbesteigung war bas maffabaifche Saus, welches fich bereits innerlich burch allerlei Lafter und Grauelthaten aufgerieben hatte, auch außerlich fur immer vernichtet, und das Bolf Ifrael unter heidnischer Ginfluß acs ftellt, eben bamit mußte fich fein nationaler Untergang befchleunigen. Serobes fampfte mit aller Madyt gegen judifche Gitten und Ginrichtungen und fuchte romifde Gebrauche einzuführen. Daburch emporte er Die freif an bem Alten festhaltenden Juden, besonders die Pharifaer, und fonnte fie auch baburch nicht verschnen, daß er an die Stelle bes alten Tempels auf Moriah einen weit prachtvolleren baute. Er murbe baber feiner Gerrichaft nicht froh und nachdem er die letten Eproflinge des maffabaifchen Gefchlechte, barunter felbit feine fcone Bemahlin Marianne und beren Cohne Ariftobulus und Allerander hatte hinrichten laffen, fiel er in wilde Bergweiffung und gulett in eine icheubliche Rrantheit, an welcher er farb im Sabre 750 ober 751

ber Ctadt Rom, im Jahre 3 ober 4 vor unferer Zeitrechnung. 38) Bei bem Saffe bes Serobes gegen die Juden, bei feiner Gifersucht auf die Erhaltung feiner Berrichaft, bei ber allgemeinen Berwirrung und Emporungesucht ber damaligen Beit begreifen wir vollfommen bas graufame Berfahren Diefes Eprannen gegen die bethlehemitifchen Rinder, als ihm durch die Weifen aus bem Morgenlande die Nachricht von einem in Bethlebem geberenen Roniges fohn aus bem Ctamme Davids ju Ohren fam.

Rach feinem Tobe murbe bas Reich unter feine brei Cohne getheilt. Urchelaus (Matth. 2: 22.) erhielt Judaa, Joumaa und Camarien, Philippus Batanaa, Sturaa und Trachenitis, Berodes Untipas, ber Luf. 3: 1. unter bem Ramen bes Tetrarchen (Bierfürften) Gerobes vorfommt, Galilaa und Peraa. Der Ethnarch Archelaus murde aber fcon feche Sahre p. C. verwiesen und fein Erbtheil eine romifche Proving. Judaa, Idumaa und Camaria murden unter ber Oberaufficht bes Proconfuls ron Sprien burch einen Procurator vermaltet. Der funfte biefer Procuratoren oder Landpfleger mar der aus den Evangelien befannte Pontius Vilatus von 28 - 37 p. C. Der zweite Cohn, ber Tetrarch Philippus farb a. 34. Cein Reich fiel a. 37 in die Gewalt des Berodes Marippa. ber unter Raifer Claudius (a. 41) fogar jum Ronig von gang Palaffing erhoben murbe, ta Berodes Untipas a. 39 verwiefen worden mar. Diefer Gerodes Agrippa I., Enfel des Gerodes M. und ber Marianne, von beren alteftem, hingerichteten Cohne Uriftobulus, ein eitler und darafterlofer Menfch, fommt in der Apostelgeschichte (c. 12.) als Chriftenverfolger vor. nach feinem ploglichen und fcmerghaften Tobe (a. 44) murbe fein ganges Reich wieder romifche Proving und von Procuratoren vermaltet, beren und aus der Apostelgeschichte zwei befannt find, nämlich Claudius Relix und Porcius Reffus. Der lette Procurator mar Geffins Rlorus, unter bem bas lange vorbereitete tragifche Gefchief bes jubifchen Bolfes fich endlich entschied.

Alle biefe fremden Gerren wetteiferten in falter Berachtung und totflichem Saß gegen bas fchmachvoll gefnechtete Polf, bas aber feinerfeits mit berfelben Berachtung und bemfelben, unter bem odium generis humani befannten Seffe vergalt, fich in feinen abgefchloffenen farren Formen und Heberlieferungen, aus benen jedoch ber Beift und bas Leben langft gewichen mar, verfestigte und Gine Emporung nach ber andern angettelte, aber bei jeder nur in eine fchlimmere Lage gerieth. Gold, grengenlofes Elend mußte die Edleren und Befferen, die noch einen Runfen ber reinen altteffamentlichen Cebnfucht in fich hatten, bem Chriftenthum in die Urme werfen, mahrend es die hale:

<sup>38)</sup> die aber wenigstens um vier Sahre ju fpat ift. Alfo ftarb Berodes 1 oder 2 Jahre nach der Geburt Chrifti. Bgl. Biefeler, Chronologische Synepfe ber vier Evangelien. 1843. C. 50 ff.

ftarrigen Buchftabenknechte, die das fleischgewordene Wort mit Fugen traten, ihrem ichuldigen Berichte immer naber führte, ein Bericht, bas laut bezeugte, bas Alte fei vergangen und burch Chriffum Alles neu geworben, ein Gericht, bas, burch die gange Gefchichte bis gur zweiten Wiederfunft bes Gerrn hindurdichreitend, ein fortgebender handgreiflicher Beweis fur die Gottlichfeit bes Alten und Neuen Teffamentes ift. Der Prieffer Jofephus (geb. a. 37 p. C., geft. nach 93 ), felbft ein Jude und Gefchichtfchreiber bes tra= gifchen Untergange feiner Ration, fagt ohne Behl von feinen Landoleuten und Beitgenoffen: "Ich glaube, wenn bie Romer gezogert hatten, über biefes Frevelgeschlecht zu fommen, fo hatte ein Erbbeben fie verschlungen, ober eine Fluth fie ertrantt, oder die fodomitifchen Wetterftrahlen hatten fie getroffen. Denn biefes Gefchlecht mar gottlofer, als alle, bie irgend etwas bergleichen litten." - In einer folden Beit bes Berberbens, ber fchmachvollften burger= lichen Rnechtschaft, wo die davidifche Ronigsfamilie in Urmuth und Dunfels beit verfunken, bas ausermablte Gefchlecht ein Spott und Sohn ber berglofen beibnifchen Unterdrucker mar, erfchien in munderbarem Contrafte ber Cobn Gottes, ber verheißene Meffias, in Rnechtsgeffalt und boch voll gottlicher Berrlichkeit, Der die mahre Freiheit von der argften Cflaverei verfündigte und Licht, Seil und Leben in die bichte Finfternig brachte.

## 5. 36. Der religiofe Buftand ber Juden gur Beit Chrifi.

Richt besser, als mit dem politischen und nationalen Zustand der Juden, stand es mit ihrer Theologie und Neligion. Auch hier gewahren wir eine jammerliche Anechtschaft des Buchstabens, der da todtet, ein frankhaftes Seleben an Formen und Ueberlieserungen, aus denen der Geist längst gewischen war. Zwar lebten im Bolse die messianischen Hoffnungen, aber sie wurden in's Fleischliche und Sinnliche herabgezogen, und der Messias zu einem Diener niedriger Leidenschaften gemacht, dessen Hauptgeschäft darin bestehe, die Juden vom Drucke der Romer zu befreien, diese verhaften Heisen mit eiserner Ruthe zu züchtigen und ein äußerlich glanzendes theofratisches Weltreich zu gründen. Daher fanden auch falsche Propheten und Pseudomessiasse, welche Emporung gegen die bürgerliche Obrigkeit predigten, wie Judas von Gamala, oder Judas Gaulonites (a. 14 p. C.) und Theudas (unter Claudius um das Jahr 44), so schnellen Eingang im Bolse.

Die Theologie und das religibfe Leben ber Juden fpaltete fich zur Beit Chrifti in brei Secten, Pharifäismus, Sabbucaismus und Efsfenismus. Sie waren in ber Beit ber Maffabaer etwa 150 vor Chrifto entstanden und entsprechen ben brei Richtungen, welche sich beim Berfall einer Religion zu bilden pflegen, namlich bem scheinheiligen Formalismus, bem leichtsinnigen Unglauben und bem mystischen Aberglauben. Wenn wir

fie mit den Syftemen ber heidnischen Philosophie vergleichen, so entsprechen die Pharifaer den Stoifern, die Caducaer den Spikuraern und die Effaer den Platonifern und Neuplatonifern.

1. Die Pharifaer, d. h. die Abgefonderten 00) - megen ihrer vermeint= lichen Beiligfeit - reprafentiren die traditionelle Rechtalaubigfeit, die erftarrte Befeglichfeit und außerliche Wertheiligfeit bes Judenthums. Der Beift bes Befeges, Die innere Beiligfeit ber Befinnung fehlte ihnen. Statt beffen wahnten fie in einer tobten Berffandesorthodorie und in fflavifchem Ceres monicendienft, in pedantifcher Beobachtung der Raften, Gebete, Almofen, Bafdungen u. bal. die mabre Frommigfeit zu befigen. Die fleifchliche Ub= frammung von Abraham (eine Urt von bischoflicher Seceffion) und die außere Befchneidung ichien ihnen ichon einen hinreichenden Unfpruch auf die Theil= nahme am Reich Gottes zu geben. Gie maren bie Mudenfeiger und Rameelverschluder, die blinden Blindenleiter, Die übertunchten Graber, außerlich hubich und innerlich voll Tobtengebeine und Unflat, wie ber herr in Geiner furchtbaren Strafrebe Matth. 23. fie nennt. 3hr Enftem hatte viele fremt= artige, befonders perfifche Clemente, Die feit bem Exil eingedrungen maren, und die fie durch allegorische Auslegung in's Alte Teffament bineintrugen. außerdem die fpigfindigen rabbinifchen Traditionen, die fich auf die Mustegung bes Gefetes bezogen, aber meift bem eigentlichen Beifte bes Alten Teffamentes guwiderliefen ( pgl. Matth. 15: 2, ). 3m Bolfe genoffen fie als die vermeintlich allein mahren Schriftgelehrten und Gefegebaubleger bas meifte Unfeben, fanden an der Spige der Sierarchie und machten ben großten Theil der Spnedriffen aus (vgl. Upg. 5: 34., 23: 6 ff. ). Gie find und aus dem Reuen Teffamente binlanglich befannt und erscheinen dort als bie erbittertften und tobtlichften Reinde bes herrn.

Doch muß man sich nicht benken, daß alle Mitglieder der Secte scheinzheilige Feuchler und herrschfüchtige Hierarchen waren. Es gab auch unter ihnen redlich suchende, wenn auch noch von Menschenfurcht befangene Nifeztemusseelen (Ioh. 3: 1.). Manche, wenn gleich bei weitem die Minderzahl, hatten gewiß ein ernstes Streben nach Gerechtigkeit und Heiligkeit vor Gott und machten in solchen Kämpfen mit sich selbst die schmerzlichen Ersahrungen, die Paulus, der selbst früher ein Pharisaer und gewiß schon damals, wie sein Lehrer Gamaliel, ein edler und ernster Mensch war, im siebten Kapitel des Kömerbriefes erzählt, — Ersahrungen, die mit einem Schrei nach Erlefung endigen (Köm. 7: 23.). Daher denn manche von ihnen zu dem Glauben übertraten (Upg. 15: 5.). Es ließ sich dann ein doppelter Fall denken. Entweder wurden sie nun ebenso entschiedene Eiserer für die Glaus benögerechtigkeit, wie sie es früher für die eigene Wersgerechtigkeit gewesen was

<sup>&</sup>quot;) von Bod (parasch, peruschin,) in der Bedeutung absendern. So erflart bet Talmud selbst den Namen (Talm. babylon. Chagiga f. 18. b.).

ren, ahnlich dem großen heidenapostel; oder sie schleppten noch viel von dem pharisäischen Sauerteig der Selbstgerechtigkeit und außerlichen Gesesslichkeit nit sich und wurden dadurch der reinen Entwicklung des Christenthums hinderlich. Das sehen wir schon bei den judaistischen Gegnern des Paulus und in der ganzen Kirchengeschichte, in welcher es noch bis auf den heutigen Tag Pharisäismus genug gibt, der zwar die Wassertause, aber nicht die Feuertause des Evangeliums empfangen hat.

2. Im feinblichen Gegenfaße zu ben Pharifaern ftanden die nicht fo sablreichen Cabbucaer. 100) Gie verwarfen alle Traditionen und wollten nur bas gefdriebene Gefes als bindende religibfe Norm anerkennen. fie, wie viele Belehrte behaupten, von dem altteffamentlichen Ranon bloß ben Ventateuch annahmen, läßt fich nicht hinlänglich beweifen und ift aus bem Grunde unwahrscheinlich, weil fie Beifiger im Synedrium maren ( Upa. 23: 6 ff. ) und bisweilen auch bas Sobepriefferthum verwalteten. Dagegen ift gewiß, daß fie bie Fortbauer ber Ceele nach bem Sode und bie Muferffehung laugneten ( Matth. 22: 23., Marf. 12: 18., Luf. 20: 27. ). Heber die Willenofraft bes Menfchen bachten fie pelagianisch und laugneten ben Ginfluß Gottes auf Diefelbe. Gie maren überhaupt eine aufflarerifche. jum Unglauben und Cfepticismus geneigte Gecte. Beim Bolfe fanden fie wenig Eingang, bagegen bei ber reichen, vornehmen und weltlich zaefinnten Rlaffe, wie Sofephus in feinen Alterthumern berichtet. Daber barf es uns nicht wundern, daß fie, troß ihres fonftigen Saffes boch in ber Opposition gegen ben Beiland mit ben Pharifaern gemeinschaftliche Cache machten ( Matth. 3: 7., 12; 38., 16: 1. 6. 11 ff., 22: 23. 24., Luf. 20: 27., Mpa. 4: 1., 5: 17. ). Unter folden Menfchen, Die bas tiefere religiofe Bedurfniß gar nicht in fich auftommen liegen, fonnte bas Chriffenthum am wenigsten Gingang finden.

3. Die Shicksalöfturme und Parteikampfe riefen endlich noch eine britte Secte unter den Juden, den Effaismus, oder Effenismusion) hervor, der und zwar nicht aus dem Neuen Testament, wehl aber aus den Schriften des Josephus, Philo und Plinius bekannt ist. Wr ha'en ihn als das jubische Monchsthum zu betrachten, als eine praktisch = mystische und afketische Nichtung, die jedoch ein theosophisches und speculatives Element nicht ausschleß, mag man dieß nun aus platonischer Philosophie, oder, was rielleicht richtiger ift, aus orientalischen Philosophemen, besonders dem Parsismus ableiten.

den Namen leitet die rabbinische Tradition von einem gewissen 3adock, dem angeblichen Stifter der Secte, Epiphanius dagegen von dem hebräischen P'IX, gerecht ab. Mach der letteren Etymologie ware es alse, wie Pharisaer, ein Chrentitel, den sie sich selbst beilegten.

יסי) vom chaldaischen אמין, Arst; nach anderer Ansicht ift bas Wort eine Werstümmelung von מוסירים, המנסה, die Heiligen, unter welchem Namen die Effaer auch im Talmud verkommen.

Die Secte bestand aus ftillen, gurudgezogenen Leuten, die fern von dem milben Gewühle ber nach allen Geiten bin gerriffenen Beit an ber Befffuffe bes todten Meeres ihr Leben gubrachten. Gie maren in vier Ordensgrade getheilt, geffatteten die Ehe blog Giner Rlaffe, verwarfen den Gid, außer bei ber Aufnahme in die Bahl ber Gingeweihten nach ber Drufungezeit. und Rein mar ihnen binlangliche Burgfchaft ber Glaubmurdigfeit. Arbeits famfeit, Wohlthatigfeit, Gaftfreundschaft und Treue wird an ihnen gerühmt. Gie hielten unter einander Gutergemeinschaft. Den Cabbath beobachteten fie fflavifch. In den Tempel ju Jerufalem fandten fie Weihgefchenfe, betras ten ibn aber nicht. Gelbit unter fich beobachteten fie eine große Bebeimnise framerei, fcheuten fich angftlich vor ber Berührung mit Unbeschnittenen und wollten lieber fferben, als Speifen effen, welche nicht von ihnen felbft und ihren Benoffen gubereitet maren. Co vermifchte fich alfo bei ihnen, wie bas baufig bei muftifchen Secten ber Rall ift, eine reinere Religiofitat mit Abere glauben, Innerlichfeit mit angitlichem Formenbienft und Rleinigkeiteframerei, fille Buruckaegogenheit und Gelbittodtung mit Raftenhochmuth.

Diefe Effener fonnten fich nun auf der Ginen Geite leicht burch bas muffiffbe Element bes Chriftenthums angezogen fühlen, aber ebenfo leicht durch ihre vermeintliche Ordensheiligfeit fich gegen die Predigt verschließen, welche die Urmen am Beifte felig preif't, ober endlich, wenn fie übertraten, fo lag es ihnen nabe, eine gate Dofie ihrer mondifchen Beltflucht und außer: lichen Uffefe mitzunehmen; baburch mußten fie bas Monchowefen beforbern und die Quelle mancher haretischen Gecten werden, wovon wir die Reime fcon in den Errlehrern bes Colofferbriefes und der Paftoralbriefe des Paulus finden.

# Die Berührung bes Judenthums und Beidenthums.

Der Ginflug des Judenthums auf das Beidenthum. §. 37.

Da bas Chriftenthum als die Weltreligion alle Scheibemande, welche bie früheren Religionen und Bolfer von einander fo fchroff getrennt hatten, aufe jubeben und die Menschheit als Gine Familie betrachten ju lehren beftimmt war; fo muffen wir, wie in ber politischen Bereinigung ber Rationen burch bas romifche Scepter, fo auch in ber geiftigen und religiofen Berührung ber beiden hauptstandpunkte ber alten Welt, des Beidenthums und Judenthums, eine Borbereitung fur bie Musbehnung bes Evangeliums erbliden. fen guerft ben Ginfluß bes Jubenthums auf bas Seibenthum in's Muge.

Befanntlich waren die Juden feit der babylonischen Gefangenfchaft in Rur ber fleinere Theil hatte bie von Cyrus ertheilte aller Welt gerftreut. Erlaubniß jur Rudfehr benütt. Die meiften blieben in Babylonien, ober wandten fid) in andere Lander. In Alexandrien g. B. war gur Beit Chriffi beinahe die Hälfte der Einwohner Juden und durch Handel reich und machtig. In Kleinasien und Griechenland gab es fast keinen Ort, wo nicht Juden waren. In Rom hatten sie fast den größten Theil von Trastevere (am rechten Ulfer der Tiber) inne. Schon Julius Casar erlaubte ihnen, Synasgogen zu errichten und ertheilte ihnen sonst manche Vergünstigungen. Alle diese außerhalb Palastina's lebenden Juden, oder die sogenannte Zerstreuung († deasnopa), betrachteten noch immer Jerusalem als ihren Mittelpunkt, das dortige Synedrium als ihre oberste Kirchenbehörde, sandten jährliche Geldbeiträge (didpaxua) und Opfer zu dem Tempel und besuchten denselben von Zeit zu Zeit an den hohen Festen.

Dan fieht leicht, wie biefer Umffand gur Berbreitung bes Evangeliums beitragen mußte. Denn einmal maren Juden aus ben verfchiedenften Weltgegenden Zeugen bes Todes und ber Auferstehung Jefu am Offerfeft, fo wie ber Ausgiegung bes heiligen Geiffes am Pfingftfeft (vgl. Apg. 2: 9-11.) und brachten bie erften Radrichten vom Chriftenthum in ihre Beimath. Cobann fanden die Apostel auf ihren Miffionereifen in allen bedeutenden Stadten Synagogen und Deffiashoffnungen, alfo Unfnupfunges puntte fur bie Predigt vom Rreuge por. Endlich biente ber Ginfluß ber Suben gur Unterhöhlung bes Seidenthums und wirfte auch baburch bem Chriftenthum in die Sande. Swar waren fie im Allgemeinen bei den Seiden fehr verhaßt und galten fur Denfchenfeinde; aber dennoch gewann ihre Deligion in der damaligen Zerriffenheit und unter dem Abfterben der Mothologieen vielfachen Eingang. Die Juden ihrerfeite, befonders die Pharifaer, waren fehr eifrige Profelytenmacher. Dazu famen allerlei Gaufler, Die burch ihre Bauberfunfte auf die aberglaubifden Beiden einen überrafchenden Gin= brud machten. Die romifchen Schriftsteller beflagen fich über Diefen Ginfluß bes Judenthums, ber ziemlich bedeutend gewesen fein muß, wie einmal aus ben fpateren faiferlichen Berboten und dann aus der Stelle Geneca's in feiner Schrift über den Aberglauben bervorgebt, wo er mit Rudficht auf die Suden fagt, die Beffegten haben ben Giegern Gefete gegeben. 102)

Es gab nun aber zwei Arten von Proselyten, foldhe, die völlig, und solche, die nur halb übertraten. Die ersteren hießen Proselyten der Gerechtigkeit (PTAT '71). Sie nahmen die Beschneidung und das ganze Ceremonialgeses an und wurden gewöhnlich viel fanatischer, als die Juden selbst, weil bei ihnen die mosaische Religion Gegenstand der eigenen Wahl war und sester in der Ueberzeugung wurzelte. Daher sagt der Herr, daß solche Proselyten von den Pharisäern zu ärgeren Hollensöhnen gemacht werden, als sie selbst seien (Matth. 23: 15.), und in der That waren sie die heftigsten Berfolger der Christen. Justin, der Märtyrer, bemerkt im Dialog mit dem Juden Tryphon: "Die Proselyten glauben nicht nur nicht, sondern sie vers

<sup>103)</sup> victi victoribus leges dederunt.

laftern den Ramen Chrifti doppelt fo viel, als ihr, und wollen une, die wir an ibn glauben, morden und martern; benn fie ftreben euch in Allem ahnlich ju werden." Die zweite Rlaffe, wogu befonders viele Frauen gehorten, maren die fogen. Profelyten bes Thore (גרי השער), wie fie fruher, oder bie Got= tesfürchtigen, wie fie im R. T. und bei Jofephus beigen. 108) Diefe eigneten fich aus dem Judenthum gwar den Monotheismus, die Lehre von ber Vorfehung und Weltregierung, nicht felten gewiß auch die Meffiashoffnungen an und beobachteten die fieben fog. noachifden Gebote, d. h. fie enthielten fich von groben auffallenden Gunden, wie Gotteblafferung, Todtfchlag, Blutfchande, Raub, Sterndienft etc. Das Ceremonialgefet aber beobachteten fie nicht und galten baber als Unbefchnittene noch fur unrein. Bu biefen gehorten viele rebliche, beilobegierige und eble Corneliusfeelen, welche bas Gefühl ber Leere und Debe bes Beidenthums für eine Offenbarung empfänglich machte, und bei benen baber bas Evangelium am leichteffen Gingang fant, wie man aus mehreren Stellen ber Apostelgeschichte sieht ( 10: 2 ff., 13: 43., 16: 14 f., 17: 4. ).

# Der Ginflug bes Beibenthums auf bas Judenthum.

Muf der andern Ceite hat aber in jener vielbewegten Beit auch bas Beidenthum manchen Ginflug auf das Judenthum geubt, befonders in der agyptischen Sauptstadt, Alexandria. In biefem berühmten Gige griechischer Gelehrfamfeit bilbete fich im Rreife ber gebilbeten Juden eine eigenthamliche Mifchung von altteftamentlicher Offenbarungenotheologie und platonifcher Philosophie und eine baraus hervorget, ende affetifche Lebensweife, welche bie Bedeutung bes Leibes verfannte. Den erften Unftog bagu finden wir fchon in ben Apofryphen bes 2. Es., befonbers im Buch ber Beisheit. Der Reprafentant und bie Bluthe diefes Synfretismus aber, ber fich nachher in vielfach modificirter Weife im Gnofticismus wiederholte, ift ber geiffreiche und fruchtbare Schriftfteller Philo von Alexandrien, ein Zeitgenoffe Chrifti (geft. swiften 40 und 50 p. C. ). Er hielt an ber Gottlichfeit bes 21. E.'s feft, hatte einen febr ftrengen Inspirationebegriff und meinte, bag bas mofaifche Befet und ber Tempelcultus fur die Ewigfeit bestimmt feien. Er febreibt den Juden eine Miffion für alle Bolfer zu, rubmt an ihnen das Weltburgerthum und nennt fie Priefter und Propheten, die fur die gange Menfchheit opfern und ben Gegen Gottes erfiehen. Allein er fuchte nun beibe Standpunfte fo gu vermitteln, bag er einmal in ber Auslegung ber Schrift einen buchftab= lichen ober gemeinen und einen allegorifden ober tieferen Ginn unters

<sup>103)</sup> δι εύσεβείς, δι φοβούμενοι οθετ σεβόμενοι τον βεόν, vgl. Upg. 10: 2., 13: 16. 50., 16: 14., 17: 4. 17., 18: 7., und Sefephus, Antiqu. XIV. 7, 2. Colche Profelyten waren der Syrer Naeman (2 Kon. 5: 17.), Der hauptmann von Capers naum (Lut. 7: 4 ff.), der Sauptmann Cernelius und Lydia.

fchied und fodann annahm, ber gottliche Plato habe aus der heil. Schrift ge= fcopft. Die allegorifche Auslegung, Die er jum Theil bis in's Ausschweifente tricb, war eine bequeme Thure, um fremdartige Elemente in die gettliche Offenbarungeurfunde einzuschmuggeln und baraus basjenige, mas dem bas maligen Bilbungeftandpunkte anftogig fchien, wie die Unthropomorphismen, gu entfernen. Gie führt gar leicht gur Berachtung bes Buchftabens und ba= mit zu einer unbifforischen, abstract fpiritualiftischen Richtung. Ja, es ift nicht zu laugnen, daß bie mythifche Betrachtung ber beil. Gefchichte, welche Die Facta für blog fubjective Berforperungen ber ichopferischen religiofen Ibeen ber bichtenben Chriftengemeinde erflart, menigftens einen Unfnipfunge: punft an diefer Auslegungemethode bat. 104) Bir feben alfo auch bier fchon Die Reime fpater in der Rirche bervorgetretener Michtungen. Philo laugnete indeg ebenfo menig, als Drigenes, ber fogar einen breifachen Schriftfinn ans nahm, die geschichtliche Realitat ber altteffamentlichen Ergablungen und fcbrieb ber buchftablichen Auffaffung ihre Berechtigung und Rothmendigfeit gu, ins bem fie ein religios fittliches Bilbungsmittel fur die ungebildeten Claffen fei. Bober aber fant freilich nach ihm berjenige, welcher von der Schaale bes Budffabens jum Rerne ber philosophischen Betrachtung, von bem vermenfche lichenden zu dem entmenfchlichenden b. h. in Bahrheit die Gottheit aller concreten Eigenschaften entleerenden Gotteebegriff bindurchbringe. Daburch errichtete er tros feiner Opposition gegen bie bellenifchen Dinferien einen Gegenfaß von Gin= und Uneingeweihten, welcher ber drifflichen Religion gang sumiberläuft.

Das täufdenbite Ceitenftud jum Chriftenthum, befonders jum Prologe bes Evangeliums Johannis bildet Philo in feiner berühmten und neuerdings fo vielbesprochenen Logoblehre. Schon bas apofruphische Buch ber "Beisbeit Colomo's" hatte gwifthen Gott und ber Welt bie Deisheit eingefcoben als ben Abglang bes emigen Lichtes, ben Urguell aller Erfenntnif, Tugend und Runftfertigfeit, ale Bilbnerin aller Dinge, ale bie Bermittlerin aller Offenbarung bes alten Bundes ( c. 7 - 10. ). Diefe 3bee bilbete Philo weiter fort. Gein Logos ift eine Urt von Mittelmefen gwifden bem an fich verborgenen, einfachen, eigenschaftelofen Gott und ber gleich emigen geffaltlofen, chactifchen Daterie (ber platonifchen in). Er ift ber Abglang, ber erftgeborne Cohn Gottes, ber zweite Gott, ber Inbegriff ber Ibeen, ber Urbilder alles Ceine, Die Idealmelt felbit ( xóquor vontor ), ber Bermittler ber Schopfung und Erhaltung ber wirflichen, finnlichen Welt ( 260405 alodnede), der Dolnietscher und Offenbarer Gottes, ber Erzengel, ber Cotom und Gomorrha gerffort, ju Jafob und ju Mofes im feurigen Bufche gerebet

<sup>604)</sup> Bekanntlich hat auch Dr. Fr. Strauß nicht unterlassen, sich für feine mythis sche Auffassung des Lebens Sesu auf Philo und die alexandrinischen Bäter zu berufen, obwohl freilich nur mit sehr beschränktem Rechte. S. sein Leben Sesu. 4te Auss. I. S. 50 ff.

und bas Bolf Ifrael burch bie Bufte geleitet hat, ber Sohepriefter (apxerpers ) und Unwalt ( aupaxantos ), welcher die fündige Menfchheit vor Gott vertritt und ihr Bergebung ber Schuld ermirft. 105) Die oberflächliche Bers wandtichaft diefer Unficht mit der driftlichen fpringt in die Mugen, und fie bat baber bei ben alteften Rirchenvatern auf die Ausbildung ihrer Logoslehre feinen geringen Ginfluß geubt. Allein baneben barf man ben febr mefent= lichen Unterschied nicht überseben. Denn einmal tritt bei Philo hinter biefen bellenisch zudischen Speculationen die praftische Meffiabidee gang gurud, Die fich bei ihm blok auf die Soffnung einer munderbaren Burudführung ber gerftreuten Juden aus allen Theilen der Welt nach Palaffina, vermittelft einer übermenfehlichen Erfebeinung ( opes), reducirt, und felbft bieg bat in feinem Suftem feinen naturlichen Plat, ift in ihm bedeutungelos. Cotann aber ift auf der Grundlage feiner dualiftifchen und idealiftifchen Weltan-Schauung eine Menfehmerdung, alfo die Centralidee bes Chriftenthums, abfolut unmoglich. 108) Gein Chriftus, menn er einen folden bedürfte, fonnte bochftens ein anoftischer, botetischer, feine Erlofung nur eine ideale, intellece tualiftifche fein. Er brachte es blog zu einer erfunftelten Sarmonie gwifchen Gott und Welt, gwifden Judenthum und Seidenthum, Die wie gein ge= fpenftifches Biderfpielu, wie geine gerfliegende Fata morganau an bem Sprigonte bes eben aufgehenden Chriftenthums erfchien. Die emige Berfch= nung, die fich Philo burch feinen idealen Logos als bereits gefcheben und als ewig gefchehend einbilbete, fonnte erft burch eine That ber berab: laffenden Liebe Gottes geschehen; und ce ift ein merfmurbiges Cpiel ter gottlichen Beibheit in ber Gefcbichte, bag biefe That ber Erlefung um biefelbe Beit wirklich vollzogen murbe, ale ber großte Philosoph bes bamaligen Jubens thums ein geifterhaftes Schattenbild berfelben abnte und ber Welt verfündigte.

Diefer religionephilosophifche, jubifche beidnifche Ctantpunft murbe prafs tifd bargefiellt von den Therapeuten 107) ober Gottes bienern, indem fie fich fur die a hten, geiftigen, contemplativen Gottebverehrer bielten. Gie find als jubifche Monche ju betrachten, wie Die Effener, mit welchen fie viele Bermandtschaft haben, ohne bag fich jedoch ein augerer Bufammenbang beiber nachmeifen ließe. Gie mobnten in einer fillen ans

<sup>105)</sup> Eine noch immer nicht gang geschlichtete Streitfrage ift bie, ob ber philenische Logos ein perfonliches Wefen, oder bloß eine Perfonification, eine gottliche Gis genschaft fei. Bahrend Gfrerer, Gregmann, Dabne, Bude, Ritter und Semifch bas Erftere behaupten, fo hat neuerdings wieder Dorner (Entwicklungsgeschichte ber Behre von ter Perfon Chrifti. 2. Huff. I. C. 23 ff.) Die legtere Unficht zu erharten gefucht. Dir febeint Philo felbst zwischen beiden Betrachtungsweisen gu fchwanten, und aus Diefer Unflarheit erflart fich bie Differeng fo ausgezeichneter Forfcher in biefem Punfte.

<sup>106)</sup> rgl. darüber Dorner a. a. D. G. 50 ff.

<sup>107)</sup> von Bepanever, Dienen, nach alerandrinischem Sprachgebrauch Gett bienen.

muthigen Gegend am Morisfee ohnweit Alexandrien 108), in Bellen ( σεμνεία, novastroia) eingeschloffen, und lebten blog ber Betrachtung gottlicher Dinge und der Affefe. Ihren Betrachtungen über bas Alte Teffament lag bie allegorische Auslegung zu Grunde. Unter ihren affetischen Hebungen nahm das Faften, bas manche auf fechs Tage ausdehnten, eine bedeutende Stelle ein. Heberhaupt lebten fie bloß von Baffer und Brot und agen nur bes Abende, da fie fich fchamten, mahrend bes hellen Tages finnliche Rahrung ju fich zu nehmen. Jeder fiebte Cabbath mar ihnen befonders beilig. genoffen fie ein gemeinsames Liebesmahl von Brot, tas mit Caly und Dfop gewurgt war, fangen alte Symnen und führten myftifche Tange auf, um damit den Durchgang ihrer Bater burch's rothe Meer, b. h. nach allegorifcher Auffaffung die Befreiung des Beiftes von den Banden der Ginnlichfeit fynte bolifch darzuftellen. Der Grundfehler biefes affetifch = muftifchen Judenthums ift der, daß bas Bofe in die Ginnlichfeit als folde gefest und ber Leib als ein Rerfer ber Geele betrachtet wird. Siemit ift bas Biel bes Weifen bas äußerliche Absterben. Der affetische Tod ift die Geburt zum mahren Leben.

Ueber bas Berhaltniß bes Therapeutismus jum Chriftenthum gilt baffelbe, mas wir über ben Effenismus gefagt haben.

#### §. 39. Busammenfassung.

Mus biefer gangen Darftellung erhellt beutlich, bag bie alte Welt gur Beit ber Erfcheinung bes Weltheilandes in einem Bermefungeproceg begriffen war und nach ben entgegengesetteffen Geiten bin bie abfolute Rothwendigkeit eines gang neuen Lebensprincips barthat, wenn fie nicht rettungelos ju Grunde geben follte. Das Chriftenthum mar gmar auf alle Weife, positiv und negativ, theoretifch und praftifch, burch bie griechische Bilbung, bie romifche Weltherrschaft, die A. T.'luche Offenbarung, die Bermifchung von Judenthuns und Beidenthum, die Berruttung und bas Glend, die Gebnfucht und Soffnung ber bamaligen Beit vorbereitet; aber feine Richtung bes Alterthums mar im Stande, die mahre Religion aus fich felbit zu erzeugen und die unendlichen Bes burfniffe bes menfchlichen Gergens zu befriedigen. Das fonnte bloß gefcheben burch eine That Gottes, burch eine neue Schopfung. Die Monthologicen batten fich offenbar überlebt. Die griechische Religion, welche fich blof die Berberes lichung bes irdif hen Dafeins jum Biel feste, fonnte im Unglud feinen Troft mehr gewähren und nicht einmal ben Muth bes Martyrerthums erzeugen. Die romifche Religion mar gefhandet und hoffnungelos untergraben

<sup>108)</sup> Dech erstreckte sich ihr Einstuß weit über Regepten hinaus. Denn Philo sagt de vita contemplativa & 3. ausbrücklich von den Therapeuten: πολλαχού μεν οδν της ολχουμένης έστι τούτο το γένος. "Εδει γάρ άγαζού τελείου μετασχείν και την Ελλάδα και την Βάρβαρος.

durch ihre Berabfegung in einem blogen Mittel fur politifche Zwede und burch die Erhebung nichtemurdiger Defpoten gu bem Range ber Gotter. Das Judenthum war im Pharifaismus zu einem geiftlofen, merkgerechten Formalismus erffarrt, im Cabducaismus feines fittlich = religiofen Ernftes entleert, in bem Enfteme bes Philo über fich felbit binausgegangen und mit gang beterogenen Elementen vermifcht. Wie überhaupt in Beiten allgemeiner Muftofung bes Beftebenden, fo finden mir befonders auch in ber Ubergangs= periode, wovon wir hier reben, zwei Extreme nebeneinander, auf der Ginen Geite ben Unglauben, ber bie alten Religionen über Bord marf, ohne etmas Reues an die Stelle fegen ju fonnen, auf der andern ben Aberglauben, ber Die dahinfterbenden Monthologieen frampfhaft festhielt und noch durch allerlei phantaffifche Uebertreibungen überbot. Nicht felten maren ber Unglaube und Aberglaube in bemfelben Individuum vereinigt, weil es ticf in bem Wefen bes Menfchen liegt, etwas ju glauben. Glaubt er nicht an Gott, fo glaubt er an Gefpenffer. Der f.blaue Raifer Auguftus, ber fich um die Religion feiner Bater bochffens etwa vom politifchen Standpunfte aus fummerte, erfdrad, wenn er bes Morgens ben linfen Edul querft fatt bes rechten ungezogen hatte, und ber aufgeflarte Plinius maj, trug Umulete gegen Donner und Blig. Die bamale febr gablreichen Bauberfunftler und fchmarmerifiben Apologeten bes beidnifchen Aberglaubens, wie Alexander von Abonoteichos und Apollonius von Tyana (3 - 96), fowie jubifche Boeten, fanden felbit in ben bober gebildeten Klaffen der Briechen und Romer vielfachen Gingang. Daß der erfunftelte und ber von Furcht erzeugte Aberglaube, wie ihn die tamalige Zeit fo baufig tarbietet, eigentlich nur ein verftedter Unglaube fei, bas hat fcon Plutard erfannt, wenn er unter anderm fagt 100): "Der Ungläubige glaubt an feine Gotter, ber Aberglaubige mochte gern nicht glauben, glaubt aber gegen feinen Willen, benn er fürchtet fich, nicht zu glauben. . . Der Aberglaubige ift feiner Reigung nach ein Ungläubiger, nur ju fchmach, um von den Gottern, fo wie er gern mochte, ju benfen. Der Ungläubige tragt in feiner Ginficht jur Entfichung bes Aberglaubens bei (?); der Aberglaube aber hat von Unfang an bem Unglauben bas Dafein gegeben und gibt ibm, ba er einmal ba ift, einen Scheingrund zu feiner Dechtfertigung." Sier ift nur überfeben, bag, wie ber Aberglaube leicht in Unglauben umschlägt, fo umgekehrt auch biefer cbens fo oft jenen erzeugt, ba fie beibe nur Cymptome einer und berfelben Grunds franfheit des Geiftes find.

Auf der anderen Seite aber gibt es, mas Plutard, ebenfalls verfennnt, auch einen Aberglauben, der auf einem tieferen religiofen Bedurfniß ruht und sich bloß in der Bahl des Objects vergreift, der also jedenfalls dem Unglausben vorzuziehen ift. Endlich kann auch selbst der Unglaube durch bas von

<sup>10°)</sup> in der intereffanten Schrift περί δεισιδαιμονίας και άβεότητος cap. 11. Bgl. auch Neander's Kirchengesch. I. S. 21 ff.

ihm erzeugte Gefühl ber Leere wenigstens ernstere Gemüther, wie für ben Aberglauben, so für den wahren Glauben negativ vorbereiten. Daher ist est durchaus fein Wierspruch, daß wir zur Zeit Christi so viel religiöse Sehns sucht sinden, die nur auf Befriedigung wartete. Dieselben Samaritaner, welche für die Gautelkünste des Simon Magus so empfänglich waren, daß sie ihn "die große Kraft Gottes" nannten, nahmen auch die Predigt des Evangeliums bereitwillig an (Upg. 8:5 ff.), und derselbe Sergius Paulus, der, durch das Keidenthum unbefriedigt, den Zauberer und jüdischen Pseudos propheten Elymas bei sich hatte, wurde sosort durch den Keidenapostel für den christlichen Glauben gewonnen (Upg. 13:6 ff.).

Das Beffe, mas diefe Zeit darbietet, ift offenbar eben diefe religiofe Cehne fucht, die fich aus dem Larm und Schmerg bes Dafeins in bas Seiligthum ber Soffnung fluchtet, aber fich felbit nicht befriedigen fann, ihr Seilmittel mefentlich außer fich fuben muß. Meffianische Soffnungen maren ba= mals in verschiedenen Formen und Graden der Rlarheit durch die politische, geiftige und religiofe Reibung ber Bolfer auf ber gangen Welt verbreitet und fundeten, wie die erften rothen Streifen am Sorizonte, ben berannabenben Morgen an. Die Perfer erwarteten unter bem Ramen Coffofch einen Heberwinder des Uhrimon und feines Reiches ber Finffernif 110). Der dines fifche Beife Confucius wies feine Couler auf einen Seiligen bin, ber im Weffen erf beinen werbe. 216 bie ebelften Reprafentanten ber beibnifchen Deffiabhoffnungen im Orient muffen wir die aftvologischen Beifen anfeben, welche nach Berufalem famen, um ben neugebornen Ronig ber Juben angubeten ") (Matth. 2: 1 ff.). Die occidentalifchen Bolfer bagegen richteten ibre Blide nach bem Drient, wober die Conne und alle Beibheit fommt. Sueton und Sacitus berichten von einer im romifchen Reiche allgemein vers breiteten Cage, bag fich im Lande bes Offens, und gmar beffimmter, von Judaa aus bald ein neues Weltreich grunden werde. 112) Wahrscheinlich trieb

<sup>110)</sup> Stuhr verfest diefen Siegeshelden in eine fpatere Beit und nimmt bier einen Ginfluß der hebraischen Messiadee an. Allein abgesehen von der Unsicherheit der Beitbestimmung zeigt doch die Sage jedenfalls, daß auch der Parsismus der Idee des Erlösers zustrebt.

<sup>&</sup>quot;) Ueber den Stern der Magier und die merkwürdigen aftrenomischen Berechnungen eines Keppler und Anderer, welche nachgewiesen haben, daß zur Zeit der Geburt Christi (vier Sahre ver der dienpsischen Aera) eine Cenjunction der Planeten Jupiter, Saturn und Mars in dem Sternbild der Fische Statt gefunden hat, wezu noch ein außererdentlicher Stern hinzukam, vgl. Wiefeler's Chronologische Synopse der vier Evangelien. 1843. S. 57 ff.

<sup>112)</sup> Suet. Vespas. c. 4: Percrebuerat Oriente toto vetus et constans opinio: esse in fatis, ut eo tempore Judaeâ profecti rerum potirentur. Lacit. Hist. V. 13: Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum literis contineri: eo ipso tempore fore, ut valesceret Oriens, profeetique Judaeâ rerum potirentur. Daß diese Geschichtschreiber die Sage irrig auf Bespasian beuten, ist für die Sache ganz gleichgültig.

auch derfelbe dunfle Bug nach dem Orient die Galater aus den norddeutschen Gauen nach Rleinasien.

In einer folden, burch Unglauben und Aberglauben aufgelosten und boch febnfüchtig auf Erlofung von außerem und innerem Elend harrenden Beit, wie die Wefchichte fie nur Gin Mal gefeben bat, erschien ber Seiland ber Gunder in einem verachteten Winkel ber Erbe, bob mit Ceinen burchbohrten Banden die Belt aus ihren Ungeln, trug die verfohnte Menfchheit an's Berg Gottes und grub bem Strome ber Gefchichte ein neues Bette. ben halbstarrigen Unglauben mar Er ein Gericht, ein Geruch bes Todes jum Tode, für bas fehnfüchtige Seilsbedurfnig ein Geruch bes Lebens jum Leben. Co fcon, als mabr fagt Augustin: "Chriffus erfchien ben Menfchen ber alternden, hinfterbenden Welt, daß mahrend Alles um fie ber (auch bas, mas früher Gegenftand ber begeifferten Liebe man und Schwungfraft ben Geelen mitgetheilt hatte ) hinwelfte, fie burch Ihn neues, jugendliches Leben empfangen follten." Mit bem Rufe: "Thut Bufe und glaubet an bas Epangelium!" maren bie letten Berfe ber Gliade verflungen, und es begann Die Obnifee der Menfchheit, in welcher diefe, fatt in finnlicher Rraft nach aufen ju greifen, wie die homerifchen Gelben von Troja, ihren Blick nach innen wendet und der lange vermiften Seimath, ber treuen Penelope gufegelt. Bwar fcbleppte Rom noch fein alterschwaches fchwindfüchtiges Dafein fort, aber mußte julegt boch ber thorichten Predigt vom Gefreugigten ju Rugen fallen und eben damit aufhoren bas alte gu fein. 3mar fchleicht noch forts mabrend bas unbuffertige Judenthum in unverfohnlichem Chriftenhaß gefpenfterhaft burch alle Beiten und Lander, aber nur ale ein erfcbutternber factifcher Bemeis für Die Gottlichfeit bes Chriftenthums, bas langft bie Welt erobert hat und ber Mittelpunft aller hoberen Bilbung, aller bedeutenden Bewegungen ber Geschichte, ber Quell aller Cegnungen ber erneuten Denfchbeit geworden ift und troß aller Opposition immer mehr werden wird, bis , alle Bungen befennen, bag Jefus Chriftus der Gerr fei gur Chre Gottes bes Baters. "

# 5. 40. Die apostolische Rirche. uchberficht.

Als die Zeit erfüllet war, fandte Gott Seinen eingebornen Sohn; als Finsternis und Schatten bes Todes bas Erdreich bedeckten, als ahnungsvolle Sterne in heidenthum und das hellere Morgenroth des Judenthums die nahe Ankunft des Tages verkündigten: da ging die Centralfonne der Weltz geschichte am Horizonte auf, das Wort ward Fleisch, das ewige Leben erschien in personlicher Vereinigung mit der menschlichen Natur, um diese von Sünde

und Tod ju erlofen und mit Gott, dem Urquell alles Beils und Friedens, ju verfohnen. Die Menfchwerdung Gottes, bas irbifche Leben bes Erlofers, Gein verfohnendes Leiden und Sterben, Geine triumphirende Auferftehung und himmelfahrt bilden fomit bas ewige, gottliche Rundament ber Rirche. Auf diesem lebendigen Grundstein, außer welchem fein anderer gelegt werben fann, errichteten die Apostel unter ber birecten Leitung bes beiligen Beiffes den Bau felbit. Das Pfingfifeft ju Jerufalem ift ber Unfang Diefes Baues. Da traten die Apostel, Die fruber an Die perfonliche Erscheinung des Gott= menfchen im Fleische gebunden maren, zuerft felbfiffandig vor ber gangen Belt als Beugen ihres, in die Berrlichkeit eingegangenen und boch bei ihnen unfichtbar gegenwartigen Deifters auf, und die Frucht ihres Zeugniffes mar Die Bildung jener religiofen Gemeinschaft, welche bagu bestimmt ift, Die gange Menschheit in sich aufzunehmen und zu Gott gurudzuführen. Als ben un= gefähren Schlufpunft der apostolischen Periode feben wir bas Jahr 100 an, da das Leben des Johannes nach zuverläffiger Tradition bis in die Regie= rungszeit Trajan's hineinreichte, ober boch wenigftens nabe baran grangte. Bir fonnen biernach in ihr wieder brei Abschnitte unterscheiden: 1) vom Jahre 30 - 60; 2) die Hebergangszeit zwischen 60 und 70, wo die meiften Apostel vom irdifchen Chauplas abtraten, und durch die Berfterung Jerufaleme bie legten Raden bes Busammenbangs ber Rirche mit ber mofaifchen Defononie abgebrochen wurden; 3) die letten brei Jahrzehnde des erften Sahrhunderts, mahrend welcher Johannes, ber Apostel der Bollendung, Die Rirde burch die ihr drohenden neuen Gefahren und Irrthumer hindurch bis an die Edwelle ber zweiten Periode begleitet und fo bas verbindende Mit= telalied zwifden biefer und ber erften Periode bilbet.

Die Hauptquellen für die Darstellung sind die apostolischen Briefe bes N. L's und die Apostelgeschichte des Lufas, der von c. 16: 10. an plosich in der ersten Person der Mehrzahl redet und sich damit deutlich als einen Reisegeschirten des Paulus und Augenzeugen eines großen Theils der von ihm erzählten Begebenheiten zu erkennen gibt. Insofern sind wir eigentlich hier noch ganz auf eregetischem Grund und Boden. Ueber das spätere Leben und den Tod der Apostel muß man jedoch, aber freilich mit großer fritischer Borsicht, auch die Tradition der Kirchenväter zu Nathe ziehen, um ein vollsftändiges Bild zu bekommen. 113)

<sup>118)</sup> Plan und Umfang unseres Werkes verbieten eine ausstührliche fritische Unterfuchung der Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte und sonstigen historischen Nachrichten des Neuen Testamentes, die sich, auch abgesehen von aller Inspirationstheorie, jedem unbefangenen Sinne als durchaus treu und wahr von selbst ducumentiren und über alle sittliche Verdächtigung unendlich erhaben sind. Sie wäre auch hier ganz unnöthig. Denn die abenteuerlichen Ertrapaganzen einiger modernen hopperkritifer, die, sich weiser dünkend, als achtzehn Jahrhunderte, der Geschichte des Urchristenthums ein Product ihrer speculis

Die apostolische Veriode ift einerseits bas erfte Glied in ber Rette der organischen Entwicklung ber Rirche, andererfeits aber jugleich von allen nachfolgenden Perioden mefentlich verschieden. Ginmal baburch, bag bas Chriftenthum in ibr nob in ber innigifen Berbindung mit ber altteffament= lichen Defonomie erfcheint. Es tritt im Schooke bes Judenthums auf und bewegt fich auch eine Zeit lang in feinen religibfen Formen. Die Apostel find alle Juden. Gie menden fich junachft in ihrer Predigt, felbft Paulue, an ibre Stammgenoffen, predigen in ben Synagogen, befuchen ben Tempel ju Berufalem, ber in gewiffem Ginne auch ber augere Mittelpunft ihres religibfen Lebens ift. Aber immer mehr reißt fich bie Rirche von biefem mutterlichen Boben los, und mit ber Berftorung Berufalems wird ihre aufere Berbindung mit bem altteftamentlichen Gultus vollig gerriffen.

Die zweite, wichtigere Eigenthumlichfeit ift die Erhabenheit ber apostolischen Periode über alle folgenden burch die ungetrübte Reinheit und urfprungliche Brifde der Lebre und bes Lebens und burch bas fchopferifde Walten von außerordentlichen, barmonifch in und fur einander wirfenden Geiftesgaben für alle Bedürfniffe und Berhaltniffe ber jungen Rirche. Daher hat Johannes von Müller bas erfte Sahrhundert mit vollem Rechte "das Jahrhundert der Bunder" genannt. Un ber Spige fteben Manner, die ben perfonlichen Umgang bes Weltheilandes genoffen, von Ihm felbft herangebildet und mit ber Fulle bes beil. Geiftes ausgeruftet waren. Colde infallible Trager ber gottlichen Offenbarung, folde geheiligte und einflugreiche Perfonlichfeiten begegnen uns nadhher nicht wieder. Gie find die Gaulen ber Rirche, Die Lehrer aller Jahrhunderte, und auch bie ausgezeichnetften fpateren Erzeugniffe des driftlichen Geiftes find fammtlich von den Aposteln und ihren Schriften abhangig, wie der Strom von der Quelle. Das apostolische Beitalter ift maafgebend und normirend und jugleich typifch und prophetisch für bie gange Rirchengeschichte, b. b. in ihm find fcon alle Reime vorhanden, Die nachher in verichiedenen Perioden, Perfonlichfeiten und Richtungen fich ents faltet haben. Man fann fagen, daß die vergangene Gefchichte ber Rirche und Alles, was fie gufunftig noch produciren mag, nur eine immer beutlichere Muslegung und vollständigere Unwendung bes Reuen Teftamentes ift und fein wird. Much in ben Irrlehren des erften Sahrhunderts, ben Unfangen Des Chionitismus und Gnofficismus, finden wir die Praformationen und

renden Phantafie substituiren und eine Freude baran haben, das Gregartigfte, an dem gabllofe Generationen fich belehrt und erbaut haben, in ben Staub berabziehen, - Diefe Ertravagangen werden in bem praftifchen Amerika gewiß nie Gingang finden und find auch außerdem in dem Lande ihrer Geburt bereits binlänglich widerlegt und vielleicht mehr berückfichtigt werden, als fie verdienen. Damit wollen wir nicht läugnen, daß auch ihnen ein Werth zufemmt, indem fie die Forfchung anregen und badurch die Wahrheit fordern, wie ihre Berlaufer, Die gnoftischen Brrichren bes firchlichen Alterthums gethan haben.

Grundformen aller Sarefieen, Die feitbem in ber Gefchichte unter ben man: nigfaltigften Mobificationen aufgetreten find. Dief widerfpricht gar nicht bem Begriffe ber Entwicklung. Denn es ift ein immer wiederkehrendes Befet ber Befchichte, bag großartige, maafgebente Perfonlichfeiten an ber Spige jeder neuen Periode und Richtung fteben, folde Manner, Die eine ganze inhaltschwere Sufunft in fich tragen. Co ift z. B. Augustin ber Later ber lateinischen Theologie bes Mittelalters, Luther der Bater ber lutherischen Rirche, beren Gefchichte eine Entfaltung feines Denfens, Gublens und Glaubens ift. Gregor VII., ja, man fann fagen, ichen Leo ber Große im funf= ten Sahrhundert bat die gange Fulle bes Papfithums nach feinen guten und fchlimmen Ceiten in fich getragen, obwohl es noch Sahrhunderte bedurfte, um die ihm vorschwebende Idee vollständig ju realisiren. Die Apostel nun fteben in bemfelben Berhaltniß gur gefammten Rirchengeschichte, in bem etma Augustin zur scholaftischen und myftischen Theologie, Leo und Silde: brand jum Papftthum, Luther und Calvin jur Gefchichte bes Proteffantismus, Spener jum Pietismus, Bingendorf gur Brudergemeinde, Weblen jum Methodismus fteben, t. h. fie geben bas Thema an, fie ftellen bas Princip auf, bas nur burch bas Sufammenwirfen aller Jahrhunderte vollftanbig ausgeführt werben fann, mahrend ber Wirfungefreis ber andern Danner auf eine bestimmte Beit und einen einzelnen Zweig ber Rirche befchrankt ift; wogu noch ber weitere Unterfchied fommt, daß auch die erleuchtetften Rirchenlehrer nicht auf bas Prabicat ber Unfehlbarfeit Unfpruch maden konnen, wie die Apostel.

Man barf nun aber babei nicht vergeffen, bag ein großer Unterfchied Statt findet gwifden ber Rulle des driftlichen Lebens in ten Uroffeln felbit und zwischen ber Auspragung beffelben im actuellen Buffand ber apostolischen Gemeinden. Die Idee war noch bei weitem nicht vollfommen verwirflicht und im engeren Ginne hiftorifch geworden. Gie fand noch als etwas Gu= pranaturales über ber bamaligen Beit und Chriffenheit erhaben. Das apos ftolifche Gemeindeleben litt an allerlei Gebrechen, wie wir aus ben Rache richten des Reuen Teftamentes felber feben. Infofern fann man fagen, bag die nachfolgenden Sahrhunderte ein Fortschritt find, nicht über die Apoftel felbit, noch weniger natürlich über Chriftum binaus, mohl aber über bie Huffaffung und Uneignung bes Beiftes Chrifti und ber Lehre Ceiner Junger in ben apostolischen Gemeinten. Diese zwei Gefichtepunfte werben gar haufig mit einander vermifcht, und baber ift es um fo wichtiger, fie fcharf auseinander ju halten. Die Apostel ragen in Reinheit ter Lehre und Kraft bes Lebens weit über ihre Beit, als außerordentliche Erager und Dolmeticher bes heil. Beiftes, hervor. Das fieht man auch beutlich aus bem ungeheuren Abstand, der zwiften ihnen und den fogenannten apostolischen Batern und Rirchenlehrern des zweiten Sahrhunderts, welche boch ben perfonlichen Umgang ber Apoftel felbit genoffen batten, anerkanntermaagen Ctatt findet.

#### Erstes Buch:

# Gründung, Ausbreitung und Verfolgung der Kirche.

Erftes Rapitel:

# Der Geburtstag ber Kirche.

5. 41. Das Pfingfimunber.

Machift der Menschwerdung und Auferstehung des Cohnes Gottes ift ohne Frage Die Ausgiefung best beiligen Beiftes und die Geburt ber Rirche bas, bedeutenbite und folgenreichfte Ractum der Gefchichte, das, felbft ein Bunder, nur von munderbaren Ericheinungen begleitet, in die Welt eintreten fonnte, bas fich aber in fleinerem Maafiftabe tagtaglich in jeder Wiedergeburt und Erwedung wiederholt, bis die gange Menfchheit in das Bild Chrifti verflart und mit Gott vereinigt fein wird. Denn wir haben bier fein ifolirtes und porübergehendes Ereignig por uns, fondern ben fchopferifchen Unfangepunft einer unabsehbaren Reihe von gottlichen Wirkungen und Rundgebungen in ber Geschichte, den Quell eines Lebensftromes, ber ununterbrochen burch alle Sahrhunderte hindurchflieft und in Die Emigfeit einmundet. Der b. Geiff. Der bis dabin bloß temporar und fporadifch einzelne befonders bevorzugte Individuen, Die Trager ber Offenbarung des U. Teffaments, erleuchtet hatte, machte nun bleibende Bohnung auf Erden, burgerte Gich in der glaubigen Gemeinde ein und wirft feitbem als das gottliche Licht= und Lebensprincip; . burch welches die von Chrifto objectiv vollzogene Erlofung der Menfchheit fubjectiv immer tiefer angeeignet und immer weiter verbreitet wird. Der herr hatte die Mittheilung bes Beiftes ber Bahrheit als eines bleibenden Eigenthums an die Geinen ausdrudlich an die Bedingung Geines Singangs jum Bater gefnüpft. "Es ift euch gut, daß Ich hingehe, benn wenn Ich nicht hingehe, fommt ber Paraflet (ber Beiffand) nicht ju euch; wenn 3ch

aber hingehe, will Ich Ihn zu euch fenden." Die war ein hauptgegens frand Seiner Abschiedereben vor dem Tode, sowie Seiner letten Worte an die Jünger bei der himmelfahrt (Apg. 1: 8.), wobei Er sie zugleich ans wies, in Jerusalem zu bleiben, bis die Berheißung erfüllt, und sie mit dem heil. Geiste getauft sein wurden (B. 4. 5.).

Damit biefes im bochften Ginne epochemachende Factum gleich aller Belt befannt murbe, hatte Gott Gines der brei hohen Fefte ber Ifraeliten dagu auberfeben, und gwar gerade babjenige, melches jur Stiftung ber driff: lichen Rirche in einer abnlichen typischen Beziehung frand, wie bas Paschah gum Tode und gur Auferftebung Chrifti. Pfingften fiel auf ben funfgig= ften Tag 118) nach bem auf den Ofterfabbath folgenden Tage (3 Dof. 23: 15 f. ), alfo nach gewöhnlicher Unnahme vom 16ten Rifan an gerechnet, mit welchem die Ernte begann (3 Mof. 23: 11., 5 Mof. 16: 9. ), und hatte bei den Juden eine boppelte Bedeutung. Einmal mar es bas frobliche Danffest ber Erftlingeernte, welche in ben vorangehenden fieben Wochen ge= halten wurde, und heißt baber im A. T. das Bochenfeft 116) ober bas Erntefeft 117); fodann hatte es nach alter rabbinifcher Tradition gugleich eine Beziehung auf die Grundung der Theofratie, namlich die Gefetgebung vom Ginai, die um biefe Beit bes Jahres erfolgte ( vgl. 2 Dof. 19: 1. ), und murde baher bas Feft ber Gefegesfreude 118) genannt. Beides paste vortrefflich auf das erfte driftliche Pfingiffest, wo die alttestamentlichen Borbilder in herrliche Erfüllung geben follten. Denn da wurden bie Erftlinge bes drifflichen Glaubens, gleichfam bie reif gewordene Ernte bes jubifchen Bolfes, in die Scheunen ber Rirche eingefammelt; ba murbe die Gemeinschaft bes neuen Bundes, und zwar nicht mehr blog fur Ein Bolf und fur einige Sahrhunderte, fondern fur alle Rationen und fur die Emigfeit geftiftet, indem Gott, wie einft bas Gefes bes todtenden Buchftabens auf ffeinerne Tafeln, fo nun bas Befet bes lebenbigmachenben Beiftes und ber Liebe in die Bergen Schrieb.

<sup>114)</sup> Joh. 16: 7., vgl. die merkwürdige Stelle Joh. 7: 39.: "Der heil. Geist war noch nicht da (nämlich in den Gläubigen), denn Jesus war noch nicht verstläret," und Joh. 12: 24., wo der herr mit Beziehung auf Seinen nahen Tod sagt: "Es sei denn, daß das Waizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein; wo es aber erstirbt, so bringt es viele Früchte."

<sup>116)</sup> daher der Name, vom griechischen ήμέρα πεντεκοστή, oder auch πεντεκοστή schlechthin als subst. (so Tobia 2: 1., 2 Make. 12: 32.)

יות (5 Mof. 16: 9 ff., 2 Mof. 23: 16., 3 Mof. 23: 15 ff.), άγία ἐπτὰ ἐβδομάδων ( Σούια 2: 1. ).

יום הבכורים auch, auch, יום הבכורים auch, יום הבכורים (Eag ber Erfilinge 4 Mof. 28: 26.).

"שמחת התורה (שני Bon diefer Bedeutung des Festes findet sich freilich im

יש מחת החורה (Bon dieser Bedeutung des Festes findet sich freilich im A. T. und auch bei Philo und Josephus keine sichere Spur, Man schloß sie aber aus einer Bergleichung von 2 Mos. 12: 2, mit 19: 1.

Den näheren Hergang biefer bebeutungsvollen Begebenheit erzählt uns, jedoch nur sehr kurz, das zweite Kapitel ber Apostelgeschichte. Am Pfingstesest nach ber Auferstehung bes Herrn, im Jahre 30 unserer Zeitrechnung 110), an einem Sabbath 120), waren die Apostel und anderen Anhanger Zesu, hundert und zwanzig, also zehn Mal zwölf an der Zahl (vgl. Apg. 1: 15.), in ihrem Erbauungsfaale, oder, wie wir für viel wahrscheinlicher halten, in einem Theile des Tempelgebäudes 121) einmuthig und andachtig versammelt:

121 ) Wie die Zeitbeftimmung, fo hat auch die Drisbeftimmung nicht geringe Schwice

<sup>119)</sup> die aber vier Jahre zu wenig zählt, wie wir mit Bengel und Biefeler annehmen, vgl. des letteren "Chronol. Spnopse der vier Evangelien." 1843. S. 48 ff. Christus starb im 34sten Lebensjahre, da Er nach Lukas (Ev. 3: 23., vgl. das damit übereinstimmende chronologische Datum Joh. 2: 20.,) ungefähr dreißig Jahre alt war, als Er getauft wurde, und nach Johannes drei Jahre öffentlich lehrte.

<sup>120)</sup> Dieß muß man nämlich annehmen, ba der 15te Nisan, an welchem Chriffus nach den synoptischen Evangelien (mit benen auch Johannes, der auf den erften Unblid zu differiren icheint, in Uebereinstimmung gebracht werden fann und muß) ftarb, auf einen Freitag fiel, mithin der 16te Difan in jenem Jahre ein Sennabend mar. Bahlt man nun von diefem an, nach der Berordnung 3 Mof. 23: 15, funfzig Tage, fo erhalt man nicht einen Conntag, wie ber fel. Dishaufen (im Commentar ju Apg. 2: 1.) von berfelben Borausfegung ausgehend, fich offenbar verrechnend, annimmt, fondern abermals einen Conne abend, wie Biefeler richtig bemerkt (in feiner ausgezeichneten "Chronologie des apostolischen Zeitalters." 1848 G. 19.). Diefer Gelehrte bestimmt nach feinem dronologischen Spftem, das wir übrigens nicht in allen Einzelnheiten adoptiren konnen, das Pfingstfest noch genauer und verlegt es auf den 6ten Sivan ober 27sten Mai, ba nach ihm der Todestag Christi auf den Sten April des Jahres 30 fallt. Dun fteht aber diefer Unficht die uralte und all= gemeine Sitte der Rirche entgegen, welche Pfingften an einem Sonntag, alfo am fünfzigften Sage nach ber Auferstehung, am gehnten nach ber Simmel= fahrt Jesu feiert. Diese Schwierigfeit wurde fich gang einfach lofen, wenn man mit den Raraern annahme, daß unter naw in der, für die Firirung des Pfingstfestes entscheidenden Stelle 3 Dof. 23: 11, 15, 16, nicht, wie die pha= rifaischen Juden behaupteten, der erfte Oftertag (ber 15te Nifan), ber als Sabbath gefeiert wurde, gleichviel auf welchen Sag ber Boche et fiel, fondern der eigentliche Cabbath, b. h. der fiebte Zag der Woche ju verftehen fei. Denn in biefem Falle wurde Pfingften immer auf einen Sonntag fallen. Dieselbe Unficht hat neuerdings Sigig scharffinnig, meift aus lexicalischen Gründen, vertheidigt ("Dftern und Pfingften. Gendschreiben an Ideler." Beidelberg, 1837, ) Allein es lagt fich wenigstens nicht beweifen, daß die Sitte der Karaer bis in die Beit Christi hinaufreiche. Es scheint dahet ficherer ju fein, fich die firchliche Feier des Pfingstfestes am Conntag aus bemfelben evangeliften Gegenfat gegen ben Judaismus zu erklaren, ber eine Beränderung der judifchen Pafchahfeier an beftimmten Monatstagen zu einet Reier an feften Bochentagen und eine Berlegung bes judifchen Gabbaths auf ben Sonntag zur Folge hatte,

als in der erften Gebetöftunde, b. h. Morgens um 9 Uhr, ungewohnliche Zeichen die feierlich verheißene, fehnlich erwartete und brunftig erflehte Geiftes ausgießung und den Beginn einer neuen sittlichen Schopfung anfundigten. Wie die großen Epochen der Geschichte vermöge der geheimnisvollen Sympathie der physischen und sittlichen Welt von außerordentlichen Naturerscheis nungen begleitet zu fein pflegen, wie z. B. die Promulgation des gottlichen

rigkeit. Lukas bezeichnet die Localität ohne nähere Angabe durch olxos c. 2: 2, Dieser Ausdruck führt an sich allerdings junächst auf ein Privathaus, wie die meisten Ausleger, auch Meander (Ap. Gesch. I. S. 13 der 4ten Aufl.), an= nehmen, Man mußte dann fich die Sache fo vorstellen, daß die Junger in bem Obergemach (π, ν, ύπερωον), welches nach erientalischer Sitte befon= bers jum Erbauungslocal biente (vgl. Upg. 1: 13.), versammelt maren, bann auf das platte Dach heraustraten und von da aus zu der auf der Strafe und im Borhof versammelten Menge redeten; benn im Sause felbst hatten gewiß nicht alle Buhörer, von denen ja allein drei tausend getauft wurden, Plas ge= habt. Mein ocxos muß nicht nothwendig ein Privathaus bezeichnen. 1 Kön. 8: 10 (LXX.) kommt es vom Tempel überhaupt vor, noch mehr kann es für ispov stehen, wenn von einer einzelnen Abtheilung die Rede ist, wie in unserem Der Tempel selbst umfaßte mehrere Gebäude, dixovs, olxodopas, vgl. Mark 13: 1, 2, Matth. 24: 1, fo daß man nicht einmal auf die Stelle bes Josephus Antiqu. VIII. 3, 2, ju recurriren braucht, wo die dreißig Sale oder Nebengemacher, welche das Sauptgebaude umgaben, olxor genannt werden. Dag nun auch in unserem Kalle nicht an ein Privathaus, sondern mit Dishausen und Wieseler an eine Abtheilung des Tempels zu denken fei, scheint uns aus folgenden Grunden hervorzugehen: 1) Dach guk. 24: 53. und Upg. 2: 46., vgl. 5: 42. versammelten fich die Junger täglich im Tempel. Gie hielten fich bamals noch gang an ben Gettesbienft der Bater. Durch diefe Ungaben berechtigt und Lufas von vorne berein, ohne daß er es ausdrücklich zu bemerken brauchte, zu der Unnahme, daß fie auch am Pfingft= feste, ja, an diesem gang besonders im Tempel versammelt waren. es aber auch an durch die Bemerkung 2: 15., daß die Begebenheit um die britte Stunde, d. h. 9 Uhr Morgens vorfiel, wo die Juden tagtäglich bei Darbringung des Morgonopfers im Tempel zu beten pflegten. 2) Der gange Bergang gewinnt dann an Unschaulichkeit, besonders läßt fich das Busammenftromen der Botksmenge im Tempel weit beffer erklaren. 3) Endlich fann man noch mit Olshausen hinzufügen, daß die Begebenheit an Bedeutsamkeit gewinnt, wenn "die feierliche Inauguration der Kirche Christi im Seiligthum des alten Bundes" geschah. Doch konnte man bagegen einwenden, daß bas Christenthum, als eine Unbetung Gottes im Geift und in der Wahrheit, auf Die Beiligkeit besonderer Orte und Zeiten weniger Gewicht legt, als das Ru= benthum und Beidenthum. Die beiden erften Grunde aber fcheinen und bin= langlich, um die Unnahme, baß bie Beiftesausgießung im Tempel geschah, gu begründen. Schon die Erwähnung des Pfingstfestes c. 2: 1 läßt das vermu= then, und man konnte nach bem gangen Busammenhang nur bann an ein Privathaus denken, wenn der Tert uns ausdrücklich dazu nöthigte. folde Möthigung aber liegt in dem blogen Ausbruck olizos keineswegs.

Gefeges vom Sinai von Donner, Blig und bem Ton einer frarten Pofaune begleitet war (vgl. 2 Mof. 19: 16 ff. ): fo fand etwas Uhnliches auch hier Statt, und die Junger erkannten in ber finnlichen Gulle, unter ber ihnen Gott Gid offenbarte, ein angemeffenes Ginnbild bes geiftigen Borgangs. Ein Getofe vom himmel, wie eines baberfahrenben Sturmmindes, erfüllte ploBlich das ftille haus der Andacht. Der heilige Beiff, Der einft als fchop= ferifcher Lebensodem Gottes über dem Chaos ber finnlichen Belt brutend geschwebt hatte, fam nun in boberer Form als ber Beift bes verflarten Erlofers, als der Beift des Glaubens und der Liebe, der Wahrheit und der Beiligfeit auf die betende Berfammlung bernieder, und gwar in Geffalt von feuerahnlichen, fich gertheilenden Bungen. Wind und Feuer find bier offenbar Emmbole ber reinigenden, erleuchtenden und belebenden Gottesfraft. Gläubigen murden in eine neue Lebensfphare, in das Centrum ber driftlichen Bahrheit verfest und auch fogleich Organe des heil. Geiftes nach der Bor= herverfundigung bes herrn: Der Geift der Bahrheit , wird jeugen von Mir, und ihr werder auch zeugen" ( Joh. 15: 26. 27. ). Denn bas Zeugniß ift die erfte Frucht des Glaubens und zugleich das Mittel zur Ausbreitung beffelben. Sofort brachen fie in laute Gebete und Lobgefange aus und verfundeten dem Bolfe, bas, burch bas Betofe und bas Bungenreden 122) aufe merkfam gemacht, berbeiftromte, bie Großthaten Gottes, die Erlofung burch Chriftum mit einer Freudigfeit und einem Muthe, der nun vor feiner Gefahr nicht jurudichrecte. In biefem Momente ungewohnlicher Begeifterung reichte Die alltägliche Sprache nicht aus. Der auf Die Junger ausgegoffene, neue Beift ichuf fich auch ein neues Organ, wie benn überhaupt Inneres und Meugeres, Geele und Leib, Bebante und Form eng mit einander gufammenhangen. Sier tritt jum erften Dal das Bungenreden hervor, das der herr den Aposteln vor Geiner himmelfahrt ausdrucklich verheißen hatte ( Marf. 16: 17. ). Begen ber Dunfelheit Diefer merkmurbigen Ericheinung muffen wir etwas naber barauf eingehen, wobei wir jedoch einzugestehen baben, daß fich biefelbe beim Mangel an Erfahrung nicht mehr gang anschaulich machen läßt. Daber auch die große Confusion in der Auslegung ber betreffenden Stellen. 128 )

Die verschiedenen Erklärungen von paworaes dadeen, auf welche wir uns nicht speciell einlassen können, hat am bequemften und vollständigsten De Wette in seinem Commentar zur Apostelgeschichte S. 20 — 30 zusammengestellt.

<sup>122)</sup> Das porns rarens Apg. 2: 6. scheint sich wegen des demonstr. auf das zus nächst vorhergehende Zungenreden zu beziehen, mährend der Singular des subst. eher auf das sturmähntiche Brausen B. 2 zurückweist. Doch kann man es als unbestimmtes Collectiv auf beides beziehen, denn in einiger Entsfernung konnte man die einzelnen Stimmen der Zungenredner nicht untersscheiden und vernahm nur ein allgemeines Geräusch.

#### 5. 42. Das Bungenreben.

Das Reben mit anbern ober mit neuen Zungen ober einfach bas Zungenreben (Gloffolalie) 124) ist eine der außerordentlichen Geisteszgaben, welche die apostolische Kirche vor andern Perioden mehr ruhiger und naturgemäßer Entwicklung auszeichnen. Nachflänge davon sinden sich noch im zweiten und dritten Sahrhundert 1225). Bon da an aber verschwindet sie aus der Geschichte, es sei denn, daß man sporadische und ausnahmsweise Erscheinungen der neusten Zeit als Analogieen hierherziehen will, bei denen indeß mit Recht gefragt werden kann, ob sie vom heiligen Geiste gewirft seien, oder bloß dem Bereiche einer ungewöhnlich aufgeregten Natur, einer trankhaften religiösen Gesühlöschwärmerei angehören. 1250

<sup>124)</sup> Lukas gebraucht in seinem Bericht über bes Pfingftfest ben Ausbruck "mit andern Bungen reden", (έτέραις γλώσσαις λαλείν), was einen Gegenfag gegen bie Muttersprache, aber auch möglicherweife gegen alle natürlichen Spraden bezeichnen fann. Der Berr felbst nennt die Gabe bei Markus (16:17.): "mit neuen (xarvais) Bungen reden," was eher barauf hinzudeuten scheint, daß darunter eine gang neue, bisher nicht gesprochene, vom beil. Beifte unmit= telbar gewirkte Sprache zu verstehen sei. Sonft aber kommt immer die abgefürzte Kormel vor: "mit Bungen reden" (gluovais laleir, auch in der Einzahl γλώσση λαλείν, Apg. 10: 46., 19: 6, 1 Kor. c. 12. und 14.). matifch nimmt man bas Wort Gloffe am einfachsten in ber gewöhnlichen Bedeutung: Sprache. Dieg wird im zweiten Rapitel der Apostelgeschichte gefordert durch den Busab erep"is und das Wert "Dialett", welches die an= wesenden Fremden B. 8 offenbar in demselben Ginne gebrauchen, und pagt auch allein auf die Singularform (γλώσση λαλ. bei Paulus). Diese lettere Formel reicht allein ichon bin, die Erklärung von Bleek abzuweisen, der unter Gloffen ungewöhnliche, hochpoetische, alterthümliche, provinzielle Ausbrude verstehen will -, eine Bedeutung, die bei Profanseribenten hochst selten, im 21. und M. I. aber gar nicht nachweisbar ift.

<sup>124)</sup> Ir en aus († 202) spricht noch von vielen damals lebenden Brüdern, welche "prophetische Gaben besigen und in mannigsachen Sprachen (παντοδαπως γλώσσως) durch den Geist reden und das Verborgene der Menschen an's Licht ziehen zur Erbauung und die Geheimnisse Gottes auslegen" (adv. haer. V, 6.). Bgl. die etwas dunkle Stelle Tertullian's in seiner Schrift gegen den Marcion V, 8 und Neander's Gesch. d. Pflanzung 26, I, 26, 4, Aufl.

<sup>120)</sup> Wir meinen damit das Jungenreden, das in den irvingischen Gemeinden vorkam. Ein Schweizer, Namens Michael hohl, entwirft davon als Augens und Ohrenzeuge folgende interessante Schilderung in seinen "Bruchsstücken aus dem Leben und den Schriften Edward Irving's, gewesenen Predigers an der schottischen Nationalkirche in London." St. Gallen. 1839. S. 149: "Bor dem Ausbruch der Rede nahm man an der betressenden Person ein in sich Gekehrts und gänzliches Versunkensein wahr, das sich durch Versschließen der Augen und Ueberschatten derselben mit der hand zu erkennen gab. Auf einmal dann, gleich als von elektrischem Schlage getrossen, versiel dieselbe

Wir muffen nun babei unterscheiben, mas bas eigentliche Befen ber Gloffolalie, ale einer Gabe ber apoftolifchen Rirche überhaupt, ausmacht, und die befondere Form, in welcher fie bei ihrem erften Bervortreten am Pfingftfefte ericheint. In erfterer Sinficht muffen wir die Beichreibung, welche Paulus im erften Korintherbriefe entwirft, zu Gulfe nehmen, obwohl Davon fpater noch fpeciell bie Rebe fein wird. - Bas nun querft bas allgemeine Befen der Gloffolalie betrifft, fo ift fie ein unmillführliches, pneumatifches Reben in einem efftatifchen Buftande ber gefteigertften Undacht, wo der Menfch gwar nicht eigentlich außer fich verfest, vielmehr in die tieffte Innerlichfeit feines Gemuthe verfenft ift, ba mo es birect mit bem gottlichen Befen gusammenhangt, mo aber boch eben defhalb bas alltägliche Gelbft : und Beltbewußtfein, ebendamit auch die gewohnliche Redemeife gurudtritt und ber Redende gang vom Gotteebewußtsein beherricht und ein willenlofes Organ bes ihn erfüllenden objectiven Geiftes Gottes wird. Daher heißt es Urg. 2: 4: "Gie murben alle voll bes heiligen Beiftes und fingen an ju reden mit andern Bungen, wie ber Beift ihnen gab auszufpre= chen." Diefe Inspiration ift auf Inhalt und Form, Gedanfen und Styl ju beziehen. Paulus nennt bas Bungenreben ein Beten und Gingen nim

in eine frampfhafte Budung, wobei ber gange Körper erfduttert murbe; barauf ftromte ein feuriger Erguß von fremden, in meinen Dhren am meiften benen der hebräifchen Sprache ahnlichen, nachdrucksvollen Lauten aus dem zudenden Munde, welche gewöhnlich dreimal wiederholt und, wie fchon gefagt, mit unglaublicher heftigkeit und Scharfe ausgestoßen murben. Muf Diefen erften Strom in fremden Lauten, welche hauptfächlich als ein Beweis von der Mecht= heit ber Begeifterung galten, folgte allemal und in nicht minder heftigem Zone eine fürzere oder längere Unsprache auf englisch, welche ebenfalls theils wort-, theils fatweise wiederholt wurde und bald in fehr ftrengen und ernften Ermah: nungen, bald in ichredlichen Barnungen, aber auch in mahrhaft toftlichen und falbungevollen Troftworten bestand; ber lettere Theil galt gewöhnlich als eine paraphrafirende Auslegung des erfteren, obichon er von den Redenden felber nicht entschieden als folche erflart werden tonnte. Rach diefer Entau-Berung (utterance) blieb die begeifterte Perfon noch eine Beit lang in tiefes Stillschweigen versunten und erholte fich nur allmählig wieder von der ent: außerten Rraftanftrengung." Den inneren Buftand folder Perfonen befchrieb bem Ergahler ein Madden in folgender Meugerung: "es überfiele fie der Beift unverfehens und allerdings mit unwiderstehlicher Macht; in bem Augenblid fühlte fie fich bann gang von höherer Rraft geleitet und getragen, ohne welche fie felcher Unftrengungen ichlechterbings unfähig fein murbe; von dem, mas fie ju außern fich gedrungen fühlte, hatte fie durchaus fein flares Bewußtfein, und noch viel weniger verftunde fie etwas von bem, was fie in fremder, ihr ganglich unbefannter Bunge ausspreche, fo daß fie von dem Gangen nachher nichts mit Bestimmtheit wieder anzugeben wußte. Uebrigens trete nach ber Entaugerung allemal ein Buftand großer Mattigfeit und Erichopfung ein, von bem fie fich in furger Beit wieder erhole."

Beifte" ( Averua ), womit er das bochfte Anschauungsvermogen, das unmittelbare Gottesbemußtfein bezeichnet, im Unterfchiede vom , Ginne" (vous), b. h. von dem verftandigen Bewußtfein, von der Refferion (1 Kor. 14: 14. 15. ). Der Inhalt der Zungenreden mar bas Lob der Großthaten ber erlofenden Liebe Gottes (Upg. 2: 11., 10: 46., 1 Kor. 14: 14-16.) in ber Form bes Gebetes, ber Danffagung und bes Gefanges (Upg. 10: 46., 1 Ror. 14: 14-18 ). Um nachften fteht die Gloffolalie ber Babe ber Weif= fagung, die ebenfalls auf directer innerer Offenbarung gottlicher Bebeimmiffe beruht und Upg. 19: 6. unmittelbar mit der erften verbunden wird; aber mit dem doppelten Unterschiede, einmal daß der Bungenredner mit Gott, der Prophet zu ber Gemeinde, und fodann, daß der lettere verffandlich fpricht, felbst für die Unglaubigen, mahrend ber erftere, wenigstens in der forinthifchen Gemeinde, nicht verffanden werden fonnte ohne Dolmeticher (1 Kor. 14: 2 ff. ). Daber gibt Paulus der prophetischen Gabe den Borgug (1 Ror. 14: 5.) und vergleicht bas Bungenreden bem Geflinge einer Schelle (1 Ror. 13: 1.), bem undeutlichen Ion eines Inftrumentes (1 Ror. 14: 7. 8.), einer barbarifchen Sprache, die niemand verffeht (1 Ror. 14: 11.) und die dem Uneingeweihten als eine Raferei erfcheint (B. 23.) Das Jungenreden mar alfo ein Bwies gefprach ber entzudten Geele mit Gott, ein Uct ber Gelbfterbauung, Die erft burch die Gabe ber Auslegung, durch eine Uebertragung in die Sprache bes gewohnlichen Lebens, auch Underen erbaulich murbe. Doch findet in der letteren Sinficht ein Unterfchied Statt gwifden ber Sprachengabe, wie fie ber Apostel beschreibt, und der Sprachengabe am erften Pfingfifest, und bieg führt uns auf ben zweiten Punft.

Bas nämlich die eigenthumliche Form betrifft, in welcher biefe Babe gum erften Dale hervortrat, fo fcheint fie ben Buborern fogleich vers ffandlich gemefen ju fein ohne Dolmetfchung, menigftens mird einer folchen im Berichte der Apostelgeschichte feine Erwähnung gethan. Doch mar allers bings auch hier eine innere Empfanglichfeit nothig; benn ein Theil ber pers fammelten Menge fpottete barüber und leitete bie Erscheinung aus Trunfenbeit ab (Apg. 2: 13.), mas gang übereinstimmt mit dem Eindruck, den fie nach der Befchreibung des Paulus auf den Ungläubigen machte (1 Ror. 12: 23.). - Der zweite und wichtigere Unterschied aber befteht in Folgendem. Paulus gibt feine Undeutung bavon, daß bie Gloffolalie ein Reden in allerlei fremden Sprachen mar im Gegenfaß zu ber Mutterfprache. Er verftand g. B. nicht Infaonisch (Apg. 14: 11. 14.), obwohl er felbst die Sprachengabe in hobem Grade befaß (1 Ror. 14: 18: "ich bante meinem Gott, bag ich mehr in Bungen rede, als ihr Alle"). Auch fpricht die uralte firchliche Heberlieferung von Dolmetidern der Apoffel, wie denn g. B. Marfus von Papias, "Bers meneut bes Petrubu genannt wird. Bielmehr muß man, wie es fcheint, an eine gang ungewöhnliche Sandhabung ber Mutterfprache ober eine gang neue pneumatische Sprache benfen, die fich von allen gewohnlichen

Sprachen in bemfelben Grade unterfchied, in welchem ber Gemutheguffand des Zeugenredners über das alltägliche Bewußtfein und die verftandige Re= flerion erhaben mar. Die innere Entzudung, Die ungewohnliche Steigerung Des feiner felbit nicht mehr machtigen Beiffes in bas abttliche Leben brudte fich auch unwillführlich in ber Urt und Weife ber Mittheilung aus, obwohl fich diefe ohne Zweifel im Wefentlichen an die Muttersprache des Redners anschloß. Defhalb eben mar er allen benjenigen unverffändlich, bie nicht felbit in einem folden Zuftande festlicher Begeifterung fich befanden. Die Upoffelgeschichte bagegen beschreibt und bas Bungenreben offenbar als ein Reden in den fremden Sprachen der beim Pfingftfefte anmefenden Huslander. Denn darauf bezog fich ja gerade ihre Bermunderung, bag bie ungelehrten Galilaer in Sprachen redeten, bie man ihnen nicht gutrauen fonnte und beren Kenntnif ihnen ploBlich auf munderbarem Wege mitgetheilt fein mußte (2:6-11). Dag bieg ber flare unbeffreitbare Wortfinn bes Berichtes fei, erfennen felbit rationalistische Ausleger an. Will man nun bennoch feinen Unterschied grifchen dem Bungenreden am Pfingfifest und dem in der forinthifchen Gemeinde anerkennen und das Reden in fremden, nicht auf gewohnlichem Wege externten Sprachen gang laugnen: fo bleibt nichts ubrig, als entweder ein ungefchichtliches, mythifches Glement in ber Darffellung bes Lufas ju finden 127) - bagu aber fonnen wir uns fchlechterdings nicht verfteben, fomohl aus innern als augeren Grunden -, oder eine Gelbft= taufchung von Geiten ber Buborer anzunehmen, beren Ginbrud ber Bericht= erftatter gang objectiv befchreibt, ohne fich ein Urtheil barüber zu erlauben. Dan fonnte fich namlich die Cache fo benfen, bag gwar die Junger in einer gang neuen, vom beil. Beifte gewirften, obwohl vielleicht bem Aramaifchen am nachften febenben Sprache rebeten, aber mit einer folden Dacht gunt: ender Begeifferung, daß die empfänglichen Buhorer das Gehorte unwillführlich in ihre Muttersproche übertrugen, als fei es in diefer felbft gesprochen, und baf bie Scheidemand ber Sprachen burch die Gemeinschaft im beil. Beifte für einen Augenblick munderbar aufgehoben murde. Der nach einer anderen Modification wurde man annehmen, daß die Apostel in ber nicht naber gu befchreibenden Urfprache redeten, welche durch die Soffahrt Babels in eine Menge einzelner Sprachen fich gefpaltet hatte, nun aber burch bie Demuth bes neuen Bions aus ihren gerftreuten Bruchftuden und Reliquicen gur Ginbeit wieder hergestellt murbe und wie eine geheimnifvolle Erinnerung an bie paradiefifche Urgeit und wie eine fuge Weiffagung ber Bufunft, in die ver-

<sup>127)</sup> Die felbit Dr. Meander thut, Up. Gefch. I. G. 28. Es ift dieß einer ber nicht feltenen Kalle, wo diefer ehrwürdige Theologe, der fonft durch feine tiefe Ere fahrung ber lebendigen Rraft bes Evangeliums von allem Rationalismus himmelweit entfernt ift, in feiner Apestelgeschichte und nech mehr in feinem Leben Jeju ber modernen Kritif leider ju viel nachgegeben bat.

borgenften Tiefen ber von demfelben Beifte ergriffenen Buborer hineinflang.100) Indef muffen wir gefteben, daß und diefe Berfuche einer pfychologifchen Erflarung bes Sprachwunders nicht gang genügen wollen, und wir nehmen daber, auf den einfachen Wortfinn bes Berichtes ber Apostelgeschichte gefrust, an, daß beim erften ichopferischen hervortreten biefer Gabe und vor einer aus allen Beltgegenden jufammengeftromten Berfammlung eine Steigerung Statt fand, indem der h. Beift die Junger temporar befähigte, in diefem Buftande efftatifcher Begeifterung in die verschiedenen bamals gerade reprafentirten Spradgebiete überzugreifen und baburch einen um fo tieferen Gindrud auf ben empfänglichen Theil ber Buborer zu machen. 128) Es ift auch nicht fchmer, die symbolische Bedeutung Diefer Erfcheinung berauszufinden. Gie mar namlich eine augen: fcbeinliche hinweifung auf die Universalität bes Chriftenthume, bas fur alle Rationen und Lander bestimmt ift, und auf bas Factum, bag bie Predigt des Evangeliums bald in allen Sprachen der Erde erfchallen werde. Jest, da die Rirche und die h. Schrift in allen Sprachen Die Großthaten Gottes verfündigt, ift jene Gabe für ben einzelnen Chriften nicht mehr nothig. Aber auch ficon in der apostolischen Zeit verlor die Gloffolalie ihre ursprungliche Form, obwohl fie fich im Befen gleich blieb. Denn man fieht nicht ein, wozu fich diefelbe g. B. im Saufe bes Cornelius ( Upg. 10: 46., vgl. 19: 6.) oder in der forinthischen Gemeinde gerade im Gebrauche auslandifcher Sprachen hatte zeigen follen. Im romifchen Reiche, mo fich bas Chriftenthum hauptfächlich feftfeste, fonnten fich die Glaubensboten burch die griechische und romifche Sprache faft überall verftandlich machen, und die Urt und Beife, wie fich die Apostel felbit im Griechischen ausdruden, jeugt bavon, baf fie baffelbe auf dem gewohnlichen Wege erlernt haben. Auch weiß die altefte Miffionegefchichte nichts bavon, bag die fchnelle Ausbreitung des Evangeliums vermittelft einer übernaturlichen Sprachengabe ju Stande gefommen ober auch nur beforbert worden fei.

Uebrigens ift foviel gemiß, daß bie h. Schrift bie Entstehung verschiedener Sprachen als eine Strafe menschlicher Berkehrtheit betrachtet (1 Mof. 11.),

Dei dieser ober einer ähnlichen Erklärung ließe sich dann mit Beba bem Ehrwürdigen sagen: Unitatem linguarum, quam superdia Badylonis disperserat, humilitas ecclesiae recolligit, oder mit Grotius: Poena linguarum dispersit homines, don um linguarum dispersos in unum populum recollegit. Es wäre hiernach also im ersten Ansang der Kirche das Ende ihrer Entwicklung prophetisch anticipirt werden, wo nicht nur Ein hirt und Eine heerde, sendern auch Eine Sprache des heil. Seistes sein wird.

<sup>120)</sup> Könnte man sich mit Sicherheit auf das irvingische Bungenreden, als auf eine Analogie, berufen, so hätten wir hier eine ähnliche Steigerung, indem nach dem oben angeführten Berichte von hohl die ekstaischen Borträge zuerst in frem den, hebräischartigen Lauten, nachher, wann die Begeisterung ein wenig nachgesassen hatte, in der englischen Mutterprache gehalten wurden.

und daß das Christenthum, wie es an alle Sprachen und Nationen sich accommodiren kann, so auch die Kraft in sich hat, alle in Folge der Sünde entstandenen Scheidewande allmählig aufzuheben und die zerstreuten Kinder Gottes nicht nur zu Giner Heerde unter Ginem Hirte, sondern auch zu Giner Sprache des Geistes zu vereinigen.

#### §. 43. Die Pfingftpredigt Petri und ihr Erfolg.

Das Staunen ber empfänglichen Buhorer über bie munderbaren Borgange und ber fpottifche Bormurf ber Unglaubigen, welche bas Bungenreben aus Trunfenheit ableiteten, machte eine Bertheidigung nothig, und diefes erfte, felbstftandige apostolische Beugnig aus der Fulle bes Beiftes heraus mar ber wirffame Beroldruf gur Ginfammlung ber Erftlinge ber neuen geiftigen Cchop= Co fnupft fich alfo an die Grundung der Rirche unmittelbar auch Die Birffamfeit des Predigtamtes, meldes fortan das hauptorgan gur Musbreitung bes Reiches Gottes ift. Das Zeugnif bes beil. Geiffes fest fich fort in dem Zeugnif Geiner Trager. Bang feinem in ben Evangelien gefchilberten Charafter gemäß trat im Ramen der übrigen Apoftel und ber gangen Ge= meinde der feurige, rafche, jum Reprafentanten und Stimmführer geborne Detrus bervor und erwies fich fomit factifch ale ben Relfenmann, auf beffen glaubensmuthiges Befenntnif ber herr Geine Rirche ju grunden ver-Ceine Rebe an die versammelte Menge, mahrscheinlich in hebraifcher Sprache gehalten, ift bochft einfach und ber Bedeutung bes Tages Gie ift weber eine birecte Polemif gegen bas Juvollfommen angemeffen. denthum, noch eine dogmatifche Auseinanderfegung, fondern einzig und allein Berfundigung hifforifcher Thatfachen, vor allem ber Auferftehung Jefu, ein aus unmittelbarem Leben hervorgegangenes einfaches, aber fraftvolles Zeugniß ber gewiffesten Erfahrung. Merkwurdig ift babei ber Contraft zwifchen ber bochften Begeifferung bes vorangegangenen Bungenredens und ber befonnenen Rube und Klarbeit Diefer Predigt. Aber Die harmonifche Bereinigung von beiden bildet eben ein charafteriftifches Merfmal der Apoftel, die gleichweit entfernt maren von falter Berftanbigfeit, wie von extravaganter Schmarmerei.

Bunachst weis't Petrus in bemuthiger herablassung und musterhafter Milbe den rohen Borwurf der Trunkenheit mit dem sehr bescheidenen und scheinbar trivialen, aber popularen und schlagenden Argumente zuruk, daß es erst die dritte Stunde des Tages (9 Uhr Morgens) sei, vor welcher die Juden nichts zu genießen und selbst Trunkenbolde nüchtern zu sein pflegen. Bielmehr ist dieses Phanomen, so fährt er weiter fort, nichts anderes, als die glorreiche Erfüllung der joslischen Weissaung von der mit auffallenden Naturereignissen begleiteten Ausgießung des h. Geistes, und zwar nicht etwa bloß auf einzelne außerordentliche Gefandte Gottes, wie im alten Bunde, sondern auf alle, auch die geringsten und ungelehrtesten Leute. Diese Mitz

theilung des Beiftes ift bewirft burd Jefum von Ragareth, ben verheißenen Deffias, Der als folder madtig für euch mit Thaten und Bunbern legitis mirt worden. Ihr habt Ihn gwar nach dem ewigen Rathschluß und Bor= bermiffen Gottes 180) ausgeliefert und burch bie Sande der beidnischen Romer an's Rreug gefchlagen; aber Gott bat Ihn wieder, gemäß ber Berheifung des fechezehnten Pfalmes, 131) von den Todten auferwedt, wovon wir alle lebendige Zeugen find. Bur Rechten Gottes erhöhet, hat der Auferstandene und Geinen Beift gefendet, wie ihr bier vor euch febet. Darum fo miffet, daß Gott Gelbft diefen von euch gefreuzigten Je fum burch unwiderlegliche Thatfachen als ben Deffiag, von Dem ihr als Ifraeliten felbit alles Seil erwartet, erwiefen bat.

<sup>180)</sup> Der Tod Jesu mar von Seiten Gottes die Erfüllung des ewigen Erlösungs: Rathschluffes, von Seiten Jesu ein freiwilliger Uct der Liebe, von Seiten der Juden eine gurechnungsfähige Schuld, die Spige ihrer Berfundigungen gegen Jehovah. hier tritt blog die erfte und die lette Beziehung herver. beschuldigt alle Unwesenden des Mordes Jesu, einmal weil die That der Obrigeeit eine That bes von ihr reprasentirten Belees ift, bas übrigens auch direct dabei mitgewirkt und ausgerufen hatte: "Areuzige, Kreuzige Ihn!" - fedann, weil der Tod bes herrn vermöge der allgemeinen Gundhaftigkeit eine Gefammtthat und Gefammtschuld des menschlichen Geschlechts ift. Mener zu Act. 2: 23. gegen den letteren Grund einwendet, daß dann Petrus, fich felbst einschließend, in der erften, statt in der zweiten Person hätte reden muffen, fo überfieht er, daß der Apostel hier im Ramen Gottes und Christi fpricht und daß er als Gläubiger von feinem Untheil an jener Schuld freigesprochen war.

<sup>121)</sup> David dichtete diesen Pfalm aus dem Bewußtsein der Theofratie heraus. welcher Gott eine unvergängliche Dauer verheißen hatte, und blickte pro= phetisch hinaus auf den Messias, durch Welchen Grab und Tod aufgehoben und das Ideal der Theokratic verwirklicht werden follte. erflärt die Sache fo: "Der Schauer vor der Berwefung und dem finsteren That des Todes wedte in David die Sehnsucht nach völliger Ueberwindung deffelben, und diese ließ ihn der prophetische Geift in der Person des Meffias verwirklicht anschauen." Sengstenberg, in seinem Commentar ju ben Pfalmen Bd. I. C. 306 ff., fieht nach dem Borgange Calvin's den frommen Sanger als bas nachfte Subject von Pf. 16. an; indem aber David B. 10. im Bewußtsein seiner Bereinigung mit Gott über Tod und Grab triumphirt, fo fonnte er dieß in Wahrheit blog thun als Glied am Leibe Chriffi, und infofern ift ber Pfalm meffianisch. "Abgesehen von Christo," fagt Bengstenberg, G. 337, "muß diefe hoffnung als eine schwärmerische betrachtet werden, die durch ben Erfelg beschämt worden. David hat in seinem Geschlechte Gott gedient, und dann ift er gestorben, begraben und verwest. In Christo aber, Der Leben und unvergängliches Wefen an's Licht gebracht, hat fie ihre volle Babrheit. David in Christo konnte mit vollem Rechte fo fprechen, wie er hier thut. Chriftus hat den Tod nicht bleg für Sich, fendern Er hat ihn ebendamit auch für Seine Glieder besiegt. Seine Auferstehung ift unfere Auferstehung."

Offenbar fam es barauf an, in wenigen, aber eindringlichen Worten ben Umtocharafter Jefu, Geine Deffianitat, aus den vorliegenden Ereigniffen im Bufammenhang mit ben flaren, von ben Buborern felbit anerkannten Beif: fagungen bes 26. Teffamentes zu erweifen und zugleich durch die Berührung des Rreugestodes, ben bie Juden verschuldet hatten, diefe zu ernftlicher Bufe ju leiten. Die Predigt bes Apoffels verfehlte ihres beabsichtigten Gindruds nicht. Die betroffenen Buhorer fragten beilebegierig: "Bas follen wir thun?" Detrus forderte fie auf, ihren Ginn zu andern und fich taufen zu laffen auf ben Ramen Jefu Chrifti gur Bergebung ber Gunden, fo werden fie denfels bigen beiligen Beift empfahen, beffen Wunderwirfungen fie an den Apofteln gewahren. Denn die Berheifjung fei fur fie und fur ihre Rinder und felbit für alle Beiden 192) beffimmt, Die ber Berr herbeirufen merde. Alfo Bufe und Glauben, die Abfehr bes Bergens von Belt und Gunde und die Sin= febr ju Gott burch Chriffum, erfcheinen bier, wie überall in ber Schrift, als Die Grundhedingungen ber Theilnahme am Reiche Gottes und an den Gutern bes Beile, nämlich ber Gundenvergebung, ertheilt und verfiegelt durch bie chriffliche Taufe, und ber Babe bes heiligen Geiftes, als bes neuen positiven Lebensprincips. Rady manchen anderen Ermahnungen gur Bufe liegen fich Die Empfänglichen, welche das Wort bereitwillig aufnahmen, taufen, und bei dreitaufend Seelen murben an diefem erften Erntefest bes nenen Bundes in Die Scheunen bes drifflichen Gottesreiches eingefammelt. Das lebensfraftige Beugniß des Petrus und das außerordentliche Wehen des beil. Geiftes erfeste eine langere Borbereitung auf ben feierlichen Uct ber Saufe, ber bier mit mabrer Bergensbefehrung zusammenfiel. Aber bie junge Pflanze bedurfte ber Rräftigung und Pflege. Die Gläubigen waren beftandig beifammen in ben vier Grundelementen alles acht chrifflichen Gemeindetebens, in bem Unterrichte ber Apostel, in bruderlicher Gemeinfchaft thatiger, alles aufopfernder Liebe, im Brotbrechen, b. b. im Genuffe des heil. Abendmable in Berbindung mit ben täglichen Liebesmahlen, und im Gebete ( Upg. 2: 24. ). "Der herr aber that hingu taglich, die da felig murben, ju der Gemeinde,"

Dieß war der maakgebende Anfang, der seines Gleichen nicht wieder in der Geschichte hatte, aber dareinst haben wird, da die Berheißung des Joël noch immer nicht im absoluten Sinne erfüllt ist. Diese junge Schaar der Gläubigen mit ihren Nachfolgern sollte das Salz der Erde werden, um die dumm gewordene Masse der Menschheit vor Faulniß zu bewahren, und von der an diesem Tage gestifteten Gemeinschaft sollte fortan jeder mahre Fortschritt der Sittlichkeit, Wissenschaft, Kunft, des geselligen Lebens und der äußeren

So fassen wir das τοις εις μαχράν Apg. 2: 39., vgl. Bachar. 6: 15. Denn daß die Heiden auch zum Beil berufen seien, das wußte Petrus schen damals, nur meinte er, daß sie vorher Juden werden müßten, bis ihn die Vissen (ε. 10.) eines Besseren belehrte.

Civilisation, so wie alle großen Begebenheiten der neueren Geschichte ausgehen. Borher scheu und surchtsam, sinden wir von diesem Tage an die Apostel mit einem unverwüstlichen Zeugenmuthe ausgestattet. Borher unbekannt oder gering geschäßt, sind sie auf einmal die Helden des Tages geworden, welche bald die Ausmerksamseit der ganzen Welt auch außerhalb Palästina's auf sich ziehen. Einige ehrliche, schlichte Fischerleute von Galilaa erhoben zum Zeugenamt des heil. Geistes, aus ungebildeten Mannern umgeschaffen zu untrüglichen Organen des Weltheilandes und zu Lehrern aller Jahrhunderte: wahrlich, das ist ein Wunder vor unsern Augen!

## 3weites Rapitelt

## Die Mission in Valästina.

h. 44. Wachsthum und Verfolgung der Gemeinde in Jerufalem.

Nach einem fo herrlichen Anfang nahm die Muttergemeinde ber Chriftens beit innerlich und außerlich machtig zu und fand durch ihren reinen Bandel und die Gluth ihrer erften Liebe und Wohlthatigfeit, die fogar bis gur Bus tergemeinschaft fich fteigerte, anfangs beim Bolfe große Gunft (Apg. 2: 47. ). Aber auch die bald hervortretende Opposition ber ungläubigen Welt mußte nach einem ju allen Zeiten fich geltend machenben Gefes bes Reiches Gottes nur ju ihrer Lauterung und Ausbreitung bienen. Wie am Pfingfitage, fo ift auch in ber nachftfolgenden Gefchichte bis jum Auftritte Pauli burch Bort und That Petrus der hauptleiter, Beforderer und Bertheibiger ber Rirche. hinter ihm ichreitet in geheimnifvoller Stille, Die eine verborgene Tiefe ahnen läßt, Johannes einher. Die munderbare Beilung eines mehr als vierzigiahrigen Lahmen durch das große Wort des Petrus: "Gold und Gilber habe ich nicht; mas ich aber habe, bas gebe ich bir: im Ramen Jefu Chrifti von Ragareth ftebe auf und mandle" (Apg. 3: 6.) machte bedeus tendes Auffehen im Bolfe, vermehrte bie Bahl ber mannlichen Glieder der Gemeinde auf funf taufend, 138) erregte aber jugleich die Giferfucht und ben

<sup>253)</sup> Apg. 4: 4. Dr. Baur sieht in dieser und den andern Angaben der Apostelsgeschichte über die schnelle Zunahme der Gemeinde eine absichtliche Nebertreisbung und stügt diese Behauptung auf den scheinbaren Widerspruch zwischen

Haß der Priester, besonders der Sadducaer, da die ihnen so ansidsige Aufersstehung des Herrn der Mittelpunkt der apostolischen Predigt und das Hauptsargument für die Missanität Jesu war (Apg. 4: 2.). Die beiden Apostel wurden von der Tempelwache gefangen gesetzt und am solgenden Tage sammt dem Geheilten vor das Synedrium geführt, in welchem gerade damals die sadducaische Partei die Oberhand hatte. Da erklarte Petrus voll h. Geistes und fühnen Glaubensmuthes, daß das Bunder im Namen und durch die Kraft des von ihnen gekreuzigten, von Gott aber wieder auserweckten Jesu Christi von Nazareth geschehen sei, Den sie, die Bauleute, nach der Beissagung des 118ten Pfalmes verworsen, Den aber Gott zum Grundstein des ganzen Gottesreiches gemacht habe. Dann, von der leiblichen zu der geistlichen Heilung übergehend, verkündigte er den Fundamentalsas des Christenthums als der allein seligmachenden Religion; "Es ist in keinem Anderen das Heil, ist auch kein anderer Rame unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden."

Da die Synedriften das Factum der wunderbaren Heilung nicht läugnen konnten, und sich zugleich vor dem Bolke fürchteten: so entließen sie für dießmal den Petrus und Johannes mit der bloßen Warnung vor fernerer Berfündigung des Namens Jesu. Die Apostel kehrten zu den Brüdern zurruck, die sich zu einem brunftigen Gebet vereinigten, so daß sich zum Zeichen der Erhörung, wie am Pfingsiffest, die Statte der Bersammlung bewegte, und sie auf's Neue mit dem heil. Geiste erfüllt wurden.

In diefer ersten Berfolgung haben wir ein treues Borbild aller späteren Anseindungen gegen die Gemeinde des Herrn. "Sobald sich die evangelische Bahrheit erhebt," sagt Calvin<sup>194</sup>), "stellt sich ihr Satan auf alle mögliche Beise entgegen und sest Alles in Bewegung, um sie in der ersten Entstehung sichon zu unterdrücken; sodann sehen wir, wie der Herr mit unüberwindlicher Tapferfeit die Seinen ausrustet, daß sie seit und unbeweglich stehen gegen alle Machinationen der Gottlosen; endlich, wie zwar die Macht in den handen

Apg. 1: 15., wonach die ursprüngliche Bahl der Jünger bloß 120 betrug, und zwischen dem Berichte des Paulus 1 Ker. 15: 6., daß Christus nach Seiner Auserstehung 500 Brüdern auf einmal erschienen sei ("Paulus, der Ap. Jesu Christi" 2c. 1845. S. 37.). Allein Lukas sagt a. a. D. nicht, daß die Gemeinde aus 120 Gliedern bestanden habe, sondern daß gerade damals bei der Wahl eines Nachselgers des Judas so viel an Einem Orte versammelt waren. Itebrigens ist es auch möglich, daß die Erscheinung, von welcher Paulus spricht, nach dem Pfingstseste Statt sand, da er ja an derselben Stelle auch die ihm selbst zu Theil gewordene Christophanie auf dem Wege nach Damaseus erswähnt. Die Baurische, wie die Straußische Kritik ist entschlich scharffinnig im Auffinden und Fingiren von Differenzen und Widersprüchen in der heil. Geschichte, gibt sich aber nicht die mindeste Mühe, dieselben zu lösen.

<sup>134)</sup> Commentar. ad Acta 4: 1.0 000

der Widersacher zu liegen scheint, die nichts unterlassen, den Namen Christitäu vertilgen, und wie die Junger des herrn unter ihnen sind, wie Schaafe unter den Bolfen, wie aber dennoch Gott das Neich Seines Sohnes aussbreitet, die angezündete Flamme des Evangeliums anfacht und die Seinen zu bewahren weiß."

Die Apostel konnten jedoch nicht schweigen nach ihrem Grundfag, ben fie offen por dem boben Rath erflärten, Gott mehr gehorchen ju muffen, als den Menfchen (4: 19., vgl. 5: 29.). Ihre Predigt und Wunderthaten (5: 13-16. ), fo wie das fdreckliche Strafgericht über den Seuchler Unas nias und fein Weib zogen immer mehr die Aufmertfamfeit und Bewunderung bes Bolles auf die Rirche. Die fadducaifche Partei ließ daher die Apostel jum zweiten Dal gefangen fegen. Allein ein Engel fprengte ihre Retten und öffnete die Thuren, fo daß fie nur um fo freudiger im Tempel lehrten. Bor ben hohen Rath geführt, wiederholten fie ihren Protest gegen bas Berbot zu lehren, weil es mit ihrem Gehorfam gegen Gott in Conflict gerieth, und zeugten auf's Reue von der Auferstehung Jefu, Den die Synedriften erwurget, Den aber Gott gu Geiner Rechten erhohet habe als Seiland, um bem Bolfe Jfrael Bufe und Bergebung ber Gunde zu ertheilen. Schon wollten die erbitterten Fanatifer das Todesurtheil aussprechen, als fie durch ben Pharifaer Gamaliel, ben Enfel bes berühmten Sillel und einen ber angefebenften Rabbiner, gur Dagigfeit geffimmt murden. "Ift biefes Begin= nen oder diefes Werk," fo rieth er, "menfchlichen Urfprungs, fo mird es untergeben; ift es aber aus Gott, fo fonnet ihr's nicht gerftoren " (5: 38 f.). In biefen berühmten Worten fpricht fich feine unentschiedene Stellung gum Chriftenthum aus; er mar darüber noch nicht mit fich in's Reine gefommen und wollte bas Urtheil ber Beit abwarten, überzeugt, bag bas Gute und Gottliche troß aller Opposition julest body fiege, und daß andererfeits die Schwarmerei und Schlechtigfeit burch gewaltsame Unterdrückungeversuche nur gewinnen fonnte und baber beffer ihrem eigenen Gerichte, bas ficherlich früher ober fpater eintreffe, anheimzustellen fei. 185) Gamaliel zeigt fich bier als einen unparteiifchen, gerechtigfeitoliebenden und vom altteffamentlichen Glauben an Die gottliche Borfebung durchdrungenen Mann, welche die falfchen Propheten

<sup>136)</sup> Für eine selche unentschiedene Gemüthsstellung und eine nech nicht spruchreife Erscheinung ist allerdings Gamaliel's Rath weise zu nennen, aber keineswegs abselut betrachtet. Denn einmal ist die lange Zeitdauer durchaus kein Kriterium für die Göttlichkeit einer Sache, und sodann würde sein Grundsaß, eenssequent und in allen Fällen befolgt, aller Strafe ein Ende machen und völlige Gleichgültigkeit für den Ernst des Gesehes substituiren. Sebald man einmal weiß, was an einer Sache ist, muß man sie entweder entschieden billigen und kräftig in Schuß nehmen, eder verdammen und unschädlich zu machen suchen. Dieß gegen eine unbesonnene lleberschäßung jenes Rathes, welchen manche wie ein Orakel und wie einen Theil des Wertes Gottes selbst behandeln.

nicht lange ungeftraft laffen werbe. Unrichtig ift es aber, ihn megen biefes Musspruche für einen geheimen Unhanger bes Chriffenthums gu halten. Bielmehr fpricht bagegen bas Factum, bag er bis ju feinem Tode Pharifaer und bei ben Juden fortmahrend in großem Unfeben blieb. Wahrscheinlich ging feine unentschiedene Stellung jum Chriftenthum in Reindschaft über, fobalb baffelbe guerft in offenen Begenfaß gegen ben Pharifaismus trat, wie man auch baraus fibliegen fann, bag ber Apoftel Paulus aus feiner Schule ber-

Diefer Gegenfat gegen das pharifaifche Judenthum trat bald burch Stephanus hervor, welcher gwar nicht Apostel, aber jedenfalls ein Dann von apostolischem Beifte mar und eine Epoche fur die Entwicklung des Chriffenthums macht. Bieber mar bie Spaltung gwifchen Pharifaern und Cabbucaern ber Rirche gunftig gemefen, nach bem Auftritt bes Stephanus aber murben auch die erfferen entschieden feindselig geffimmt, und Pilatus und Berodes verbanden fich auf's Reue gur Unterdrudung eines gemeinschaftlichen

#### 6. 45. Stephanus, ber erfte Martyrer.

Satte die Predigt von der Auferftehung und der sittliche Ernft der Chriften zuerft die weltlich : gefinnten Cadducaer gegen fie eingenommen, fo mußte nun im weiteren Berlaufe auch ihr Gegenfan gegen Die ftarre Bud)= ftabenfnechtschaft und icheinheilige Wertgerechtigfeit der Pharifaer hervortreten. Dief geschah burch Stephanus, einen ber fieben Diafonen ber jerufalem= ifthen Gemeinde, der fich durch Beibheit und Bunderfraft auszeichnete. Er mar mahricheinlich Sellenift, b. h. griechifch = judifcher, Abfunft mie man theils aus ber Beranlaffung gur Ernennung Diefer Diafonen, namlich der Rlage ber ausländischen Judenchriften über die Bernachläffigung ihrer Bittmen, theils aus feinem griechifchen Ramen, theils aus feinem freieren evangelifden Standpunfte fcbliegen fann. Ceine Bedeutung beffeht barin, daß er guerft ben Begenfaß bes Chriftenthums gegen bas verfrodte Judenthum fcharf und bestimmt berverhob und baburd ein Borlaufer des Apostels Paulus war, ber aus feinem Martyrerblute emporftieg. Auf feine Unfichten fcheinen befonders bie Reben Jefu gegen bie Pharifaer (Matth. 23. ) und Geine drobenden Weiffagungen über die Berftorung Jerufalems und bes Tempels ( Matth. 24: 1 ff., 21: 18 ff., Luc. 17: 22 ff.) eingewirft zu haben. Stephanus difputirte viel mit ausländifchen Juden von griechifder Bilbung ( Mpg. 6: 9. ), mahrscheinlich auch mit Caulus von Sarfus 136), und feis

<sup>136)</sup> wie man theils aus dem befonderen Antheil, ben Paulus an der Berfolgung des Stephanus nahm (7: 58., und 8: 1.), theils daraus schließen fann, bag unter ben Synagogen ber mit Stephanus difputirenden ausländischen Juden

<sup>10\*</sup> 

ner vermochte "feiner Beisheit und feinem Geifte" ju miberfteben. Dhne Breifel fuchte er fie aus dem U. Teffamente felbit bavon zu überzeugen, bag Sefus ber Meffias und ber Begrunder einer neuen geiftigen Gottesverehrung fei, und daß die judifche Ration burch die Bermerfung des erschienenen Beils bem Untergange entgegengebe. Daburch jog er fich ben Bormurf ber Laftes rung Mofis zu, welche zugleich fur eine Lafterung Gottes galt. Falfche Beugen flagten ihn vor dem hoben Rathe an, daß er gefagt habe, Jefus von Ragareth werde ben Tempel gerftbren und bie Gefege Mofis verandern. 137) Das Bahre an diefer Befchuldigung mar vermuthlich bie Polemif bes Ctephanus gegen die pharifaifche Ueberschagung des Ceremonialgeseges und des Tempele und feine Sindeutung auf den Untergang der bisberigen Seileofonomie, - eine Unficht, die er fich bilben fonnte aus dem prophetischen Worte bes herrn über das Abbrechen und Wiederaufbauen bes Tempels ( 30h. 2: 19. ) und über bas Aufhoren alles nationalen, an einen bestimmten Ortfei es Garigim ober Jerufalem - gebundenen Cultus ( Joh. 4: 21 - 24. ). Eine Berläumdung aber mar es, wenn feine Begner ihn defhalb ber Lafferung Mofis und Gottes beschuldigten. Denn bas gange Alte Teffament weist ja felbit über fich hinaus und auf bas Chriftenthum, als die Erfüllung bes Gefeges und ber Propheten bin.

Die Vertheibigungsrede nun, welche biefer fühne Zeuge voll himmlischer Ruhe und Heiterkeit, die sich auf seinem engelgleichen Antlig abspiegelte (Apg. 6: 15.), vor dem Senedrium in der Begeisterung des Augenblicks 138) bielt (c. 7: 2—53.), ist keine directe, wohl aber eine ausgezeichnete indirecte Widerlegung der gegen ihn vorgebrachten Beschuldigung. Er sah in acht christlichem Geiste von seiner Person ab und vergaß im heiligen Eiser sür die Sache Gottes Alles, was die Nichter mit ihm ausschnen konnte. Aber aus seiner Vertheidigung der gettlichen Heilsanstalt ergab sich dann die Anwendung auf diesen speciellen Fall jedem denkenden Zuhörer von selbst. Bei weitem der größte Theil seiner Nede (B. 2—50.) ist ein leberblick über die Geschichte Fraels von der Berufung Abrahams bis auf die mosaische

die von Cilicien, dem Vaterlande des Paulus, ausdrücklich genannt wird (6: 9.).

<sup>127)</sup> App. 6: 11—14. Eine ganz ähnliche Anklage wurde gegen Chriftus vorges bracht, Matth. 26: 61: "Er hat gesagt: Ich kann den Tempel Gettes abbreschen und in drei Tagen denselben bauen,"—eine Berdrehung des wahren Ausspruches Iesu Ich. 2: 19., der sich zunächst auf den Tempel Seines Leibes, indirect aber auch auf die natürliche Folge Seines Todes und Seiner Aufersschung, nämlich auf die Zerkörung des alttestamentlichen Heiligthums und die Errichtung des neuen christlichen Cultus bezog.

<sup>138)</sup> Daraus erklären fich die unbedeutenden historischen Berftöße in seinem Bortrag, Die indeß nur zur Bestätigung der Glaubwürdigkeif dienen. Man vergleiche die Ausleger zu Apg. 7: 6. 7. 16. 53.

Gefeggebung und von da bis auf die Erbauung des falomonifchen Tempele, worauf er noch einen Ausspruch bes Jefajas (c. 66: 1.) gegen ben fleifch= lichen Aberglauben der Juden anführt, als ob ber Allerhochste in ein Gebaude von Menfchenhand eingefchloffen fei. Durch biefes Burudgeben auf die beil. Gefdichte wollte Stephanus nicht blof feinen Glauben an Die Offenbarung bes U. Teftaments barlegen, fondern vor allem ben Beweiß führen, daß bas Benehmen ber Juden mit ber Gnade Gottes fets im groften Diffverhaltnif gestanden, indem fie, je großer Ceine Wohlthaten maren, besto undantbarer und miderspenftiger fich gegen Ihn und Geine Gefandten, befonders auch gegen Mofes, erwiefen haben. Er hielt feinen Unflagern die Bergangenheit als einen treuen Spiegel vor, in welchem fie ihr eigenes Benehmen gegen den Meffias und Deffen Unbanger erfennen follten, 139) Bugleich fellt er die Rubrungen Gottes aus einem bestimmten Befichtspunft als einen theofrate ifchen Plan bar, melder immer weiter binausweist und im Deffias fein Ende findet. Schon Dofes weiffagte einen Propheten, ber nach ihm fom= men werde; ber Tempel Calomo's war blok mit Menfchenhanden gemacht, bas Borbild eines anderen Tempele, ber Berehrung Gottes im Geifte und

<sup>138)</sup> Daß diese Parelle dem Redner, besonders bei der Schilderung Mosis vor= fchwebte, jo daß es fast aussieht, als eb er die Gefchichte Jefu, nur unter verandertem Mamen, ergable, darauf hat treffend aufmertfam gemacht Joh. Jak. Beg in feiner "Gefch. und Schriften der Apostel Jefu". 2te Aufl. Burich. 1778. Bd. I. C. 78 ff. "Sier ift Alles," fagt er G. 83, "Gemalbe von der Juden Betragen gegen Jesum; ihre Denkensart, wie fie fich in der Cache Jesu ge= außert hat, wird ihnen durch die altere Geschichte anschaulich gemacht und gleichsam im Spiegel gezeigt. Die Gifersucht ber Bruder Jefephs, bas Betragen gegen Defes ver und nach feiner Flucht in Midian, das Betragen gegen die gottlichen Fuhrungen in der Bufte, fell den Buhörern Stephani ihre eigene Gefinnung verhalten." Diefes Wert des chrwurdigen Untiffes von Burich, fo wie feine "Lebensgeschichte Jefu", fcheint in den neueren Bearbeis tungen beffelben Gegenstandes fast gang unbeachtet geblieben zu fein; es ift aber nech immer gar febr ber Berudfichtigung werth und beschämt durch seinen wahrhaft fremmen Ginn und feine gefunde Ferschung gar manche mederne Rritifer, die fich darüber unendlich erhaben dunten. "Mir ift," fagt Seg febr febon in der Borrede, "die biblijche und insonderheit die erangelische und apostelische Beschichte ein immer neuer unerschöpflicher Schat von Beisheit und Gute, deren freilich noch mangelhafte, doch immer tiefere Kenntnig Die Sage meines lebens heiter und meine Aussicht in bie Bukunft froh macht. Und ich weiß, daß ein jeder, der fie mit einem offenen Bahrheitsfinn liest, Heberzeugung und Beruhigung finden muß. Denn das Geprage ber Göttlich= lichkeit ift diefen Reden, Thaten und Begebenheiten, ichon wenn man fie ein= geln, nech weit mehr aber, wenn man fie im Busammenhang betrachtet, fo tief aufgeprägt, daß ich nicht glauben tann, daß ein Bert Gottes im Simmet und auf Erden fei, welches feinen gottlichen Urfprung anschauender beweite, als es diefe Reihe von Begebenheiten thut."

in der Wahrheit. Wahrscheinlich beabsichtigte er, die britte Periode, die mefstanischen Weissaungen der Propheten und deren Kampf gegen den steischlichen Sinn, das Kleben an Aeußerlichseiten, die Undankbarkeit und Halbstrarigkeit der Juden noch näher zu schildern; er murde aber durch den Unwillen der gereizten Zuherer, welche den polemischen Stachel der eben darz gestellten Geschichte ihrer Vorsahren wohl fühlten, unterbrochen. Deßhalbschloß er, vom ruhigen Ton der Erzählung in das Pathos einer ernsten Buße predigt übergehend, mit dem furchtbaren Strasworte (B. 51—53.), worin er seinen Anklägern und Richtern, als den treuen Sohnen der Prophetenzmörder, den Verrath und Word des unschuldigen und gerechten Wessias, als die Spiße ihrer Undankbarkeit und Geseßesübertretung, vor das Gewissen hielt und den ihm gemachten Vorwurf der Irreligiösität auf sie zurückwarf.

Damit hatte er sich aber zugleich alle Möglichkeit einer Freisprechung abgeschnitten; es war ihm ja auch gar nicht um sein Leben, sondern nur um die Bertheidigung der Wahrheit zu thun. Die Synedristen knirschten vor Wuth; Stephanus aber wurde im Geiste gen Himmel entrückt und sah zur Nechten des allmächtigen Gottes Jesum zu seinem Schuse und seiner Aufnahme bereit stehen, 140) den verklärten Menschensohn, Der vom Ihrone Seiner Majestät alle Machinationen der Feinde zu Schanden macht. Die Zeloten wollten nichts mehr hören, stießen ihn aus der Stadt und steinigten ihn ohne förmliche Berurtheilung und ohne Zuziehung des Statthalters, also auf eine tumultuarische Weise, da die Kömer dem Synedrium das Recht über Leben und Tod genommen hatten. 141) Die Zeugen, welche nach

<sup>140)</sup> Das auffallende "stehend" (έστωτα Arg. 7:55.56.), mährend Christus senst immer als zur Rechten Gottes "sisend" dargestellt wird, erklärt sich hier eben daraus, daß der herr ihm als Retter und Beschüßer gegen. die Wuth der Feinde erscheint, wie dieß schon Gregor der Große richtig erkannt hat, wenn er sagt: sedere judicantis (et imperitantis) est, stare vero pugnantis vel adjuvantis. Stephanus stantem vickt quem adjutorem habuit (Homil 19. in sest. Ascens.). Rebrigens ist dieser ungewöhnliche Ausdruck, se wie die sonst in den apostelischen Briefen gar nicht verkommende Bezeichenung Islu als des "Menschlischen Briefen gar nicht verkommende Bezeichenung Islu als des "Menschlischen Briefen gar nicht verkommende Bezeichen ung Islu als des "Menschlischen Briefen gar nicht verkommende Bezeichen ung Sesu die Rede, wie Dr. Baur (a.a. D. S. 51.) annimmt, ron dem Verfasser der Apostelgeschichte gedichtet und dem Stephanus bloß in den Mund gelegt, so wären auch ohne Zweiset die apelegetischen Beziehungen bestimmter und directer hervergehoben werden.

<sup>141)</sup> Manche Ausleger nehmen daher an, die Steinigung sei bald nach der Abberusfung des Pilatus a. 36 und vor der Ankunft des neuen Presurators Marcellus geschehen, wo eine selche ingeseistichkeit eher ungestraft hingehen konnte. Indes ift das Berfahren auch ohne diese Annahme erklärlich, da sich der Fanatismus der Juden wenig um die Gesehe der verhasten Kömer bekümmerte und in der Hise der Aufregung die möglichen Felgen vergaß, oder denselben dadurch zu entgehen glaubte, daß kein förmliches Todesurtheil gefällt war, die hinrichtung also keinen officiellen Charakter hatte.

judischer Sitte die ersten Steine auf den Berurtheilten marfen, um das durch ihre Ueberzeugung von dessen Schuld zu bethätigen, legten die läftigen Oberkleider zu den Füßen des Jünglings Saulus nieder, der also an dieser Hinrichtung eines vermeintlichen Gottesläfterers einen besonders eifrigen Anstheil nahm und darin eine gottwohlgefällige That sah. Stephanus aber übergab seine Seele dem Ferrn Jesu, wie Dieser sterbend die Seinige dem Bater übergeben hatte (Luc. 23: 46.); dann beugte er seine Kniee, siehte noch, da die Wuth sich nun gegen seine Per son richtete — auch darin das Beispiel seines Meisters am Kreuze nachahmend (vgl. Luc. 23: 34.) —, daß ber Ferr seinen Mordern ihre Sünde nicht zurechnen moge, und entschlief.

Bürdig eröffnet dieser Mann, in dessen Augenblicken sich noch das Bild des sterbenden Erlosers abspiegelte, den glorreichen Chor der Märztyrer, deren Blut fortan den Acker der Kirche düngen follte. Die Idee, wofür er starb, die freie evangelische Aussassigung des Christenthums im Gezgensaß gegen das erstarrte Judenthum lebte fort und wurde von Einem seiner heftigsten Berfolger, dem Heidenapostel Paulus fortgeführt. Sein Iod diente aber auch zur weiteren äußeren Ausbreitung der Kirche. Denn er war das Loosungswort einer allgemeinen Berfolgung und Zerstreuung der Gemeinde, mit Ausnahme der Apostel, welche es für ihre Pflicht hielten, heldenmüthig der Gefahr zu trozen und in Jerusalem zu bleiben (Apg. 6: 1.14.). Auf diese Weise blies der Sturmwind die Funsen des Evangeliums in die versschiedenen Theile von Palästina und bis nach Phonizien, Sprien und Kypern hin (8: 1.4., 11: 19.20.).

# §. 46. Das Christenthum in Samarien. Philippus.

Bunachst fam das Evangelium nach Samarien durch Philippus, nicht den Apostel, sondern Sinen der sieben Diakonen (c. 6: 5., 21: 8.), welche wohl, als Collegen des Stephanus und als Hellenisten, von den Gegnern vorzüglich verfolgt wurden. Er follte daselbst ernten, was bereits Christus in Seinem Gespräche mit der Samariterin und Seinem zweitägigen Ausenthalt in Sichem gesäet hatte (vgl. Joh. 4: 35 ff.). Die Samaritaner nahmen zwar vom A. Testamente bloß den Pentateuch an, waren aber doch für oberstächliche religibse Sindrücke und fremdartige Elemente, freilich auch zugleich für allerlei Aberglauben und Schwärmerei empfänglicher, als die eigentlichen Juden, 112) und erwarteten vom Messias die allgemeine Wiederherstellung und Bollendung der Dinge. Sie waren gerade in große Aufregung versetzt durch Simon, Einen jener herumziehenden Goöten,

wie der Eingang zeigt, welchen drei nacheinander im ersten Jahrhundert aufstretende Sectenstifter, Dositheus, der gleich zu nennende Simon Magus und sein Schüler Menander unter den Samaritanern fanden.

welche bamals bei ber allgemein verbreiteten Cehnfucht nach etwas Soberem und bei ber Empfänglichkeit für geheime orientalische Weisheit viel Eingang fanden und mit ihren trugerifden Runften in einem abnlichen Contrafte gu den Aposteln und Evangeliften ftanden, wie einft die agyptischen Zauberer gu Mofes und feinen durch Gottes Kraft bewirften Bundern. Diefer Simon, der bei ben Rirchenvatern ben Bunamen bes Magiers tragt und von ihnen für den Patriarchen aller Reger, befonders der Gnoftifer, gehalten wird, 143) gab fich fur ein boberes Wefen aus und murde megen feiner vor= geblichen Baubereien, mogu Beiffagungen aus ben Sternen, Todten= und Damonenbeschworungen burch Formeln orientalisch = griechischer Theosophie zc. gehoren mochten, von Alt und Jung, wie eine Emanation oder Incarnation der Gottheit angefraunt. 216 aber Philippus durch die demuthige Rraft bes Glaubens und die einfache Unrufung bes Mamens Jefu Bunder, befonders Rrantenheilungen, verrichtete, welche Gimon mit all' feinen Gautelfunften nicht ju Ctande bringen fonnte, fo fiel bas Bolf bem Evangeliften ju und ließ fich taufen. Da hielt es der Zauberer fur bas Beffe, der hoberen Dacht zu weichen und ebenfalls bie Taufe anzunehmen, mohl in der Soffnung, baburch felbst in den Befit ber Bundergabe feines Nivalen zu fommen. Denn an eine eigentliche Befehrung barf man bei ihm, wie ber Berfolg zeigt, gar nicht benfen. Er abnte mahricheinlich im Evangelium eine überlegnere Gottesfraft und murbe einen Augenblick davon übermaltigt, ging aber nicht aufrichtig auf daffelbe ein, fondern wollte an feiner beidnischen Unichauungeweise, wie Ananias an feinem Gelbe, festhalten und ben chriftlichen Namen feiner Sabfucht und feinem Chrgeize dienftbar maden.

Dieser schnelle Erfolg ber Predigt unter einem den Juden so tobtlich verhaften Mischlingsvolke, das zwar beschnitten war, aber von ihnen doch nicht als zum theokratischen Stamme gehörig betrachtet wurde, mußte unter den Glaubigen zu Jerusalem kein geringes Aufsehen machen. Manche mochten wohl unter dem Einfluß alter Borurtheile die Aufrichtigkeit der Neubekehrten bezweiseln. Jedenfalls war das Werf unvollständig, ihr Glaube gründete sich nicht sowohl auf innere Erfahrung, als auf die Bunder des Philippus, wie früher auf die Gaukeleien des Simon, und die Wassertaufe bedurfte der Confirmation und Ergänzung durch die Geistestaufe (Apg. 8: 16.). Die Apostel sandten daher aus ihrer Mitte den Petrus und Johannes nach Samarien ab, um die Sache zu untersuchen und das Fehlende hinzuzusügen. Diese ertheitten ihnen, ohne Zweisel nach vorangegangener genauerer Belehrung über die Geschichte Zesu und über Buse und Glauben an Ihn, durch das Symbol der Handaussegung den heiligen Geist, Der Sich nun in ahnlichen Zeichen, wie am Pfingsteste, fund gab. Simon, dadurch noch mehr in

<sup>143)</sup> von seinem Verhältniß zum Gnosticismus wird weiter unten in dem Abschnitt von den häresieen der apostolischen Periode näher die Rede fein.

Staunen gefest, wollte von den Aposteln die Runft der Beiftesmittheilung burch Sandauffegung mit Geld faufen, 144) um dadurch noch gewaltiger über Die Gemuther herrichen zu fonnen. Dan fieht hieraus, wie aus ber Gefchichte fo vieler anderer Schwarmer, daß es auch ein unlauteres und eigenmachtiges Trachten felbit nach den bochften und beiligften Gutern gibt, bas, weil es nicht aus Demuth, fondern aus Berrichfucht und Eigennuß fommt, bem herrn ein Grauel ift und gum Berberben gereicht. Petrus wies ben Seuch= ler wegen biefer profanen Berabziehung des Beiligen und Übernatürlichen in bas Gebiet ber verganglichen Materie fcharf gurecht, gab ihn aber boch nicht verloren, fondern forderte ihn gur Bufe auf. 146) Gimon bat nun gwar, von Rurcht vor gottlichen Strafen erfchuttert, die Apostel, fie mochten burch ihre Rurbitte vor bem Geren bie Erfüllung ihrer Drohung von ihm abwenden; allein diefer Eindruck war nur ein vorübergehender, und er blieb, fo weit uns Die Spuren der Gefchichte barüber belehren, nach wie vor der alte Menfch, ber aus der Religion ein elendes Gewerbe trieb. 146) Diefes merfmurdige Bufammentreffen bes Gimon Petrus mit Gimon Maque murbe im driftlichen Alterthum vielfach als ein Typus ber Stellung ber rechtglaubigen Rirche jur taufdenden Sarefie aufgefaßt und bichterifch ausgemalt.

Nachbem so durch ben Geist bes Christenthums zwei Bolfer, welche sich nicht einmal begrüßen wollten, zu Einer Gemeinschaft der Liebe verbunden waren, kehrten die beiden Apostel nach Jerusalem, dem damaligen Mittelpunkt der Kirchenleitung, zurück und predigten unterwegs in vielen samaritanischen Dorfern das Evangelium (8: 25.). Philippus aber begab sich auf einen Wink des Geistes auf den Weg, der von Jerusalem nach der uralten, von Alexander M. zerstörten, von Herodes aber wieder aufgebauten

Daher murde durch's gange Mittelalter hindurch der handel mit firchlichen Burden Simonie genannt.

Diese Milde des Apostels erscheint in auffallendem Contraste zu seiner harte in der furchtbaren Bestrafung des Ananias (c. 5.). Der Unterschied der Behandlung erklärt sich aber daraus, daß Simen, in welchem wir ein Gemisch ron Betrügerei und Aberglauben anzunehmen haben, den heil. Geist noch nicht an seinem Berzen ersahren hatte und eigentlich nicht recht wußte, was er that, während Ananias auf dem Gipfelpunkte klar bewußter heuchelei und Selbstssucht stand gegenüber der jungfraulichen Reinheit und begeisterten Liebesgluth der ersten Gemeinde.

<sup>146)</sup> Es täßt sich nicht sicher ausmachen, ist aber nicht unwahrscheinlich, daß er, wie 3. B. Neander (a. a. D. S. 108.) annimmt, derselbe sei mit dem Simon, der nach dem Berichte des Josephus (Archaeol. XX. 7. §. 2.) etwa zehn Jahre später in der vertrauten Umgebung des lasterhaften Procurator Felir erscheint und diesem durch seine magischen Künste zur Befriedigung ehebrecherischer Gestüste behülstich war. Gewiß ist, daß die Keime der gnostischen Secte der Simonianer auf den Magier Simon zurückzusühren sind.

Philisterstadt Gaza führt. 147) Hier traf er einen Aethiopier, den Hosemanten und Schasmeister der Konigin Kandake, 148) der gerade von einem Tempelsbesuche in Terusalem zurücksehrte und das dreiundfünfzigste Kapitel des Prospheten Zesajas las. 149) Philippus legte ihm den Sinn aus, verfündigte ihm Tesum, den Kern und Stern jener Weissaung, und tauste ihn. Es läßt sich nicht ermitteln, ob diese Bekehrung weitere Folgen gehabt habe. Nach der Kirchengeschichte waren zwar Frumentius und Aedessus im vierten Jahrshundert die ersten Missionäre von Aethiopien. Doch konnte schon früher in einem andern Theil des Landes das Evangelium verbreitet worden sein, und eine Tradition der abessynischen Kirche leitet diese von jenem Kammerer, den sie Indich nennt, ab; auch scheinen manche ihrer Lehren und Gebräuche aus jüdisch schriftlichen Ursprung hinzuweisen.

Nun begab sich Philippus nach Affod und predigte in den Städten an der füdlichen und nördlichen Rufte des mittellandischen Meeres, bis er sich in Cafarea Stratonis, der Hauptstadt Palastinas, wo die Landpsleger residirten, auf längere Zeit niederließ (8: 40., vgl. 21: 8.). Hier bahnte er den Weg für Petrus, der bald dahin fam, und für die Bekehrung des Cornclius, zu welcher wir nun übergehen.

<sup>147)</sup> Man kann die Frage aufwerfen, warum er nicht vielmehr auch nach Jerusalem gurudtehrte? Beg (a. a. D. C. 104.) meint, weil dort die Berfolgung fort= dauerte, und die Diakonen wegen der Berftreuung der Gemeinde nichts mehr zu thun hatten. Indeg fann die Gemeinde fich nicht gang aufgelöst haben und das "alle" Upg. 8:1. muß hyperbelisch gefaßt werden, fenst wären wehl auch Die Apostel nicht mehr dort geblieben. Baur in seinem Werke über Paulus S. 39. nimmt an, es fei feit Stephanus eine formliche Trennung zwischen bem ftreng judaifirenden hebräifchen und zwischen dem liberaleren hellenistischen Theil der Gemeinde, ju welchem letteren Philippus gehorte, entstanden, und nur der erftere sei in Jerusalem geblieben. Dagegen spricht ja aber schon c. 9: 27., wonach der Bellenift Barnabas in Jerusalem war, als der bekehrte Saulus zuerft borthin fam, abgesehen davon, daß Baur einen Grad von Feindschaft und Gifersucht zwischen beiden Parteien voraussett, welcher bem Beifte Jefu, von dem, wenn irgend ein Menfch, fo gewiß die Apostel befeett waren, total widerspricht. Die einfachste Antwort ist wehl die, daß Philippus mehr zum Miffionar und Erangeliften berufen war, wie er denn auch fo ge= nannt wird c. 21: 8., vgl. 8: 40.

<sup>149)</sup> Dieß war nach Plinius der Amtstitel aller Fürsten von Meres in Oberägepten, wie die ägeptischen Könige alle Pharas bießen.

<sup>149)</sup> Daraus geht herver, daß er entweder ein eigentlicher Jude, oder wenigstens ein Proselyt war. Faßt man das Wort "Eunuch" 8: 27. buchstäblich, so könnte der Acthiopier wegen des Geses 5 Mos. 23: 2. bloß ein Proselvt des Thors gewesen sein, und wir hätten dann hier das erste Beispiel der Aufnahme eines solchen in die christlichen Gemeinschaft und ein Vorspiel für die Bekehrung des Cornelius. Allein jener Ausdruck bezeichnet häusig einen Hossbeamten überhaupt, ohne Rücksicht auf körperliche Verstümmelung.

# 5. 47. Die Bekehrung bes Cornelius. Unfang ber Beidenmiffion.

Bis babin maren blog Juden und folde Profelnten, welche die Befchneidung erhalten hatten, 150) in die driffliche Rirche aufgenommen worden. Dabei fonnte aber die Miffionothatigfeit unmöglich fteben bleiben. Denn bas Seil mar ja für alle Bolfer, also auch für die Seiden bestimmt. Dief lag ichon in der dem Abraham gegebenen Berbeifung eingeschloffen, daß burch feinen Caamen alle Gefchlechter ber Erbe gefegnet merben follen (1 Dof. 12: 3., 18: 18., 22: 18., vgl. Gal. 3: 8. 16.); Jefajas hatte ausbrudlich die Befebrung ber Seiden geweiffagt ( c. 60: 3 ff., 66: 19 ff., val. Bachar. 6: 15.), und der Gerr batte bei Geinem Abschiede ben Jungern befohlen, alle Bolfer ju lehren und auf den dreieinigen Ramen zu taufen (Matth. 28: 19. 20.). Allein über die Urt und Beife der Ginführung der Beiden in die Rirche mar nichts Raberes geoffenbart. Die Apostel und erften Christen maren aufangs der Meinung, daß dieg blog durch die Bermittlung des Judenthums, alfo erft nach vorangegangener Befchneibung gefcheben tonne. Gie maren noch ju febr in ber buchftablichen Auffaffung des A. Teftamentes befangen, welches Die Befchneidung für emige Zeiten anordnet und dem Unbefchnittenen mit ber Ausrottung aus dem Bolfe Gottes broht (1 Dof. 17: 10. 13. 14.), obmobl es freilich auch andererfeits auf die typifche Bedeutung diefes Nitus, auf die Beschneidung des Bergens, als die Sauptfache, hinmeist ( 5 Dof. 10: 16., 30: 6., Jerem. 4: 4. ) und bismeilen bas Aufhoren des altteframentlichen Cultus und bie Stiftung eines gang neuen Bundes andeutet ( Jerem. 3: 16., 31: 31 - 33, 20. ). Codann fchien die ausbrudliche Erflarung bes herrn, daß Er nicht gefommen fei, das Gefet aufzulofen (Matth. 5: 17.) ihre angftliche Unbanglichkeit an baffelbe zu begunftigen, ba ihnen eine fo abftracte Trennung von Moralgefes und Ritualgefes, wie fie manchen modernen Theologen geläufig ift, gang ferne lag. Ihre Zweifel an ber Nechtmäßigfeit ber Bulaffung von Unbeschnittenen in die driftliche Gemeinschaft waren alfo bei ihrem religibfen Bildungogange febr naturlid und hingen auf's engfte mit ihrer Gemiffenhaftigfeit und Ehrfurcht vor dem M. Teft. gufammen. Gott Celbit mußte fie von biefem Borurtheil befreien und ihnen einen Winf geben, wie fie das Evangelium, das fie mit vollem Rechte nach bem Beifpiele ihres Meifters junachft bloß dem ausermahlten Bolfe verfundigten, auch den Beiden antragen follten. Gine freiere Muffaffung des Chriftenthums in feis nem Berhaltniß jum Judenthum mar nun gmar bereits angebahnt burch bie befehrten Selleniften, befonders burch Stephanus, und burch den auffallenden Erfolg der evangelifchen Predigt unter ben Camaritern. Allein für die ftrice

<sup>150)</sup> wie ber c. 6: 5. erwähnte Diafonus Mitolaus von Untiechien.

teren palästinensischen Judenchriften, die "hebraer," fonnten jene Bedenken bloß niedergeschlagen werden durch eine specielle Offenbarung, wie sie dem Petrus, dem damaligen haupte der Kirche und ber hebraischen Partei inse besondere, vor ber Taufe des Cornelius ju Theil wurde.

Bir feben hieraus, daß die Erkenntniß, felbft der Apostel, eine progreffive Dan muß fich die Beiftesmittheilung am Pfingftfefte nicht als eine magische Eingebung aller möglichen Kenntniffe und Aufschluffe, fondern als eine centrale Erleuchtung, als bie Ginpflangung bes lebendigen Princips aller religiofen Babrheit benfen, beffen Ausbildung und Anwendung auf ein= gelne Falle bem organischen Busammenwirfen bes gottlichen und bes wieber= gebornen menfehlichen Beiftes überlaffen blieb. Das gnabige Walten ber Borfehung erfcheint viel anbetungswürdiger in biefer Unfchmiegung an bie Bedürfniffe und Entwicklungsgefege ber menfchlichen Ratur, als wenn fie gang unvermittelt, abrupt und magifch verführe. Die allmählige Unbahnung des großen Werfes der Beidenbefehrung durch die Borfehung von verfchiede= nen Geiten ber muß jedem einleuchten, ber bie ungefünftelte Darffellung ber Apoftelgeschichte von bem Auftritte bes Stephanus an aufmertfam liest. Alle Faden greifen wunderbar und boch fo naturgemaß und jeder im rechten Beitpunfte in einander ein, bis ber Boben innerlich und außerlich vollftandig vorbereitet ift für die großartige Ausführung bes Werfes durch den Apoftel Paulus. Rur ein verschrobener Ginn fann, wie bas neuerdings mit befla= genswerthem Difbrauche von Scharffinn und Combinationsgabe in bem ofter angeführten Werfe von Dr. Baur gefcheben ift, Diefen objectiven Pragma= tismus ber Gefchichte felbft in einen rein fubjectiven vermandeln und bier überall fratt bes Waltens Gottes vielmehr bloß die absichtlichen Fictionen eines fpatern Cchriftstellers finden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen geben wir nun zur Geschichte bes Cornelius selbst über, welche und zeigt, einmal, wie der Herr Seinem Werfe unabhängig von menschlicher Weisheit und menschlichem Bahne und doch gerade zur rechten Zeit Bahn bricht, sodann, wie der h. Geist die Erfenntniß der Apostel allmählig erweitert und von noch anklebenden jüdischen Borurztheilen befreit und wie sich diese willig der höheren Belehrung gefügt haben, und endlich, daß das Christenthum ursprünglich nicht Lehre und ein System von Begriffen, sondern Leben und Erfahrung ift.

Cornelius, der Erstling des Glaubens aus der Heidenwelt, war der Hauptmann einer in der Ruftenftadt Cafarea ftationirten, aus Italienern bestehenden Cohorte (Apg. 10: 1.) und wahrscheinlich selbst ein Italiener, vielleicht von Rom. Seiner Religion nach war er ein Heibe, denn Petrus nennt ihn einen "Auslander", mit welchem die Juden keinen Umgang pslegen dürfen (10: 28.), er wird den Unbeschnittenen, also den Unreinen beigezählt (11: 3.), und seine Beschrung machte eben als die Beschrung eines Heiden so großes Aussehlen (10: 45., 11: 1.). Aber unbefriedigt von der Biels

aotterei und aufrichtig nach ber mahren Religion fich fehnend, hatte er mit feiner gangen Ramilie ben jubifchen Monotheismus, ohne Zweifel auch bie meffianischen hoffnungen angenommen, gehorte alfo zu den Profelyten bes Thors (val. barüber &. 38. G. 119.) und fand burch feine Gottesfurcht und Wohlthätigfeit in großem Unfeben bei ben Juden (10: 2, 22, 35.). Mus der Unrede bes Petrus 10: 37. geht bervor, daß Cornelius von ben gefchichtlichen Thatfachen bes Chriffenthums gehort hatte. Dieß fonnte fehr leicht geschehen, ba ber Diakonus Philippus in Cafarea predigte (8: 40.) und die Bunderthaten bes Petrus in den benachbarten Gegenden großes Auffeben machten (9: 31-43.). Dadurch murde nur feine innere Unruhe und fein Berlangen vermehrt, über die wichtigfte Ungelegenheit des Bergens in's Reine zu fommen. Er mochte abnen, daß gerabe biefe neue, von den Ginen beftig verdammte, von den Underen eifrig ergriffene Religion vielleicht die mahre und allein geeignet fei, das tieffte Bedurfniß feines Gemuthes gu befriedigen. Er fuchte barüber im Gebete Aufschluß, und um fich besto ungefforter ber Betrachtung gottlicher Dinge widmen zu fonnen, verband er damit nach jus bifder Sitte bas Raften. Da erfchien ihm in ber britten Gebetoftunde, um drei Uhr Rachmittags in der Efftafe ein Engel, der ihm meldete, daß ber herr fein redliches, beilobegieriges Fleben und feine Werfe ber Liebe gnabig angesehen habe, und ihn anwies, ben Gimon Petrus aus Joppe fommen gu laffen. Gehorfam bem gottlichen Winke, fandte der Sauptmann fofort gwei Sflaven mit einem treuen, gottebfürchtigen Coldaten nach der Safenftadt Joppe (jest Jaffa), bie ebenfalls am Mittelmeer gelegen und eine ftarte Tagereife ( breifig romifihe Meilen ) von Cafarea entfernt war.

Durch munderbare Bugung erfuhr am barauffolgenden Tage auch Petrus eine innere Offenbarung, wodurch er fur das Berftandniß der unerwarteten Einladung eines Beiden vorbereitet murbe. Rach dem Aufhoren ber Chriftenverfolgung hatte namlich diefer Apostel vermoge ber ihm verliehenen Gabe ber Rirchenleitung eine Bifitationereife zu den Gemeinden in Judaa, Galilaa und Camarien, befonders in der fruchtbaren Chene Caron am Mittelmeer, gemacht, gepredigt und Bunder gethan, worunter die Todtenerwedfung ber wohlthätigen Sabitha naber ergablt wird (9: 36 - 41.). In Joppe hielt er fich einige Lage auf und zwar im Saufe eines Gerbers, Ramens Gimon (9: 43.), was vielleicht die Apostelgeschichte befonders bemerft, um angubeuten, wie er ichon bamale fich von judifchen Borurtheilen loszumachen anfing, indem das Gefchaft der Gerber für halb unrein galt, meghalb fie ab= gefondert mohnen mußten. 11m die Mittagegeit nun, ale eben die Boten bes Cornelius fich ber Ctabt naberten, flieg Petrus auf bas flache Dach, um fein Gebet zu verrichten, bas fich ohne 3weifel auf Die Husbreitung bes Reiches Gottes bezog. Bahrend fein Geift nach unfferblichen Geclen bun= gerte, um fie Chrifto ju gewinnen, verlangte fein, vielleicht burch langeres Fasten geschwächter Leib nach irbischer Nahrung. 151) Da übersiel ihn ploglich eine Efstase, in der sein alltägliches Bewußtsein zurücktrat, und Gott ihm neue Aufschlüsse über die Art der Ausbreitung des Evangeliums mittheilte. Er fleidete die Bisson in eine folche Form, welche gerade für den Zustand und das geistig-leibliche Bedürfniß des Apostels paßte und seiste einm Speise vor, vor welcher er als Jude erschrack. Er sah nämlich im Geiste ein Gestäß wie ein großes Tuch, das an vier Zipfeln (mit Seilen an den Himmel?) angebunden und mit reinen und unreinen Thieren gefüllt war, auß dem gesössneten himmel auf die Erde sich niederlassen. Zu gleicher Zeit erging an ihn der Besehl des Herrn: "Stehe auf Petrus, schlachte und iß!" Als er sich weigerte etwas Unreines zu genießen, was er noch niemals gethan habe, vernahm er die bedeutungsvollen Worte: "Was Gott für rein erklärt hat, das halte du nicht für gemein." Nachdem die Stimme zum dritten Mal den Besehl wiederholt hatte, wurde das Gesäß wieder in den Himmel hinz ausgezogen (10:11—16.).

Die symbolische Bedeutung dieses Gesichtes ift nicht schwer zu errathen. Das Gefäß bezeichnet die Schöpfung und speciell die ganze Menschheit, das Herabsteigen desselben vom Himmel das Ausgehen aller Creatur von demselben göttlichen Ursprung, die vier Sipfel sind die vier himmelsgegenden, die reinen und unreinen Thiere stellen die Juden und Heiden dar, 162) und die Aufforderung zu essen enthält die göttliche Erklärung, daß nunmehr durch die neue christliche Schöpfung die mosaischen Speisegesetze (3 Mos. 10: 11.), sowie der Unterschied zwischen reinen und unreinen Nationen aufgehoben seinen, und mithin auch die Heiden ohne Vermittlung des Judenthums in die christliche Kirche aufgenommen werden sollen, wie das Tuch sammt den Thieren wieder in den Himmel hinaussteig.

Kaum war Petrus aus der Effiase erwacht und mit dem Nachbenken über den Sinn dieser Erscheinung beschäftigt, so standen die heidnischen Boten mit ihrem Gesuch vor der Thure des Hauses, und der Geist deutete ihm nun gleich die Abzweckung der Bisson. Er bewirthete die Fremden und begab sich am folgenden Tage mit ihnen und mit sechs Brüdern (vgl. 11: 12.) nach Sasarea. Cornelius, der unterdeß seine Berwandten und nahen Freunde zus sammengerusen hatte, siel vor dem ersehnten, gottgesandten Lehrer, wie vor

<sup>151)</sup> Vielleicht sellte der Heißhunger (πρός πευνος 10: 10.), der jedenfalls zur nachfolgenden Bision in Beziehung steht, ihm das Verbot des Genusses unreiner Thiere, die doch auch zur Nahrung des Menschen bestimmt sind, als eine widernatürliche Beschränkung darstellen, welche nunmehr aufgehoben sei.

<sup>162)</sup> Die animalische Scheidung bing mit der nationalen eng zusammen. Die levie tischen Speisegesetz verboten den Juden den Genuß der unreinen Thiere und eben damit auch die Tischgemeinschaft mit den heiden, welche sich an diesen Unterschied nicht kehrten und deshalb selbst für unrein gehalten wurden.

einem übermenfchlichen Wefen, auf die Kniee. Der Apostel, diese gwar moblgemeinte, aber boch beidnische Abgotterei von fich weisend, fagte zu ihm: "Stehe auf, auch ich bin ein Menfch, wie bu." Rachbem er von bem Sauptmann ben Grund ber Berbeirufung, bas munderbare Bufammentreffen der beiden Biffonen vernommen und fich von feiner demuthigen Bereitwils ligfeit für religible Belehrung aus eigener Unschauung überzeugt hatte, brach er in die merkwürdigen Worte aus, welche feine veranderte Unficht über bas Berhaltnif ber Beiben jum Evangelium als flare und fefte Ueberzeugung ausdruden: "Run begreife ich mabrhaftig, baf Gott nicht die Berfon ans fieht, fondern in jedem Bolfe ift Ihm annehmlich, wer Ihn furchtet und Berechtigfeit ubt u153) (10: 35. ). Damit fpricht Petrus bas Princip bes driftlichen Universalismus im Gegenfas gegen ben jubifchen Particularismus aus. Der Unterschied ber Rationalitaten, will er fagen, ift in Bezug auf Die Aufnahme in's Reich Gottes gang gleichguttig, nicht die Abframmung von Abraham, nicht die Befchneidung, fondern bloß eine aufrichtige Cehn= fucht nach bem Beil ift bagu erforderlich, Gott fieht auf das Berg und wird einem jeden, der Ihn nach Daaggabe feiner Erfenntnig und Gelegen= beit verehrt und beingemäß lebt, burch Ceine Gnade den Weg jum Seiland zeigen, mo fein Streben allein befriedigt merden fann. Das ift ber Ginn der Borte nach dem Busammenhang. Wenn alfo rationaliftische Ausleger darin eine Gleichstellung aller Refigionen und eine Befchonigung des Indifferentismus finden, fo ift das, um mit de Wette (ju Upg. 10: 35.) ju reden, "bochfter eregetischer Leichtfinn." Petrus fpricht offenbar nicht vom gottlichen Wohlgefallen fchlechthin, fondern blog von dem Wohlgefallen in Besug auf die Aufnahme in's meffianifche Reich. Das nangenehmu bezeichnet die Fabigfeit Chrift zu merden, nicht aber die Fabigfeit ohne Chriftum felig zu merben. Conft hatte ja Cornelius Beide bleiben fonnen und ber Saufe gar nicht bedurft. Bielmehr verfundigt ja Petrus gleich nachher (10: 43.) Sefum als Den, Der uns allein vermittelft bes Glaubens Bergebung ber Gunden ertheile, und fagt an einem andern Orte (Upg. 15: 11.) ausbrude lich, daß wir alle nur burch die Gnade des Geren Jefu felig werden. Do baber ein ernftes Streben nach Gerechtigfeit, ein Seimweh ber Geele nach Gott fich im naturlichen Menfchen findet, ba ift es felbft fcon von der vorbereitenden Gnade gewirft und treibt immer bewußt oder unbewußt ju Chrifto bin, Der es allein befriedigen fann.

Petrus erinnerte nun den Cornelius und die Geinigen an die gefchicht= lichen Thatfachen aus dem Leben Jefu, die er im Allgemeinen als bereits

Dieß ift natürlich nicht von der Gerechtigkeit des Glaubens, fondern von der Gerechtigkeit des Gesetzes und auch von dieser bleß in relativem Sinne zu verfteen, ahnlich wie Paulus Rom. 2: 13. 14. von gewissen heiden sagt, daß sie von Natur des Gesetses Werke thun.

befannt vorausfest (10: 37 ff.), an Geinen Tod und Geine Auferftehung, und wie man nach dem Zeugniß aller Propheten burch den Glauben an Ihn, als ben Meffias und ben Richter aller Menfchen, Bergebung ber Gunden und Seil erlange. Ale er noch rebete, fiel ber beil. Beift auf bie beilsbegierigen Buborer und machte die Fortfegung ber Predigt unmöglich und unnug. Gie rebeten in Jungen und lobten Gott (10: 46.), fury, es wiederholte fich ber Pfingstrag für die Beiden. Auffallend und beispiellos im D. Teftament ift bier die Beiftesmittheilung, mithin auch die Wiedergeburt vor ber Taufe, wahrend fie fonft mit diefer und mit der Sandauflegung gufammenfiel, oder nachher erfolgte, wie bei ben Camaritern. Ohne Zweifel gefchah biefe Husnahme zu Gunften, wenn auch nicht des Petrus felbft, wie Dishaufen annimmt, fo boch ber Judenchriffen in feiner Begleitung, um biefe und burch fie Die gange judendriftliche Partei in Jerufalem, Die fich feine Beiftestaufe ohne Baffertaufe benfen fonnte, auf die unwiderfprechlichfte Beife von der Theil= nahme ber Seiden am Reiche Chrifti zu überzeugen und fie von ihrem befdranften, gefeglichen Ctandpunfte ju befreien. Dennoch lief ber Apoftel auch in diefem Ralle jum ftarfften Beugnif fur die Wichtigfeit bes Cacramentes nachträglich die Baffertaufe als objectives gottliches Giegel und Unterpfand ber gefchenften Gnabenguter ertheilen ( B. 48. ).

Nachdem Petrus auf die Bitte ber bekehrten Seiden einige Tage in Cafarea verweilt hatte, kehrte er nach Terusalem zurück und beruhigte durch eine ausstührliche Darstellung des ganzen wunderbaren Hergangs die dortigen strengen Judenchriften über sein Verfahren, so daß auch diese Gott priesen über die den Heiden verliehene Buße und Gabe des heil. Geistes (11:18.). Bon nun an, nachdem Gott Selbst so deutlich die Scheidewand zwischen Iuden und Leiden aufgehoben und Seine Gnade an den letzteren verherrlicht hatte, war der beschränfte Judaismus, der die Beschneidung zur Bedingung der Seligkeit machte, eine formliche Irrlehre.

Indes last sich von vorne herein denken, daß die tief eingemurzelten Borurtheile, besonders derjenigen Gemeindeglieder, die früher zur pharifaischen Secte gehort hatten (vgl. 15: 5.), noch lange nachwirften und den Frieden der Kirche storten. Davon zeugen die Berhandlungen auf dem Apostelconcil (Apg. 15.) und fast alle paulinischen Briefe. Ja selbst Petrus wurde später einmal auß Furcht vor den engherzigen Judenchristen seiner eigenen besseren lleberzeugung untreu, weswegen er von Paulus scharf zurecht gewiesen werden mußte (Gal. 2: 11 ff.). 184)

<sup>154)</sup> Wenn aber Kritifer, wie Gfrörer, "die heil. Sage," 1 Abth. S. 444 f. und Baur a. a. D. aus diesem Umstande einen Beweis gegen die Glaubwürzbigfeit des ganzen Berichtes über Cernesius entnehmen, so wird dieß durch die klare Darstellung des Paulus selbst widerlegt, der ja das Betragen des Petrus zu Antiochien nicht als einen Fehler der Ueberzeugung, sondern des

## 5. 48. Die Gemeinde in Antiochien. Entstehung des Christennamens.

Um dieselbe Zeit, 155) ober wenigstens bald darauf wurde die Heibenbestehrung auch noch von einer andern Seite her vorbereitet. Während nämlich die meisten Flüchtlinge der jerusalemischen Gemeinde nach dem Martyvertode des Stephanus bloß den Juden in Phonizien und Sprien das Evangelium verfündigten (11: 19.), gab es doch auch einige bekehrte Hellenisten aus Kypern und Kyrene, Geistesverwandte des Stephanus, welche sich mit der Predigt auch an die Heiden zu Antiochien, die ehemalige Residenz der seleucidischen Konige, war damals der Sis des römischen Proconsuls, die Hauptstadt Spriens und des ganzen römischen Morgenlandes, zugleich ein berühmter Mittelpunkt der Bildung und Beredtsamkeit. Die Gemeinde von Verusalem sandte nun, ähnlich wie früher den Petrus und Johannes nach Samarien, so dieß Mal den Barnabas nach Antiochien, um diese neue Pflanzung zu besichtigen und zu bewässern. So ses, mit dem Zunamen Barnabas (d. h. Sohn der Ermahnung, des Trostes), der nachherige Begleiter

Charafters, als eine praktische Inconsequenz, als eine Beuchelei beschreibt (Gal. 2: 12. 13. 14.), also den Bericht der Apostelgeschichte veraussest. Baur erkennt S. 80. an, daß die Geschichte des Cernelius kein Mothus sein könne. Statt dessen macht er sie aber zu etwas nech Schlimmerem, nämlich zu einer absüchtlichen Ersindung des Verfassers der Apostelgeschichte, um dadurch das Berfahren des Paulus gegenüber den Geiden zu rechtsertigen (S. 78 ff.). Der Verfasser der Apostelgeschichte war also, um es deutlich herauszusagen, ein frommer (?) Betrüger, der den Lesern seine eigenen Fictionen mit klarem Bewußtsein als objective Geschichte aufbürdet!! Das riecht offenbar zu sehr nach dem antiquirten Standpunkte eines Bahrdt, Venturini und des Welsenbüttler Fragmentisten und ist eines Theologen zu unwürdig, um eine ernstliche Widerlegung zu verdienen.

fagten hungersneth, die im Sahre 44 eintraf; denn dieß meldet Lukas später 11: 28. und zwar in demselben Abschnitte über die antiechenische Gemeinde, wo er essendar akelutbistisch verfährt, wie er überhaupt im Allgemeinen streng die chrenclegische Methode beobachtet. Wieserhaupt im Allgemeinen streng die chrenclegische Methode beobachtet. Wieseler a. a. D. S. 152. gibt dieß zu in Bezug auf den ersten Theil der Apsstelgeschichte c. I—8: 3. und auf den ganzen Abschnitt, der von Paulus handelt c. 13: 1—c. 28: 31., meint aber daß von c. 8: 4.—c. 12: 25. die spinchronistische Methode herrsche, was mir indes nicht hintanglich begründet zu sein scheint. Ich ses die Ereignisse vom Märtyrertode des Stephanus die zur Abhelung des Paulus aus Tarsus (11: 25.) in die Jahre zwischen 37 und 41 und zwar in derselben Reihenselge, wie sie Lukas erzählt.

<sup>3</sup>ch nehme nämlich mit den meisten neueren Kritifern an, daß nach cod. A. D., nach der Vulg. und andern Autoritäten in der genannten Stelle Έλληνας die richtige Lesart ist. Denn die lect. rec. Έλληνιστάς bildet ja gar keinen Gegensiaß zu Toudasous B. 19., da die hellenisten ebenfalls Juden waren.

Apostels Paulus, hatte sich schon in den erften Zeiten der Kirche durch aufs opfernde Wohlthatigkeit ausgezeichnet und war ein griechischer Jude, von der Infel Kypros gebürtig (Upg. 4: 36. 37.), also für diese Mission besonders geeignet als Vermittler der judens und heidenchristlichen Nichtung. Durch seine Predigt und besonders auch durch seine Herbeiholung des bekehrten Saulus aus Tarfus trug er viel zur Starfung und Vermehrung der jungen Gemeinde bei (11: 23 — 25.).

So bildete fich in dieser wichtigen hauptstadt ein zweiter Mittelpunkt des Chriftenthums, welcher zu ber heidenmiffion dieselbe mütterliche Stellung eine nahm, wie die Gemeinde von Berufalem zur Judenmiffion. Bon Untiochien aus und unter der Mitwirfung der dortigen Kirche unternahm Paulus seine großen Miffionereisen nach Kleinasien und Griechenland.

Untio bien wurde aber noch in einer andern hinficht wichtig. Denn bort entstand, mahrscheinlich bald nach ber Bildung ber Gemeinde, querft ber Rame Chriften (Arg. 11: 26. ). Diefe Bezeichnung ging nicht aus von ben Chriften felbit, die fich vielmehr "Junger," "Glaubige" (in Bezug auf ihr Berhaltniß gum herrn ), "Seilige" ( mit Rudficht auf ihren Charafter und ihre Lebensaufgabe ), und "Bruder" (in Bezug auf ihre Gemein= schaft unter einander) nannten; noch weniger von den Juden, benn biefe batten ben geheiligten Ramen Chriffus, Deffias gewiß nicht auf die verhaß= ten Reger übergetragen, Die fie vielmehr verachtlich "Galilaer," "Nagarener" fchalten; fondern ber Urfprung bes Ramens ift bei den Seiden gu fuchen, welche benfelben den Unhangern Jefu Chrifti beilegten, 167) fei es nun aus Spott, fei es aus blogem Diffverftandnif, indem fie Chriffus nicht als Umtetitel, fondern als Eigennamen auffaften. Im D. Teffamente findet er fich außer ber genannten Stelle nur noch zwei Dal, namlich Upg. 26: 28. im Munde Aggrippa's und 1 Petr. 4: 16. als ehrenvoller Schimpfname. Balb aber murbe er allgemein von den Glaubigen adoptirt, und wir fonnen baber mohl annehmen, daß berfelbe troß feines beidnifchen Urfprungs bennoch nicht ohne gottliche Rugung entstanden fei, als eine Urt unbemußter Beiffagung, abnlich jenem Borte bes Raipbas. Der Chriffenname brudt namlich auf's furgefte und flarfte bie gottliche Beftimmung bes Menfchen aus und halt bem Glaubigen ffets fein bobes Ideal vor, bag namlich fein Leben eine Ausprägung und eine Fortfetung bes Lebens Chrifti und Geines breifachen Umtes fein foll. 168) 3war ift der Menfch vermoge ber anerichafe

<sup>161)</sup> nach Analogie von and, Parteinamen, wie Pompejani, Caesariani, Herodiani etc.
168) So faßt auch der Heidelberger Katechismus die Bedeutung des Namens auf, in der 32sten Frage: "Warum wirst aber du ein Christ genannt? Daß ich durch den Glauben ein Glied Christi und also Seiner Salbung theilhaftig bin, auf daß ich Seinen Namen bekenne, mich Ihm zu einem lebendigen Dankopfer darstelle, und mit freiem Gewissen in diesem Leben wieder die Stinde und den Reusel streite und hernach in Ewigkeit mit Ihm über alle Ereaturen herrsche."

fenen Gottebenbilblichkeit schon von Natur in gewissem Sinne der Prophet, Priester und Konig der ganzen Schöpfung; durch die Gunde ift diese urs sprungliche Anlage verdunkelt und gehemmt worden, durch die Wiedergeburt und lebendige Bereinigung mit Christo aber wird sie von der Macht der Sunde und des Todes befreit und fommt immer vollständiger zur Entfaltung.

#### Drittes Rapitel:

# Der Apostel Paulus und bie Seidenmission.

#### 5. 49. Paulus vor feiner Betehrung.

Das zweite Rapitel hat uns gezeigt, wie die driftliche Gemeinde nach bem Tode des ersten Märtyrers sich in Palastina und den angrenzenden Ländern ausdehnte und zugleich sich von den beschränkten Borurtheilen des Judenthums in Bezug auf die Julassung der Leiden in die Kirche loszus machen ansing. Bald nach dem Tode des Stephanus und noch vor der Bekehrung des Cornelius hatte Gott das gewaltige Wertzeug erweckt, das, wenn auch nicht ausschließlich, so doch vorzugsweise dazu bestimmt war, das Wort vom Kreuze den Leiden zu bringen und zugleich als Schriftsteller das Christenthum in seiner Freiheit und Unabhängigkeit vom Judenthum, als eine neue Schöpfung und als die absolute Weltreligion darzustellen. Die Missionsthätigkeit dieses außerordenstichen Apostels, der mehr gewirket hat, als alle andern, wird der Gegenstand dieses dritten Kapitels sein.

Caul (nah hebraifder), oder Paulos (nach helleniftifcher Form) 159) mar der Cohn jabifcher Eltern, aus dem Stamme Benjamin (Phil. 3: 5.,

<sup>200)</sup> Es war jüdische Sitte, derpette Namen zu tragen und im Umgange mit den Auständern sich des griechischen oder römischen zu bedienen, z. B. Johannes, Martus Apg. 12: 12. 15., Simeon, Niger 13: 1., Jesus, Justus Kel. 4: 11. Daraus erklärt sich auch am besten, daß der Name Paulus gerade von dem Beitpunkte an erscheint, wo er als selbststäntiger Heidenapostel austritt (Apg. 13: 9.), während er vor und in der ersten Zeit nach seiner Bekehrung, wo Lukas palästinensischen Doeumenten selzte, Saulus beißt. Wahrscheinlich hatte er aber die griechischen Doeumenten selzte, Saulus beißt. Wahrscheinlich hatte er aber die griechischen Desumenten selzte, Saulus beißt. Wahrscheinlich hatte er aber die griechischen Des ältere Ansicht des Herren wurs (de vir. islustr. c. 5.), welche neuerdings von Olshausen und Mener vertheitigt werden ist, daß Paulus tiesen Namen aus dankbarer Erinnerung an die Erstlingsfrucht seiner apostolischen Wirksaufen, an die Wekehrung des römischen Pros

2 Kor. 11: 22.), und wurde, mahrscheinsich nur wenige Jahre nach Christi Geburt, 160) zu Tarsus, der Hauptstadt von Kilifien in Kleinasien und einem der berühmtesten Siße griechischer Bildung, 161) geboren (Apg. 9: 11., 21: 39., 22: 3.), und zwar als römischer Bürger (22: 28., 16: 37.). Obwohl zum Gotteögesehrten bestimmt, lernte er doch nach jüdischer Sitte zugleich ein Handwerf, nämlich das Zeltmachen 102) (18: 3.), womit er sich in

consuls Sergius Paulus (Upg. 13: 7.), angenommen habe, muffen wir aus folgenden Grunden zurudweisen: 1) Der neue Name erscheint schon vor ber Bekehrung bes Sergius, nämlich Apg. 13: 9., während man ihn bech bei Diefer Unnahme erft c. 13: 13. erwarten fellte, werauf Frigiche mit Recht aufmerksam gemacht hat (Epist. P. ad Roman. tom. I. p. xi. not. 2.). war zwar Sitte bes Alterthums, ben Schuler nach bem Lehrer zu nennen, aber nicht umgekehrt (f. Meander Apostelgesch. I. S. 135. Mote). 3) Dhne 3weifel hatte Paulus ichen verher manche Beiden betehrt, wenn gleich die Upostelgeschichte es nicht ausdrücklich bemerkt (vgl. jedoch 11: 25. 26.), wie fie ja den dreijährigen Aufenthalt Pauli in Arabien gar nicht erwähnt und feis nen Aufenthalt in Sarfus blog furg berührt. Jedenfalls läßt fich nicht einsehen, warum dem Apostel die Bekehrung gerade dieses Proconsuls so wichtig erschie= nen fei, daß er feinen Namen beghalb veranderte. - Im hemiletischen und erbaulichen Vertrage ift es nech immer gebräuchlich, ben Deppelnamen bes Upoftels auf den greßen religiöfen Gegenfat feines Lebens zu beziehen, ähnlich wie der neue Name des Gimen von feinem Bekenntniß der Meffianität Jesu fich datirt und feine grundlegende Bedeutung in der Rirchengeschichte bezeichnet. Go gieht z. B. Augustinus (Serm. 315.) eine Parallele zwischen dem Christenverfelger Saulus und dem Verfelger Davids (Saulus enim nomen est a Saule. Saul persecutor erat regis David. Talis fuerat Saul in David. qualis Saulus in Stephanum.) und findet in dem neuen Mamen, welchen er aus dem lateinischen Adjectiv paulus ableitet, den Begriff der Demuth (quia Paulus modicus est, Paulus parvus est. Nos solemus sie loqui: videbo te post paulum, i. e. post modicum. Unde ergo Paulus: "ego sum minimus Apostolorum" 1 Cor. xv. 9. ). Mech willführlicher und sprachwidriger ift die Spielerei, welche Chrusoftomus (de nominum mutatione) auführt, aber zugleich entschieden verwirft, wenach Saulus von oakever sc. the explosion, Paulus ven navoaogat sc. rov bidxett, herkommen, also der erfte Mame die Chriftenverfolgung, der zweite das Aufhoren berfelben bezeichnen foll!! Befanntlich ift ja Caul ein hebraifches Wort und heißt vielmehr der Ersehnte, Der Erbe= tene. Alle diese und ahnliche allegerische Deutungen find von verneherein dadurch abgeschnitten, daß Lufas unseren Apestel auch nach feiner Betehrung mehrmals Saulus nennt (Apg. 9: 8. 11. 17. 19. 22. 26., 11: 25. 30., 12: 25., 13: 2. 9. ).

<sup>100)</sup> denn bei der Abfassung des Briefes an den Philemon B. 9. zur Zeit der römischen Gefangenschaft um's Sahr 63, war er ein Greis, πρεσβύτης, alse wohl über sechzig Sahre alt.

<sup>361)</sup> Strabe, der Beitgenesse bes Raisers Augustus, fest Tarsus in seiner Beographie XIV. 5. in philosophischer und literarischer hinsicht segar über Athen und Alexandrien.

<sup>200)</sup> Die Belte wurden damals vielfach jum Kriege, gur Schifffahrt, von hirten

arokartiger Aufopferung auch noch als Apostel meift feinen Unterhalt ver= biente, um den Gemeinden nicht laftig zu fallen und feine Unabhangigfeit ju bemahren.163) In feinem Geburtforte hatte er die befte Gelegenheit, fich fruh mit ber griechischen Sprache und Bolfathumlichfeit befannt ju machen, was ihm bei feinem nachherigen Berufe fehr gut zu Statten fam. Dagegen ift es febr unmahricheinlich, bag er bafelbit eine eigentliche claffifche Bilbung erhielt. Denn in feinen Schriften überwiegt überall das judifche Bildungselement. Er führt gwar mehrmals Stellen aus beidnischen Dichtern an. nämlich aus Aratus ( Apg. 17: 28. ), aus Menander ( 1 Kor. 15: 33. ) und aus Epimenides ( Sit. 1: 12. ). Allein diefe Citate fonnte er fich auch aus feinem fpateren Umgang mit Griechen ober aus gang gelegentlicher Lecture, die man von eigentlichem Ctubium wohl unterfcheiden muß, angeeignet baben, und die tieffinnigen Blide, welche er bismeilen, befonders im Romerund erften Rorintherbrief in das Wefen und die Entwicklung der heidnischen Philosophie und Religion mirft, laffen fich fehr leicht aus feiner driftlichen Erleuchtung und außerordentlichen Renntnig bes menfchlichen Bergens erflaren. 104) Jedenfalls murde er von feinen Eltern frubgeitig, wenn nicht ichon als Rnabe, fo boch als Jungling nach Jerufalem geschickt und bafelbit in ber Schule bes meifen Pharifaers Gamaliel gebilbet ( Upg. 22: 3., 26: 4. 5.), ber beim gangen Bolfe in großer Achtung fand (5: 34.) und nach tal= mudifchen Berichten "die Gerrlichfeit bes Gefeges" genannt murbe.

Unterftüßt von trefflichen Anlagen, begabt mit schöpferischem Tieffinn und feltener Scharfe und Energie des Denkens, eignete er sich die ganze rabbinische Schriftgelehrsamkeit, die ebensowohl Nechtesenntniß, als Theologie war, die verschiedenen Erklärungsarten der Bibel, die Allegorie, Typologie und Tradition an, wie seine Briefe zur Genüge zeigen. Durch diesen theoretischen Bildungsgang war er befähigt, nachher die pharifäischen Irrthümer so fräftig und schlagend zu widerlegen und den Lehrgehalt des Christenthums unter allen Aposteln am gründlichsten und ausführlichsten zu entwickeln. Bon Natur ein feuriger, entschiedener Charafter, mit dem Temperamente der Neformatoren,

und Reisenden gebraucht und meist aus den haaren der Ziegen und Böcke bereitet, welche in Cisteien besenders rauh und zu diesem Zwede sehr brauchbar waren (daher χελίχισε τράγος auch einen rauhen Menschen bezeichnet). Bgl. hug Eins. in's N. L. II. S. 328 f. der dritten Auss.

<sup>285)</sup> Blog von den Chriften in Philippi, ju denen er in befonders freundschaftlichem Berhältniß stand, nahm er zuweilen Geschenke an, Phil. 4: 15.

<sup>984)</sup> Möglich ift es allerdings, daß Paulus fpäter, sei es in der Schule des Gamaliel, der selbst griechischer Bildung nicht abgeneigt war, sei es auf seinen Missonsreisen elassische Autoren studirt hat, wie z. B. Tholuck annimmt (Bermischte Schriften. Th. II. 1839. S. 275.; auch hug a. a. Orte S. 330.); nur beweisen läßt sich dieß aus den wenigen Citaten nicht, und sein bigottes Judenthum ver und die all seine Zeit in Anspruch nehmende Berufsthätigkeit nach seiner Bekehrung machen die entgegengesetzt Annahme wahrscheinlicher,

bem dolerifdemelandolifden, ausgeruftet, ergriff er bas, mas er einmal für bas Richtige hielt, mit ganger Ceele, war aber eben defhalb auch gur Edroffe beit und zu Extremen geneigt. Er wurde baber Pharifaer von ber ftrengften Corte und ein blinder Giferer fur bas Gefes ber Dater ( Phil. 3: 6., Gal. 1: 13. 14.). Ohne Zweifel aber gehorte er ju ben ernfteften und ebelften biefer Cecte, Die feinesmegs aus lauter Seuchlern beffand, wie bas Beifpiel eines Rifodemus, Joseph von Arimathia und Gamaliel beweist. Er tradtete wirklich redlich nach bem Ideal ber altteffamentlichen Frommigfeit, wie er fie bamals auffaßte, und fo febarf er fpater feinen Berfolgungseifer gegen bie Chriften verdammte, fo tiefe Wehmuth ihn bei biefem Nüchblid auf feinen chemaligen Kanatismus ergriff, fo fugt er boch bingu, tag er "unwiffend" alfo gehandelt habe (1 Sim, 1: 13.), ohne bamit freilich feine Eduld verringern zu wollen. Wohl mochte er in feinem Gifer nach vollkommener Berechtigfeit bes Gefeges manchmal ben Zwiefpalt in feinem Innern fiblen, den er nachber Rom. c. 7. fo tieffinnig und erfahrungsmäßig geschildert hat. Berade diefer praftifche Bilbungegang feste ihn in ben Ctant, fpater, nachbem er bie Glaubensgerechtigfeit gefunden hatte, bas Berhaltnig bes Evangeliums jum Gefes, Die Erlofungebedarftigfeit ber menfchlichen Ratur, Die Dichtigfeit aller natürliden Gerechtigfeit und die Rraft bes Glaubens an ben alleinigen Erlofer fo herrlich zu entwickeln.

Unfangs mo bte fich Caulus gegen bas Chriffenthum gleichgültig verhals ten haben. 105) Cobald daffelbe aber einmal in offenen Begenfat gegen ben Pharifaiemus trat, mas, wie mir oben gefeben, querft burch Stephanus gefchab, fo mußte es ihm bei feinem finftern Fanatismus als eine Lafferung bes vaterlichen Gefeges, als eine Emporung gegen Die Autorität Jehorahs erfibeinen, und er hielt baber die Ausrottung ber neuen Cecte fir Bemifs fenöpflicht und fir eine gottwohlgefällige That. Daber fein eifriger Untheil, ben er, not ein Jungling (ungefahr breifig Jahre alt), an ber Sinrichtung bes Ctephanus und an ber fich baran anfnurfenden Berfolgung nahm. Er brang in Die Saufer ein, um Chriften aufzusuden, febleppte Manner und Beiber berbei, um fie bem Gerichte ju iberliefern und in's Gefangnif gu werfen (Apg. 8: 3. 4., 22: 4.). Auch bamit nicht gufrieben, unoch eine athmend von Drohung und Mord gegen bie Junger bes Gerrn," verfd affte er fib vom Seheprieffer, bem Prafitenten bes Conetriums, tas die Oberaufficht über alle Cynagogen hatte und alle Dife plinarfirafen iber die Bers achter bes Gefeges verhangen fonnte, Die Pollmadt gur Berhaftung aller Chriften und begab fich bamit nach ter fprifden Ctabt Damaelus (9: 1 ff.

<sup>185)</sup> Es ift möglich, daß er Tesum selbst gekannt hat, aber nicht mahrscheinlich, da sich in seinen Schriften teine deutliche Spur taven findet. Denn aus ber Stelle 2 Kor. 5: 16. fann man es keineswegs mit Sicherheit schliegen, wie Dishausen thut. Bgl. dagegen Reander Apostelaesch. I. S. 142.

vgl. 22: 5.), wohin fich viele geflüchtet hatten und wo viele judische Synas gogen waren. 186) Da griff aber die gnadige hand Dessen, Den er verfolgte, rettend und umwandelnd in sein Leben ein: die Spige seines Abfalls war für ihn der Wendepunkt des Heils.

#### 5. 50. Die Befehrung Pauli.

Muf bem Wege nach Damastus gefihah jenes Bunder ber Gnade, melches ben finaubenden Caulus zu einem betenden Paulus, den felbftgerechten Pharifaer zu einem demuthigen Chriften, den gefahrlichften Feind ber Rirche ju ihrem fraftigiten Apostel umichuf. Paulus felbit erwähnt diefes epoches machende Factum mehrmals in feinen Briefen, als einen Beleg far feinen Apostelberuf im Gegenfaß gegen feine judaiftifchen Gegner, ohne fich jedoch auf die naberen Umffande einzulaffen, die er dort als befannt vorausfegen fonnte, ba er ja an Glaubige und Befannte fbrieb. Im Galaterbrief bebt er besonders nachdrudlich bervor, bag er nicht durch menfchliche Bermittlung (wie etwa ber burch bas loos an Die Stelle des Judas gewählte Matthias), fondern direct durch den auferftandenen Chriffus jum Apostel berufen worden fei (c. 1: 1.) und feine evangelische Lehre unabhangig von menfdlichem Unterrichte burch eine Offenbarung Jefu Chrifti empfangen habe, um fie ben Seiden zu verfündigen (11 - 16.). Damit frimmt 2 Ror. 4: 6. überein, wo er feine driftlibe Erfenntnig einem fchopferifden Acte Gottes aufdreibt, ben er mit ber Gervorrufung des naturlichen Lichtes aus ber Finfterniß bes Chaos vergleicht. Laffen es biefe Etellen unentschieden, ob die ihm ju Theil gewordene Erleuchtung blog ein innerer Borgang, oder gugleich von einer außeren Ericheinung begleitet mar; fo bezeugt er bagegen 1 Ror. 9: 1. bestimmter, bag er "Jejum Chriftum, ben Geren, gefeben babe." Dag er damit eine reale, objective Ericheinung meint, geht aus 1 Sor. 15: 8. bervor, mo er fie mit den übrigen Erfbeinungen bes Muferffandenen an die Junger gufammenftellt: "Bulest von allen, als der uns reifen Geburt, erfchien Er auch mir."

Bas nun aber die Art und Weise seiner Bekehrung betrifft, so haben wir darüber drei genauere Berichte in der Apostelgeschichte, nämlich einen aus der Feder des Lufas c. 9: 1 — 19. und zwei aus dem Munde des Paulus, nämlich in seiner Nede an das jüdische Bolk zu Terusalem, c. 22: 3 — 16. und in seiner Bertheidigung vor dem Konig Agrippa und dem Procurator Festus während der Gefangenschaft zu Casarea, c. 26: 9 — 20. Sie stimmen alle in der Hauptsache überein, das die Bekelprung

<sup>186)</sup> Sosephus de bello Jud. II. 20, 2. erzählt, daß unter Mero fast alle Frauen in Damaskus dem Sudenthum zugethan waren und auf einmal zehn tausend Suden hingerichtet wurden.

burch eine perfonliche Erscheinung bes verflärten Erlofers bewirft murbe. Als nämlich Paulus fich Damasfus nahte, umftrahlte ihn und feine Begleiter gur Mittagegeit ploglich ein außerordentlicher Lichtglang vom Simmel, blendender als die Conne (26: 13.). In Diefem Strahlengewande fah er ben verherrlichten Chriffus (9: 17. 27. vgl. 1 Rer. 9: 1. und 15: 8.) und vernahm Seine Stimme, die in hebraifcher Sprache (26: 14.) ihn anredete: "Caul, Caul, marum verfolgft bu Dich? Es wird bir fchwer werben, wider den Stachel zu loden. "167) Auf die Frage bes von dem übermalti= genden Gindrud Diefer Erfcheinung gur Erbe gefchmetterten Caulus: "Ber bift bu, Berr?" antwortete ber Erlofer, Der jede Berfolgung gegen Geine Junger vermoge Geiner Lebensgemeinschaft mit ihnen als eine Berfolgung gegen Gich Gelbft anfieht: "Ich bin Jefus, Den bu verfolaft; aber ftebe auf und gehe hinein in die Stadt, fo wird dir gefagt merden, mas du thun follft." Alls Caulus aufstand, fah' er niemand: ber überirdifche Glang batte fein Auge geblendet, fein bisberiges Licht, in bem er alle anderen leis ten zu konnen mahnte, mar erloschen, wie ein Rind ließ er fich führen und barrte nun ju Damasfus in breitägiger Blindheit und ebenfo langem Faften, Nachdenfen und Beten bemuthig bes boberen Lichtes ber Gnabe und bes Glaubens. Wohl mag er unter biefen Geburtoweben bes neuen Lebens ben gangen Jammer des naturlichen Menfchen, die unerträgliche Rnechtschaft bes gefehlichen Standpunftes durchempfunden und aus tieffter Geele gerufen haben: "Ich elender Menfch, wer wird mich ertofen von dem Leibe biefes Todes ( Mom. 7: 23.)?" Rach folder Borbereitung durch , gottliche Trauriafeit" murbe er innerlich ber herannahenden Spulfe verfichert und in einem Befichte auf ben Mann hingewiefen, ber bas Bertzeug zu feiner leiblichen und geiftlichen Genefung merben und ihn mit ber Rirche in bruderliche Ber= bindung bringen follte. Unanias, ein geachteter Junger von Damasfus, welchen ber herr ebenfalls burch eine Bifion bagu vorbereitet hatte, wie ben Vetrus auf die Befehrung des Cornelius, ertheilte auf hoberen Befehl bem betenden Caulus durch handauflegung fein irdifches Geficht, die Saufe gur Bergebung ber Gunden und die Gabe des heil. Beiftes und machte ibn mit

<sup>167)</sup> Diese von Pferden und Ochsen gebräuchliche Redenkart: σχληρόν σοι πρός πέντρα λαπτίζειν, adversus stimulum calcare, gegen die antreibende Geißel ausschlagen, fann entweder Die subjective Unmöglichkeit des Widerftrebens gegen die Macht der andringenden Gnade bezeichnen und würde in diesem Falle ein Argument für die augustinische Lehre von der gratia irresistibilis enthalten; oder, mas uns mahrscheinlicher verkemmt, die objective Fruchtlofig= feit der Opposition gegen die auf einen unerschütterlichen Felfen gegründete Rirche Chrifti ausdruden. Diefe Erklärung bestätigt fich durch die Parallele in der Rede Gamaliel's c. 5: 39: "wenn es aber von Gott ift, fo vermöget ihr es nicht zu zerftören, ihr möchtet sonft als solche erfunden werden, die gegen Gott Selbst ankämpfen."

feinem gottlichen Berufe bekannt, daß er als auserwähltes Ruffzeug ben Namen Sefu Chrifti zu Beiden und Juden tragen und durch viele Leiden um biefes Namens willen geehrt werben folle. 168)

Sehen wir von denjenigen Auffassungen biefer folgenreichen Umwandlung ab, welche sich außerhalb des biblifch = driftlichen Standpunftes ftellen 160);

188) Die bekannten Differengen, welche fich in den drei Berichten finden, und auf welche neuerdings Baur a. a. D. G. 60 ff. in feinem mothologischen Intereffe ein übergroßes Gewicht gelegt hat, betreffen bloß unbedeutende Rebenumftande und dienen für jeden Unbefangenen nur gur Bestätigung der Glaubwürdigfeit und gegen die Schneckenburger = Baur'iche Sopothese von einer conjequent Durchgeführten Absichtlichkeit und berechnenden Reflerion des Berfaffers ber Upoftelgeschichte. 1) Rach Upg. 9: 7. hörten die Begleiter des Paulus die mit ihm redende Stimme, nach 22: 9. aber nicht. Dieß hat man einfach fo ausgeglichen, daß die Wefährten zwar ben Laut der Stimme vernahmen, aber nicht die articulirten Borte verftanden, die ohnedieß bloß fur Saulus bestimmt waren. 2) Rach 22: 9. (vgl. 26: 13.) faben die Begleiter das ben Paulus umftrahlende Licht, nach 9: 7. faben fie niemand (μηδένα), b. h. feine bestimmte Weftalt in dem Lichtglange, mas der erften Behauptung feines= wegs widerspricht. 3) Mach 26: 16 - 18. macht Sesus Gelbft dem Paulus Die Wahl jum Apostel befannt, wahrend dies nach den beiden andern Relationen durch die Mittelsperson des Unanias geschieht. Dieß erklärt fich dar= aus, daß Paulus vor Uggrippa die Erzählung der Rurze halber gusammenzieht. Und unrichtig ift ja auch die erfte Darftellung feineswegs, indem die Mit= theilung des Unanias im Auftrage des Berrn gefchah, und Paulus ichen un= terwegs darauf hingewiesen wurde (9: 6.).

189) Dahin gehört nämlich die längst widerlegte rationaliftifche Ertlärung eines 2mmon u. M., welche gang gegen ben flaren Ginn bes Tertes ben überirdifchen Lichtglang bes vertlarten Gottmenfchen auf einen Blig, bie hebraifch redende Stimme Deffelben auf einen Donner reducirt und in dem Refte Buthaten einer erhigten orientalischen Phantafie fieht. Im nichts beffer aber ift die, neulich von Dr. Baur vorgetragene mythifche Muffaffung, wonach wir hier gar feine objective Erscheinung, weder eine naturliche, noch übernaturliche, fondern blog einen fubjectiven Borgang, einen pfichologischen Proces por une hatten. "Das Licht", fagt Baur, "ift nichte andere, als der symbolisch = mythische Musdrud der Gewißheit der wirklichen und un= mittelbaren Gegenwart bes jur himmlischen Burde verklarten Jesus" ( Paulus Diese Unficht ruht keineswegs auf hiftorifchen Granden, fondern auf unbewiesenen philosophischen Boraussehungen, 3. B. von der Unmöglichkeit bes Wunders, insbesondere auf der Läugnung der Auferstehung Chrifti, und macht überdem den Paulus, diefen flaren, ftreng logifchen und icharffinnig prufenden Beift ju einem blinden und hartnadigen Schwarmer. fann doch auch Baur nicht läugnen, daß Paulus, felbft abgesehen von den Berichten der Apostelgeschichte, nach 1 Rer. 9: 1. und 15: 8. den herrn wirklich gefeben zu haben glaubte, daß die Auferftehung Chrifti ihm ale Die beglaubigtfte und wichtigfte aller Thatfachen galt, ja daß er ohne biefetbe feine Predigt und ben gangen Glauben für leer und grundlos, die Chriften für die bedauernswürdigften Menfthen erflärte (1 Ror. 15: 14 - 19.) Bas

fo fragt fich boch, ob man nicht bei voller Unerkennung bes geschichtlichen Borganges und bes gottlichen Factors eine pfutologische Borbereitung im Gemuthe bes Paulus annehmen fonne, ba Gott nie magifch auf den Dens fchen wirft. In biefer Sinficht hat man befonders auf ben Radhall bes weifen Rathes feines Lehrers Gamaliel (Upg. 5: 38. 39.) und auf ben Eindruck hingewiesen, den die Dede und die verklarte Leidenegeftalt bes Stephanus und anderer Chriffen auf ihn machen mußte, einen Gindrud, beffen er vielleicht gerade burch um fo befrigere Berfolgung los zu werden trachtete. Allein von folden Borbereitungen findet fich in ber Apostelges fchichte und ben Briefen Pauli ebenfo wenig eine Epur, als von Donner und Blis; auch widerfprechen fie gan; dem fraftigen, entibiedenem Charafter bes Apostels, ber in feinem Gifer fur bas Gefet fest überzeugt mar, burch Berfolgung ber Chriften Gott einen Dienft gu thun und tas Geil feiner Seele ju fchaffen, und ber nur entweder ploglich, oder niemals umgewandelt werden fonnte. Heber folche Naturen fommt ber Beift Gottes im Ertbeben, Reuer und Sturm, und nicht im fillen, fanften Caufeln. Gerade Die Ploblichfeit feines Uebergangs vom zelotifchen Judenthum gum begeifterten Deffiasglauben erflart uns auch die Eigenthumlichfeit feiner Stellung als Beibenapoftels und Vertreters ber freiften und am meiften evangeliften Auffaffung bes Chriffenthums. Dagegen bildete allerdings fein altreffementlicher Offenbarungoglaube, ber Ernft und bie Energie feines Willens und fein rede liches, wenn gleich migverftandenes Etreben nach Gottes Ehre und nach Gerechtigfeit einen Unfnupfungspunft fur bie Gnade. Denn hatte er bie Chriften nicht aus Unwiffenheit, (wie er felbft fagt, 1 Tim. 1: 13.), fons bern aus Bosheit und Muthwillen verfolgt, wie ein Rero, mare er ein leichtsinniger Weltmenfch, wie Raiphas und Gerodes, oder ein Seuchler, wie Judas, gemefen, fo hatte feine Erfdeinung aus der Beifterwelt ibn fittlich umzuwandeln vermocht (vgl. Luf. 16: 31.).

In welchem Berhaltniß ftand nun aber Paulus zu bem ursprünglichen Apostelfreise? Der Umstand, daß er direct von Christo berufen mar ohne menschliche Dazwischenkunft und aus eigener Anschauung von dem Aufersftandenen zeugen konnte, so wie der glanzende Erfolg seines Wirkens seine feine apostolische Burde außer allen Zweisel. Allein eben damit muß man

ist nun aber vernünftiger, den deutlichen und durch die glänzendsten Erfolge bewährten Ausfagen eines solchen Mannes einfach Glauben zu schenken und die eigne Philosephie aus der Geschichte zu berichtigen, we sie mit ihr in Widerspruch tritt, statt sie rundweg zu täuenen; eder gewissen vergefasten Meinungen zu liebe das thatenreichste und segenevilste Leben, welches die Geschichte nächst dem Leben des Heilandes auszuweisen hat, ein Leben, das nech immer Millionen zu täglicher Belebrung, Stärkung und Tröstung gereicht, aus einem leeren Phantasiegebilde, aus einer radicalen Selbstäuschung abzusleiten? Um dieß zu entscheden, dazu reicht schon eine geringe Portien gesfunden Menschenverstandes vollkenmen bin.

entweder die Wahl bes Matthias an die Stelle des Berrathers ( Apg. 1: 15 ff.) für ungult'a erflaren, oder die Rothmendigfeit und fombolifche Bedeutung der Zwolfzahl fahren laffen. Das Lettere geht defhalb nicht mohl. weil fie fo ausdrücklich von Chrifto felbit bervorgehoben mird (Matth. 19: 28. und Luf. 22: 30.), und weil auch noch in ber Apofalopfe (21: 14.) blok zwolf "Apoftel bes Lammes" ermabnt werben. Cagt man aber, die Brollfrahl beziehe fich blok auf die Judenapostel, und Paulus fei, als der dreizehnte, der felbifffandig daftebende Apostel der Seidenwelt; 170) fo ift Dieg febon barum nicht gang befriedigend, weil einerfeits Paulus auch unter ben Juden, andererfeits Petrus und Johannes in der fpateren Beit auch unter ten Seiten gewirft haben, und weil tann Paulus jedenfalls in ben angeführten Stellen mit auffallendem Stillf bweigen übergangen mare. Heber: haupt find die gwolf Stamme Ifraels ber Typus nicht blog eines Theils, fondern ber gangen driftlichen Rirche. Eher fonnen wir uns baber ju ber Unnahme entibliegen, in ber Babl bes Matthias eine moblgemeinte Bor: eiligfeit zu feben. Dafer fann man anführen: 1) bag bie Wahl vor ber Musgiefung bes beil. Beiftes, alfo vor ber formlichen Infpration ter Upoftel, 2) daß fie ohne ausbrudlichen Befehl Chrifti, blog auf den Borfchlag bes Petrus und burch menfchliche Dermittlung vollzogen wurde, 3) bag Matthias fpater nie wieder ermahnt wird, mabrend Paulus, das vom Gerrn felbft ohne das Borbermiffen oder Mitwiffen ber Junger unmittelbar berus fene Wertzeug, mehr gewirft bat, als alle andern Apofiel (1 Kor. 15: 10. 2 Ror. 11: 23. ).171) Jedenfalls hat-mag fich nun die Cache fo ober andere verhalten - bie gange Urt ber Berufung, die Stellung und Birffamfeit bes Paulus etwas Außerorbentliches, bas fich nicht in ben Dechanismus fefter Ordnung einfügen lagt. 172) Daber ift er auch immer die Sauptautoritat

<sup>170)</sup> wie besenders Dishausen annimmt, in Bd. III. seines Commentars C. 5 ff. Sine eigenthümliche Medification dieser Ansicht trägt gelegentlich Dr. heinr. Thiersch im Interesse des Irvingismus ver, der bekanntlich eine Wiedersbetebung des apsstelischen Amtes für die lehte Zeit der Kirche lehrt. "Paulus ist nicht der treizehnte des ersten Apostelats, sondern der erste eines zweiten Apostelats, welches für die Beidenweit und die aus ihr sich bildende Kirche bestimmt, in jenen Zeiten noch nicht vollständig zur Erscheinung fam" (Berlesungen über Kathelieismus und Pretestantismus Ih. I. S. 309. Unm. der Len Ausst.).

Batte Judas, der Verrüther, auch nicht die Anlagen eines Paulus, so war er dech jedenfalls zu oroßen Dingen bestimmt, senst hätte Sesus ihn wehl nicht in die Zahl der Jünger aufgenommen. Aus seinem tragischen Untergang kann man auf die Größe seiner ursprünglichen Bestimmung sehließen, wie aus der Ruine auf die Beschaffenheit des zerstörten Gebäudes. Bgl. darüber meine Schrift über die Sünde wider den beiligen Geist. 1841. C. 41 ff.

<sup>172)</sup> von ftreng hierarchischer, sei es römischer oder puseniftischer, Auschauung aus läßt sich 3. B. die gangliche Nichttheilnahme ber Apo fiet an der Ordination

und ber Reprafentant der freien Geiftesbewegungen in der Rirche gemefen.

Was endlich noch die Chronologie betrifft, so scheint uns unter ben vers schiedenen Zeitbestimmungen der Bekehrung Pauli, welche um ein Decennium differiren (von a. 31, wie Bengel, bis a. 41, wie Wurm annimmt), diejenige am meisten für sich zu haben, welche diese Begebenheit in's Jahr 37, also sieben Jahre nach der Auserstehung Christi fest. 178)

bes Paulus nach seiner Bekehrung (Apg. 9:17.) und bei seiner Absendung zu den Geiden durch die antiochenische Gemeinde (13: 3.), durchaus nicht genüsigend erklären.

<sup>173)</sup> Unsere Grunde dafür find folgende: 1) Die Angabe des Paulus, daß er (drei Jahre nach feiner Bekehrung) vor bem Ethnarchen bes Königs Arctas aus Damastus geflehen fei, 2 Rer. 11: 32. 33., führt zu teinem ficheren Biele, ba unsere Kenntniß von der Zeit dieses Aretas und der Geschichte von Damaskus ju unbestimmt ift. Dur fo viet ergibt fich, daß die Befehrung des Apoftels nicht später, als a. 40, gefest werden darf, da Aretas nicht wohl vor dem. Tode des Tiberius a. 37 in den Befig Diefer Ctadt gefommen fein kann (vgl. darüber Wiefeler, a. a. D. S. 167 - 175.). 2) Die Bekehrung fann nicht lange nach dem Zode des Stephanus erfolgt fein, welchen man des tumultuarischen Berfahrens wegen am besten in die nachste Beit nach der Absebung bes Pilatus a. 36 eder in den Unfang der Regierung des Caligula (feit 37) verlegt, ber fich im erften Jahr mitbe gegen feine Unterthanen zeigte, wie Josephus ausdrücklich bemerkt, Antiqu. XVIII. 8, 2. 3) Ginen fichereren Musgangspunkt gibt uns die zweite Reife Pauli nach Jerufalem Upg. 11:29. 30., welche nicht ver bas Jahr 45 fallen fann, ba in tiefem Jahre bie Sungers= neth über Palaftina ausbrach, welche die Absendung des Paulus und Barnabas mit einer Unterstüßung veranlagte. Zwischen Diefer und der er ften, Upq. 9: 26. erwähnten Reife Pauli nach Jerusalem muffen etwa vier oder fünf Jahre liegen, da der Apostel in der Zwischenzeit ein ganges Jahr in Antiochien (11: 26.) und mahrscheinlich zwei bis drei Jahre in Sprien und in Sarfus (9: 30., Gal. 1: 21.) und einige Beit auf Reifen zugebracht batte. Riele bienach die erfte Reise in's Sabr 40, so ware bann auch bas Jahr ber Bekehrung bestimmt, da diese nach der Ungabe Gat. 1: 18. drei Jahre zuver, also a. 37 Statt fand. Freilich werd biefe Berechnung fefort dadurch wieder fehmankend, daß die Dauer des Aufenthalts in Tarjus weder von Lukas, noch von Pau= lus angegeben wird, und die Conjecturen bier differiren, indem 3. 23. Un ger zwei Jahre, Schrader und Wiefeler dagegen bloß ein halbes Jahr da= für ansegen. 4) Um sichersten scheint die Beitbestimmung Gal. 2: 1. jum Biele ju führen, wonach der Apostel "vierzehn Sahre später wieder nach Berufalem" reiste. Bahlt man diefe mit den meiften Muslegern von der Bekehrung. als dem Sauptzeitpunkte, an, und verfteht man bier unter der ermähnten Reife, Die zum Apostelconvent Apg. 15., welcher nach ziemlich sicherer Berechnung in's Jahr 50 oder 51 fiel, fo erhalten wir abermals das Jahr 37 als ben spätesten Termin für feine Bekehrung. Allein freilich kann auch Diefe Calculation leicht freitig gemacht werden, indem die Chronologen und Erege= ten sowohl darüber differiren, ob die vierzehn Jahre von der Bekehrung, oder von der erften Reife nach Berufalem (Gal. 1: 18.) zu datiren, als auch dars

### §. 51. Borbereitung gur apostolischen Thätigfeit.

Paulus war nun auf den Standpunft gelangt, wo er, ohne fich mit Rleifd und Blut zu besprechen, fich unbedingt und freudig fur immer bem Dienfte bes Erlofere verschrieben hatte, mo er alles, mas früher fein Ctolg und fein Rubm gemefen, für werthlos bielt, verglichen mit ber überschwengs lichen Erfenntnig Jefu Chrifti, feines Berrn (Phil. 3: 4 - 9.). nach einer fo gewaltigen Erfchütterung feines innerften Lebensgrundes mußte er junachst das Bedurfnig nach filler Berarbeitung der empfangenen Gin= brude empfinden. Rachdem er baber wenige Tage im Umgang mit ben Chriften in Damastus fich geftartt batte (Apg. 9: 19.), begab er fich in ben angrengenden Theil des muffen Arabiens (mahricheinlich die Gegend, welche jest Die fprifche Wuffe beift) und hielt fich dort langere Beit auf. Der Zweck diefer Reife, welche Paulus felbft Gal. 1: 17. ermahnt, mar wohl nicht die Berfundigung bes Evangeliums unter ben bortigen Juden, wenigstens find feine Spuren einer folden Thatigfeit auf uns gefommen, fondern die ungeftorte Borbereitung auf feinen hohen und heiligen Beruf. Diefer Aufenthalt gebort alfo mehr bem inneren Privatleben des Apoffels an, und baraus erflart fich auch am einfachften bas Stillfdweigen ber Upoftelgefibichte barüber. Er mar fur ihn eine Urt von Erfat für ben breijahrigen Umgang der übrigen Apoftel mit dem Beren. Ohne Zweifel widmete er fich Da hauptfachlich dem Gebet und der Betrachtung, dem Studium ber drift= lichen Uberlieferung und bes A. Teffamentes, bas er nun mit gang anderen Mugen, als ein ffetes und lautes Beugniß von Jefu Chrifto, anfah, und erhielt burd innere Offenbarung tieferen Aufschluß über das Wefen und den Bufammenhang ber evangelischen Beilolehre.

Bon Arabien fehrte er nach Damasfus zurück (Gal. 1: 17.), um zunächst an dem Orte von der Mefstanität Jesu zu zeugen, wo ihm zuerst
das neue Licht aufgegangen war, und da die Kirche aufzubauen, wo er sie
von Grunde aus hatte zerstören wollen. Seine Predigt erregte die Buth
der Juden, die an ihm ihren begabtesten und eifrigsten Vorfampfer verloren
hatten. Sie reizten den Statthalter des Konigs Aretas von Arabien gegen

über, ob unter der Gal. 2: 1. erwähnten Reise die zweite (Apg. 11: 30. 12: 25.) oder die dritte (15.) oder die vierte (18: 21. 22.) zu verstehen sei. Wieseleter z. B. sucht (a. a. D. S. 179 — 208.) aussührlich zu erweisen, daß Paulus Gal. 2. seine vierte Reise nach Serusalem (Apg. 18: 22.) im Auge habe, und da er diese in's Jahr 54 sett, so erhält er nach Abzug von vierzehn Jahren, übereinstimmend mit seinen andern Tembinationen, das Jahr 40 als Beschrungssahr des Apostels. Es wird uns aber sehr schwer anzunchmen, daß Paulus im Galaterbrief die Reise zum Apostelsenwente, wo es sich doch gerade um den Gal. 2. besprechenen Streitpunkt handelte, mit völligem Stillschweigen übergangen haben sellte. Byl. darüber weiter unten.

ihn auf, so daß er die Thore der Stadt bewachen ließ, um den Pauluß zu fangen. Aber die Glaubigen retteten tas Leben tes Aposels, ber noch zu den wichtigsten Diensten bestimmt und von schwarmerischer Todesverachtung ebenso weit entfernt war, wie von feiger Todesfurcht; sie ließen ihn des Nachts in einem Korbe durch irgend eine Deffnung der Mauer, wahrscheinslich durch das Fenster eines der Stadtmauer ang bauten Sauses herab 124).

Run begab fich Paulus jum erften Dal als Chrift nach Jerufalem gu ber Muttergemeinde ber Chriffenheit und zwar, wie er felber fagt, 175) brei Sahre nach feiner Befehrung, alfo nach unferer Beitbeffimmung um bas Sahr 40. Geine Sauptabfilt mar, ben Petrus, das Saupt der Juden: miffion und der gangen Rirchenleitung, perfonlich fennen gu lernen. Er wollte fich vertraulich den Brudern nabern; aber biefe icheuten fich anfangs vor ihm und bezweifelten die Aufrichtigfeit feiner Befehrung (Apg. 9: 26.). Darüber darf man fich nicht mundern, ta feine Berfolgung ber Rirche noch in frifibem Andenken, und mas feither aus ihm geworden, mahrscheinlich in Berufalem noch wenig befannt mar, indem er ja die meifte Beit guruckgezogen in Arabien gelebt batte. Sinfichtlich feines aponolifden Berufes mußten fich noch befondere Zweifel einstellen, indem die Apostel felbst die Zwolfzahl durch Die Bahl des Matthias ergangt hatten, und nur eine besondere Offenbarung (von welcher int jetoch nichts gemeldet wird), oder genaue perfonliche Befanntschaft fonnte fie bavon überzeugen, bag gerade biefer ehemalige Chriften: feind zu einem fo ausgezeichneten Poffen berufen fei. 178) Diefer Berdacht

<sup>174)</sup> Apg. 9: 23 — 25., womit die eigene Metiz des Paulus 2 Ker. 11: 32. 33. überseinstimmt, nur mit der sehr leicht auszugleichenden Differenz, daß nach Lukas die Juden, nach Paulus der Ethnarch (d. b. beide im Einverständniß mit einsander) die Stadt bewachen ließen. Dieser und andere Fälle eines unabsichtlichen Zusammentressens des Lukas mit den paulinischen Briefen in derzleichen an sich unbedeutenden histerischen Notizen, so wie die häusigen Spuren seiner genauen Kenntniß der damaligen Zeitverhältnisse machen die Vaurische Hyposethese von einer se späten Absassiung der Apostelgeschichte im zweiten Sahrhundert schlechtbin unmöglich.

<sup>176)</sup> Gal. 1: 18. Lutas hat dafür App. 9: 23. den allerdings unbestimmteren, aber feineswegs widersprechenden Ausdruck ήμέραι έχαναί, "geraume Zeit," weßhalb ihm Dr. Baur in Tübingen (S. 106.) eine scharfe Lection liest! Wir wünsschen von Gerzen, daß die histerischen und fritischen Sünden dieses Gelehrten dareinst einen barmherzigeren Nichter sinden. Wäre die Apostelgeschichte, wie Baur annimmt, erst im Ansang des zweiten Jahrhunderts versaßt, wie leicht hatte dann der Versasser in seinem eigenen Interesse sich vor selchen Verwürssen sicher stellen können, da ihm ja dann die genauere Angabe des Galaterbriefs vor Augen lag. Für eine absichtliche Entstellung, wozu der genannte Kritiser diese und ähnliche nichtssagende Disservagen stempeln möchte, läßt sich hier schlechterdings fein vernünstiger Grund denken.

<sup>176)</sup> Anfangs wird in der Apestelgeschichte, we Paulus und Barnabas zusammenges nannt werden, dieser dem ersteren verangestellt 11: 30. 13: 2. und selbst nech

der Bruder mar eine harte Prifung fir Paulus, aber gerade im getuldigen Ertragen berfelben bemies er die Medtheit feiner Befehrung. Barnabas, ber freier gefinnte Gellenift, vielleicht auch ein fruberer Befannter von ibm, machte ben Bermittler, fahrte ihn bei Petrus und Jafobus, Dem Bruder bes Geren, ein, und ergablte ihnen von der ihm gu Theil gewordenen Chris ftophanie und feinem freimuthigen Befenntnig Jefu in Damastus. Muger Diefen fah Paulus tamals feinen Apoffel. 177) Bielleicht maren die andern auf Miffionereifen im Lande abwefend. Fünfzehn Tage verweilte er bei Petrus (Gal. 1: 18.), bis bie Nachftellung ber Sellen fien, mit benen er fich in Difputationen einließ (Apg. 9: 29.), wie früher Stephanus, Die Ubreife ratblich machte. Ohne Bweifel wird er mit ihm über bas Leben und die Lebre Jefu, über bas Berhaltnif bes Evangeliums gum Gefes und über bie Ausbreitung ber Rirche gesprochen haben. Wir miffen aber nicht, bis gu welchem Grade fie fich febon bamals über ihre Grundfige verftan= Digten. Bielleicht biente Diefer Umgang bagu, ben Petrus auf Die freieren Unfichten über bie Berufung ber Seiben einigermaafen vorzubereiten, benn bie Befehrung bes Cornelius erfolgte erft etwas fpater. Petrus feinerfeits fonnte bem Paulus in Bezug auf bas, mas gur bifforifchen Heberlieferung bes Chriffenthums geborte, ron Rugen fein. Dob mar ibm biefe im Wefents lichen natürlich bereits früher, theils aus bem Umgang mit Unanias und andern Chriffen, the'ls aus biberer Offenbarung, 18) befannt. Das nun aber die eigenthumliche Huffaffung bes Erangel ums, welche fich in feinen Briefen ausspricht, und die Hebergmeung von feinem Berufe gum Seiden= apostel betrift: fo muß man fich biefe gang unabhangig von allem menfche lichen Unterricht benfen. Denn er verfibert ja ausbrudlich im Galaterbrief (1: 11. 12. 16.), tag er feine Letre von feinem Menfden, fontern turch Directe Offenbarung Jefu Chrifti empfangen habe, um fie ben Seiben gu perfündigen. 178) Diefe innerlide Erleuchtung burch ben beiligen Beift haben wir und, wie bei ben übrigen Aposteln am Pfingfifoft, ale eine centrale und principielle ju denten, welche ihm zuerft bas allgemeine, erfahs rungemaßige Berfiandnig ter driftliden Mahrheit, befondere ter Deffianis tat Jefu, als bes lebendigen Urquells ales Seils, auffellog, ibm bie neue

im Aresteleoneil 15: 12. Die umgekehrte Ordnung findet sich indes schen in bemselben R.B. 2. und 22.

mie er austrudlich bemerkt Gal. 1: 19., wenach tie unbestimmtere Angabe der App. 9: 27. προς τους αποστόλους einzuschränken ist.

<sup>978)</sup> Se leitet er z. B. seine Kenntuis der Einsegung des h. Abendmalts 1 Ker. 11: 23. von dem Gerrn ab, wobei freitich das and nicht, wie παρά, die unmittelbare Duelle bezeichnen muß, sendern auch bleß eine (durch lieberlieferung) vermittelte Duelle bezeichnen kann.

<sup>99)</sup> Bgl. über die Duellen ber driftlichen Erfenntnig Pouli die tehrreichen Bemers fungen von Dr. Deander in feiner Apostelgeschichte I. C. 166 - 176.

Welts und Lebendanschauung mittheilte. Daburch sind natürlich spätere specielle Ausschlüsse des Geistes über einzelne Punkte der christlichen Lehre und Pracis nicht ausgeschlossen, wie man denn die Inspiration der Apostel übers haupt nicht bloß als einmaligen Act, sondern auch als permanenten Zustand mit verschiedenen Graden der Stärfe, je nach dem vorhandenen Bedürsniß zu denken hat. Paulus spricht ausdrücklich von mehreren ihm zu Theil ges wordenen Offenbarungen (2 Kor. 11: 1. 7.) und weiß davon seine eigene Meinung, die er sich auf dem Bege der Resterion und der Schlußsolge gesbildet, wohl zu unterscheiden (1 Kor. 7: 6. 25.). Grade während dieses seines ersten Aufenthaltes in Terusalem nach seiner Beschrung wurde er im Tempel während des Gebetes im Geiste entrückt und vom Ferrn angewiesen, Ferusalem plößlich zu verlassen und den seinen Feidenvölkern das Evangelium zu verkändigen (Apg. 22: 17 — 21.) 180)

Nach diesem zweiwochentlichen Besuche begab sich Paulus, von den Brüdern begleitet, nach Säsarea und von da nach Sprien und nach seiner Baterstadt Tarsus (Upg. 9: 30., Sal. 1: 21.). Ohne Zweisel verfündigte er in Kilisien das Evangelium. Denn nach Apg. 15: 23. 41. bestanden daselbst bereits christliche Gemeinden, als er auf seiner zweiten Missionöreise wieder dorthin kam, und doch hatte er auf seiner ersten diese Gegend nicht besucht. Nachdem er einige (etwa zwei oder drei) Jahre 181) in seiner Heimath gewirft hatte, holte ihn Barnabas nach Antiochien (11: 25.), wo sich unterdeß die erste aus bekehrten Keiden und Juden gemischte Gesmeinde gebildet und eine neue herrliche Aussischt zur weiteren Ausbreitung des Neiches Gottes eröffnet hatte 182). In dieser Muttergemeinde der Heistennisssion fand Paulus einen Mittelpunkt für seine Birksamseit, die erst jest recht in großartiger und öffentlicher Weise begann.

<sup>30)</sup> Wiefeler sucht a. a. D. S. 165 ff. im Interesse sienes drenelegischen Spstems zu beweisen, daß diese Entzückung dieselbe sei mit der vom Apostel 2 Ker. 12: 2 — 4. erzählten, die vierzehn Sahre ver der Abkassung des Briefes (a. 57) versiel, weraus sich im Falle dieser Identität das Jahr 43 für die erste Reise Pauli nach Jerusalem und das Jahr 40 für seine Bekehrung ergeben würde. Allein eine einfache Bergleichung der beiden Stellen wird gewiß nicht darauf führen, da ja in der legteren nichts von einem Bescht, Jerusalem zu verlassen und zu den heiden zu gehen, gesagt wird, wie Apg. 22.; vielmehr vernahm Paulus damals "unaussprechtiche Werte, welche kein Mensch sagen dars." Felglich können wir auch auf die daraus gezogene Felgerung für die Zeitbesstimmung der ersten Reise nach Serusalem gar kein Gewicht legen.

<sup>181)</sup> wie Anger (de temp. in Act rat. p. 171.) und Meander (a. a. D. I. S. 177.) aunahmen. Schraber dagegen und Wiefeler (a. a. D. S. 147 f.) fegen bloß ein halbes, höchstens Ein Jahr für den Aufenthalt in Tarsus fest. Lukas gibt bekanntlich die Dauer nicht an, wedurch die Chronologie eine Lucke bekannt.

<sup>182)</sup> Ngl. §. 48. S. 159 f.

§. 52. 3weite Reise nach Serufalem. Berfolgung der Gemeinde daselbit.

Nachdem Paulus ein ganges Jahr mit Erfolg in Untiochien gewirft batte (11: 26.), fam unter ber Regierung des Raifers Claudius im Jahr 44 ober 45 eine große Sungerenoth über Palaftina. 183) Dieg veranlagte Die antiochenische Gemeinde, welche burch ben Propheten Mgabus aus Berufalem zuvor auf diefes Unglud aufmertfam gemacht worden mar (11: 28.), den Barnabas und Paulus mit einer Unterfrugung zu ben nothleidenden Brudern in Judaa abzusenden und fo die Edjuld ber Dantbarfeit fur empfangene geiftliche Guter einigermaagen abgutragen (11: 29. 30.) 184). Dieß ift Die zweite Reife unferes Apostels nach Jerufalem feit feiner Befehrung. Die bortige Gemeinde hatte etwa fieben Jahre Ruhe gehabt (vgl. 9: 31.), als ber Ronig Berodes Magrippa, ein heidnifch gefinnter Romergunffling, den alteren Safobus (Des Johannes Bruder), ber, als Giner ber beiben Donnerfohne, mahricheinlich burch fühnes Befenntnig bie fanatischen Juden gereigt hatte, enthaupten ließ, um fich beim Bolfe beliebt zu machen, und dadurch die erfte Luce im Apostelcollegium verursachte (12: 2.) 186). abnliches Schidfal wollte er über Petrus verhangen und gwar am Offerfeft, um der Menge ein recht eclatantes Chauspiel zu bereiten. Allein burch ein wunderbares Gingreifen der Borfebung murde Petrus aus dem Gefangnig befreit (12: 3-19.). Statt feiner frarb bald darauf Agrippa felbit, und awar, wie fein Grofvater Gerodes M., eines fdredlichen Todes (12: 20-23.) ju Cafarea mabrend eines Feftes ju Chren bes Raifers, nachtem er fich

Der judische Geschichtschreiber berichtet a. a. D., daß damals viele hungers starben, und daß die Königin Gelena von Adiabene, eine Prosesstin, und ihr Cohn, der König Izates, Getreide, Feigen und Geld nach Jerusalem fandten, um die Noth der Armen zu lindern.

<sup>1933)</sup> Apg. 11: 28. verglichen mit der genaueren Angabe des Jesephus in der Archäelegie B. xx. c. 2. §. 6. und xx. 5, 2., wodurch wir also einen sesten chronologischen Anhaltpuntt bekemmen, dech mit der Dissernz, daß Zesephus auf das Jahr 45, der Bericht des Lukas aber eher auf das Jahr 44 führt, da er zwischen die Abreise des Paulus in Felge der Hungersneth und zwischen seine Rückehr von Terusalem den Sod des Königs Agrippa einschiebt, welcher ausgemachter Weise in's Jahr 44 füllt, und da er auch ausdrücklich andeutet, daß jene veiden Ereignisse ungefähr in dieselbe Zeit sielen, vgl. 11: 30., 12: 1.

<sup>186)</sup> Leider wissen wir nichts Zuverlässiges von der Wirksamkeit dieses Apostels, der zu den drei Lieblingsjüngern Sesu gehörte. Etemens von Alex. (bei Eusebius Hist. Eccl. II, 9.) berichtet, daß der Ankläger des Jakebus auf dem Gang zur Richtstätte, von Gewissensbissen gequält, selbst sich zum Glauben bekannte und von ihm Berzeihung erbat, werauf Jakebus zu ihm fagte: "Friede sei mit dir," ihm den Bruderkuß gab und gemeinschaftlich mit ihm den Märthrerted statb.

juvor vom Volke im Theater Gott hatte nennen lassen. Dieser Tod erfolgte im Spatsommer des Jahres 44. 188) Es ist nun wohl möglich, daß die Nachwirkungen dieser Christenverfolgung sich dis in die Zeit der zweiten Neise des Paulus fortsetzten und daher einen langeren Ausenthalt für dießmal unsräthlich machten. Auch deutet Lusas an, daß die Telegaten gleich nach Ausführung ihres Austrags zurücksehrten und zugleich den Johannes Marcus, den Vetter des Barnabas, mitnahmen (12: 25.). 187) Taher erklart sich um so eher, daß Paulus diese Reise im Galaterbriese ganz übergangen hat. 188)

5. 53. Die erste Missionsreise des Paulus und Barnabas.
a. 45.

Balb nach der Rückfehr der Delegaten erhielten die Propheten und Lehrer der antiochenischen Gemeinde, von denen nebst Simeon Riger, Lucius und Manaen auch Barnabas und Saulus selbst nahmhaft gemacht werden, unter Kasten und Gebet um Erleuchtung über die Ausbreitung des Reiches Gottes die innerliche Gewisheit, diese beiden Männer durch Landaussegung zu einer Missonsreise zu weihen und auszusenden (13:1—3.). So bez gaben sich denn Paulus und Barnabas, begleitet von Marcus, unter der Autorität dieser Gemeinde und im höheren Auftrage des heil. Geistes zus nächst nach der Insel Kypern, dem Baterlande des Barnabas, wo dessen frühere Berbindungen einen willsommenen Anknöpfungspunkt für die Missionskhätigtigkeit zu bieten versprachen. Es ist dies die er sie der drei großen Missionsreisen Pauli, wel de die Aposielgeschichte beschreibt. Sie durchsreisten die Insel von Osten nach Westen, von Salams bis Paphos. Sie betraten dabei den Weg, den die Geschichte selbst ihnen gebahnt hatte, und wandten

<sup>186)</sup> Dieses zweite sichere chrenelegische Datum im Leben bes Paulus ergibt sich aus ber angestührten Stelle ber Apostelgeschichte in Verbindung mit Sofephus Antiqu, XIX. 8, 2. Wel. tarüber Wiefeler C. 129 ff., der segar den Todesstag bes Agrippa (ben Sten August) bestimmen zu können glaubt.

<sup>&#</sup>x27;1) der bekannte Evangelist. Sein ursprünglich bebräischer Name Sehannes (Apc. 12: 12. 25., 15: 37., 13: 5. 13.) machte nachber, als er seine Missionsthätigkeit im Auslande antrat, ganz dem römischen Namen Marcus Plat (15: 39. Kol. 4: 10. Philem. 14. 2 Tim. 4:11. 1 Petr. 5: 13.), gerade so, wie es mit dem Namen Saulus erging, — ein Beweis für die Richtigkeit unserer Erklärung S. 161. Anm.

<sup>3</sup>war haben manche Ausleger und Chrenelegen (das Chronicon pasch., Calvin, Rühnöl, Paulus, Flatt, Frissiche und Andere), angenommen, daß Paulus Gal. 2: 1. eben tiese zweite Reise nach Serusalem meine, daß also schon tamats die wichtigen Berhandlungen zwischen ihm und den Judenapes steln Statt fanden. Allein diese Annahme ist, abgesehen von andern Schwieserigkeiten, schon chronelegisch abselut undurchführbar, da die Conjectur τεσσάρων such keinen einzigen kritischen Beugen für sich hat.

fich querft an die Juden (13: 5., 14:1.). Denn einmal boten die Spnagogen das paffendfte Local und die dort herrschende Redefreiheit die befte Gelegenheit gur Berfundigung des Evangeliums. Codann fanden fie dort die Profelyten des Thors verfammelt, welche bie naturgemaße Brude gwifden Juden und Beiden bilbeten, alfo am leichteffen bas Evangelium ju den letteren fonnten überleiten belfen. Endlich aber und hauptfachlich batten die Juden, vermoge ihrer eigenthumlichen Stellung in ber Religionsgeschichte und ber ihnen gege= benen ausdrucklichen Berbeigungen bes untruglichen Gottes, fo gu fagen ben erften Rechtsanfpruch auf bas Evangelium (Apg. 13: 46., 18: 6., Rom. 1: 16. vgl. Joh. 4: 22. ). Die neu gegrundeten Gemeinden außerhalb Palaffina's maren baber meift aus Juden und Beiben gemifcht. Indef zeigte fich ichon auf Diefer Reife Die großere Empfänglichfeit auf Geiten ber Beiben. Da mo feine Juden wohnten, ober wenigstens feine Synagogen waren, wie in Luftra, fnüpften bie apoffolischen Diffionare auf offentlichen Plagen und Spagiergangen Gefprache mit Gingelnen an, bis fich aus Reugierbe eine großere Menge verfammelte, und der Dialog in eine formliche Predigt übergeben konnte, was best was beide beide nicht bei bei

Was nun die wichtigsten Begebenheiten und Erfolge dieser fogenannten ersten Missionereise betrifft, so erwähnt Lufas zunächst die Bekehrung des romischen Proconsuls Sergius Paulus, der zu Paphos residirte. 160) Dieser Mann hatte sich in jener Zeit, wo Unglauben und Aberglauben so nahe an einander grenzten, den Täuschungskunsten eines judischen Lugenpropheten, Namens Barjesus, hingegeben 100), wunschte aber doch, auch davon unbestriedigt, die driftlichen Missionäre zu horen. Wie Petrus dem geistesvers

Die Infel Rypros war damals eine fenatorische Provinz und stand daher unter einem proconsul (ανδύπατος), während der Statthalter einer kaiserslichen Provinz propraetor oder legatus Caesaris (αντιστρατηγός) hieß. Daß die Apestelgeschichte diesen Unterschied in ihrer Terminologie sorgfältig sesthält (19: 38., 18: 12. vgl. Luc. 2: 2.), ist einer der vielen Beweise für den gesschichtlichen Charakter und die frühe Absassung derselben. Bgl. Wieseler, S. 224 f. und besonders Tholud, Glaubwürdigkeit d. evang. Gesch. S. 171 sf.

paphlagenien) unter Mark Aurel selbst unter ben angeschensten Römern, besonders bei einem Staatsmann Rutisianus Eingang fand. So berichtet Lukian in seiner, dem Philosophen Telsus gewidmeten Schrift über diesen Menschen (c. 30.), den er einen ebenso greßen Betrüger nennt, als der makedenische Alerander ein Held war (c. 1.). Sollte er auch Manches ausgemalt und hinzugedichtet haben, so entwirft er doch im Ganzen ein aus dem Leben gegriffenes Sittengemälde seiner Zeit, und Neander hat daher troß der Einsprache Baur's (S. 94.) ganz Recht, daß er sich auf diese Parallele beruft. Auch das, was Josephus von dem Einsluß des Magiers Simen aus Kopern auf den römischen Procurator Felir erzählt (Antiqu. XX. 7, 2.), dient zur Bestätigung des Berichtes der Apostelgeschichte.

wandten Simon Magus, fo trat Paulus diefem Betrüger, der deffen Predigt den Eingang verwehren wollte, weil es feinem Gewerbe den Untergang brohte, als jurnender Nichter entgegen und schlug ihn mit Blindheit. Dies ses augenfällige Straswunder entschied die Bekehrung des Proconsuls zum Christenthum.

Bon Rypern fegelten die Glaubensboten weiter nordlich nach Perge in Pamphylien, wo Marcus fich von ihnen trennte und nach Jerufalem gu= rudfehrte (13: 13.), mahrscheinlich entmuthigt burch die Strapagen und überwältigt vom Beimmely (vgl. 15: 37. 38.). Bon Perge begaben fie fich nach Untiochien in Difibien. Sier hielt Paulus am Cabbath in ber Synagoge, von den Vorftehern dazu aufgefordert, eine Rede voll Weisheit, Schonung und Ernft (13: 16-41.), in welcher er die gnabigen Führungen Gottes mit Ifrael durchging, die Erscheinung des Meffias aus Davide Stamme, Ceinen Tod und Geine Auferstehung verfündigte, auf den Glauben an Ihn, als die Bedingung ber Gundenvergebung und Rechtfertigung, hinwies und mit einer brobenden Warnung vor bem Unglauben fchloß. Der Bortrag machte Eindruck, und ber Apostel wurde erfucht, auf ben folgenden Cabbath 191) feine Lehre ausführlicher barzuftellen. In ber 3wischenzeit ließen fich die Empfänglichen unter den Juden und Profelyten genauer unterrichten, fo baf fich die Runde des Evangeliums in allen Saufern verbreitete, und am fommenden Cabbath die gange Ctabt, auch die Seiden, in der Synagoge Dieg erregte ben Reid ber auf ihre Abstammung und fich versammelten. ibre Privilegien eingebildeten Juden, und fie unterbrachen den Bortrag bes Paulus durch heftige Gegenreden und Schmahungen. Da erflarte er ihnen : "Bir muffen nach Gottes Rathschluß und unferer apostolischen Pflicht euch querft das Wort Gottes verfündigen. Da ihr es aber von euch foget und euch des ewigen Lebens unwerth achtet: siehe, fo menden wir und zu den Beiden gemaß der Berheifung des Propheten (Jefaj. 49: 6.), daß der Meffias das licht und die Quelle der Celigfeit fur die Bolfer bis an die Grengen ber Erbe werden foll." Da freuten fich bie Beiden, es glaubten ihrer fo viele, ale "verordnet maren jum emigen Leben," und bas Wort Gottes verbreitete fich burch die gange Landschaft Pifibien. Die fanatifchen Juden aber wußten die vornehmen Beiber, Die fich gum Judenthum binneigten, und burch biefe auch ihre Dlanner aufzuwiegeln und vertrieben ben Paulus und Barnabas.

Diefe begaben fich nun nach dem weiter offlich am Fuße des Taurus gelegenen Jeonium, 102) ber bamaligen hauptstadt von Lyfaonien. Nachbem

<sup>191)</sup> Das μεταξύ B. 42. muß offenbar so viel als έξης (von έχω) ober μετέπειτα, der Reihe nach, darauf, bedeuten, wie das bisweilen in der späteren Gräcität, 3. B. ganz sicher in der Stelle des Joseph us de bello Jud. V. 4, 2. der Fall ist. Die Erklärung: "in der dazwischen liegenden Weche" hat B. 44. gegen sich.

1971) jest Konich, der Sig eines türkischen Pascha.

fie bafelbft geraume Beit mit großem Erfolge gewirft hatten, mußten fie fich flüchten, ba ihnen die ungläubigen Juden nach dem Leben trachteten. Gie jogen nach Luftra und Derbe, Ctabte von Lufaonien. Die munderbare Beis lung eines Lahmen in Lyftra durch Paulus machte gewaltiges Auffeben unter den heidnischen Ginmohnern, bei denen wegen ihrer Abgefchiedenheit ber alte muthologische Bolfsglaube noch unerschüttert fortlebte. Gie meinten, die Got= ter, welche einft nach der Cage getade in jener Gegend von dem frommen Chepaar Philemon und Baucis gaftlich aufgenommen worden maren, 193 ) feien in Menfchengeffalt, Wohlthaten fpendend, berabgefommen. Barnabas, ber altere und mahrscheinlich auch außerlich mehr imponirende, erschien ihnen als ihr Schuggott Jupiter, bem ein Tempel vor ber Ctabt geweiht mar, Paulus, der immer das Bort führte und die Gabe überzeugender Beredt= famfeit - gwar nicht ber Beredtfamfeit bes Scheines und vorübergebenben Effecte, mohl aber "des Geiffes und der Rraft" (1 Ror. 2: 4.) - befag 194), als der Gotterbote hermes. 195 ) Coon brachte der Priefter die Stiere herbei, um den vermeintlichen Gottern ju opfern, als Paulus und Barnabas im Unwillen über diefes gogendienerifche Borhaben ihre Rleiber gerriffen, fich

in die Menge marfen und diefelbe von den eitlen Gogen zu bem lebendigen Gott, bem Schopfer aller Dinge und Spender aller Bohlthaten, binwiefen

<sup>108)</sup> O vid Metamorph. VIII, 611 sqq. Aus derselben Gegend stammte bet bes fannte Goët Apollonius von Tyana, den seine Landsleute nach dem Berichte bes Philostratus fur einen Sehn des Zeus hielten.

wie dieß seine Reden in der Apastelgeschichte, 3. B. die zu Athen, und seine Briefe hintänglich bezeugen. Zwar berichtet Paulus 2 Kor. 10: 10., daß man ron ihm sage: "Die Briefe sind gewichtig und kräftig, die Gegenwart seines Leibes aber ist schwach (åoderns) und seine Rede verächtlich (exoudernation)." Allein das Lestere ist wohl ein oberstächliches Urtheil, wobei man nach dem damaligen ausgearteten Geschmack den äußeren Pomp und Wortschmuck der späteren heidnischen Rhetoren als Maaßtab anlegte. Daß er aber einen fränklichen Körper hatte, möchte auch aus Stellen, wie 1 Kor. 2: 4. Gal. 4: 13 fe und 2 Kor. 12: 7. zu schließen sein. Nach der Tradition (Acta Pauli et Theelw und Nikephorus Call. II, 37.), worauf man sich indeß freilich nicht verlassen kann, war er klein und unansehnlich von Statur.

Maerobius nennt den Mercur vocis et sermonis potens (Sat. I, 8.).

Barnabas nach Derbe. Rachdem fie bier Diele fur bas Evangelium gewonnen, fehrten fie in die Stabte gurud, mo fie bereits bas Chriftenthum verfundigt hatten, ermahnten die Reubefehrten gur Standhaftigfeit, gaben ihnen burch Bahl von Borftebern eine fefte Gemeindeorganifation, fegelten bann von Attalia aus nach ihrem Ausgangspunft, ber fprifchen Sauptfadt, jus rud und fratteten ber antiochenischen Gemeinde Bericht über ben Erfolg biefer Miffionereife ab ( 14: 19 - 27. ).

5. 54. Die Reife gum Apostelconcil in Jerufalem. Schlichtung bes Streites zwischen Juben= und Seiden= driften.

a. 50.

Nachdem Paulus wieder einige Zeit in Untiochien verweilt hatte (14: 28.), reiste er um bas Jahr 50 196) gum britten Mal nach Jerusalem und gwar in einer bochft wichtigen Ungelegenheit, welche junachft in's Reine gebracht werden mußte, ebe er fein großes Befehrungswerf ungehindert fortfegen fonnte.

Die erfolgreiche Ausbreitung bes Evangeliums unter ben Beiben burch Paulus brobte eine Spaltung im Lager der Rirche felbit, gwifchen ben gwei Bauptgemeinden, Jerufalem und Untiochien, herbeizuführen. Judendriften fonnten namlich Biele, jumal von benen, welche früher ber' engherzigen pharifaifchen Secte angehort hatten ( Upg. 15: 5. ), fich von ihren früheren nationalen Vorurtheilen und dem ausschließlichen Particularismus noch nicht losmachen. Gie hielten die Beobachtung bes gangen mofaifchen Gefeges, befonders bie Befchneibung fur bie nothwendige Bedingung gur Seligfeit, und glaubten, obwohl mit Unrecht, für biefen Irrthum eine Stuße zu haben an ber Autorität ber Judenapostel, vor allem bes ftreng gefeslichen Jafobus. Daber blickten fie mit entschiedenem Diffallen auf Die freie Thas tigfeit des Paulus, welcher das Seil blog vom Glauben an Chriffum abbangig machte, und brachten Unruhe in die antiochenische Gemeinde, wo fo viele Beidendriften waren, welche die Befchneidung nicht empfangen hatten. Dief veranlagte die Gemeinde, den Paulus und Barnabas nebft einigen andern zu ben Apofteln und Melteften in Jerufalem abzufenden, um ben entstandenen Zwiespalt auszugleichen (15: 2.).

Diefe Beitbestimmung ergibt fich einmat, wenn man jum Befehrungsjahr bes Paulus (37) die vierzehn Jahre Gal. 2: 1. hinzurechnet, vorausgefest, daß Die an diefer Stelle erwähnte Reife identifch ift mit der gum Aposteleonvent; fedann wenn man von seiner Unfunft in Korinth Upg. 18: 1. anderthalb oder zwei Sahre abzieht. Denn diese Unkunft fallt in den Berbst des Jahres 52 (f. Biefeler G. 118. und 128.), unterwegs war er Gin, höchftens zwei Sahre, und angetreten hat er diefe zweite Miffienereife bald nach feiner Rud= febr vom Apostelconcil (15: 33. 36.), bas mithin fpateftens in den Unfang Des Jahres 51, mahrscheinlicher in bas Jahr 50 zu fesen ift.

Bevor wir nun auf die Berhandlungen des fogenannten Apostelconcils, der ersten Synode der christlichen Kirche, eingehen, ist die schwierige Frage zu entscheiden, ob die wichtige Reise nach Jerufalem, welche Paulus im zweiten Rapitel des Galaterbriefes erwähnt und vierzehn Jahre nach seiner Bekehrung setzt, mit der zum Apostelconvent (Apg. 15.), oder mit der vierten Apg. 18: 21. 22., welche vier Jahre später, in's Jahr 54 siel, identisch sei.

Für die lettere Unnahme hat fich neuerdings im Intereffe feines chros nologischen Suftems Drof. Biefeler entschieden. 197) Ceine chronologischen Brunde, welche bei ihm ber leitende Gefichtepunft gu fein icheinen, haben für und fein Gemicht, ba mir bie Befehrung bes Paulus nicht, mie er, in's Sabr 40, fondern in's Jahr 37 fegen. Aber auch die anderen Grunde reichen jum Bemeife gar nicht bin. 1) Rach Gal. 2: 2, reiste Paulus in Folge einer Offenbarung nach Serufalem, nach Upg. 15; 2. im Auftrag ber antiochenischen Gemeinde. Allein das ift fein Widerspruch. Jenes war ber innere, perfonliche Grund, ber bem Paulus der wichtigfte mar, Diefer Die außere, öffentliche Beranlaffung, auf welche es bem Lufas befonders anfam. Hebrigens wird ja auch bei feiner vierten Reife Upg. 18: 21. 22. feiner Dffenbarung Ermahnung gethan. 2) Rach Gal. 2: 1. nahm Paulus den Titus mit, wovon Upg. 15. nichts ffeht. Allein ebenfo wenig wird Titus Upg. 18. genannt, mabrend Upg. 15: 2. ausbrudlich gefagt wird, bag neben Paulus und Barnabas noch "einige andere" jum Apostelconcil reisten, und unter diefen fann ja mohl Titus mitbegriffen fein, ber fich fur ben 3med febr gut eignete, als ein entichieden glaubiger und eifriger, obwohl unbefdnittener Beidendrift. 3) Bahrend Paulus fich Gal. 2: 3, der, von den Judaiften in Jerufalem geforderten Befchneidung bes Titus entschieden widerfest, ber fcmeidet er boch felbft Upa. 16: 3., alfo na dy dem Apostelconcil, den Timotheus. Diefe fcheinbare Inconfequeng, 108) meint Biefeler, erflare fich nur bei der Annahme, daß die Befchneidung bes Timotheus vor ber, Bal. 2: 1. erwähnten Reife Statt gefunden habe. Das ift aber nicht ber Fall, benn Paulus hatte feine freien Grundfage ficherlich fcon vor bem Upoftelconcil und er fonnte fich weit eher zu einem ausnahmsweifen Rache geben aus praftifchen Rudfichten verfteben, nachdem ihm einmal die Judene apostel fein Princip zugeftanden hatten, biefes alfo gesichert mar. Dan muß alfo jenes Berfahren anders erflaren. Bei Titus namlich, ber ben Judenchriften gar nicht angehorte, murbe bie Befchneibung von Undern fas tegorifch verlangt, und zwar als eine Demonftration ju Bunften bes judas iftifchen Irrthums; bei Timotheus bagegen, ber mutterlicher Ceits ein Jube war, alfo von den Judenchriften gewiffermaagen als der Ihrige in Unfpruch

<sup>197)</sup> a. a. D. S. 180 — 208.
198) auf welche auch Baur a. a. D. S. 129. ein großes Gewicht legt, um dadurch bie Glaubwürdigkeit ber Apostelgeschichte zu verdächtigen.

genommen werden fonnte, ging die Befchneibung vom freien Billen bes Paulus und Timotheus aus und wurde nicht aus bogmatifchen Grunden, als ein zur Geligfeit nothwendiges Sacrament, fondern als gleichgültige Ceremonie aus felbstverlaugnender Ruchficht auf die fchwachen Gemiffen ber Juden und auf einen großeren Ginflug des Timotheus auf diefelben, alfo ohne alle Aufopferung bes Princips, vollzogen. 199 ) 4) Der michtigfte Grund gegen die Ibentitat ber Reife Gal. 2. mit ber Reife jum Apostels convent ift der, daß Paulus in der angeführten Stelle nichts von einer fynodalen Berhandlung, Rufas dagegen nichts von einer Privat= unterredung gwifchen ben Aposteln berichtet. Dr. Baur, ber übrigens bie Identitat biefer beiben Reifen vorausfest, fucht fogar zu beweifen, bag gwis ichen ber Darftellung bes Paulus, Gal. 2., und bes Lufas, Apg. 15., ein unaufioslicher Widerfpruch Ctatt finde, welchen er fodann als Baffe gegen Die Glaubmurdigfeit ber Apostelgeschichte benütt. 200) Biefeler bagegen ftatuirt mit Recht feinen folden Wiberspruch, vielmehr ift fein deronologisches Wert eine durchgangige und zwar siegreiche Rechtfertigung ber hiftorischen Treue der Apostelgeschichte; boch glaubt er bem Gewichte ber Baur'fchen Argumentation nur baburch vollig entgeben gu fonnen, bag er die Berhand= lungen Gal. 2. in eine fpatere Beit fest. Allein naber betrachtet, gewinnt er badurch für feine eigene Unnahme nichts, und bie ermahnte Differeng fpricht, wie fich noch fpater weiter zeigen wird, gar nicht gegen, fondern für die Identitat jener beider Reifen. Denn Paulus beutet Gal. 2: 2. neben feiner Privatbefprechung mit ben Caulenaposteln offenbar, durch das anegeμην αθτοίς im Unterschied von dem xar' ίδίαν δε τοίς δοχούσι, eine allgemeine Berhandlung mit den jerufalemifchen Brudern überhaupt an, obwohl er von biefer nicht ausführlicher redet, weil er fie als den Galatern bereits befannt vorausfegen konnte, da er ja felbit ichon früher den Beichluß des Apostels concils feinen fleinafiatifchen Gemeinden fund gethan und fie gur Beobach:

<sup>199)</sup> Statt einer "charakterlosen Inconsequenz," welche nach Dr. Baur's Ausdruck S. 130. der Berfaffer der Apostelgeschichte dem freisinnigen Beidenapostel angedichtet haben foll, haben wir vielmehr in diefem Benehmen nur eine Be= thätigung des naulinischen Grundsages, aus Liebe Allen Alles ju werden, um fie Mile zu gewinnen (1 Kor. 9: 19. 20.), und einen Beweis daffir, wie weit der Apostel von eigenwilliger Rechthaberei entfernt und wie bereitwillig er mar, fich an Andere jum Beften des Reiches Gottes in felbstverläugnender Liebe gu accommodiren, wo es nur immer ohne Untreue gegen feine Grundfate gefche= hen fonnte.

<sup>\*00)</sup> S. 111 ff. Es dieß eine der icheinbarften Partieen in dem Baur'schen Werke über Paulus, welches fich dem Straußischen "Leben Jesu" wurdig gur Seite stellt. Was dagegen sein Schüler Schwegler in seinem durch und durch ungesunden Buche: "Das Nachapostolische Zeitalter," Tübingen 1846. I. I. S. 116 ff. über denselben Punkt fagt, macht nach der Darftellung bes Meifters wenig Ginbrud.

tung beffelben ermahnt hatte ( Upg. 16 : 4. ). Die hauptfache ben galatifchen Brriehrern gegenüber, die fich falfchlich auf Petrus und Jafobus beriefen, war ihm das Refultat feiner Privatverhandlungen mit den Judenapofteln felbit, jumal ba ihm durch biefelben perfonlich noch großere Freiheit juge= fanden murbe, ale burch bas, fur die Rirche im Allgemeinen beffimmte Decret. Lufas feinerfeits fchließt eine porhergegangene Privatverhandlung, Die ja an fich fichon bochft mahrscheinlich ift, feineswegs aus, und bag er blog die offentlichen Berhandlungen ergablt, erflart fich leicht aus dem gangen documentarischen Charafter und Zweck feiner Darftellung. Uebergeht er ja doch fo vieles andere, mas fich mehr blog auf das Privatleben des Paulus bezieht, wie den Aufenthalt in Arabien, feine inneren Rampfe und Bifionen etc. - Gibt es fomit feinen haltbaren Grund für Die Diefeleriche Unnahme, fo fprechen andererfeits entscheibende Grunde gegen biefelbe. Die vierte Reife nach Jerufalem Apg. 18: 22. fann nämlich Gal. 2: 1. nicht gemeint fein, einmal weil Paulus auf berfelben nach bem Berichte bes Lufas bie bortige Gemeinde bloß "gegrüßt" hat, mas offenbar auf einen gan; furgen Befuch hindeutet, ber feine Zeit für fo wichtige Berhandlungen, wie Die Gal. 2. ermahnten, übrig ließ; fodann weil Upg. 18. wichts von Barnobas erwähnt wird, welcher both bei jenen Berhandlungen Gal. 2. neben Paulus eine Sauptrolle fpielt (vgl. Upg. 15.). Ja es läßt fich gar nicht nachweisen und ift fogar unmahrscheinlich, daß Barnabas, ber nicht lange nach dem Apostelconcil sich von Paulus getrennt und eine felbstftandige Dif= fionereife mit Marcus angetreten hatte, (15: 39.) im Jahre 54 fchon wieder mit ihm vereinigt mar.

Der Hauptgrund aber endlich, warum wir den Besuch in Jerusalem Gal. 2: 1. mit demjenigen, wovon Apg. 15. die Rede ist, für Einen und denselben halten müssen, ist der, daß Paulus im Galaterbriese seine Reise zum Apostelconvent unmöglich mit völligem Stillschweigen übergangen haben kann. Wollte er auch zugestandenermaaßen nicht alle seine Reisen nach Zerusalem anführen, wie er denn die zweite, Apg. 11: 30., 12: 35. erwähnte, übergeht, da sie bloß die Ueberreichung einer Collecte zum Zwecke hatte und aller Wahrscheinlichseit nach nur ganz furz dauerte: 201) so konnte er doch gerade die dritte Reise am allerwenigsten übergehen, da sie für den Zweck, welchen er im Galaterbries im Auge hat, nämlich die Unabhängigkeit seines apostos lischen Beruses von menschlicher Autorität und zugleich die Anerkennung seines eigenthümlichen Standpunktes von Seiten der Judenapostel selbst nachz zuweisen, die allerwichtigste war. Ja, ein sormliches Stillschweigen darüber würde sogar den Berdacht einer gewissen Unredlichseit auf Paulus werfen.

Daß nämlich diese zweite Reise von Paulus Gal. 2:1. nicht gemeint sein könne, haben wir schon oben S. 176. Note 188. erwähnt. Bgl. auch de Wette's Comment, zum Galaterbrief, 2te Aust. S. 24., Meyer ad loc. und Biese: ler a. a. D. S. 180 ff.

Wir werden also durch negative und positive Gründe genothigt, und ber Ansicht anzuschließen, welche schon von Trenäus 202 vorgetragen und von den bedeutendsten Schonologen und Interpreten vertheidigt worden ist. 208) Wir haben demnach den Bericht des Paulus Gal. 2. für eine willsommene Ergänzung zu dem Berichte der Apostelgeschichte c. 15. über denselben Gesgenstand anzusehen und müssen zuerst jenen in's Auge fassen, da die Privateverhandlungen mit den Aposteln selbst, welche Paulus seinem Zwecke gemäßallein näher darstellt, der Natur der Sache nach der öffentlichen Besprechung und Beschlusnahme vorausgingen.

#### 9. 55. Die Privatverhandlungen.

( Gal. 2: 1 ff. )

Paulus erschien also zu Terusalem in Begleitung des Barnabas und zugleich des bekehrten heiden Titus, den er als einen lebendigen Beweis seiner
erfolgreichen Missionsthatigkeit mitgenommen hatte. Zuerst mußte ihm natürlich daran gelegen sein, mit den angesehenen hatte. Zuerst mußte ihm natürlich daran gelegen sein, mit den Saustenaposteln Isobus, Petrus
und Ishannes 204) sich privatim und personlich 2005 auseinanderzusesen und
sie zu einer förmlichen Anerkennung seiner Grundsätze und seiner gesegneten
Wirksamkeit unter den Heiden zu bewegen. Hatte er einmal diese für sich
gewonnen, besonders den Isobus, der wegen keiner streng gesehlichen Nichs
tung und der Beschränkung seines Beruses auf Terusalem bei den Judaisten
am meisten galt, während Petrus sich bei ihnen bereits seit seinem Umgang
mit Cornelius verdächtig gemacht hatte: so war den nebeneingedrungenen
salschen Brüdern, wie er die pharisäisch gesinnten Irrsehrer nennt, 2006 ihre
vermeintliche Hauptautorität entrissen und die brüderliche Berbindung seiner
heidenchristlichen Gemeinden mit den judenchristlichen, also die Einheit der

<sup>202)</sup> adv. haer. III, 13.

oon Theodoret, Baronius, Pearson, Seg, Sug, Winer, Gichhorn, Ufteri, Dishausen, de Wette, Mener, Schneden: burger, Reander u. A.

oi doxoveres oredor eleat Gal 2: 9., wobei die Vorstellung von der Kirche als einem Tempel zu Grunde liegt. Nach der richtigen Lesart steht Jakobus zuerst, und die Voranstellung des Petrus ist eine aus dogmatisch-hierarchischem Interesse entstandene Correctur späterer Abschreiber.

<sup>206)</sup> was durch das xar' idian, seorsim, privatim, B. 2. ausgedrückt ist.

παρείσαχτοι ψευδάδελφοι B. 4. ift so viel als heimlich, widerrechtlich eingesschlichene oder eingeschwärzte falsche Christen (da die Christen sich Brüder nannten), die nur den Namen, nicht aber die Gesinnung verändert haben, im Grunde noch Juden, pharisäische Gesegesknechte sind und keine Ahnung von der evangelischen Freiheit haben. Bgl. Gal. 5: 23., 6: 12 — 14. und Apg. 15: 5.

Rirche, an welcher ihm fo viel gelegen war (val. Eph. 4. und 1 Ror. 12-14.), bergeftellt und fanctionirt. Geine Schilderung von dem großen Erfolge feiner Predigt unter ben Beiden mußte nach dem Grundfag; aus den Fruchten follt ihr fie erfennen, einen tiefen Eindruck auf Die Judenapoffel machen, auch maren diefe bereits durch die Befehrung bes Cornelius, ber ja ohne Befchneidung ben beil. Beift empfangen batte, auf einen liberaleren Ctande punft gekommen 207) und auf eine Ausfohnung mit der paulinischen Lehre porbereitet. Co wenig Paulus feinerseits laugnete, bag Gott ben Petrus jum Berfe ber Judenbefehrung ausgeruftet und ihn barin mit Geinem Gegen begleitet habe, fo menig laugneten fie ihrerfeits, daß Paulus von Gott mit einem abnlichen Beruf fur Die Seidenwelt beauftragt fei (B. 7. 8.). Bielmehr reichten die drei Caulenapoffel dem Paulus und dem Barnabas, Die ihnen verliehene Gnabengabe anerfennend, die Bruderhand und vereinigten fich mit ihnen babin, bag fie ungefiort neben einander wirfen wollten, jeder in bem vom herrn ihm angewiesenen Felde, jene unter ben Juden, biefe unter den Beiden, nur mit der Bedingung, bag bie letteren ber vielen armen Chriften in Berufalem burch Cammlung von Beifteuern unter ben Seibendriffen liebreich gedenten und fo ihre Beiftesgemeinschaft und ihre Danfbars feit gegen bie Muttergemeinde an ben Jag legen follten (9. 10.), mas fich benn auch Paulus ernftlich angelegen fein ließ (vgl. Upg. 24: 17. 1 Ror. 16: 1 ff. 2 Ror. 8: 1 ff. Nom. 15: 15 ff.).

Es murden alfo in biefem Concordat bie Rechte beider Parteien gemahrt. Paulus verlangte von den Judendriften feine gewaltsame Lobreigung von ihrem hifferifchen Grund und Boden und erfannte in achter Beiftesfreiheit Das Recht ihres eigenthumlichen Berufes an. Die Judenapoftel ihrerfeits gaben ihm das wichtige Princip gu, daß der Glaube an Jefum Chriftum die allein nothwendige Bedingung gur Geligfeit fei; fie legten ben Seiden fein judifches Soch auf und nothigten ihn auch nicht jur Befchneidung feines Gefahrten Titus Gal. 2: 3., mahrend allerdings die falfchen Bruder grundfagmäßig auf biefelbe brangen, wie man aus den gleich folgenden Berfen in Berbindung mit Apg. 15: 5. fchließen muß. 208) Ja nicht einmal von den leich=

<sup>207)</sup> Die freilich febr ichwierige und perfchieden ausgelegte Stelle Gal. 2: 3 - 5. erkläre ich nämlich fo: "Allein auch nicht einmal mein Regleiter Situs, obwohl er ein (unbeschnittener) Grieche mar, murde (ven den Judenapofteln) jur Befchneidung gezwungen, und zwar (wurde er nicht gezwungen) um ber eingedrungenen falichen Bruder willen (welche die Beschneidung bes Titus peremterisch und principmäßig verlangten), welche fich eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit in Chrifte Jesu neidisch auszuspähen, damit fie uns unter Die Anechtichaft (Des Gejeges) brachten, - welchen (falichen Brudern) wir nicht einmal auf eine Stunde nachgegeben haben burch (tie von ihnen geferberte) Unterwerfung (Dativ der Urt und Weife: fo bag wir ihnen gehercht

teren Bedingungen, ber Beobachtung ber noachifchen Gebote, ift die Rede, welche gleich darauf das Concil ben Beidenchriften im Allgemeinen vorschrieb. Beiter konnten mahrhaftig die palaftinenfifden Apoftel nicht geben, beren Standpunft ja fur die damaligen Berhaltniffe und fur bas allfeitige Gebeiben des Reiches Gottes ein ebenfo berechtigter und nothwendiger mar, als ber bes Paulus und Barnabas. Rurg, biefe Pripatverhandlungen find bei aller Spannung, die anfangs die Gemuther in einer gewiffen Entfernung gehalten haben mag, charafterifirt burch den Beift driftlicher Beibheit, Celbftver= läugnung und Bruderlichfeit. Wer bie Darftellung bes Galaterbriefes un= befangen liest, muß jugeben, bag bie neulich mit fo viel Schein aufgeftellte Sypothefe von einem unverschnlichen Gegenfaß zwischen Paulus und Petrus barin auch nicht ben minbeffen Grund hat, bag vielmehr umgefehrt bie Judenapoftel in diefen Privatverhandlungen dem Paulus noch mehr nachga= ben, als auf bem Upg. 15. befdriebenen Concil, wo die Rudficht auf das Bange vorwaltete und ein Mittelmeg eingefchlagen werden mußte. Gerabe darin liegt, wie febon angebeutet, ber Grund, marum Paulus ben galatischen Irrlehrern gegenüber fich auf die Privatverhandlungen berief, welche für feinen Zwed noch beweisfräftiger waren, als der ben Gemeinden mitgetheilte und daher ihnen fcon befannte Befchluß des Concils. 200)

hätten), damit die Wahrheit des Evangeliums (die Lehre von der evangelisschen Freiheit und Rechtfertigung durch den Glauben allein) bei euch bleibe." Wenn man das frayxásky und das gleich darauf felgende die (welches wir mit Beza, Bengel, Frissche, de Wette u. A. begründend fassen, wie Phil. 2: S., Köm. 3: 22.) premirt, so kann man darin allerdings die Anzbeutung sinden, daß die Sudenapsstel zur Beschneidung gerathen haben, aber bleß aus praktischen Rücksichen und für diesen Fall, Apòs Spar. Ginen ähnlichen Rath ertheilte später Sakebus wirklich dem Paulus hinsichtlich des Nasiräatsgesübdes Apg. 21: 24. Unter anderen Umständen, wo es sich bleß um die Schenung schwacher Gewissen handelte und nicht um die factische Billigung eines häretischen Princips, hätte Paulus nach seinem Grundsas 1 Kor. 9: 20—23., Röm. 14: 1. st. wehl sich zum Nachgeben verstanden, wie die freiwillige Beschneidung des Timotheus zeigt Apg. 16: 3. Aber hier, wo die Pseudechristen aus dieser Sache einen Gewissenszwang machen wollten, und die Streitfrage nech gar nicht entschieden war, hätte die geringste Uercommodation zu Gunsten der Irrlehrer gedeutet werden können,

Derhältniß des paulinischen zum petrinischen Christenthum im apostolischen Beitalter im Galaterbrief selbst, auf welchen sie fich vor allem stütt, ihre Widertegung sindet. Dr. Baur nimmt nämlich an, daß die Judenapostel mit den "eingedrungenen falschen Brüdern" Gal. 2: 4. (obwohl der Apostel sie doch so deutlich von den dovoderes B. 2. 6. 9. unterscheidet!) im Princip übereingestimmt und ihr ganzes Leben hindurch die Beschneidung und die Besobachtung des ganzen mesaischen Gesetze für die nothwendige Bedingung zur Seligkeit gehalten haben, mit Einem Werte, daß sie Ebieniten gewesen und

8. 56. Die öffentlichen Verhandlungen und der Beschluß

(Apg. 15.)

Da ber Streit über das Berhaltniß der Beiden zum Evangelium den Frieden der gangen Kirche frorte, fo mar es natürlich, daß derfelbe auch

geblieben und erft von Schriftstellern bes zweiten Jahrhunderts, wie bem Berfaffer ber Apostelgeschichte, ju orthodoren Christen gestempelt worden feien. Er erneuert somit die uralte Sypothese feiner beiden Lieblingeschrift= fteller, des Gnoffiters Marcion und des unbefannten Berfaffers der pjeude= elementinischen Somitien und gwar fo, daß er fich im Wefentlichen auf die vieudepaulinische Seite des Marcien ftellt, diefen aber in der Beschränfung ber Bahl der paulinischen Briefe sogar noch überbietet, indem er alle in fein Syftem nicht paffenden fur unacht erflart, außer ben vier Briefen an die Galater, Korinthier und Romer und felbst von diesem noch die zwei legten Rapitel megichneidet!! Da er nun aber dem flaren Bortfinn von Gal. 2: 9. gegenüber nicht laugnen fann, daß die Judenapostel dem Paulus und Barnabas den Bandichlag der Gemeinschaft reichten und fie als gleichberechtigte Genoffen ber evangelischen Birkfamteit anerkannten (G. 125.); fo muß er, um feine fire 3bee festzuhalten, ben Gewaltstreich magen, Diefes Berfahren für eine Inconjequeng und Charafterichwäche ju erklaren. Gie ( die dech bie Majorität bildeten und die gange jerusatemische Gemeinde auf ihrer Ceite hatten!) maren nicht im Stande, fagt er, der Macht der Umftande und der überwiegenden Perfonlichkeit des Paulus ju widerfteben, ebwehl fic eigentlich ihrer Ueberzeugung gemäß das paulinifche Chriftenthum hatten bestreiten follen (S. 126.). Der einzige Grund, ber bafür ju fprechen scheint, ift bas schwache Benehmen des Petrus nach bem Berichte Gal. 2: 11-14. Allein naher betrachtet, fpricht dieß vielmehr entschieden gegen Baur. Denn Paulus fogt ja aus: drudlich von Petrus, bag er vor der Unkunft ber Judaiften von Jerufalem mit ben Unbeschnittenen Umgang gepflogen und bieg aus Menschenfurcht geheuchelt, d. h. feine beffere antijudaiftische Heberzeugung verläugnet habe. Dagu fommt, daß ja auch Barnabas, bei dem doch felbft Baur Die richtige paulinische Unficht nicht in 3weifel gieben fann, ebenfo handelte, wie Petrus. Ferner beutet Paulus mit ber Bezeichnung ber Juba= iften als "eingeschlichener falfcher Bruder" an, daß fie in der Mindergaht und felbit im Gegenfat gegen die herrichende Unficht der jern falemifchen Gemeinde waren (was gan; mit Apg. 15: 1. und 5. übereinstimmt); benn von Diefer Gemeinde fpricht ja Paulus offenbar Gal. 2: 1 - 10., und nicht von Untiochien, wie Baur fälfchlich annimmt. hatten die Judenapoftel auch noch, nachdem Gott bereits durch die Borgange in der Beidenwelt die alten Borurtheile gerichtet hatte, die Beschneidung für die nothwendige Bedingung gur Celigfeit gehalten, fo murde fie ber gluch treffen, ben Paulus über alle, Die ein anderes Evangelium, als das feinige, verkundigen, ausspricht, Gal. 1: 8. 9., vgl. 5: 1 ff.; er würde fie als Irriehrer und gar nicht als Apoftel - denn Diefe beiden Begriffe miderfprechen fich absolut - betrachtet und behandelt haben. Wer fann aber einen folchen Bedanken auch nur für einen Mugenblid ertragen-Und boch ergibt er fich als unvermeidliche Confequeng ber Baur'ichen Unficht auf öffentlichem Wege gefchlichtet murbe. 210) Es verfammelten fich baher Die Apostel und Meltesten und fo viele Gemeindeglieder, als baran Intereffe hatten und im Locale Plat fanden (Apg. 15: 1. 12. 22.), zu einer ge= meinfamen Befprechung. Rachbem von beiben Geiten viel fur und wiber debattirt worden, erhob fich Detrus, ber gwifchen Jafobus und Paulus verfohnend in ber Mitte frand, wie im Birten, fo in der Lehre, und zeugte aus feiner eigenen Erfahrung mit Cornelius fur ben Gingang, ben bas Evangelium unter ben Beiden gefunden, fur die Beiftengaben, Die Gott ihnen ohne Bernattlung bes Judenthums mitgetheilt habe, und fprach ben acht paulinischen Grundfas aus, bag auch fie, die Judenchriften, fo gut wie die unbeschnittenen Bruder, nicht burch die unerträgliche Laft bes Gefeges, fondern allein durch die Gnade des herrn Jeju und ben lebendigen Glauben an Ihn felig werden. Diefe Worte aus bem Munde bes ange= febenften Apostels fonnten ihres Eindrudes nicht verfehlen, ber fich burch eine feierliche Stille ber Berfammlung anfundigte. Darauf traten Bar: nabas, ber in Serufalem von fruber ber in großer Uchtung ftand, und Paulus auf und ergählten von den Zeichen und Wundern, womit Gott ihre Birffamfeit unter ben Beiben begleitet und verfiegelt hatte.

in grellem Widerspruch freilich gegen Stellen, wie Eph. 3: 5ff., 2:10 ff. 1 Rer. 15: 1 - 11., wo Paulus die göttliche Berufung und Autorität der alteren Apoftel anerkennt, ihre Uebereinstimmung mit ihm gerade in diefer bestrittenen Frage über das Berhältniß der Seiden jum Evangelium behauptet und fich felbft den geringften unter den Aposteln nennt; im Biderspruch ferner mit feiner fortwährenden Fürsorge für die armen Judenchriften in Berusalem ( Diese vermeintlichen Säretiker und unverföhnlichen Gegner!) wedurch er nicht blog der äußeren Noth abheifen, sendern, wie er ausdrücklich fagt (2 Kor. 9: 12 - 14.), Die bruderliche Gemeinschaft mit ihnen bethätigen und ftarten wollte. - Daß Die Apostelgeschichte den Petrus den Anfang der Beidenbekehrung ohne Befchneidung machen und ihn auf dem Apostelconcil paulinische Grundfase ausfprechen lagt, daß Petrus felbft in feinen Briefen unverkennbar feine wefent: liche Glaubensgemeinschaft mit Paulus barlegt, bag bie jehanneischen Schrif= ten über allen beichränkten Judaismus weit erhaben find, daß felbst Sakobus das Christenthum ein volltommenes Gefes der Freiheit (in stillschweis gender Unterscheidung vom Mofaismus, als einem unvollkommenen Gefete ber Anechtschaft) nennt: — das Alles hat zwar für Baur und Schwegter tein Gewicht, da fie alle diese Documente (mit Ausnahme der johanneischen Apotalippfe), den lautesten Zeugniffen der Tradition zum Trope, dem zweiten Jahrhundert zuweisen und für conciliatorische Fictionen erklären. Aber muß nicht alles Bertrauen in solche kritische Extravaganzen schwinden, wenn die Borausfehungen, mit denen fie ftehen und fallen und denen fie mahrlich nicht zur Empfehlung gereichen, schon durch die wenigen Stellen der paulinischen Briefe felbft, die ihnen zur Sauptstüße bienen follen, widerlegt werden!

aid) Se f Up. Gefch. I. C. 208. läßt umgekehrt das Concil ber Privatzusammenstunft vorangehen, was aber gewiß weit weniger wahrscheinlich ift.

Bis dabin fichienen die Berhandlungen zu einem völligen Giege fur Paus lus ausschlagen und die Privatubereinfunft der Apostel befratigen zu wollen. Allein bagu maren benn doch die Judenchriften im Allgemeinen noch nicht reif. Es mußte einstweilen ihrer mehr angftlichen Religiofitat, ihren fchma= den Gemiffen etwas nachgegeben werben, um ben Frieden vollfommen bers guftellen. Das that nun auch Safobus, ber ihnen burch Befinnung und Leben am nachffen frand und baber ben großten Ginflug auf fie übte. Er ftellte fich vermittelnd zwifchen Die beiderfeitigen Intereffen und beurfundete dabei eine große praftifche Weisheit und Dagfigung. Er gab zunächft im Princip dem Petrus Recht, daß fich Gott auch aus den Seiden ein Bolf bes Gigenthums gubereitet habe, und fab barin nur die Erfullung ber Weif= fagung (Amos 9: 11 f.) von der herrlichen Biederherftellung und Musbreitung der Theofratie unter ben Beibenvolfern, die Musfuhrung eines emigen gottlichen Rathichluffes. Durch Diefe Berufung auf bas 21. Teft, mar bereits der Cache eine Wendung gegeben, wodurch fie fich ben Judenchriften empfehlen mußte. Um aber biefe vollig gufriedenguftellen, machte er ben Borfiblag, bag fich bie befehrten Beiben gwar nicht ber Befchneibung uns tergieben - benn das mare ja eine Billigung bes baretifchen Grundfages ber "faliden Bruder" gemefen -, mohl aber von benjenigen Gebrauchen enthalten follen, welche einem gewiffenhaften Juden befonders anftofig mas ren, und mit benen er fich feine achte Frommigfeit verbunden benfen fonnte, namlich vom Genuffe bes Gogenopferfleifchesait), bes Blutesaia) und, mas bamit jufammenhing, ber erftickten Thiere 213) und endlich von der Surerei (15: 20.). Diefelben Bestimmungen finden fich in ben fieben noachitischen (b. h. nach ber Tradition schon bem Roah gegebenen) Geboten, ju welchen die Profelyten bes Thors verpflichtet murben. Auffallend fcheint swar, bag neben ben Dingen, welche an und fur fich gleichgültig und blog relativ unfittlich find, auch etwas abfolut Unfittliches verboten wird. Allein man muß bedenfen, daß die Wolluft fehr haufig mit den Gegenopfern verbunden mar und ben Beiden auch fur ein Adiaphoron galt, ba ihnen der tiefere Begriff ber Reufchheit im Allgeimenen gang mangelte. Hebrigens hat man ben Musbrud bier mahricheinlich im weiteren Ginne ju verfteben, fo baf die Ehe mit unbefehrten Seiden (2 Dof. 34: 16.) und die Beirathen

212) d. h. folder Thiere, die, wie Suhner, in Schlingen gefangen, und deren Blut nicht ausgelaffen wurde. Bgl. 3 Mof. 17: 13., 19: 26.

das übrig gebliebene Opfersteisch, beffen Genuß ben Juden streng verbeten mar 2 Mos. 34: 15., wurde entweder in Opfermahlzeiten verspeist, oder auf dem Markte verkauft.

nach 1 Mos. 9: 4., 3 Mos. 17: 10 ff., 5 Mos. 12: 23 ff.: "Nur sei fest, dag du nicht das Blut essest; denn das Blut ist die Seele, und du sollst nicht die Seele essen mit dem Fleische. Du sollst es nicht essen, auf die Erde sollst du es gießen, wie Wasser" etc.

in folden Berwandtschaftsgraden mit eingeschlossen sind, welche nicht nur den Juden im Pentateuch, sondern auch den Proselhten des Thors durch die noachitischen Gebote untersagt waren und als Blutschande erschienen (vgl. 1 Ror. 5: 1., wo auch πορνεία für Blutschande steht), während sich die heiden kein Gewissen daraus machten 214).

Diefer Borfchlag des Jafobus fand, wenn man die Irrlehrer felbft ausnimmt, die freilich damit, wie ihre fpateren Umtriebe zeigen, nicht gufrieden fein konnten, oder ihn einftweilen in ihrem Ginne migbeuteten, allgemeinen Unflang und wurde vom Concil jum Befchluß erhoben. Er mar auch in ber That für die damaligen Berhaltniffe am leichteften ausführbar und am beffen geeignet, bas Gleichgewicht zwischen ben ftreitenden Parteien berguftellen und fie allmählig miteinander vollig auszufohnen, indem er einerfeits die Juden ben Seiden naber rudte, andererfeits biefe gegen bie Nachwirfun= gen ihrer früheren Lebensweife, fo wie gegen bie Unftedungen gogenbieneris fcher Umgebungen verwahrte. Mit Necht fagt Deg 215), daß die Apoftel dadurch Allen Alles murden, ben Juden Juden, den Beiden Seiden, indem fie sowohl jenen Gelegenheit verschafften, ohne Berlegung ihres Bewiffens mit auslandischen Chriffen umzugeben, als auch diefen ihre Freiheit sicherten. Jafobus und Paulus zeigen bier von verfchiedenen Standpunken aus diefelbe praftifche Beisheit und Maffigung, jener, indem er feine Unbanglichfeit an das Judenthum bem driftlichen Intereffe unterordnete, diefer, indem er aus Rudficht auf die fcmachen Gemiffen und um der bruderlichen Eintracht willen ohne Biderfpruch fich eine Befchrantung gefallen ließ, welche gwar in ben damaligen Berhaltniffen nothwendig begründet mar, aber in demfels ben Grade ihre verbindende Rraft verlieren mußte, in welchem der nationale Gegensaß zwischen Judenchriften und Beidenchriften verschwand, 216)

Diefer Unionsbefchluß murbe nun im Ramen bes Concils in einem furzen Schreiben, welches mahrscheinlich ben Jafobus jum Berfaffer

<sup>116)</sup> a. a. D. S. 211.

<sup>214) 3</sup>war schärfte die griechische Kirche im zweiten Trullan. Cencil a. 692 das Berbet des Blutessen und des Erstidten auf's Neue ein und halt noch daran fest. Die lateinische Kirche aber erkannte hier richtiger den Unterschied der Zeiten und Berhältnisse und ließ allmählig davon ab. Bgl. die Stelle Augustin's, welche Neander I. S. 219. Note. anssihrt.

bat, 217) ben heibenchriftlichen Gemeinden in Gprien und Rilifien burch zwei angefebene Manner aus ber Gemeinde, vielleicht aus dem Presbyterium von Berufalem, namlich ben Judas Barfabas und Gilas, mitgetheilt. officielle Document follte ihnen gur Legitimation und gur Grundlage auss führlicherer Belehrung burch bas lebenbige Wort bienen. Die Delegaten begleiteten nun ben Baulus und Barnabas, ber zugleich feinen Better Marcus wieder mitnahm, nach Untiochien, um ihre Miffion auszuführen. Comit war alfo ber erfte große Begenfaß in der driftlichen Rirche ausgesprochen, aber jugleich bffentlich anerkannt, daß die Berfchiedenheit des judenchriftlichen und beibenchriftlichen Standpunftes, fobald fie fich nur in gehorigen Grengen halten, bas Wefen ber driftlichen Frommigfeit nicht berühre und mit ber Einheit ber Rirche mohl bestehen fonne. Freisich blieben Reactionen nicht aus, und es dauerte noch geraume Beit, bis der alte pharifaifche Cauerteig vollig ausgefegt mar. Ja man fann fagen, daß die gange romifch-fatholifche Rirche noch einen judaifirenden, gefestlichen Charafter tragt, und daß das Princip der evangelischen Freiheit, welches Paulus fo entschieden vertrat, erft mit ber Reformation recht gur herrichaft fam.

# 9. 57. Die Reibung des Paulus mit Petrus und Barnabas.

Nicht lange nach der brüderlichen Ausgleichung in Jerusalem ließen sich Petrus und Barnabas in Antiochien, wo sich nun die Heidenmissionare wieder einige Zeit aushielten (15: 33. 35. 36.), jene merkwürdige Inconfequenz zu Schulden fommen, welche eine, obwohl, wie die nachfolgende Geschichte zeigt, bloß vorübergehende Spannung zwischen ihnen und Paulus herbeiführte, Gal. 2: 11 ff. 218) Derselbe Petrus, welcher die ersten Heiden

nie man theits aus seinem Antheil, den er am Borschlag selbst hatte, theils aus der Berwandtschaft des Smis mit dem des Briefes Jakobi schließen kann, besonders aus der Grußsermel zaipeer 15: 23., welche sich im N. Test. bloß noch Jak. 1: 1. sindet.

Die Chronologie ist hier freilich streitig und läßt sich nicht zu völliger Gewissheit erheben. Während Augustinus, Grotius, Hug und Schneckensburger (über den Zweck der Apostelgeschichte S. 109.) den Vorfall vor den apostelischen Convent setzen, was aber sich mit der Reihensolge des Bertichtes im Galaterbriefe gar nicht verträgt, so lassen ihn dagegen Neander (I. S. 354.) und Wieseler (S. 199.) erst auf die vierte Reise des Paulus nach Jerusalem (App. 18: 22.) solgen. Allein die unmittelbare Anreihung dieses Vorsalls an die apostolische Besprechung Gal. 2: 11. spricht dasser nicht lange darnach sich aneignete, was auch Wieseleter. selbst zugibt (S. 184. Note), nur daß er, wie wir schon gesehen haben, das Fal. 2: 1—11. erwähnte Factum in die vierte Reise nach Zerusalem, in's Sahr 54 sett. Es ist auch an und kür sich gar nicht unwahrscheinsich, daß Viele

ohne Befchneidung in die Rirche eingeführt, auf bem Apostelconcil ihre Rechte fo muthig vertheidigt und auch in der Praxis fich in Untiochien über den Unterschied ber reinen und unreinen Speifen hinmeggefest hatte, ließ fich nun aus Furcht vor einigen angftlichen Judenchriften, Die von Jerufalem dorthin kamen und fich, obwohl ohne hinlänglichen Grund, auf die Autoritat bes Jafobus frugten, bewegen, fich vom Umgang mit ben befehrten Beiden allmählig jurudjugiehen. Zwar verlangte er nicht bie Befchneibung von ihnen, wie Baur und Sch megler irrig vorausfegen, benn bavon ift Gal. 2: 11 - 14. gar nicht die Rede, fondern blog vom Bufammeneffen mit den Beiden. Da er aber beffen fich weigerte, fo verfagte er ihnen aller: bings thatfachlich die bruderliche Unerfennung, befrarfte das Borurtheil, als feien bie Seibenchriften noch unrein , und machte fich bamit einer wenigftens indirecten Berlegung bes gu Jerufatem abgefchloffenen Bertrags fchulbig. 219) Durch fein vielgeltendes Beifpiel übte er auf die andern Judendriften einen moralifden Zwang aus, ja felbft Barnabas, ber intime Genoffe bes Paulus, ließ fich ju berfelben Schwachbeit fortreißen. Paulus, bem alle Salbheit

gerade in Folge des Aposteleoneils von Jerusalem nach Antiochien zogen, die Einen aus lebendigem Interesse an den dertigen bekehrten Heiden, die pharissisch Gesinnten aber aus Argwohn und um eine Reaction gegen die, wie ihnen schien, höchst bedenktiche Neuerung des Paulus zu Stande zu bringen, wie sie dasselbe später in Salatien und anderwärts versuchten. Denn man muß annehmen, daß diese Leute entweder mit dem Concilienbeschluß von vorne herein nicht einverstanden waren, oder ihn bereuten, als ihnen die daraus, wenn gleich vielleicht nicht beabsichtigten Consequenzen für die Judenchristen zum Bewußtein kamen, oder ihn in ihrem Sinne misbeuteten. Segen die Meander'sche Zeitbestimmung spricht, daß dann Paulus mit Barnabas zwei Mal auseinander gerathen wäre, da ihre Zwistigkeit vor der zweiten Missesselfe aus Apg. 15: 39. sessifieht und sich auch besser erklärt, wenn zu dem persönlichen Grund noch der im Galaterbrief erwähnte hinzukam.

<sup>\*10)</sup> Wir muffen zwar dem Dr. Wiefeler G. 197 f. darin Recht geben, wenn er gegen Baur behauptet, daß die Sandlungeweise bes Petrus nicht gegen den Buchftaben des Concisienbeschlusses verstieß. Aber doch glauben wir darin einen, vielleicht dem Petrus felbft nicht flar bewußten Berftog gegen den Geift Deffelben zu finden. Denn obwohl das Decret über die Stellung der gläubig gewordenen Jud en zum mefaischen Gesete nichts bestimmt, fo lag boch, indem es ben Beibenchriften Die Beschneidung nicht auferlegte, ihre Anerkennung als Bruder, mithin auch indirect eine Mufhebung bes Berbotes fur bie Juden, mit ihnen zusammenzuspeisen. Rimmt man aber mit Biefeler an. Die Beigerung des Petrus und Barnabas habe fich bloß auf den Genuß jener Mpg. 15: 20. verbotenen Stude bezogen, fei alfo nur eine ftricte Beobachtung des apostolischen Beschluffes gewesen, auf welche die Unhänger des Safobus brangen: fo wird badurch dem Apostel Paulus bas Recht ju feinem scharfen Zabel benommen, auch wenn man diesen Borgang, wie Biefeler allerdings thut, in eine fpatere Beit verlegt. Denn es läßt fich nicht wohl annehmen. daß ienes Decret fo bald ichon in Ubnahme gefommen fei.

suwider war, der durch die gewichtige Autorität eines Apostels die Gemissen seiner Heidenchristen in der bedeutendsten Gemeinde beunruhigt, seine evangelischen Grundsäse und den Frieden der Kirche auf's Neue bedroht sah, nannte diese Nachgiebigkeit eine Heuchelei und stellte dem Petrus ohne Anssehen der Person seinen Widerspruch mit sich selbst und die bedenklichen Folgen eines solchen Berkahrens, wenn es ernstlich gemeint ware, in Gesgenwart Aller vor. 220)

Diefer Borfall ift in mancher hinficht lehrreich. Es ware zwar falfch, wenn man baraus eine ungunftige Folgerung auf die Inspiration und Lehre bes Petrus ableiten wollte, denn fein Fehler beffand ja vielmehr gerade in einer praftifchen Berläugnung feiner richtigen Ueberzeugung. Wohl aber ergibt fich baraus, bag man fich die Apostel auch nach ber Musgiegung bes beil. Beiftes nicht als vollendete Beilige in bem Ginne benfen barf, baf fie auch gar nicht einer Schmachheitsfunde fich fculbig gemacht hatten. Bir erfennen bier das Rachwirfen der alten fanguinischen, von augenblicklichen Eindrücken bestimmbaren Ratur bes Petrus, der einft in der aufrichtigften Begeifferung dem herrn Treue gefchworen und Ihn wenige Ctunden nachher, pon Menichenfurcht übermaltigt, breimal verläugnet hatte. Das Wort Gottes ergablt mit berfelben Treue bie Schmachen ber Beiligen, wie ihre Tugenden, und gur Demuthigung und gum Trofte gugleich. Cobann lernen wir aus dem Benehmen des Paulus nicht nur das Recht des Widerftandes gegen die Rehltritte felbit der ausgezeichnetften Rnechte Chrifti, fondern auch Die Gleichstellung ber Apostel im Gegenfat gegen eine ungebührliche Ueber= ordnung des Petrus über feine Collegen.

Die Apostelgeschichte, welche die Inconsequeng best Petrus mit Stills fchweigen übergeht, 221) berichtet doch mit derfelben Chrlichfeit einen vorüber-

<sup>20)</sup> Wir haben schen S. 153 Nete und S. 187. gezeigt, daß diese Strafrede des Paulus die Baur'sche hypothese von dem vermeintlichen Gbionitismus des Petrus (dessen in diesem Falle ja auch Barnabas beschuldigt werden müste) widerlegt und die Berichte der Apostelgeschichte bestätigt. Diese Schwierigseit wohl fühlend, hat Schwegler (a. a. D. I. S. 129.) das συνυπεχρώνσαν αυτφ (sc. Πέτρφ) Gal. 2:13. abzuschwächen und zu verdrehen gesucht. Das ist aber nicht nur gegen die Grammatik, sondern auch gegen den Zusammenhang. Denn der Borwurf der Heuchelei des Petrus liegt in der ganzen Stelle, besonders in B. 12. B. 14 st., und das αυτών B. 14. bezieht sich, wie der Context zeigt, ossensowehl auf die Hauptperson des Petrus, als auf die antiochenischen Zudendristen.

porin Dr. Baufr eine durch den conciliatorischen Zweck der Apestelgeschichte bedingte Absichtlichkeit und Unredlichkeit sieht, S. 129 f. Aber warum verschweigt sie denn nicht auch den παροξυσμός zwischen Paulus und Barnabas wegen des dem Petrus so nahe befreundeten Marcus? Und konnte denn etwa der Verfasser der Apostelgeschichte sich einbilden, durch selches Stillschweigen den Eindruck des unzweideutigen Berichtes Pauli selbst zu verwischen?

Rirchengeschichte I. 1.

gehenden Bruch des Paulus mit Barnabas, welcher hochst mahrscheinlich mit der eben befchriebenen Scene eng jufammenhing. 2018 namlich Paulus einige Beit nach feiner Rudfehr vom Apostelconcil bem Larnabas eine neue Miffionereife vorfblug, wollte biefer feinen Better Marcus mitnehmen, mabrend jener fich beffen weig rte, weil diefer Marcus auf ber früheren Reife fich nicht ftandhaft bemiefen hatte. 222) Dieß fehrte zu einer "Erhits gung," zu einem hoftigen Streite (15: 36-39.). Jeter bestand einfeitig und mobl nicht ohne menfebliche Schwachheit auf feinem theilmeifen Diechte. Paulus verfuhr mit der Strenge des Pflichteifere, ber perfonlichen Dickführen feinen Ginfluß gestattet, und glaubte ten Mangel an Aufopferung fir Die Cache bes Seren icharf tadeln zu muffen; Barnatas, ber ren Saus aus weichlicheren Gemuthes gewefen zu fein fcheint, ließ fich von ber Rachficht eines Bermandten leiten und hoffte taburch am besten ben Gefallenen wieder aufrichten zu fonnen. Jener Ernft und biefe Milde haben auch, vereint, ihre Frahte getragen, denn nachher finden wir den Marcus treu in feinem Berufe, felbit unter Leiden, und mit Daulus ausgefohnt, nach beffen eigenem Zeugniß (Philem. B. 24. Kol. 4: 10. 2 Tim. 4: 11.). Ebenfo mar nas türlich auch feine Spannung mit Barnabas bloß eine voribergebente (val. 1 Kor. 9: 6. Rol. 4: 10., wo er feiner achtungevoll ermabnt).

Für das Missonerk selbst hatte dieser Zwist in den Känden des Herrn, Der auch die Schwächen Seiner Kinder zum Preise Seines Namens zu lenken weiß, die gute Folge, 'daß die Thätigkeit sich verdoppelte und das Wasser des Lebens mehr Länder beseuchtete. Denn Larnabas segelte mit Marcus nach seinem Baterlande Kuppen, während sich Paulus, von Silas (Silvanus) und vom Segen der antiochenischen Gemeinde begleitet, die in diesem Streite wahrscheinlich auf seiner Seite stand, nach seinem Grundsas Nom. 15: 20. 2 Kor. 10: 16. einen selbstiftändigen Birkungefreis wählte (Aps. 15: 39 — 41.).

5. 58. Die zweite Miffienereise des Paulus. Galatien. Das makedenische Geficht.

a. 51.

Einige Beit nach dem Apostelconeil, im Sahre 51, ober fpateftens 52, trat Paulus feine zweite große Miffionerreife an, auf welcher er bas Evanges tum nach Europa brachte und damit die Christianistrung dieses Erdtheils entschied. Burrft besuchte er die Gemeinden in Sprien und Kilifien, die er

<sup>228)</sup> Ohne Bweifel hatte er fich auch ichen wegen feines naben Berhaltniffes zu Petrus von deffen Beispiel zur Absenderung von den Beidenchriften fertreißen laffen.

fcon por feiner zweiten Reife nach Jerufalem (val. Gal. 1: 21. Apg. 9: 30., 11: 25.), dann die Gemeinden in Lyfaonien, Die er fpater in Bemeinfchaft mit Barnabas gegrundet hatte, um fie gu ffarfen und ihnen bie Beobachtung des apostoliften Concertate anzuempfehlen. In Luftra 223) fand er ben Sangling Timotheus, ben er mahrscheinlich ichon mahrend feines eefrea ufenthaltes da'elbit befehrt hatte (val. 1 Stor. 4: 17. und 1 2im. 1: 2. ). Als ber Cohn eines beibnifden Baters und einer frommen Sudin, Gunife, Die nebit feiner Grokmutter Lois ihn von Rindheit auf im Alten Teffamente unt rrichtet hatte (2 Jim. 1: 5., 3: 14. 15.), eignete er fleb gang befonders gum Behülfen für bie Seiden- und Judenmiffion und wurde von prophetifiben Stimmen in ber Gemeinde ale ein tuditiges Ruftjoug für Die Ausbreitung Des Reiches Gottes bezeichnet (Apg. 16: 2. vgl. 1 Eim. 4: 14., 1: 18.). Um ihm unter ben gabfreichen Juden jener Begend, welche megen feiner mutterlichen Abstammung ein Unrecht auf ihn hatten, noh mehr Eingang zu verschaffen, ließ ihn Paulus aus freiem Bi'len und aus drifflicher Rlugheit beschneiben. 224) Timotheus erscheint forts an als treuer Begleiter und Mitarbeiter bes Apofiels (Apg. 17: 14 f., 18: 5., 19: 22., Rom. 16: 21., 2 Ror. 1: 19. fowie in ber leberfchrift mehrerer Bricfe, namlich 1 Theff., 2 Theff., 2 Kor., Rol., Phil. und Philem.) und wurde von ihm besonders gefchatt und geliebt (1 Tim. 1: 2., 2 Tim. 1: 2., 1 Theffe 3: 2., Phil. 2: 19 - 23.).

Bon Lykaonien zog Pau'us nach dem fradtereichen Phrygien, wo wir nachher zu Koloffa, hierapolis und Laodifea blübende Gemeinden finden, die jedoch nach der gewöhnlichen Annahme nicht von ihm, fondern von feinem Schüler Epaphras gegründet wurden (vgl. Kol. 2: 1 f., 1:7.). Denn damals wenigstens scheint er nicht nach dem füdlichen Theil

<sup>228)</sup> darauf, und nicht auf Derbe, bezieht fich effenbar bas exce Urg. 16: 1. vgl. 22. Damit fieht 20: 4. feineswegs im Widerspruch, we des Timetheus hetmath gar nicht angegeben, sendern als bekannt verausgesest wird. Bgl. van Sengel, Comment in Ep. P. ad Philipp. 1838. p. 30.

Deiden Titus zu beschneiden, keinen Grundsagen und seiner Weigerung, den Heiden Titus zu beschneiden, keinerwegs im Widerspruch siehe, ist schen eben E. 181. bemerkt werden. Es sibt einen depretten Fermalismus, einen negativen und einen pesitiven, indem man gewisse an sich steichgültige Geremenien entweder sanatisch bekämpfen eder stlavisch vertheidigen kann, als eb ven ihrer Verwerfung oder ven ihrer Verbachtung das emige Sectenheil abhänge Ebense zeigt sich umgekehrt die wahre Geistesfreiheit, welche wir beim Apestes Paulus sinden, ebensewehl in der Accommedation an indisserente Gebrüche, we die christliche Liebe und die Mücklicht auf das Reich Gettes dazu aufferdern, als in der Bekämpfung derselben, we ihnen eine ungekührliche, das Wesen des Glaubens und der inneren Gesinnung beeinträchtigende Bedeu, tung zugeschrieben wird. Vergl. 1 Ker. 9: 20., Phil. 4: 12. 13., auch die Bemerkungen Neander's gegen Baur, 1. S. 290 f.

der Proving gereist zu fein, fondern wandte fich nordlich nach Galatien, auch Gallograecia genannt, eine von Celten (Galatae) und Germanen bewohnte Landschaft, welche im britten Jahrhundert vor Chrifto dort eingewandert und 189 a. C. von den Romern unterjocht worden maren. Bier wirfte er in großer Schwachheit feines Rorpers, ber burch bie vielen Stras pagen, Berfolgungen, Sandarbeit jum Unterhalt und noch bagu burch ein eigenthumliches, nicht naber zu beftimmendes Leiden, jenen "Pfahl im Rleifche" (2 Ror. 12: 7.), hart mitgenommen mar. Alle diefe Leiden und Rampfe bienten ihm aber gur lebung in ber Demuth und Gebuld und jum fefteren Unflammern an die allgenugfame Gnade. Daber machte fich benn auch nur um fo mächtiger und reiner die, alle Sinderniffe besiegende Gottets fraft des Evangeliums durch das schmache Organ ( die aoSévela the oapxos, Gal. 4: 13. ) Bahn und rif bie Gemuther ber Seiden und Profelyten mit unwiderftehlicher Gewalt an fich. Geine aufopfernde Liebe mitten unter dem fichwerften Drucke gewann ihm das Bertrauen und bie Liebe Aller. Bie einen Engel Gottes, ja, wie Jefum Chriftum nahmen ihn die Galater auf, und fühlten fich fo felig, daß fie fur bas ihnen mitgetheilte Gefchenf des himmels felbit das Liebite, ihre Hugen, hatten entbehren und ihm geben mogen (Gal. 4: 14. 15.). Daber auch die fchmergliche Wehmuth des Upoffele, als fich fpater biefe blubenden Gemeinden von judifchen Irrlehrern bethoren und unter bas Jod bes Gefeges fnechten liegen.

Bon Galatien wollte fich Paulus fudweftlich nach dem proconfularifchen Mfien 296) und dann nordlich nach Bithynien begeben, um feine Thatiafeit fortzusegen, allein der heilige Geift, welcher die Willensneigungen der Difs fionare lenfte und diegmal einen anderen Birfungefreis fur fie beffimmt batte, ließ ihnen das Predigen nicht zu und erhob allmählig den vielleicht fcon vorhandenen bunflen Trieb, nach Europa gu reifen, burch eine Bifion Als fie namlich in diefer Unficherheit, wohin fich gur inneren Gewigheit. ju wenden, nach der hafenstadt Troas am hellespont (jest Gofi Ctambul) gefommen waren, erfchien bem Paulus bes Rachts entweder im Traume, oder was wahrscheinlicher ift, mahrend bes Gebetes (val. 16: 25.) ein matedonifiber Dann, der ihn im Ramen Griechenlands, ja, ber gangen europaischen Menschheit, beilsbegierig und eine reiche Erntte verheißend, ans flebte: "Komm berüber nach Mafedonien und hilf und (16: 9.)!" - ein Bulferuf, welchen fein Chrift ohne die tieffte Rubrung vernehmen follte. Un diefem epodemachenden Momente bing die Chriftianifirung Europa's und alle Gegnungen ber neueren Civilifation.

<sup>&</sup>quot;Asia Apg. 16: 6. muß, wie 2: 9., im engeren Sinne verstanden werden d. h von den Landschaften Muffen, Ludien, Rarien. Bgl. die Ausleger g. t. St. und Biner's Realwörterbuch, Artifel Ufien, und Biefeler 1. e 6. 31 f.

mailten.

Das Evangelium zog also in seiner sonnenartigen Triumphbahn weiter nach Westen, und zwar zunächst nach dem classischen Boden von Griechensland, der für eine erfolgreiche Aufnahme seiner Lichts und Wärmestrahlen durch eine reiche natürliche Bildung zubereitet war.

5. 59. Das Chriftenthum in Philippi und Theffalonich.

Die erste Stadt Masedonien's 220), in welche die Missionare, zu denen sich nun auch der Arzt Lukas (vgl. Kol. 4: 14., Philem. 24., 2 Tim. 4: 11.), der Verkasser der Apostelgeschlichte, gesellte 227), von Troas aus in zwei Tagen zur See gelangten, war Philippi, damals eine römische Colonie. Diese alte Stadt, (ursprünglich Kränides), welche Philipp von Masedonien a. 358 a. C. vergrößert und beseisigt hatte, sag auf einer quellenreichen Anhole der thrasischen, durch heilige Sagen geweihten Küstenz gegend am strymonischen Meerbusen, an der Stelle des heutigen, von armen Griechen bewohnten Dorses Filibe. Sie war nicht durch besondere Größe, aber durch Handel, durch die benachbarten Goldminen und die dort geschlagenen Münzen (philippici) bedeutend und erhielt durch die entscheidende Ichlacht, in welcher Brutus und Cassius, die Mörder Casars, und mit ihnen die römische Republis ihren tragischen Untergang fanden (a. 42 a. C.), welthistorischen Ruhm. 228) Un dieser Stätte sollte die erste Christengemeinde Europa's und mit ihr die wahre geistige Freiheit erblühen.

225) Am genausten beschreibt die Stadt Appian de bellis civilibus l. IV. c. 105 sq. (p. 499. der Pariser Ausg.).

<sup>328)</sup> Ich fasse nämlich das apart 16: 12. nicht vom Rang, sendern ven der geosgraphischen Lage, so daß es so viel ist, als die östlichste Stadt. Denn Meapes lis war bleß der Hafen von Philippi und scheint überdieß damals zu Thrakien gehört zu haben, wie Rettig (quaestiones Philipp. Gissae 1838. p. 3 sqq.) aus Stylar und Strabo nachzuweisen suchte. Bezieht man apart auf den Rang, se hat man darunter einen bloßen Ehrentitel zu verstehen, wie ihn benachbarte kleinasiatische Städte, besenders Nikomedien, Nika, Ephesus, Smyrna und Pergamus führten. Vielleicht stitt sich Philippi damals mit Amphipelis um diesen Rang, ohne ihn zu besigen, ähnlich wie Nika mit Nikomedien (vgl. Credner, Einleitung in's N. T. Th. I. Alth. i. S. 418 f.).

Denn ven c. 16: 10. an (vgl. 20: 5 f. 13 ff. 21: 1 ff. 17. und c. 27. und 28.) spricht Lufas in der ersten Person der Mehrheit, also sich selber mit einschließend, mährend er früher immer die dritte Person gebrauchte. Der Grund, warum er seinen Namen verschweigt, ist wohl dieselbe Bescheidenheit, die sich bei dem Evangelisten in dem gänzlichen Zurücktreten ihrer Personlichseit zeigt. Die neuere Annahme von Schleiermacher, Bleef u. A., daß vielmehr Timotheus der Berichterstatter sei, scheint mir durch die scharssinnigen Gegensbemerkungen von Schneckenburger in seinem Wert über die Apostelges schichte S. 26 ff. zu Gunsten der älteren Ansicht widerlegt zu sein.

# 98 6. 59. Das Chriftenthum in Philippi u. Theffatonich. [1. Per.

Paulus begab fich am Cabbath mit feinen Begleitern an ben Betort 200) außerhalb der Stadt am Fluffe Strymon, wo die Juden und Profelys ten, die dort nicht zahlreich genug waren, um eine Synagege zu bauen, gu ihren Andachtoubungen fich zu versammeln pflegten. Gie fnupften mit ben frommen, jun Judenthum fich hinneigenden Frauen Gefprache über religibfe Begenftande an. Gine unter ihnen, die Purpurhandlerin Lydia von Thyas tira 230), in welcher ber Serr einen empfänglichen Ginn weckte - benn fcon bas Aufmerken auf bas Bort Gottes ift Birfung ber Gnabe - ließ fich fammt ihrer gangen Familie 231) taufen und nothigte die Miffionare in bankbarer Liebe, bei ihr zu berbergen. Ohne Zweifel biente ihr Saus zugleich gum erften Berfammlungslocal ber fich bilbenden Gemeinde, gu beren Ber= mehrung auch ein icheinbares Sindernig beitragen mußte. Gine Cflavin nämlich, die für ein Organ bes puthifchen Apollo, des Drafelgottes, galt und burch ihre Wahrsagerfunfte ihren Gerren viel Bowinn brachte, folgte ben Miffionaren nach und erflarte fie mit jenem tieferen Scharfblick, ber Die bofen Beifter gittern macht (Jal. 2: 19.), fur Diener bes bechften Gottes, die den Weg des Seils verfundigen (16: 17.). Man hat bier nicht etwa an ein Runfffid zu benfen, um ihnen Geld abzulocen, ober ihnen fonft eine Falle zu legen, fondern an einen Act unwillführlicher Chrfurchtblegeugung, wie wir fie mehrmals bei Damonen in ihrem Sufammentreffen mit Jefu finden ( vgl. Matth. 8: 29., Marc. 1: 34., 3: 11., Luc. 4: 41. ). Paulus aber wollte fich eine berartige Legitimation feines Werfes ebenfo wenig zu Rugen gieben, als Chriftus, und trieb den unfauberen Wahrfagergeift aus im Ramen Deffen, ber gefommen ift, alle bamonifden und unreinen Rrafte ju gerftoren. Damit beraubte er aber gugleich Die Befiger ber Eflavin einer einträglichen Erwerboquelle. Darüber emport, ergriffen fie ihn und Gilas, fibleppten fie als judifche Rubefferer vor die Dummpirn, mie die beiden oberften Magiftratsperfonen in romifden Colonialftadten biegen und befchuldigten fie der ftreng verponten Ginführung einer fremden Religion und Citte im Gegenfaß gegen die bestehende. Dief veranlagte einen Bolfbauf

<sup>229)</sup> eine fogenannte προσευχή Apg. 16: 13. oder προσευχτόρεου, ein Substitut füt eine Synagoge. Diese Beterte waren entweder ein einfaches Gebäude, oder bloß ein umgännter Raum im Freien und pflegten wegen der vor dem Gerbete gebräuchlichen Waschungen an Flüssen oder Teichen zu sein.

bie Purpurfarbung wurde besenders in Lydien, wezu Thratica gehörte, tebhaft betrieben, und eine in dieser Stadt gefundene Inschrift erwähnt die dortige Färberzunft. S. die Betegstellen bei H. A. Meyer im Commentar zu Apg. 16: 14.

<sup>281)</sup> Wiefern die Taufe eines ganzen hauses, welche gleich darauf beim Kerkermeister 16: 33. wieder verkommt, zum Beweise für das Berhandensein der Kindertaufe in der apostelischen Zeit diene, oder nicht, kann erst nachher in der Geschichte des Cultus zur Sprache kommen.

rubr, Die Diener Chrifti wurden ohne weitere Unterfudung gegeißelt ( vgl. 1 Theff. 2: 2. ) und in ben inneren Theil bes Gefingniffes gewerfen. Aber im freudigen Bemuftfein fer ben Geren gu leiben, frimmten fie, obwohl von Schlagen verwundet, mit ben Ruken in ben Rervus, einen bolgernen Block und Folterinftrument, eingefabloffen und von Sunger gequalt, in feiers licher Mitternachtoffille Lobgebete an und verwandelten taburd ben finfteren Rerfer und Die Statte bes Berbrechens in einen Tempel ber Gnobe. 202) Da ericbatterte planlich, als gettliche Untwort auf ihr Gebet, ein Erbbeben bie . Grundfeffen bes Gebaudes, iffnete bie Thuren und fprengte bie Retten fammt: lieber Gefangenen 203). Der Kerkernniffer, ein gewiffenhafter und erregbarer Mann, wellte im erfren Edreden fich umbringen, fürchtent, die Gefangenen feien entileben. 216 ibm aber Paulus laut gurief, er folle von diefem Schritte abfreben, fie feien ja alle ba, fiel ber Kerfermeifter ihm zu Gugen und fragte, von der Berppe flung jur Soffnung übergebend, mas in folden Monienten ber Aufzigung gang pindrologisch ift: "Bas muß ich thun, bamit ib felig werbe?a - eine Frage, welche ichon einige Befanntschaft mit ber Predigt Des Apostels verausfest, und fe'tdem fur Taufende Die Brude vom Tode gum leben gemofen ift. Die Friedensboten gaben ihm bie troffliche Antwort: "Glaube an ben Geren Jefum Chriffum, fo wirft bu und bein Saus felig, " ertheilten ibm und feinen Sausgenoffen naberen Unterr'cht und tauften fie, ba fie bas vom Beifte Gottes begleitete Evangelium freudig an-

<sup>922)</sup> Pagend citirt Meander hier Tertullian, der an die Märtyrer schreibt c. 2: , Nihil erus sentit in nervo, quum animus in coelo est.

<sup>\*33)</sup> Bir geben bem Dr. Baur (C. 151.) gu, bag Bufas bas Erbbeben und feine Telgen nicht als gufalliges Greignis oder als Beranlaffung jum Gebete, fendern als Birkung tes Gebetes barftellen will, obwohl er es nicht aus-Dag nun Baur Diefen Umftand als einen Grund gegen brüdlich bemerkt. Die Glaubwürdigfeit ber Erguhlung anfieht, barf und nicht wundern, ba auf feinem pantheiftischen Standpuntte vem Gebete gu einem perfonlichen, gebeterberenden, munderwirkenden Gott nicht bie Rede fein fann, fondern hochftens von einer Celbstanbetung der Creatur, Die freilich fein Erdbeben gu Stande bringt. Baur fallt übrigens in der anatomifchen Berlegung Diefer Bergange in Philippi, werin er eine abfichtlich erbichtete Berherrlichung Pauli gegenüber der wunderbaren Errettung Petri (Ipg. 12.) fieht, wie febr hanfig in feinem Werke, in den auffallenden Widerfpruch mit fich felbft, daß er einerseits bem Berfaffer Diefes Remanes, genannt Apostelgeschichte, eine fein verechnende schriftstellerische Rlugheit und Absichtlichkeit, andererseits aber Doch wieder eine unglaubliche Gedankenlofigfeit und Blogftellung feiner felbft suschreibt. Schon bieg berechtigt zu ber Bermuthung, tag Die Dichtung viels mehr auf Seiten dieser beiden Beraussegungen ift, nur mit bem Unterschiede, Daß Baur's unläugbares poetisches und combinatorisches Salent feine Producte für vollkommene Wahrheit halt, alfo gang ehrlich, fo gu fagen bewußtles bichtend, mythenbitdend verfährt.

nahmen. Lags barauf fandten die Duumvirn, fei es burch bas Erdbeben eingeschüchtert, sei es durch die Darftellung des Rerfermeifters umgeftimmt, ihre Lictoren zu ihm mit bem Befehl, die gefangenen Miffionare freizulaffen. Paulus aber, ber mit achter Demuth vor Gott jugleich einen edlen Ctolg gegenüber von Menfchen verband, wollte nicht fo ohne alle Ehrenrettung entlaffen fein und berief fich, mas er Tags zuvor des Tumultus wegen nicht hatte thun konnen, auf fein romifches Burgerrecht, welches ihn nach alten Befegen gegen bie entehrende Etrafe ber Beifelung ficher fellte. Denn bie Berlegung eines romifchen Burgers galt fur eine Beleidigung der Dajeftat bes romischen Bolfes und wurde als folde mit Confiscation ber Guter und mit dem Tode beftraft. Diefe Berufung, welche nach dem befannten Musfpruch Cicero's fchon manchem an den außerffen Enden ber Erde und felbit unter Barbaren Gulfe verschafft hat 234), verfehlte ihre Wirfung nicht, und die Obrigfeit erfchien perfonlich, um die Gefangenen als Unfchuldige chrenvoll zu entlaffen. Diefe nahmen hierauf von den Brudern im Saufe der Lydia Abschied und festen dann ihre Miffionsreife weiter fort.

In Philippi hinterließ Paulus eine ber blühendsten Gemeinden, welche fast ganz aus Heidendriften bestand und ihm in dankbarer Liebe zugethan war. Swar drangen auch hier spater jüdische Irrlehrer, geistlicher Dünkel und Zwiespalt ein. Aber doch machte sie ihm im Ganzen am meisten Freude. Er nennt sie seine Freude und seine Krone und bezeugt ihr seine herzliche Liebe (Phil. 1: 3 — 8., 4: 1.). Auch nahm er gegen seine Gewohnheit von ihr Geschenke an (4: 10 — 18. vgl. 2 Kor. 11: 9.), was von einem besonders großen Zutrauen zeugt.

Das eifte Missonemert in Europa war mithin außerst ermunternt, und die Berfolgung selbst, die dießmal von den Heiden ausging, hatte ein für Paulus ehrenvolles, für die Gemeinde glaubenstärkendes Ende genommen. Er reiste nun mit Silas 2005) über Amphipolis und Apollonia nach der etwa einhundert romische Meilen entsernten blübenden Handelsstadt Thessalo, nich am thermaischen Meerbusen, der Hauptstadt des zweiten Districts von Makedonien und Nesidenz des romischen Prafes 2000).

hier verweilte er wenigstens brei Wochen (17: 2.). Un ben Cabbathen legte er in ben Synagogen die Schrift aus und wies nach, daß ber bort

<sup>254)</sup> in Verrem V. c. 37: Jam illa vox et imploratio: "Civis Romanus sum," quae saepe multis in ultimis terris opem inter barbaros et salutem attulit.

<sup>200)</sup> den Lukas ließ er zur Pflege der Gemeinde in Philippi zurück, wie man dars aus schließen kann, daß dieser von e. 17: 1. an wieder in der dritten Person redet. Auch Timotheus scheint dert geblieben zu sein, traf aber schon in Beröa wieder mit Paulus zusammen, 17: 14. 15.

<sup>238)</sup> Noch jest ift fie unter dem Namen Salonifi eine bedeutende Sandelsstadt von etwa siebzig tausend Einwohnern, wovon beinahe die Salfte Juden find.

geweiffagte leidende und auferstehende Dleffias in Jefus von Nagareth wirf= lich erschienen fei. Ginige Juden, eine beträchtliche Unsahl Profelnten und nicht wenige ber angesehenften Frauen fielen ihm zu (17: 4.). Daneben wirfte er auch unter ben eigentlichen Beiden mit großem Erfolg (1 Theff. 1: 9. 10., 2: 10. 11.), fo daß die neue Gemeinde durch die ausgebehnten Handelsverbindungen bald nachher weithin befannt murde (1 Theff. 1: 8.). Dowohl er nach dem Ausspruche des Herrn (Matth. 10: 10.) und nach feiner eigenen Unficht (1 Ror. 9: 14.) einen gerechten Unfpruch auf leib= liche Unterftugung von benjenigen hatte, benen er die viel fofflichere Gabe bes Evangeliums reichte, fo erwarb er fich boch, zum Theil in ber Nacht arbeitend, burch fein Sandwerf felbft feinen Unterhalt (1 Theff. 2: 9. vgl. Upg. 20: 34.), theils um feine Danfbarfeit gegen die ihm widerfahrene unverdiente Gnade zu beweifen, theils um ber neuen Gemeinde nicht laftig ju fallen, theils um feinen judaifrijden Gegnern allen Grund einer Befchul-Digung Des Gigennuges abzufchneiben. Bei folder Celbitverlaugnung erfuhr er reichlich die Babrbeit des Ausspruches Chriffi: "Geben ift feliger, als nehmen" (Mpg. 20: 35.). Doch erhielt er auch bort fcon zwei Dal freis willige Gaben von ber Gemeinde zu Philippi (Phil. 4: 16.). Durch folden Erfolg erbittert, wiegelten die unglaubigen Juden den Pobel gegen Die Miffionare auf, indem fie biefelben, in bosmilliger Migbeutung ber Lebre vom foniglichen Umte und von ber Wiederfunft Chrifti, politifch verbachtig machten als vermeintliche Emporer gegen bie faiferliche Autorität. Die Obrig= feit aber ließ fich burch bie Burgichaft eines gewiffen Safon, bei bem Paulus und Gilas mohnten, gufriedenffellen, und biefe reisten noch in ber folgenden Racht nad Berba, bas etwa fednig rom. Meilen weiter fubofflich im britten Diffriet von Mafedonien lag.

Hier predigten sie eine Zeit lang unter Juden, die obler gesinnt und empfänglicher waren, als die in Thessalonich, so wie unter Griechen und fanden bereitwilligen Eingang. Es wird den Neubekehrten nachgerühmt, daß sie täglich im Alten Testamente forschten, um sich selbst von der Uebereinstimmung desselben mit der christlichen Lehre zu überzeugen (Apg. 17: 11.), eine Bemerkung, die mit gutem Grunde häusig als Beweiß für das Necht und die Pssicht der Laien zu selbsistständiger Schriftsorschung angeführt worden ist. Durch die Nachstellungen der fanatischen Juden von Thessalonich, welche von der günstigen Aufnahme des Apostels gehört hatten, wurde er auch bier vertrieben. Er ließ den Silas und Timotheus in Berda zurück mit der Weisung, ihm bald nachzusolgen, und reiste, von andern Brüdern begleitet, wahrscheinlich zur See 237), nach der eigentlichen Hellas und zwar nach der Wetropolis der heidnischen Weissalonschaft und Kunst.

virfliche Absicht ber Reiserichtung. Bgl. die Ausleger und Biner's

## 6. 60. Paulus in Athen.

Der erste Auftritt bes Apostels Seju Christi in ber berähmten Hauptstadt Attika's, die, ebwohl politik unterträckt und auch sittlich längst ausgeartet, boch noch immer burch ihre Bildung das Ruder ber geistigen Weltheurschaft, selost über das stolze Rom fährte, und durch ihre Literatur noch heut zu Tage einen so großen Einstuß ausübt, hat ein ungewöhnliches Interesse und macht einen eigenthümlich imponirenden Emdruck. Der Grund davon liegt weber in den unmittelbaren Wirkungen, welche schon wegen der Kärze seines Aufenthalts nicht sehr bedeutend sein konnten, noch in einer besonders hers vorragenden Etellung, welche Athen je in der späteren Kirchengeschichte einzgenommen hatte, sondern vielmehr in dem großartigen Contrasse zwei ganz verschiedener Neiche und Ideenstrife, die hier auseinanderstießen. Die höckzie, sichen verweisende Blüthe der heidnischen Eultur und Humanität wird hier von dem Lebenshau be der neuen der stlichen Schöpfung angeweht, welcher jene, ohne es zu wissen, den Weg bahnen nauste, um sowohl ihr Grab zu sinden, als ihre Ausgeschung zu einem neuen, gettgeweihten Tasein zu seiern.

Muf dem geweihten Boden bes claffifben Alterthums und ber Meligion ber Schonheit, auf der Geburtoffatte der glangenoffen Gebilde, melde die fich felbit überlaffene, vom Logos blog bammerartig angeschienene Bernunft und Phantaffe erzeugen fonnte, erf beint ein ausgelich unansehnlicher, gebrechficher, aber von bem edelften Semuthe und uneigennutigfren Gifer befeelter, ja vom Beifte Gottes felbst erfallter Mann und verfündigt die Religion ber Wahrheit und des emigen Lebens, wel he die alte Welt mit all' ihrer Serr= lidbfeit und Gewalt befiegt, ihren Zweden dienftbar gemacht und über ihren Trummern ein alle Mationen umfaffendes Gottebreich gegrundet bat. Bor ben Dhilosophen Griechenlands und mitten unter ben vielbewunderten Sempeln und Statuen aller möglichen falfchen Gotter predigt ein verachteter Sude von der gottlichen Thorheit, welche doch felbit die Weisheit ber Afademie und ber Cton ju Chanden macht und beredter jum beilebegierigen Gergen fpricht, als Demofthenes und Mefchines jum fouveranen Bolfe; - von tem gefreugig: ten Ragarener, Der ten allein mabren Gott geoffenbaret bat, und Deffen in Rnechtsgestalt gehüllte Schonheit den Glang ber Statuen bes Phibias und tes Minervatempels auf ber Afrepolis weit Therfrahlt, die Ideale bes Plato fühn überfliegt und Die Berfohnung Gottes mit den Menfchen, bie felige Farmonie bes Dafeins nicht bloß bunkel abnen und wünfchen laft, wie die Mythen vom Prometheus und Gerfules und die Tragodien bes Me= fitmlos und Cophofles, fondern wirflich gewährt, gewährt über Bitten und Berffeben der febnfüchtigften und tieffinnigften Seiben.

Gramm. G. 702. (5te Aufl.). Der Landweg von Beröa nach Athen betrug nach dem Itiner. Antonini 251 röm., oder 50 geographische Meilen.

Paulus fonnte naturlich fichon als Monotheift an bem Gegendienft, ber ihm bier überall entgegentrat, feinen Gefallen finten und fich auch durch bas glangende Gewand, das die Runft barüber geworfen hatte, nicht bes ftechen laffen. Deffen ungeachtet fing er nicht damit an, Die Mitare und Bilber ju ffarmen, er murde vielmehr von fcmerglicher Behmuth über biefe Berirrungen des religiofen Bedurfniffes, von jenem Mitleid der Liebe ergrifs fen, welche bas Berlorne fuht. Er benugte baber die Beit bis gur Uns funft bes Gilas und Timothaus, indem er nicht nur ben Juden und Pros felyten in ber Synagoge predigte, fondern auch jugleich taglid auf bem Martte Gefprache mit Seiten anfnupfte. Die neugierigen Athener pflegten fich auch bamale, wie gur Beit bes Demoffhenes, auf offentlichen Plas ben und unter bededten Caulengangen ju verfammeln, um Ctadtgefdichten, polit fche und literarifche Reuigfeiten ju boren. Huf Ginem Diefer Plage, wahrsche nlich bem Martte Eretria, ber am meiften besudet und in ber Rabe eines h verhifben Berjam nlungsortes (ber grod nouzing) war, traf ber Apoftel mit Philosorben aus ter epifuraifden und ftoifden Chule gufammen, Die fich nadher am feintfeligften gegen bas Chriffenthum bewiefen. Spifuraer waren, wie bie jubifden Cabbucaer, leidtfinnige Weltmenfchen, fte maditen bie Gotter, wenn fie biefelben überhaupt noch ftehen liegen, ju mußigen, unbekümmerten Buf bauern ber Welt, leiteten Alles vom Bufall und vom freien Billen bes Menf.ben ab und erflarten die Luft fur bas bochfte Gut. Gie trennten alfo die Welt von ihrem ewigen Lebensgrunte, laugneten bas gottliche Chenbild und bie bobere Beffimnung bes Menfiben und fonnten taber im Chriftenthum blog Edywarmerei und Aberglauben feben. Die Cto fer, welche man die griechifden Pharifaer 209) nennen tonnte, ftanden gerade auf dem entgegengefesten Extrem, fie maren pantheififch, erflärten Die denfende Bernunft fur bas bodfte Gut und festen Die Tugend in vollige Celbfibeherrichung und Affeetlofigfeit. Cie verfannten tas fettliche Berterben bes Menfeben und vergotterten die naterliche Willensfraft. Huch ihnen fonnte baber bas Wort vom Rreuge, mel bes bie Demuth gur Grundlage ber Tugend mabte und eine vollige Ginneblinderung verlangte und noch bain von einem barbariften Buten ohne funfimäßigen Rebeftmud vergetragen wurde, ummöglich gufagen, ja es mußte ihren fittlichen Ctoly, ber fich ben Bottern gleichdanfte, emperen. Die Ginen nannten ben Apoftel einen Schwager (σπορμολόγος) 200), - ein Urtheil, welches ben vernehmefatten fir alles Sobere abgeftorbenen Biltverftand der Spifuraer verrath. Die andern meinten, er wolle fremde Gotter einfahren, namlich Sefum und die Aufer-

mit benen fie auch Sofephus vergleicht, de bello Jud. II, 12.

<sup>220)</sup> Un derfelben Stelle hatte einft Demesthenes feinen Begner Meschines mit diesem Prediente beehrt, pro corona p. 269 ed. Reiste.

ftehung 240). Dieg lautete bedenflicher; benn aus einem abnlichen Grunde wurde einst Cofrates vom Areopag jum Tobe verurtheilt 241). Doch fo ernftlich nahm man es biegmal nicht. Auch ber weitere Berlauf zeigt nichts von fanatischer Berfolgungssucht. Bielmehr berten fie theils aus Soflichfeit, theils aus Reugierde bem intereffanten Comarmer gerne gu, und um ihre Reugierde noch mehr zu befriedigen und auch Andern benfelben Benuf zu verschaffen, führten sie ihn auf den Areopag, d. h. den weftlich von der Sochstadt gelegenen Sugel des Rriegsgottes, wo der oberfte Berichtshof gleis chen Ramens feine Gigungen hielt und über die Beobachtung ber Befege und Sitten und über ben Cultus machte. Sier fonnte ber Apoffel von einer großeren Menge beffer verftanden werden. Auf diefem altehrmurbigen, er= babenen Standpunfte, Angefichts ber ju feinen Sugen ausgebreiteten Stadt, Ungesichts des Theseion und der Afropolis mit dem prachtvollen Parthenon und jenen Propplaen, beren Trummer jest noch Staunen erregen, bielt er eine Rede, welche fich burch padagegifche Beisheit und fei ne Unbequemung an die eigenthumlichen Berhaltniffe in hohem Grate auszeichnet und allen un= besonnenen Zeloten und intoleranten Fanatifern gur Warnung dienen fann.

Dowoll hochift betrübt über diesen heidnischen Gokendienst, sing er doch nicht damit an, ihn als pures Satanswerf zu verdammen und sich badurch von vorne herein den Jugang zu den Gemüthern zu verschließen, sondern er gezwahrte unter der Asche des Aberglaubens den glimmenden Funsen des Heinzwehs nach dem verborgenen und doch so nahen Gott. An diese Reliquie des göttlichen Sbenbildes, an dieses religibse Bedürsniß und das unverwüstliche Gottesbewußtsein, das selbst allen Berirrungen des Polytheismus zu Grunde liegt, (vgl. Nom. 1: 19., 2: 14. 15.) knüpste er seinen Bortrag an, indem er den Athenern gleich einen besondern Eiser für die Religion zuserkannte 212) und als Beweis dafür sehr sinnreich den Umstand ansührte, daß sie, wie er bemerkt habe, weinem unbesannten Gotte (arrussen Sec.,

<sup>240)</sup> daß sie Jesum und die Auferstehung im pelytheistischen Sinne als ein Götzterpaar aufgefaßt haben, muß man aus dem doppelten Artikel Apg. 17:18. schließen. Dr. Baur (S. 168.) hat wohl Recht, wenn er dieß nicht ernstlich, sondern als ironischen Belkswiß faßt, der die Athener auszeichnete. Uebrigens hatten sie ja nicht nur ihren vielen weiblichen Gottheiten, sondern auch abstracten Begriffen, wie dem Mitseld, Edess, Altäre gebaut.

<sup>\*\*1)</sup> Nach X en o p h en, Memorab. I, 1. beschuldigte man den Sekrates ebenfalls der Sinstillbrung fremder Götter, ους μεν ή πόλις νομίζει δεούς, ου νομίζων, έπερα δε καινά δαιμόνια (im guten Sinne zu verstehen, wie öfter bei den Classiftern) εδοφέρων,

<sup>242)</sup> das δεισίδαιμονεστέρους 17: 22. ift nämlich (wie auch 25: 19.) in seinem ursprünglichen guten Sinne "gettesfürchtig," "religiös" zu fassen, wie es z. B' von Xenophon und Aristeteles gebraucht wird, und der Comparativ bezeichnet einen Verzug vor den übrigen Griechen. Pausanias schreibt den Athenern (Attie. 24.) einen größeren Gifer für den Götterdienst zu, als Ans

17: 23.) einen Altar geweiht hatten. 243) Damit meinten bie Athener freilich nicht den allein wahren Gott des Monotheismus, sondern ganz im polytheistischen Sinne Einen der vielen Gotter, welche sie nach ihrem eigenen Standpunkte keinen Grund hatten, auf eine bestimmte Zahl zu beschränsken. Zu gleicher Zeit aber sprach sich in dieser Berehrung des Unbekannten und Namenlosen das unsichere Umhertappen des Polytheismus nach der Wahrheit aus, das Bewußtsein von seiner Unzulänglichkeit, die Ahnung von einer über seinen Gotterfreis hinausliegenden höhern Macht und von der Nothwendigkeit ihrer Ausschlung. Er ließ also selbst einen offenen Raum für eine neue Religion, ja für die Berkündigung und Berehrung des unbekannten Gottes, der zugleich der allein wahre Gott ist. Daran hielt sich Paulus und, indem er jene merkwürdige Erscheinung auf ihren tiessten Grund zurücksührte, das darin sich fundgebende religibse Bedürsniß dels metschte und in der Berehrung Eines unbekannten Gottes ganz richtig zus

dern, περισσότερον είς τὰ δεία σπουδής, wie die Masse von Tempeln und Altaren sactisch beweist. Auch Tosephus nennt sie c. Ap. I, 12, εὐσεβεστάτους τῶν Ελλήνων. Freisich ist das Wert δεισσδαίμων zweidentig und bez zeichnet auch, besenders in der spätern Gräcität, das frankhafte religiösse Gefühl, die knechtische Gettessurcht, den Aberglauben. Bielleicht hat Pauz lus absichtlich dasselbe statt des bestimmteren εὐσεβλίς, das er übrigens gleich nachber auch, aber mit Rücssicht auf den wahren Gett ven den Athenern aussagt (εὐσεβίτε B. 23.), gebraucht, um ihre religiöse Berirrung wenigsstens seise anzudeuten. Unpassend ist es aber gewiß und widerspricht dem nächstelgenden und dem Lispassend ist es aber gewiß und widerspricht dem nächstelgenden und dem Lispassend sie dem ganzen se äußerst schenenden Charakter der Rede, wenn man sich bleß an die ungünstige Bedeutung senes Wertes hält und den Apestel mit einem Verwurf beginnen läßt, wie die lutherische ("allzu abergläubisch") und die englische Bibelübersesung ("too superstitious") thun.

<sup>\*45)</sup> Aus heidnischen Schriftstellern ftelt fest, daß es zu Uthen mehrere Altare mit diefer eder ähnlicher Aufschrift gab. Co fagt Paufanias Attic. I, 4: ένταυξα και βωμοι ξεών τε δνομαζομένων άγνωστων και ήρωων, μηδ Dhi= to ftratus in der vita Apollon. VI, 3: εδ (3u Athen) και αγνώστωνδαιμονων βωμοί ίδρυνται. Die Berantaffung jur Errichtung felcher Altare gaben öffentliche Unglücksfälle, als beren Urbeber man feinen bestimmten Gott angugeben wußte und fur welche man doch ein Guhupfer barbringen wollte. Co ergablt Diegenes Laertine im leben des Epimenides 3, tag bie Uthener bei einer Peft vem Drafel die Weifung erhielten, die Ctadt muffe entfündigt werden; fie ließen daher den als Dichter und Prophet berühmten Epimenides aus Rreta femmen, der die Guhnung felgendermaaßen vellgog: "Er brachte fchwarze und weiße Chaafe auf den Arcerag und ließ fie von bort laufen, webin fie wollten, indem er benen, welche ihnen nachfolgten, befahl, da, wo ein jedes von ihnen fich hinlegen wurde, dem betreffenden Gotte (τω προσήπουτο δεφ, dem vermeintlichen Urheber der Peft) zu epfern. Und fo horte das liebel auf. Daber findet man noch jest in den einzelnen Begire ten der Athener Altare ofne (bestimmten) Mamen (Bouvois avouvors)."

gleich die dunfle Ahnung des unbefannten Gottes fand, fuhr er fort: Belichen ihr, ohne es zu wiffen, verehrt, Den verfündige ich euch." Und nun ging er über zur Entwicklung ber Wahrheit, welche zugleich eine pofis tive 28 derlegung des polytheiftifihen Brethums war. Er redete von Gott, als dem Shopfer bes gangen Weltalls und Erhalter aller Dinge - im ftillfhweigenben Begenfaß gegen tas Seitenthum, weldes die riftige Lehre von der Chopfung gar nicht fennt, fondern einerseits die Raturfrafte vergottert, andererfeits die Gottheit felbft in bas Creativlide berabgieht -; von der urfpränglichen Ginheit bes Menfchengeschled tes und von ber provis bentiellen Fefiftellung feiner Wohnfige und geitlichen Dauer - im Wegenfag gegen die mit ber Bielgetterei nothwendig verbundene Berfpaltung diefer Gin: beit und gegen die atomistische Vorstellung und den particularistischen Stolz ber Athener, Die fich fer Autochthonen, aus ihrem eigenen Lande hervorgewachfene Urbewohner hielten und auf Juden und Barbaren mit Terachtung berabblidten -; von der bobern fittlichen Beffimmung tos Menfchen, wozu ihn f bon die Borfebung und Weltregierung anleitet, namlich Gott gu fuchen (ben fie burch bie Gunde verforen baben) und mit 3hm in Gemeinichaft zu treten. Das ift zwar ben Geiden nicht, oder boch nur febr unvollkommen gelungen 244), aber nicht ohne ihre Could, benn Gott ift und allen nabe, Er ift ber Lebensgrund, in dem wir alle ruben, von tem unfer geiftiges Leben, unfere phyfifche Bewegung, ja felbit unfere Exifter; überhaupt in jedem Momente abfolut abhängig ift, 285) wie ja felbit einige eurer eigenen Dichter gefagt haben: Wir find Gottes Gefd lecht. 248) Gerade

<sup>244)</sup> Paritus sagt dieß freitich nicht ausdrücklich, aber es ift mit attischer Feinheit durch das εδ αραγε 2.27. angedeutet; auch invelout tas Αηλαφάω (betasten, betappen wie ein Blinder) einen Gegensaß gegen das helle Licht und die feste Erknntniß der Offenbarung.

<sup>1001</sup> In diesem Ausspruch: er abro jap Tauer nad newein 3a na eduer 92. 29. fliegt die greße, tiese und trostreiche Wahrheit des Pantheismus, nämlich die Behre von der Immanenz oder Einwehnung Gettes in der Welt und in der Menschheit insbesondere, aber freitich auf Veraussehung des christlichen Theisemus, nämlich der Lehre von der Persönlichkeit Gettes und Seiner abseluten Unabhängigkeit von der Welt, wie sie Paulus turz verber behauptete. — Uesbrigens zeigt der erklärende Vert, daß wir die Stelle als Antisklimar fassen und nicht als Klimar, wie Olshausen, der, ganz willtührlich und ehne Analogie im bislischen Sprachgebrauch, Ind auf das phosisische Leben, nurverbas auf die freie Bewegung der Seele, Cas auf das wahrehaftige Veben des Geistes (in diesem Sinne kömmt ja vielmehr gerade Verd unzühlige Mal vor) hezieht.

aus dem dritten Jahrhundert a. C., in deffen aftrenomischem Gedicht phaenomena, B. 5. sich die angezogene Stelle, als gerfter Theil eines Jerameters, wörtlich findet und zwar in folgendem Busammenhang:

dieser hohern Burde bes Menschen widerspricht ber Gegendienst, ter ten ewigen Schopfer in tas Gebiet ber Ereatur herabzieht und in tottem Stoffe abbildet. Damit hatte ber Apostel tas Schultbewußtsein geweckt und zusgleich auf die Unvernänftigkeit bes Feidenthums hingewiesen; flatt nun aber bie Polem & gezin den Gogind enst weiter fortzusähren, geht er, wie der langmath ge Gott selbst, über biese Zeiten der Unwissenheit 247) hinweg und zur Verfändigung ber Luße, bes auferfandenen Christis und des ben Unsgläubigen bevorstehenden Gerichtes über, mas aber Lusas bloß furz zusams menkassend berichtet. 249)

Die Erwähnung der Auferfiehung ter Tobten mar tem natürlichen Berschande ber gried ischen Philosophen besonders ansidgig und erschien ihnen als etwas Unmögliches und Zweckloses. Die Ginen, mahrscheinlich besonders Eipfurger, spetteten tariber, mahrend die Antern zu tem Apesiel segten:

<sup>....</sup> Die alle bedürfen bes Beus febr.

Denn wir find feines Geschlechtes, voll Gnade gemantt er den Menschen Gunftige Beichen."....

Das voi (peetijch statt voorov) bezieht sich also im Original auf Jupiter, Paulus aber, der auf die verborgene Schnsucht des Herzens, auf das Beimmelh des verierten religiösen Gefühls nach dem unbefannten Gett sieht, erlaubt sich bier ebense eine ideale Deutung auf den wahren Gett, wie eben mit dem dynamme Sep. Ein ganz ühnlicher Ausspruch, nur in der Ferm der Annede an Zeus sindet sich bei dem Steifer Afte anthes, Hymn, in Jov. 5: ex vod yap yévos eguév, und im geldenen Geticht: Iedov yap yévos egré pporocour

Por Matürlich wellte er aber durch tiese Tuskerst milde und doch zugleich für den Weishertedünfel der Athener sehr demüthigende Beurtheilung des Keidensthums als einer Zeit der Unwissenheit, zpovos vis apvolas B. 30. dasselbe nur theilweise entschuldigen, wie die vorangehenden Verse zeigen, vgl. Rom. 1:20.

<sup>&#</sup>x27;) Dief ift auch die Unficht von Schleiermacher, Einleitung in's D. I. (Caumit. Werte Mbtb. I. 28t. 8, C. 374): "Die Rede Des Paulus in Athen c. 17: 22-31. ift effenbar nur ihrem Unfange noch ausführlich gegeben, mabs rend bas liebrige gusammengezogen ift, denn Die Ericheinung Chrifti ift nur angedeutet und fogleich feine Auferwedung erwähnt, fo bag man bieg nicht für eine ausführliche Darleoung, fendern nur für einen Auszug balten fann. Butte Jemand biefes nur eingelegt, fo murde er es fo nicht gemacht, fendern Die Sauptfache mehr hervorgeboben baben." Damit erledigen fich zueleich bie felbstgemachten Schwierigfeiten Baur's S. 173., welcher in ber Erwähnung ber ben Beiden fo anflößigen Auferftebung einen Beweis gegen Die Mechtheit Dies fer Rebe findet. Aber fellte benn Paulus ven der hauptfache, vom Chriftens thum gang febreigen, und fennte er, wenn er einmal baffetbe berührte, die göttliche Legitimation beffelben, Die Auferftebung, übergeben ? Und batte benn - fo muß man, auf Diefen fritischen Ctandpuntt eingehend, fragen - ein erfinedrifcher und tlug berechnender Schriftsteller, der, wie dech Baur fetbit jugibt, in diefem Rapitel eine fo genaue Befanntichaft mit den Gitten der Uthener an ben Sag legt, nicht auch Diefen vermeintlichen Unflog vermeiben und fich gegen moderne Rritifer und Rrittler ficher ftellen fonnen?

"Wir wollen dich weiter davon boren." Möglicher Beife war das ernftlich gemeint, weit mahrscheinlicher aber ift es, in diefer Redensart blog einen höflichen Bink zum Stillschweigen über ein, wie ihnen schien, fo abfurdes Dogma ju feben. Es erwies fich eben auch bier, bag Gott bas Evange= lium den Weisen und Rlugen biefer Welt verborgen und den Unmundigen geoffenbart hat (Math. 11: 25.), ober wie ber Dichter in verwandtem Ginne fich ausdrückt: "Bas fein Berftand der Berftandigen fieht, bas übet in Gin= falt ein findlich Gemuth." 249) Indef blieb boch biefer weife und fein ans gelegte und durchgeführte Vortrag bes Apostels nicht ohne Frucht: mehrere Manner und Frauen, uud zwar, wie es fcheint, aus den hobern und gebildeten Ständen, fielen feiner Lehre gu, unter benen die Apostelgeschichte (17: 34.) einen gemiffen Dionyfius, Mitglied bes oberften Gerichtshofs, befonders nam= haft macht. Diefer Areopagite war nach der firchlichen Ueberlieferung der erfte Bifchof ber Gemeinde von Uthen, 250) und es murden ihm fpater eine Menge muftifcher Schriften unterschoben, welche im Mittelalter bedeutenben Ginfluß übten. 251) Gine fehr wichtige Stellung in ber Rirchengeschichte bat indeg biefe Stadt nie erlangt, welche zwar auf dem Culminationepunft bus maniftischer Bilbung frand, und bennoch andererfeits ben großten und edels ften Beifen aus ihrer eigenen Mitte ebenfalls (nach den Wolfen bes Uris fophanes) blog für einen leeren, luftigen Schwager gehalten und ihn jum Tode verurtheilt hatte.

<sup>260)</sup> Ses wirst im a. a. D. I . 241 die Frage auf, was wohl Sokrates zu diesem Bortrag des Apostels gesagt hätte und beantwortet sie dahin: "Bermuthlich würde er das wahre Reich Gottes, von welchem er nicht ferne war, darin erkannt haben und unter denen gewesen sein, die mehr von dem, ron Gott bestimmten Richter des menschlichen Geschlechtes und mehr von der Auferstehung hören wollten. In der Person des Erlösers der Welt würde er mehr, als jenen Gerechten, den dort Plato schildert, gefunden haben. Bon dem unbekannten Gott würde er lieber so haben reden hören, als den beredtesten Sephisten von Göttern, die Geburten der Phantasse sind."

<sup>200)</sup> nach dem Zeugnisse des Diennfins von Korinth aus der Mitte des zweiten Sahrh. bei Eusebins H. E. IV, 23.

iber die himmlische Sierarchie, über die firchliche Sierarchie, über die gotte lichen Namen, über die mostische Theelogie und elf Briefe. Diese Schriften, deren Unächtheit besonders der resormirte Theologe Dalläus (1666) unwiderleglich bewiesen hat, rühren wahrscheinlich von einem christlichen Neuerlatoniker aus dem sechsten, jedenfalls nicht vor dem fünften Jahrh. her, da sich die erste sichere Kunde derselben erst a. 533 zu Constantinopel zeigt.

## 9. 61. Paulus in Rorinth. Die Briefe an die Theffalonicher.

Bon Uthen reiste Paulus allein nach Korinth, wo Silas und Limostheus wieder mit ihm zusammentrasen (18:5.). Diese reiche und blühende Hauptstadt der Provinz Uchaja und Residenz des römischen Proconsuls war schon durch ihre Lage auf der Landenge des Peloponnes, zwischen dem ägeischen und jonischen Meer und durch ihre beiden Häfen, Lechaon auf der westlichen und Kenchreä auf der diktichen Seite, der Mittelpunkt des Handels und Berkehre zwischen dem Offen und Westen des römischen Reiche, so zu sagen, die Brücke zwischen Usien und Europa und zugleich, seit ihrer Wiederhersstellung durch Säsar (46 a. C.) ein Hauptlager philosophischer Schulen, künstlerischer Thätigkeit, seiner Weltbildung, aber auch maaßloser Ueppigkeit und einer durch den Sultus der Aphrodite sogar sanctionirten Ausschweisung. 2002

Die Gründung einer chriftlichen Gemeinde an einem so bedeutenden Orte, der mit der ganzen Welt in Berbindung ftand, mußte von durchgreisender Wichtigkeit, freilich auch von ungewöhnlicher Schwierigkeit sein, und Pauslus hielt sich daher anderthalb Jahre daselbst auf (18:11.). Er sand bald Wohnung und Arbeit als Teppichmacher bei dem Judenchristen Aquila. 283) Dieser trieb nämlich das gleiche Gewerbe wahrscheinlich in großem Maaßestab und war kürzlich mit seinem Weibe Priscilla (Prisca) in Folge des Edictes von Claudius (a. 52.), das die Juden aus Nom vertrieb, aber bald wieder außer Kraft kam, nach Korinth gezogen. Beide zeigen sich fortan an verschiedenen Orten, zu Ephesus (18:18.26., 1 Kor. 16:19.) und zu Nom (Nom. 16:3.) als eifrige Besorderer des Evangeliums (vgl. auch 2 Tim. 4:19.).

Paulus wandte sich wieder zuerst an die Juden und Proselyten, die in Korinth, wie in allen Handelsstädten, sehr zahlreich waren, fand aber heftisgen Widerstand, so daß er die Synagoge verließ und seine Bersammlungen in dem daran grenzenden Hause eines Proselyten des Thors, Namens Jusstus, hielt. Doch wurde, vielleicht gerade in Folge dieses entschiedenen Aufstretens, der Synagogenvorsieher Erispus sammt seinem ganzen Hause gläus big und von Paulus nehst einem gewissen Gajus und der Familie des Stesphanas eigenhandig getauft (18: 8. 1 Kor. 1: 14—17.), obwohl er dieses

die Lüdersichkeit war dert so groß, daß zoperzicker, ferinthisch leben, so viel als scortari bedeutete. Charakteristisch ist, daß, während auf der Akropozits von Athen die Minerva, die Beschüßerin der Weisheit, thronte, auf Akrokorinth die Benus, die Göttin der Sinnenlust, ihren berühmtesten Sempel hatte.

<sup>2003)</sup> Lutas läst es unentschieden, ob Aquila damals schon Christ war eder erst durch Paulus bekehrt wurde. Das Erstere scheint und wegen seiner schnellen Berbindung mit dem Apostel wahrscheinlicher, und die Benennung loodacos, 18:2. spricht nicht dagegen, da dieselbe öfter bloß die Nationalität bezeichnet, 3. B. Gal. 2:13—15.

Wefchaft fonft feinen Wehulfen überließ, Die es eben fo gut verrichten fonns ten. Denn bei bem Sacrament, wo gleichfam ber Berr Gelber fungirt, tritt die menschliche Cubjectivitat in demfelben Grade gurud, als fie bei ber Predigt, welche die Gemeinde grundet und eine befondere Begabung verlangt, in den Bordergrund tritt. Die überwiegende Mehrgahl ber Gemeinde, welche Paulus in Gemeinschaft mit Gilas und Timotheus (vgl. 2 Ror. 1: 19.) fammelte, befrand ohne Zweifel aus ehemaligen Beiben und zwar vorzuge= weise, obwohl nicht ausschließlich, 254) aus ben geringeren Standen. 1 Ror. 1: 26-30. fagt er felbft, daß nicht viele Beife nach bem Fleifch, nicht viele Machtige und Bornehme unter ihnen feien, fondern bag Gott die nach bem Urtheil ber Belt Thorichten und Schmachen auserwählt habe, um an ihnen die Rraft des Evangeliums um fo herrlicher zu offenbaren und ben Stolz ber Weifen und Gewaltigen zu Schanden zu machen. Er hatte in Athen erfahren, wie gering im Allgemeinen die Empfänglichkeit ber bobe= ren und gebildeten Rreife fur das Evangelium mar, bas ihrer bald mehr fabbucaifden, bald mehr pharifaifden Gefinnung fo entschieden entgegentrat, und fich baber vorgenommen, in Korinth nicht mit menschlicher Weisheit und Rebefunft, fondern mit bem Beweife bes Beiftes und ber Rraft, mit ber ungefchminften Ginfalt ber froben Botfchaft fur arme Gunber, aufzutres ten und nichts zu wiffen, als Sefum Chriftum, ben Gefreugig= ten (1 Ror. 2: 1-5.), in Dem aber freilich Alles eingefchloffen liegt, mas gu unferem Beile nothwendig ift. Auf diefe Beife trat ber Gegenfaß zwifchen Welt und Chriftenthum um fo fcharfer bervor, und bie Gnade fonnte nur um fo reiner und fraftiger wirken. 3mar fand ber Apostel an bem griechis fchen Weisheitsdunfel, ber judifchen Bunberfucht und bem allgemeinen Git= tenverderben heftigen Widerstand; auch hatte er fchmere innere Rampfe gu bestehen und mar vom Befühl ber eigenen Schmachheit oft fo niedergedrückt, daß, wenn er auf fid felber fah, gitterte und gagte (1 Ror. 2: 3.) und einer befonderen Aufmunterung vom herrn burch eine Bifion bedurfte (Arg. 18: 9, 10.). Aber beffen ungeachtet mar feine Predigt gerade in Korinth mit ausnehmendem Erfolge begleitet, und ber Ginfluß ber bortigen Gemeinte verbreitete fich über die gange Proving Achaja (1 Teff. 1: 7. 8. 2 Ror. 1: 1.).

Dieser rasche Fortschritt des Evangeliums erbitterte die seindseligen Suzben nur noch mehr, und sie benußten baher die Anfunft des neuen Proconfuls Annaus Gallio, um den Paulus eines Eingriffes in ihren gesesslich anerkannten Mosaismus zu beschuldigen. Gallio aber, ein sehr humaner Mann 256) und die Grenzen seines politischen Nichteramtes weise erfennend,

von Korinth, Gruse ausrichtet.

benewardigften Sterblichen. Nemo mortalium, fagt er (praef. natur: quaest,

wies die Anklage, weil sie sich auf eine religibse Lehrstreitigkeit bezog, also gar nicht vor sein Tribunal gehörte, ab und der judischen Inftanz zu, worzauf die heidnischen Gerichtsdiener an dem Synagogenvorsteher Sosthenes ihren Muthwillen ausließen (18: 12—17.). Bon da an blieb der Apostel noch geraume Zeit (B. 18.) in Korinth und machte zugleich, wie man aus 2 Kor. 1: 1. vgl. Nom. 16: 1. schließen muß, entweder selbst Ausstüge in die benachbarten Ortschaften der Provinz, oder schiefte seine Schüler dorthin.

Mus biefer Beit, etwa bem Sabre 53, ffammen bie erffen uns erhaltenen Briefe bes Paulus, welche zugleich mahrscheinlich bie alteften Schriften bes R. I.'s. find, namlich bie beiben Gendichreiben an die The fe falonicher. 250) Timotheus, ben er, wie es fcbeint, von Athen aus bort= bin gurudgefandt hatte (1 Theff. 3: 1.), überbrachte ihm nach Rorinth im Gangen febr erfreuliche Rachrichten (1 Theff. 1: 18.) von dem Ernif, der Treue und Standhaftigfeit ber theffalonischen Chriften unter fortgefesten Berfolgun= gen, fo wie von ihrem Gifer gur weiteren Berbreitung bes Evangeliums in Mafedonien und felbst bis nach Achaja bin. But gleicher Zeit aber hatte bei Bielen die Erwartung der nahen herrlichen Wiederfunft Chrifti, welche mahrscheinlich ein Lieblingothema ber Predigt bes Paulus gemefen mar, eine fcmarmerifche Richtung genommen und bei ben Ginen eine melancholifche Stimmung, einen Schmerg über bie bereits entschlafenen Bruder gemedt, als feien biefe burch ben Tod vom herrn getrennt und bes Gegens Geiner Erfcheinung verluftig geworden, bei ben Undern Leichtfinn und Geringfchabung ihrer irdischen Berufsgeschäfte hervorgerufen, fo bag fie aufgorten ju arbeiten und ben Wohlhabenberen gur Laft fielen. Es traten unberufene Propheten auf, welche die Schmarmerei nahrten, und dief erzeugte benn mieber bei einem Theil der Gemeinde das entgegengefeste Ertrem einer Berachtung der prophetischen Gabe (1 Theff. 5: 19.). Alles dieg veranlagte ben Apostel jum erften Schreiben, bas noch voll von frifcher Erinnerung an feinen bortigen Aufenthalt ift. Er ruhmt die Gemeinde megen ihrer Bor: juge, troffet bie Befummerten uber bas Schidfal ber Entichlafenen, ermahnt Die Ungedulbigen gur Arbeitfamfeit, jum Wandel im Licht und fteter Bereitschaft auf den Empfang bes herrn, Der unerwartet, wie ein Dieb in ber Racht, fommen werde; warnt aber eben befhalb vor anmaagender Berechnung von Zeit und Stunde ber Parufie und vor andern Berirrungen. Da

<sup>1.</sup> IV.), uni tam duleis est, quam hie omnibus. Vielleicht gab unter anderm der Schut, welchen er dem Apostel gewährte, Veranlassung zur unbegründeten Annahme einer Bekanntschaft und Correspondenz des Paulus mit dem Philosophen Senesa.

<sup>200)</sup> Neber die Abfassungszeit vergleiche man außer den bekannten Einleitungen in's M. T. besonders auch Wieseler's Chronologie der Apostelaesch. S. 241 ff.— Die apostelischen Briefe können in diesem Abschnitte bloß in Betracht kommen, sofern sie zur Missionsthätigkeit im engeren Sinne gehören; ihr Lehrgehalt wird achher in einem eigenen Abschnitte im Zusammenhang entwicklt werden.

aber die Schwärmerei dadurch nicht gelegt wurde, und Einer sogar einen Brief des Apostels erdichtete (2 Thess. 2: 2.), der zur Bestätigung derselben dienen follte, so versaßte er bald darauf sein zweites Schreiben mit eigens handiger Unterschrift, worin er die Gemeinde näher über die Parusie des Herrn und besonders über die derselben nothwendig vorangehende Entwicklung der Macht des Bosen in seiner reifsten und furchtbarsten Gestalt, im "Wenschen der Sünde" (2 Thess. 2: 1—12.), belehrt und auf's Neue zu einem ordentlichen und fleißigen Leben ermahnt.

§. 62. Dritte Miffionsreife des Paulus. Wirksamkeit in Ephefus.

a. 54-57.

Nach anderthalbjährigem Aufenthalt in Korinth entschloß sich unser Apostel, wahrscheinlich im Frühling des Jahres 54, in welchem Nero seine Negierung antrat, nach der Mutterg meinde der Heibenmission zurückzusehren, und zwar über Jerusalem, wo er das Pfingstest 227) feiern und, wie es scheint, zusgleich ein Dankopfer im Tempel für die Nettung aus einer Krankheit ober sonst einer und unbekannten Lebensgefahr darbringen wollte. So verstehen

<sup>267)</sup> Lukas drückt sich zwar 18:21. unbestimmt aus: The kopthe. Assein das Hüt= tenfest kann damit nicht gemeint sein, da es fur das fpecifisch driftliche Bewußtsein keinen Unknüpfungspunkt bet, auch ven Paulus nirgends erwähnt wird; ebensowenig das in den Frühling fallende Ofterfest, da er die Reife zur See machte, diese aber bei der damaligen Ausbildung der Mautik in den Bintermonaten bis jum Frühlingsäquinoctium (ben 23ten Marg) nur in feltenen Fällen befahren wurde; folglich bleibt von den hohen Festen nur noch Pfingften übrig, bas burch die Ausgießung des heiligen Geiftes für die Rirche von besonderer Bedeutung war. - lebrigens ift nicht unerwähnt zu laffen, daß der erste Sat des 21sten Berjes, nämlich die Werte: "ich muß durchaus das kommende Fest in Jerusalem feiern" kritisch verdächtig und von Lachmann gang gestrichen find. Damit mare die gange vierte Reise bes Paulus nach Jerusalem in Frage gestellt, und die Unnahme Wiefeler's, der diefelbe mit Gal. 2:1. idendificirt (vgl. oben S. 181 ff.) vollends unmöglich gemacht. Huch erwähnt Lukas gar nichts von der Darbringung eines Opfers, fondern bloß gang turg von der Begrußung der, Gemeinde. Indes, wenn wir auch die verdächtigen Worte von der bis nahm, ale nicht zum ursprünglichen Texte gehörig, fallen laffen, fo scheint doch das avaßag B. 22. nur auf eine Reife von Cafarea nach bem höher liegenden Jerufalem bezogen werden zu tonnen. Denn wenn man barunter blog bas Beranfteigen vom gandungsplat in die Stadt Cafarea, oder in den Berfammlungsort ber Gemeinde versteht, fo mare bas Wert gang mußig, muhrend doch gerade hier Lufas fich großer Kurze be= fleißigt. Sodann past auch bas darauffolgende zarisn fehr wohl auf das ge= ographische Berhältniß von Jerusalem ju Antiochien, nicht aber auf eine Reise von Cafarca nach Untiochien. Endlich fieht man nicht ein, warum Paulus von Ephesus nach Untiochien ben großen Umweg über Cafarea gemacht haben follte, wenn er nicht einen Besuch in Jerusalem beabsichtigte.

wenigstens die meisten Ausleger das Gelübbe, welches er in Kenchrea, dem oftlichen hafen von Korinth, auf sich genommen hatte. 28) Un und für sich steht auch ein folches Berfahren mit den liberalen Grundfähen des Paulus nicht im Widerspruch. Denn obwohl er weit davon entfernt war, die Beobachtung des Gesehes oder irgend ein Menschenwerf zur Bedingung

<sup>258)</sup> Wir stellen dieß absichtlich problematisch hin, da die Worte des Lukas, 18:18: "nachdem er fein Saupt geschoren ju Renchrea, denn er hatte ein Gelübde," eine doppelte Schwierigkeit Darbieten. Ginmal find die Musleger über das Subject im Zwischensage uneins, Grotius und Mener (auch Biefeler S. 203Unm.) beziehen bas zeipauevos aufiben zunächst vorangehenden Aquila, jumal da diefer gegen die Gewohnheit des Alterthums und abweichend von B. 2. und 26. feinem Weibe Priscilla nach gefeht fei, was in bem genus bes Particips feinen Grund habe. Allein diefelbe Stellung findet fich auch Rom. 16: 3. und 2 Tim. 4: 19., was die genannten Gregeten überfehen haben, und wir werden mithin den Grund biefer Erscheinung nicht in der gramma= tifchen Structur, fondern mit Meander in der neuften Huff. (G. 349) in bem größeren driftlichen Gifer ber Priscilla und ihrem naheren Berhaltniß ju Paulus fuchen muffen, und konnen darin gelegentlich eine Undeutung ber höheren Bürde finden, welche das weibliche Gefhlecht durch das Chriftenthum im Bergleich mit dem Alterthum erhalten hat. Godann fieht man nicht ein, warum gufas Diefen Umftand gerade von Aquita angemerkt haben follte. Denn Die Unnahme von Schneckenburger (a. a. D. G. 66.), daß er damit den Apostel indirect gegen die Unklage, er verleite die Judenchriften gum Abfall vom Gefet, habe vertheidigen wollen, ift wohl zu gesucht und hangt mit der gangen Sprethefe Diefes Gelehrten von einer confequent durchgeführten apele: getischen Absichtlichkeit ber Apostelgeschichte gusammen, welche wir nicht für begrundet halten konnen. Da nun Paulus fewohl in B. 18. als in B. 19. bas Subject ift, fe mird es mehl gerathen fein, mit Muguftin, Buther, Calvin, Dishaufen, Meander, de Wette auch ben Bwifchenfat auf ihn gu begieben. - Die zweite Schwierigkeit, welche Diefer Stelle inharirt, betrifft die Frage, mas fur ein Gelubde gemeint fei. Die meiften Musleger ben= ten an ein Mafir a ats gelübbe (4 Mof. 6: 1 ff.), welches Philo bas große Gelübde (εὐχὴ μεγάλη) nennt. Gin Mafiraer war namlich ein felcher, ber fich perfonlich entweder lebenslänglich oder auf eine gewiffe Beit bem Sebovah geweiht hatte und fich während der Dauer des Belübdes vom Benuffe berauschender Getränke enthalten und das Saupthaar wachsen laffen mußte. Nach Ablauf bes Termins brachte er im Tempel ju Jerusalem ein Opfer bar und ließ fich von dem Priefter das haar icheeren (tonsura munditiei), das bann in die Flammen des Dankopfers geworfen und auf diefe Beife dem herrn geweiht wurde (4 Mej. 6:5. 18.). Allein gerade der lettere Umftand past nicht ju unserer Stelle, wonach Paulus die Saarfchur außerhalb Palaftina's und, wie es scheint, bei der lebernahme und nicht bei der Lofung des Belübdes voll= 30g. Bollte man auch die lettere Schwierigkeit fo lofen, daß man biefe Ceremonie ale Abschluß des Gelübdes betrachtet (wie Mener ad loc. thut), fo bleibt dech die andere Schwierigfeit. Denn vom haarabicheeren im frem den Lande findet fich weder im M. I., noch im Salmud eine Spur; bloß die He =

ber Seligseit zu machen, und sich grundsagmäßig dagegen sträubte, den Heis benchristen ein jüdisches Joch aufzulegen; so erkannte er doch die mehr gessessliche und unmündige Frömmigkeit der Judenchristen in ihrem Nechte an und konnte auch für seine eigene Person 200) von gewissen disciplinarischen Instituten und Sitten auf eine freie Weise zur Förderung seines inneren Les bens Gebrauch machen, wohl wissend, daß das Geses auch für Wiedergesborne, so lange sie noch mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, seinen Charaster und Werth, als Zuchtmeister auf Christum, behalt. Ueberhaupt gilt ja von allen firchlich religiösen Formen und Sinnbildern, daß sie den Unmündigen zur Borbereitung, den Mündigen zur Förderung wahrer Frömsmigkeit dienen können, daß sie aber in demselben Augenblick gefährlich werz den, wo man sie zur unentbehrlichen Bedingung der Seligseit macht und an die Stelle des lebendigen Glaubens, oder gar Christi Selbst sest.

Paulus reiste zu Schiff über Ephefus, wo er feine Begleiter Aquila und Priscilla mit bem Berfprechen balbiger Rudfehr jurudließ, nach Cafarea

bernahme, nicht die Löfung des Maffraats wird außerhalb Palaftina's geffa= tet, nach Mischna Mafir III, 6. Mean der nimmt daher eine spätere Medifi= cation des Mafiraatsgelubdes an, allein bafur ift die Stelle des Jofephus de bello Jud. II. 15, 1, werauf er fich beruft, nicht beweisend, da dert nach dem Zusammenhang und den gebrauchten Ausdrücken schwerlich von etwas Un= derem, als vom gewöhnlichen Masiraat, die Rede ift, und überdieß bas Saar= scheeren ber Berenife, woven turg vorher berichtet wird, in Jerufalem Statt fand. Unter diefen Umftanden verfteht Dener nach bem Borgang von Galma= fius und U. unter der wan Aet. 18: 18. ein Privat gelübde eder votum civile, das in Renchrea abgelaufen fei. Allein dann fteht gerade das Wachsenlaffen und Abscheeren der haare, das boch sonft ein Theil des Masiraatsgelübdes war, gang bedeutungeles und unbegreiflich da. Denn auf die unter den Bei= den übliche Sitte, wonach Genesene und glüdlich zurudgefehrte Reisende ihre Baare einer Gottheit weihten (Juvenal, Sat. XII, 81. und and. St.) wird man fich doch in diesem Kalle nicht berufen konnen. - Wir fühlen uns daher jum Geständniß gezwungen, daß das Gelübde des Paulus, wie de Bette z. d. St. fich ausdruckt, einen gordischen Anoten hat, oder wie Bi= ner (Reallerikon I. S. 141 der sten Aufl.) fagt, "nach dem, was wir über Gelübde aus dem judischen Alterthum wiffen, nicht vollkemmen aufgeklärt werden kann." Bum Glud betrifft es keinen wesentlichen Dunkt bes Glaubens. Der Apostel scheint sich jedenfalls nicht ftreng an irgend eine gesetliche Form gebunden und das Gelübde, welcher Urt es auch fein mechte, fehr frei behandelt zu haben.

<sup>266)</sup> Ich kann nämlich Calvin nicht beistimmen, wenn er in s. Comment. dieses Gelübbe aus bloser Rücksichtnahme auf die Juden ableitet: Se igitur totondit non alium ob finem, nisi ut Judaeis adhuc rudibus, necdum rite edoctis se accomodaret, quemadmodum testatur, ut eos qui sub lege erant, lucrisaceret, se voluntariam legis, a qua liber erat, subjectionem obiisse (1. Cor. 9:20.)

Stratonis, machte seinen vierten, aber nur sehr kurzen Besuch bei ber Gesmeinde in Jerusalem und hielt sich dann wieder eine Zeit lang in Antioschien auf. Dann trat er seine dritte große Missionöreise an. Er stärfte zuerst die bereits gegründeten Gemeinden in Phrygien und Galatien (18: 23.) und wählte sich dann nach seiner und schon bekannten Missionöpolitik, die ihr Hauptaugenmerk immer auf die wichtigsten Handelöstädte richtete, Ephe sum Schauplatze einer langeren, beinahe dreijährigen Wirksamseit (19: 1 ff.). Wahrscheinlich traf er noch vor dem Winter des Jahres 54 daselbst ein.

Ephefus, die bamalige hauptstadt des proconsularischen Ufiens, lag nabe an der Rufte bes ifarifden Meeres zwifden Emprna und Milet, in jener heiteren und fruchtbaren Landschaft, wo einft vor drittehalbtaufend Sahren unter bem fanguinifchen, lebenofroben und hochbegabten Ctamme der Jonier die Unfange griechischer Runft und Literatur erblubten, wo So= mer bie trojanifchen Selbenthaten und bie Beimfehr bes Douffeus, Unafreon die eitlen, tandelnden Freuden bes Augenblicks befang, Mimnermos bie fcmelle Flucht der Jugend und ber Liebe in Elegieen beflagte, wo Thales, Unarimenes und Angrimandros querft ben Geift philosophischer Untersuchung über Urfprung, Bedeutung und Biel bes Dafeins wedten. Ephefus mar aber nicht nur durch Sandel und Bilbung bedeutend, fondern auch ein Saupt= fis des heidnischen Aberglaubens und des impftischen Gultus der Artemis. Denn dort ftand der beruhmte Tempel der Diana, der im 6ten Jahrh. por Chrifto aus weißem Marmor erbaut, dann in der Geburtenacht Alexanders des Großen (356 a. C.) durch das unfterbliche Bubenftud heroftrate in Brand geftedt, bald aber noch großartiger und fostbarer wiederhergeftellt, mit 127 Caulen gefchmudt, von gabllofen Ballfahrern befucht, und erft Bur Beit Conftanting bes Großen vollig gerfiort wurde. In ihm befand fich bas, nach ber Cage vom himmel gefallene und feit uralter Beit unveran= bert gebliebene Bild ber großen Gottermutter, eine Mumiengeftalt mit vielen Bruffen und rathfelhaften Worten, benen man eine befondere magifche Rraft zuschrieb und nach benen man Zauberformeln unter bem Ramen Egésia ppaumara verfertigte. 280)

Da war also dem Paulus eine große Thure zu weitgreifender Wirksams feit aufgethan, wie er selbst fagt (1 Kor. 16: 9.). Bon diesem Centrum aus konnte er bas Christenthum theils durch eigene Ausstüge, theils durch

<sup>3</sup>eo) Jest find von diesem Tempel nur noch wenige Trümmer vorhanden, und an der Stelle der einst so blühenden Stadt liegt ein armseliges türkisches Dorf Liasoluk, das seinen Namen von Johannes, dem äγιος δεόλογος, (von den Griechen Scologos ausgesprochen) haben soll. Byl. Schubert, Reise in das Morgenland Th. I. S. 294 ff. und Tischendorf, Reise in den Orient II. S. 251 ff.

Musfendung feiner Schüler und Gehülfen in allen Theilen von Rleinafien verbreiten und durch die vielen Sandelsverbindungen jugleich auf die bes quemfte Beife Rachrichten von feinen Gemeinden in Griechenland einziehen. Daneben hatte er freilich bafelbft auch neue Leiden und Trubfale ju beftes hen und war taglich ber Todesgefahr ausgefest, 1 Kor. 15: 30-32., vgl. Upg. 20: 1 ff., 1 Ror. 4: 9-13., Gal. 5: 11., 2 Ror. 1: 8. 9. Durch feinen erften furgen Befuch, wo ihn die Juden ju langerem Berweilen erfucht hat= ten (18: 19.), und den treuen Gifer bes Aquila und feiner Frau mar ber Beg für das Evangelium in Ephefus bereits gebahnt. Auch fand er da= felbft eine merkwurdige Urt von Salbebriften, namlich gwolf Junger Johannis, des Taufers, vor, welche von biefem getauft und auf den Meffias hingewiesen worden waren, auch an Diesen glaubten, ohne jeboch naber mit der Lehre und ben Schickfalen des Geren und mit den Wirfun= gen Ceines Beiftes befannt ju fein. Wahrscheinlich hatten fie Palaffina bor der Auferftehung verlaffen, um ben erfchienenen Deffias ben Seiden gu verfündigen. Gie bildeten alfo eine von der Rirche unabhangige, eben beghalb aber fehr unvollkommene Entwicklungsreihe des bem Chriftenthum zu= ftromenden Geiftes ber Weiffagung und ffanden in ber Mitte gwifden ben= jenigen Johannibjungern, welche birect zu Tefus übergegangen maren, und zwifden ben fpatern Babiern, welche ben Taufer fur ben Deffias bielten und das Chriftenthum befämpften. Gie ließen fich bereitwillig von Paulus naber unterrichten und empfingen bie Beiftestaufe auf den Ramen Jefu mit der üblichen Sandauflegung, worauf fich das neue Leben in den außeror= dentlichen Gaben des apostolischen Zeitalters, im Zungenreden und Weiffa= gen , fund gab (19:1-6.).

Nachdem Paulus drei Monate in der Synagoge gepredigt hatte, wurde er durch die Feindseligkeit einiger Juden veranlaßt, die christliche Gemeinde abzusondern, und hielt nun seine Vorträge zwei Jahre lang täglich in dem Horsaale eines griechischen Nhetors, Namens Tyrannos. 201) Daneben verzichtete er auffallende Bunder, welche im Gegensaß gegen die falschen Kunste heidnischer und jüdischer Magic, die in Sphesus einen Hauptsiß hatte, doppelt nothwendig waren. Selbst den Schweißtüchern und Schürzen des

Laufe derfelben hielt sich Paulus nech eine Zeit lang in Ephesus und der Umsgegend auf, nachdem er seine Gefährten bereits nach Makedonien verausgesschickt hatte, B. 22., und verließ die Stadt erst nach dem Aufruhr des Demestrus, 20:1. Zählt man nun zu den zwei Jahren die drei Menate, welche er in der Synagoge lehrte und die unbestimmte Zeit B. 22., so erhalten wir fast drei Jahre für den Aufenthalt in Ephesus, was mit dem triennium, 20: 21. übereinstimmt. Vielleicht aber fast das letztere auch die von der Apostelsgeschichte übergangene Expedition nach Korinth in sich.

Apoftels fchrieb bie Denge eine beilende Rraft gu, und Gott lief Gid gnas dia jum Aberglauben berab, ohne daß jedoch derfelbe gebilligt mare (19: 12.), vielmehr liegt in dem gleich darauf erzählten Vorfall eher eine Warnung davor und ein Bermahrungsmittel dagegen. Es zogen nämlich damals jus difche Erorfiften vielfach in jenen Gegenden umber und gaben vor, mit ge= beimen Zauberformeln und Amuletten, die fie vom Ronig Calomo ableite= ten, Damonen austreiben ju fonnen. 262) Ginige Diefer Gaufler, Die fieben Sohne 283 ) eines gemiffen Cfevas, ber entweder eigentlicher Sohepriefter ober Borffeber Einer der 24 Priefferclaffen, vielleicht das haupt der ephefinischen Subenschaft und ein Meifter ber magischen Runft war, wollten, wie Gi= mon Magus, ben Schein bes Chriftenthums ihren felbstfüchtigen Intereffen Dienstbar machen und wahnten durch die bloge Unrufung des Damens Jefu, ohne Sympathie mit Ceinem Geifte, Diefelben Wirfungen, wie Paulus, ber= vorbringen ju fonnen. Allein ber Berfuch fchlug fehl, ber Damon, ben fie alfo befchworen, mußte die Beiffer wohl zu unterscheiden, fiel mit jener Muftelfraft, die bei Befeffenen und Wahnfinnigen oft einen fast übernatur= lichen Grad erreicht, über die Betruger ber und mifthandelte fie fo unbarms bergig, daß fie zerlumpt und vermundet davon eilten (B. 13-17.). Diefe unerwartete Demonftration machte einen folden Ginbrud, daß Biele, melde früher ber Bauberfunfte fich bedient hatten, an Jefum glaubten, ja felbft mehrere Goeten verbrannten ihre Buder über bie Dagie, Die in Ephefus befonders gablreich waren, und beren Werth fich auf 50,000 Drachmen ober Denare, d. b. etwa auf 20,000 Gulben oder 8,000 Dollars belief (B. 17-20.). Das war ein fur eine berartige Menfchenclaffe und folche Berbaltniffe glanzender und bochft angemeffener Gieg des Lichtes über bie Fin= fterniß. 264)

vol. über diese Leute 13:10., Matth. 12:27., Luc. 9:49., Josephus Antiqu. VIII. 2,5., de bello Jud. VII. 6,3. und Justin's, Dial. c. Tryph. Jud. f. 311 ed. Colon. Josephus crachtt an der ersten Stelle, wie solche Gaufter selbst den Kaifer Bespasian und das römische heer in Staunen setzen.

<sup>&</sup>quot;Söhne" find hier wahrscheinlich nach judischem Sprachgebrauch so viel, als Schüler, Anhänger, und die Siebenzahl erklärt sich aus der Berstellung, daß die Dämenen oft in der Siebenzahl von einem Menschen Besig nehmen und nur durch eine gleiche Anzahl entgegenwirkender Geister ausgetrieben werden können.

Bir dürfen uns nicht wundern, daß herr Dr. Baur S. 188 ff. nichts historisches, noch weniger einen Beweis für die Göttlichkeit des Christenthums in diesen wunderbaren Borgängen sinden kann. Denn für Seinesgleichen war der Beweis nicht berechnet, wie denn auch von der Birksamkeit des Paulus unter den atheniensischen Epikuräern und Stoikern nichts der Art erzählt wird. Allein die Welt besteht eben zum Glück nicht aus lauter wunderläugnens den Philosophen und septischen Kritikern. Das Christenthum wollte übers

Paulus wollte nun wieder nach Griechenland reifen und hatte bereits feine Behülfen Timotheus und Eraftus ( der von dem forinthifchen Ments meifter Rom. 16: 23. gu unterscheiden ift) nach Mafedonien vorausgefandt, als der Bolfsaufruhr gegen ihn entstand, welcher Upg. 19: 23 ff. ergahlt wird. Je mehr durch feine Predigt der Gobendienft in den Bergen geffurzt murbe, befto mehr mußten biejenigen gegen ihn aufgebracht werden, welche fich von demfelben ernahrten und fich boch nicht befehren wollten. Co gerieth tenn unter anderm auch der ausgebehnte Sandel mit goldenen und filbernen 26= bildungen bes berühmten Dianentempele, welche in großer Menge in Ephes fus verfertigt wurden und eine ergiebige Quelle bes Gewinnes waren, in's Stoden. Der Gilberschmied Demetrius, ber biefes Gefchaft in großem Maaffrab trieb, wiegelte unter bem Dedmantel ber Religion feine gablreichen Urbeiter und durch fie das gemeine Bolf gegen ben Gotterfeind auf, und die gange Stadt gerieth in Bewegung. Der Pobel fchrie: "Groß ift bie Diana der Epheser!" ergriff juerft den Gajus und Ariftarch und fchleppte fie jum Umphitheater, wo offentliche Berfammlungen gehalten zu werben pflegten. Als Paulus dieß erfuhr, wollte er fich felbft der Gefahr ausfegen, um feine Gefahrten zu retten und den Cturm wo moglich zu befcmidtigen. Allein die ihm befreundeten Magiffratoperfonen, Die fogenann= ten Affarchen, welche in biefem Sahre die Aufficht über die Beiligthumer und offentlichen Spiele in Ufien hatten, riethen ihm davon ab. Die Ber= wirrung wurde noch vermehrt durch die Einmischung ber Juden, welche, für ihre eigene Sicherheit beforgt, ba fie ja auch Feinde bes Bogendienftes waren, den Sag von fich weg und auf die Chriften zu malgen fuchten. Da fchrie die Menge noch heftiger bei zwei Ctunden lang: "Groß ift die Diana der Ephefer!" obwohl die Wenigften wußten, worum es fich benn eigentlich handle. Endlich gelang es bem Archivar ober Rangler ber Stadt, burch eine fluge Rede die Miffionare, die fich, wie es scheint, nie beleidis gende Musbrude gegen bie Gotter erlaubten (B. 37.), ju vertheibigen und den Aufruhr zu beschwichtigen.

Man fieht aus diesem Vorfall, bag die Birffamfeit bes Paulus bereits die Grundfesten bes Gogenbienftes in jenen Gegenden erschüttert und gerade

haupt keine neue philosophische Schule gründen, sondern die wundersüchtigen Juden sowohl, als die weisheitssüchtigen Seiden zu einem neuen Leben bekehren und die ganze Menschheit erlösen. Das konnte aber nur geschehen durch die Bereinigung des inneren mit dem äußeren Beweise, und Paulus sagt ja selbst ausdrücklich in dem auch von Baur als ächt anerkannten 2ten Korinthere brief 12:12., daß er durch "Bunder, Zeichen und Kräfte" als Upostel bes glaubigt worden sei, vgl. 1 Kor. 12: 9. 10. 29. 30., Köm. 15: 19., Marc. 16: 17.

auch auf die angesehensten und einflugreichsten Manner, zu welchen die Affiarchen und der Stadtsecretar gehorten, einen fehr gunftigen Eindruck gemacht hatte. 205)

§. 63. Die Briefe an die Galater und Korinther.

Während seines Aufenthaltes in Ephesus verfaßte Paulus zwei seiner wichtigsten Briefe, namlich ben an die Galater und den ersten an die Kozrinther. Ihm war auch das Wohl seiner entfernten Gemeinden ein Gegenstand täglichen Gebetes und täglicher Sorge, und er fühlte jede Freude und jedes Leid seiner geistlichen Kinder mit, als ware es sein eigenes (2 Kor. 11: 28. 29.). Daher suchte er denn auch fortwährend auf sie einzuwirfen theils durch Absendung seiner Gehülsen, theils durch Correspondenz.

Bald nach feinem zweiten Befuche der galatifchen Gemeinden 200) hatten die judaiftischen Irrlehrer, Diefe Todfeinde Des freien Beidenapoftels, in biefelben Eingang gefunden, fein apostolisches Unfeben untergraben, ibn der Errlehre und Menschengefälligfeit beschuldigt und ben Seidendriften das Jody bes judifchen Ceremoniendienftes aufgelegt. Diefe traurige Erfahrung veranlafte ben Paulus, etwa im Jahre 55, ju einem eigenhandigen Schreis ben voll heiligen Borns über diefe Untreue der Galater gegen ihren herrn und Ceinen Apoftel, über ihr Burudfinten aus bem Geifte in das Fleisch, aus der erangelischen Freiheit in die gefesliche Knechtschaft, aber auch voll ber gartlichften Baterliebe, welche bie verirrten Rinder wieder auf den rech= ten Beg jurudjuführen fucht. Das that er burch eine vollftandige, theils perfonliche, theils fachliche Rechtfertigung, nämlich 1) durch den Rachmeis feis ner apostolischen Burde, welche auf birecter Berufung und Offenbarung Chrifti beruhe und von den alteren Aposteln felbst anerkannt fei (1: 1-2: 14.), 2) durch eine herrliche Entwicklung bes Evangeliums im Unterfchied vom Ges fege und bes lebendigen Glaubens, der allein und ju Rindern Gottes und Erben ber Berheigung mache (2:15-5:12:). Daneben marnt er aber auch die ihm treu gebliebene Minderheit ber Gemeinden vor ben Gefahren

Sos) Einige Decennien später klagte der jüngere Plinius in einem Briefe an Tajan (X. 97. al. 96.) über den Zerfall des hetdnischen Gultus und die weite Berbreitung des Christenthums in Kleinasien, ebwohl er meinte, daß das tlebel nech geheilt werden könne, wie denn auch damals Manche wieder absies len. Er sagt: "Multi enim omnis aetatis, omnis ordinis, utriusque sexus etiam vocantur in periculum et vocabuntur. Neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Quae videtur sisti et corrigi posse. Certe satis constat, prope jam desolata templa coepisse celebrari, et sacra solemnia diu intermissa repeti, passimque venire victimas, quarum rarissimus emptor inveniebatur.

1828.) Apg. 18: 23., vgl. das ταχέως Gal. 1: 6. und das τὸ πρότερον Gal. 4: 13.

des Stolzes, des Misbrauchs der Freiheit und der lieblosen Berachtung der andersdenkenden Brüder (5: 13—25.), ermahnt dann nochmals beide Theile, bittet sie, ihm in seinen schweren Leiden, die ihn als einen Knecht Chrusti legitimiren, ferner keinen Kummer zu bereiten, und schließt mit dem Ses genswunsch (c. 6.). — Wir wissen nicht, welchen Eindruck dieses Schreis ben auf die Galater gemacht hat. Es ift aber eine der wichtigsten Schreisten des N. T.'s. und bleibt für alle Christen eine Fauptquelle der gesunden Lehre vom Geses und Evangelium.

Eigenthümlicher und verwickelter hatten fich die Berhaltniffe in ber forinthifchen Gemeinde mabrend feiner Abmefenheit gestaltet. Sier hatte fich das driffliche Leben vorzugsweife in feinem Reichthum und Glang ents widelt, und die Gemeinde prangte in dem mannigfaltigften Edmud ber Beiftesgaben, wie ein von der Frühlingsfonne befchienenes Blumengefilde (1 Ror. 1: 5-7. c. 12. u. 14. 2 Ror. 8: 7. ). Allein es fehlte an gediege= ner Durchbildung und grundlichem Ernfte, es war bem Evangelium noch nicht gang gelungen, ben alten griechifden Abam vollig zu überminden und zu heiligen, und fo hatten fich allerlei Gebrechen eingeftellt theils durch die Nachwirfung der früheren Lebensmeife und bellenischen Eigenthumlichfeit, theils durch den Ginfluß fremder Lehrer, namlich bes Apollos, der im Wefentlichen das Werk des Paulus fortfette, und einiger Judaiffen, welche daffelbe wie in Galatien, nur in feinerer Beife, ju untergraben fuchten. Die Licht= und Schattenfeiten ber apostolischen Rirche zeigen fich bier in concentrirter Beftalt, und die Korintherbriefe, befonders ber erfte, geben uns baber auch bas anschaulichste und vollständigste Bild bes damaligen Gemeindelebens, fo wie ber enormen Schwierigfeiten, welche ben Apoffeln entgegenftanden und welche nur durch einen außerordentlichen Beiftand bes gottlichen Beiftes übermun= ben werden fonnten.

Paulus hatte der Gemeinde vor der Abfassung seines Briefes an fle einen zweiten, nur sehr kurzen ("im Borbeigehen" gemachten 1 Kor. 16: 7.) Besuch abgestattet, welcher zwar in der Apostelgeschichte übergangen, aber durch mehrere Stellen dieser Briefe selbst ziemlich sicher gestellt ist, besonders durch 2 Kor. 12: 13. 14. und 13: 1., wo er von einer bevorsteshenden dritten Reise nach Korinth spricht, welche mit der zweiten der Apostelgesch. c. 20: 2. zusammenfällt. Man kann nun diesen zweiten Bessuch entweder mit Baronius, Anger und A. in den ersten anderthalbziährigen Ausenhalt des Paulus in Achaja (Apg. 18: 1—17.) verlegen, so daß bloß eine Rücksehr in die Fauptstadt von einem Ausstuge in die besnachbarte Gegend gemeint ware, oder in die Zwischenzeit bis zu seiner zweisten Ankunft in Ephesus (Apg. 18: 18—19: 1.) sessen, wozu Reander Aposstel während seines kast dreijährigen Ausenthaltes in Ephesus (Apg. 19.)

eine Miffionereise machte, auf welcher er auch Rorinth berührte. 267) Schon auf diefem Befuche machte Paulus fcmergliche Erfahrungen von dem Biebereindringen heidnischer Lafter unter driftlichem Scheine in die dortige Gemeinde. Roch Schlimmeres aber borte er bei feiner Rudfehr nach Ephefus und fibrieb baber einen verloren gegangenen Brief, welcher eine Warnung por bem Umgang mit unguchtigen Scheinchriften enthielt. 268) In ihrer Untwort legten ihm die Rorinther ihre Bedenfen über die Musführung Diefes Befehle, ben fie etwas zu weit faßten und auch auf die nicht zur Gemeinde gehorigen Lafterhaften ausdehnten, fo wie jugleich ftreitige Fragen ber Bemeinde über die Che, den Genuß des Opferfleifches und die Beiftesaaben por. Durch biefe Untwort und die Ueberbringer berfelben erhielt er noch genauere Nachrichten, fandte ben Timotheus nach Korinth in ber Abficht, felbit bald nachzufolgen (1 Ror. 4: 17. 19., 16: 10., vgl. Apg. 19: 21. 22.), und fchrieb, etwa um Oftern des Jahres 57, fury vor feiner Abreife von Ephefus (vgl. 1 Kor. 16: 8., 5: 7. 8.), unter vielen Thranen und fdmes rer Befummernig (2 Ror. 2: 4.) einen langen Brief, welcher und in den lebendigen Mittelpunft einer fich bildenden Chriftengemeinde einführt und einen glangenden Beweis von feiner Lehrmeisheit und ber alle Sinderniffe überwindenden Gottesfraft des Evangeliums gibt.

## 5. 64. Die forinthischen Parteien.

Nach der Belobung der Gemeinde wegen des Neichthums ihrer geiftlischen Gaben greift der Apostel zuerft 1 Kor. 1: 10 ff. die Spaltungen an, welche fich unter ihnen gebildet hatten, und welche er aus dem hoch

Daß die Worte expana univ er en encorny 1 Kor. 5: 9. auf einen früheren Brief hinweisen, wird jeht allgemein von den Auslegern angenommen. Sbenso entschieden ist aber auch die Unächtheit des Briefs der Korinther an Paulus und der Antwort des Paulus, welche die armenische Kirche ausbewahrt. Denn diese handeln von ganz andern Dingen, als woven der versorengegangene Brief des Paulus nach 1 Kor. 5: 9—12. gehandelt haben muß, und erweisen sich als

eine unselbstftandige Compilation.

<sup>287)</sup> So Rückert, Billroth, Olshausen, Meyer, Wieseler. Der tehtere Gesehrte dehnt diese Reise nach Kreta aus, wo Paulus den Titus zurückließ, und läßt den ersten Brief an den Timotheus, der so viele chronologische Schwierigkeiten darbietet, während derselben, wahrscheinlich in Achaja a. 56 verfaßt sein (Chronologie der App. S. 314.). Die Absassinisch des Briesses an den Titus sest er etwas später in die Zeit bald nach der Rücksehr des Paulus nach Sphesus, S. 346 st., zwischen die Absassung des ersten und zweizten Korintherbriefs, zwischen Dstern und Pfingsten des Jahres 57. Diese Annahme läßt sieh am ehesten durchführen, wenn man nämlich die Hypothese von der zweiten römischen Gefangenschaft ausgibt und solglich die Absassung der zwei genannten Pastoralbriefe vor die erste römische Gefangenschaft verlegen nus.

muth und aus ber Ueberschäsung menschlicher Gaben und Eigenthümlichkeis ten ableitet. Wir erkennen darin die große Beweglichkeit, den politischen Parteigeist und die philosophische Zanksucht der Hellenen, auf christlichen Boden verpklanzt, — eine Eigenthümlichkeit, welche die griechische Kirche einerseits befähigte, in den Lehrstreitigkeiten der ersten Jahrhunderte eine hochst wichtige Rolle zu spielen, aber zugleich auch Eine der Hauptursachen ihres späteren Zerkalls war. Der Apostel erwähnt vier Parteien B. 12. Die Eine nannte sich nach Paulus, die andere nach Apollos, die dritte nach Kephas oder Petrus, die vierte nach Christus und zwar ebenfalls im sectirerischen Sinne. Es läßt sich von vorne herein densen, daß die beiden ersten Parteien vorzugsweise aus dem größeren heidenchristlichen Theil der Gemeinde bestanden, daß der Name des Petrus zum Loosungswort der Judenchristen gemacht wurde, während die Christuspartei, die sonst im N.
T. nicht wiederkehrt, in ein gewisses Dunkel gehüllt ist und zu sehr verschies denen Deutungen Beranlassung gegeben hat.

- 1. Die paulinische Partei, welche wohl die zahlreichste war und sich im Gegensatz gegen die anderen Nichtungen bestimmter ausprägte, hielt sich zwar wohl an die Lehre des Apostels, stellte aber dieselbe auf die Spige, rühmte sich im alleinigen Besige der wahren Ersenntniß und Geistesfreiheit zu sein, stieß die beschränkteren Judenchristen, die doch auch ein wohlbegrüns detes Necht hatten, schroff und lieblos von sich ab, verspottete ihre Bedenstlichseiten und ärgerte ihr Gewissen, der apostolischen Berordnung Apg. 15. zuwider, durch den Genuß des Gogenopsersteissches (1 Kor. 8:1 ff., 9:19. ff., 10:23 ff.).
- 2. Die zweite Partei schaarte sich um Apollos (Apollonius), einen alexandrinischen Juden, der bald nach dem ersten furzen Besuche des Pauslus in Ephesus nach dieser Stadt gesommen war und, obwohl damals bloß ein Schüler Iohannis des Täusers, mit glühender Begeisterung das Messssied in der Synagoge verkündigt hatte. Bon Aquila und Priscilla im Christenthum genauer unterrichtet, reiste er mit Empsehlungen versehen nach Korinth, lehrte daselbst einige Zeit mit großem Beisall und begab sich dann wieder nach Ephesus, wo er mit Paulus personlich zusammentras (Apg. 18: 24—28., 1 Kor. 1, 12., 3: 4.22., 4: 6., 16: 12.). Lukas nennt ihn einen beredten und schriftgelehrten Mann (Apg. 18: 24.28.), und Paulus spricht ebenfalls sehr günstig von ihm, als von einem treuen Mitarbeiter,

<sup>260)</sup> Es find hier, neben dem Werke von Mean der I S. 375 ff. und den neueren Commentaren über die Korintherbriefe von Billroth, Rückert, Dls-haufen, Mener, de Wette, besonders auch einige gesehrte und scharfsstinnige Abhandlungen von Dr. Baur in der Tübinger Beitschrift, wieder abgedruckt in seiner Monographie über Paulus S. 260—326, zu erwähnen, welche die Frage nach der Christuspartei auf's Neue angeregt haben.

und ermahnte ihn gur Rudfehr nach Rorinth. Man fann baber ficher fchließen, daß fich Apollos im Befentlichen der paulinifchen Auffaffung bes Chriftenthums anfchlog und auf diefem Fundamente weiter baute. Der Unterfchied gwifchen beiden beffand nicht im Beifte und im Biele, fondern bloß in der eigenthumlichen Begabung und in der Form ber Birffamfeit. Dau= lus war befonders geschickt zur Gemeindegrundung ober, wie er fich bilblich ausbrudt, jum Pflangen, Apollos jur Beiterbildung ober jum Begießen (1 Kor. 3: 6. ). Dazu fam, bag biefer mahricheinlich - mie man aus feiner Gerfunft und den ihm von Lufas und Paulus beigelegten Pradicaten Schliegen fann - die Schule der alexandrinifdejubifchen Religionephilosophie burchgemacht und eine großere Fertigfeit in ber griechifchen Sprache, einen mehr rhetorischen Bortrag hatte. 270) Daber halten ihn auch manche Ge= lehrte, querft Luther und neuerdings Bleef, Tholud und be Bette, - aber freilich ohne alle Stuge in ber patriftifchen Tradition - fur ben Berfaffer bes Bebraerbriefs, ber fich burch fchonen Ctyl und geiftvolle alle: gorifde Auslegung auszeichnet. Die Gebilbeten unter ben Rorinthern legten nun aber auf Diefe Gigenthumlichfeit ein allzugroßes Gewicht und blidten mit Beringichagung auf die mehr einfache und ungeschminkte Predigt des Rreuges berab. Bir finden bier ben Reim ber fpateren alexandrinifchen Schule eines Clemens und Drigenes, welche einen ungebührlichen Gegenfaß zwischen Gnofis und Piftis, zwischen philosophischen und popularen Christen ftatuirte. Sochft mahrscheinlich ift baber die Polemif bes Apostels gegen bie Beibheitofucht ber Grieden, gegen ihre Ueberschagung ber Erfenntnig und einer glanzenden Sprache (1 Ror. 1: 18 ff., 2: 1 ff.) zwar nicht fur Apollos felbit, ber bie mahre Weisheit von der falfchen gewiß zu unterfcheiden wußte und ben Rebefchmud blog ale Mittel fur bobere Zwede benutte, wohl aber für feine übertreibenden Eduler berechnet.

3. Den Paulinern und Apollonianern, welche mithin beibe auf bem Standpunkte bes Heibendriftenthums ftanden, aber in der Form der Aufsfassung und Darstellung differirten, trat die Rephaspartei gegenüber. Bu dieser wendet sich Paulus vom 9ten Kap. an und gegen sie polemisirt er auch häusig bald direct, bald indirect, auf eine äußerst feine Weise im zweiten Briefe an die Korinther. Sie bestand aus Judendriften, welche sich nicht von ihren alten gesesslichen Vorurtheilen losreißen und zur Freiheit des

<sup>270)</sup> Wir wollen damit keineswegs fagen, das Apollos begabter war, als Paulus; vielmehr war dieser ihm an Geist, Tiefsinn und dialektischer Beweiskraft gezwiß überlegen, und auch seine Darskellung hat eine seltene Energie und Präzeision. Allein seine Gaben hatten nicht die blendende Außenseite, sein Bortrag nicht die Eleganz, welche dem korinthischen Geschmack besonders zusagte, und dazu kam, daß er gerade in Korinth absichtlich alle menschliche Kunst hinter der Gotteskraft des Evangeliums zurücktreten ließ.

Evangeliums erheben fonnten. Doch scheinen fie nicht die Beschneibung und Die Beobachtung best gangen Ceremonialgefeges gur nothwendigen Bedingung ber Geligfeit gemacht gu haben, wie die galatischen Irrlehrer. Wenigftens rudten fie bamit nicht heraus, weil die Bellenen fur ein fo fchroffes phas rifaifches Judenthum feine Empfänglichfeit hatten. Gie verfuhren alfo vorfichtiger und richteten ihre gange Polemit gegen bas apostolische Unfeben bes Paulus. Satten fie erft Diefes untergraben, fo fonnten fie bann ichon einen weiteren Schritt magen. Gie ftellten bem Paulus, als einem illegitimen Pfeudoapostel, diejenigen Apostel als die allein mahren gegenüber, welche mit Chrifto in perfonlichem Umgang geftanden, von 3hm Gelbft in ben Tagen Ceines Rleifches berufen und unterrichtet worden maren, por allem den Petrus, dem der herr einen gemiffen Borrang ertheilt hatte. Rature lich ftimmte Petrus mit ihnen nicht überein, fo wenig, als Paulus mit bem Leichtfinn ber Pauliner, und Apollos mit dem Beisheitsbunfel der Apollonier; feine hervorragende Stellung unter ben Judenapofteln murbe gegen feinen Willen von den Irrlehrern für ihre Zwecke gemifbraucht.

4. Weit fchwerer lagt fich die Eigenthumlichkeit der Chriftus partei, ber of rox xperror, bestimmen, weil es an sicheren Sindeutungen auf dies felbe fehlt. Satten fich die Chriffiner im guten Ginne fo genannt, wie auch Paulus im Gegenfat gegen alles Sectenwefen und alle Denfchenfnecht: fchaft blog ein Schüler Chrifti fein wollte, 1 Ror. 3: 23., fo mare man aller weiteren Untersuchung überhoben. Allein dann hatte fie Paulus den andern Parteien als Duffer vorgehalten, mas er nicht thut. Bielmehr gahlt er fie als Cecte neben ben brei andern Cecten auf und fahrt gleich im tadelnden Ginne fort : " Ift denn Chriftus gerftudelt?" (1 Ror. 1: 13.), Daraus muß man fchliegen, daß die Chriftiner Chriftus Geloft jum Parteihaupt machten und als Cectennamen migbrauchten, abnlich wie bie nord= amerikanische Geete ber Christians und der Disciples of Christ, oder abn= lich wie die Weinbrennerianer fich im Gegenfat gegen die übrige Chriften= welt den anmaagenden Titel : "die Rirche Gottes" beilegen. Damit miffen wir jedoch noch fehr wenig über ihren eigenthumlichen Charafter, da ber Rame Chrifti und die Berufung auf die Bibel bis auf den heutigen Tag jum Dedmantel aller möglichen Grethumer hat bienen muffen. Es find barüber befonders vier Unfichten von Ctorr, Baur, Reander und Schenfel aufgestellt worden, die eine nabere Berudfichtigung verdienen, obwohl fich feine zu abfoluter Gewißheit erheben läßt.

Wenn man davon ausgeht, daß es im apostolischen Zeitalter zwei große Gegenfage gab, das heibenchriftenthum und das Judenchriftenthum, und die Reime der ihnen entsprechenden haresteen des Gnofticismus und Ebionitismus, ferner daß die beiden ersten forinthischen Parteien bloße Schattirunz gen der heidenchriftlichen Nichtung waren: so liegt der Schluß nahe, daß auch zwischen den zwei legten Parteien fein wesentlicher Unterschied Statt

gefunden habe, und die Chriftiner mithin gu ben Judendriffen gegablt merben muffen. Diefe Unficht lagt aber wieder zwei Modificationen gu. Storr 271) nimmt an, fie haben Jafobus, ben Bruder bes herrn (Gal. 1: 19.), ju ihrem Parteihaupt gemacht und auf Diefes Bermandtichafteverhaltniß großes Gewicht gelegt. Darauf fpiele bas "Chriftum nach bem Rleifche fennen" 2 Ror. 5: 13. an, und darum nenne Paulus Die Bruder des Geren 1 Ror. 9: 5. und ben Jafobus inabefondere neben bem Petrus 1 Ror. 15: 7. Allein in diesem Falle hatten sie sich vielmehr of rov applov oder of rov 'Inσού oder noch bestimmter of του 'Ιακώβου (vgl. Gal. 2: 12.) nennen muss fen. Much mußte man von den Unhangern des Jafobus erwarten, daß fie das Gefes noch weit frarfer betont hatten, als die Detriner, und doch befampe fen die Rorintherbriefe nirgends eine fo ftreng gefestiche Richtung. Daber bat Baur die Chriffuspartei geradezu mit der Petruspartei identificirt. Diefelben Glieder ber Gemeinde, fo meint er, nannten fich nach Rephas, weil diefer an der Spige ber Judenapoffel fand, und jugleich nach Chris ftus, weil fle bie unmittelbare Berbindung mit Chrifto jum Saurtmerfmal ber apostolischen Autorität machten und eben baber ben erft fpater aufgetretenen Vaulus nicht als ebenbürtigen Apostel anerkennen wollten. 272) Diefe Auffaffung fucht Baur durch alle die Stellen zu begrunden, in welden Paulus nachweist, daß er mit bemfelben Rechte, wie irgend ein Un= berer, fich einen Apoftel Chrifti nennen fonne, befonders durch 2 Ror. 10:7. Aber fo plaufibel auch feine Soppothefe ift, fo feht ihr doch der Umftand entgegen, daß Paulus die Petriner und Chriftiner als ; wei Parteien bes zeichnet, fie alfo von einander unterfcheidet.

Geht man dagegen vom Namen der Chriffuspartei aus, fo gelangen wir am natürlichsten zu der Ansicht, daß sie alle men schliche Autorität in anmaaßender Willführ verwarf und im Gegensatz gegen die Anhanger irgendeines Apostels, im Gegensatz gegen die von Gott selbst geordnete Vermittlung, sich bloß an Christum halten wollte, ahnlich wie sich viele Secten älterer und neuerer Zeit im Gegenssatz gegen die Kirchensehre und alle Symbole bloß auf die Schrift berufen, dieselbe dann aber in ihrem Sinne und durch die Brille ihrer eigenen Trasdition einseitig und verkehrt auffassen, und indem sie die Spaltungen in der Kirche bekämpfen, dieselben nur vermehren. 273) Bei diesem allgemeinen Res

Opusc. acad. II. p. 246. Derfelben Meinung felgen Flatt, Bertholdt, Sug und Seidenreich.

<sup>978)</sup> Paulus, S. 272 ff. Dieser Unsicht find im Wesentlichen Billroth in seinem Commentar zu den Korintherbriefen, Credner in seiner Einleitung in's N. L. und Schwegler, Nachapost. Zeitalter I. S. 162 beigetreten.

Es möchte hier vielleicht nicht unpassend sein, zur Erläuterung ein Beispiel aus der neueren amerikanischen Sestengeschichte anzusühren. Wir meinen die Kirchengeschichte I. I.

fultate wird man aber wohl fteben bleiben muffen, ba es uns an allen fichern Angaben gur naberen Renntnig ber Chriftuspartei fehlt. Doch muffen wir noch zwei Supothefen anführen, welche neuerdings aufgestellt worden find. Der schweizerische Theologe Schenfel274) halt die Chriftiner fur falfche Myftifer und Difionare, welche ihren Ramen nicht blog beghalb fich beilegten, weil fie feine apostolische Autorität anerkannten, sondern auch darum, weil ihre Rührer, die von Vaulus befämpften "falfchen Apostel und truglichen Arbeiter" (2 Ker. 11: 13.), durch Gefichte und Offenbarungen in einer unmittelbaren geheimnifvollen Gemeinschaft mit Chrifto zu fieben vorgaben und fo einen innerlichen, idealen Chriffus an die Stelle des hifforifden zu fegen brohten. De Bette fest bie theosophifchen Irrlehrer in Roloffa mit ihnen in Gine Rategorie und erflart fie für judaifirende Ono= ftifer. Bum Bemeife mird besonders angeführt bas 12te Rar. im zweiten Rorintherbrief, mo fich ber Apostel folchen Schwärmern gegenüber, gezwungen, feiner eigenen Gefichte rubmt. Allein biefe Sprothefe ruht auf einer Reihe willführlicher Combinationen, und die lettere Stelle ift offenbar gegen bie Gegner der apostolischen Autorität des Paulus überhaupt gerichtet. Beit mahrscheinlicher ift die Unnahme Reander's, bag die Chriftus= partei aus weisheitsfüchtigen Sellenen bestand und eine philosophisch ratio= naliftifche Richtung gehabt, in Chrifte einen zweiten bobern Cofrates gefeben babe. 275) In diefem Falle wurde man in ihr die im 15ten Kap.

Christians, welche am Ende des verigen Sahrhunderts entstanden find und schon durch ihren Namen anzeigen, daß sie alle menschliche Auterität verwer= fen und alle Sectenunterschiede aufheben wollen, obwoht fie gerade am entge= gengeseten Biete anlangen. Ginige Stellen aus ber Beschreibung Gines ihrer Unhänger in der History of all the relig. denominations in the Unit. States, 2te Muft. Barrisburg 1948. C. 164 reichen bin, um fie von diefer Ceite gu charafterifiren: "Within about one half century, a very considerable body of religionists have arisen in the United States, who, rejecting all names, appellations, and badges of distinctive party among the followers of Christ, simply call themselves Christians. . . . Most of the Protestant sects owe their origin to some individual reformer, such as a Luther, a Calvin, a Fox, or a Wesley. The Christians never had any such leader, nor do they owe their origin to the labors of any one man, They rose nearly simultaneously in different sections of our country, remote from each other, without any preconcerted plan, or even knowledge of each other's movements. . . . This singular coincidence is regarded by them as evidence that they are a people raised up by the immidiate direction and overruling providence of God, and that the ground they have assumed is the one which will finally swallow up all party distinctions in the gospel Church."

ni der Abhandlung: de ecclesia Corinthia primaeva factionibus turbata etc. Basil. 1838. Ihm find de Wette und mit einigen Medificationen auch Goldhorn und Dahne beigetreten.

<sup>216)</sup> Up. Geich. I. S. 395 ff. Cbenfo Dishaufen in feinem Commentar, III S. 478 ff.

bes erften Briefes befampften Gegner ber Lehre von ber Auferstehung gu fuchen haben; fie faßten diefelbe mahricheinlich gang fpiritualiftifch und ibealiftifch, als etwas ichon Gefchebenes, auf (vgl. 2 Tin. 2: 17. 18.), und bas paßt auf philosophisch gebildete Bellenen weir beffer, ale auf Suden; benn an die Cadducaer zu benten, verbietet die gange Argumentationsmeife bes Apostele, verglichen mit ber Art, wie Chriffus Diefelben aus dem Pentateuch widerlegt, worauf fie fich beriefen (Matth. 22: 33 ff.). Gine Berwerfung der von Gott felbit geordneten menfchlichen Bermittlung Geiner Offenbarung führt fast immer auf eine rationaliftifche Tendeng, ober geht fcon urfprünglich bavon aus. In biefem Ginne fratuirten fcon ber Reuplatonifer Porphyrius im dritten Sahrh., gemiffermaagen auch bie Manichaer und in neuerer Beit viele Deiften und Rationaliften einen Gegenfaß mifchen einem Chriftenthum Chrifti und einem Chriftenthum ber Apoftel und ber Rirche und erflarten bas lettere für eine Corruption bes erfferen. 276) Indef, wie gefagt, aus Mangel an ficheren Data lagt fich auch diefe Res anderiche Auffaffung nicht zur Gemifbeit erheben. Jedenfalls mochte DIS= baufen ju weit geben, wenn er die Chriffuspartei fur die bedeutenoffe in Korinth halt. Dagegen fcheint ichon der Umfrand gu fprechen, daß ber Apostelfchüler Clemens von Rom biefelbe gar nicht erwähnt, mahrend er bie drei anderen Parteien ausdrudlich namhaft macht. 277)

Muger bem Parteimefen befampfte Paulus noch andere Gebrechen, welche nicht alle mit bemfelben nothwendig jufammenhingen, 278) aber boch bavon mehr ober meniger berührt und influirt murden und bie reine Entfaltung des drifflichen Lebens hemmten. Dahin gehort vor allem bas blutichandes rifche Berhaltnif eines Gemeindegliedes ju feiner Stiefmutter (1 Kor. 5: 1 ff.) und die Ungucht überhaupt (5: 9 ff., 16: 12 ff., 2 Kor. 12: 21.), worüber man in Korinth, diefer nonis enappodirorary, wie fie Dio. Chry= foft om us im fichlimmen Ginne nennt , bodift leichtfinnige Begriffe batte , Da dort um den berühmten Benustempel über taufend Sierodulen als offent= liche Bublerinnen lebten. Diefes Unmefen ftraft ber Apostel mit imponis rendem Ernft und verlangt bie Ausschließung jenes Berbrechers aus der Gemeinde. Codann tadelt er bie Bewohnheit, vor heidnischen Berichten Proceffe ju fuhren, fatt die Streitigkeiten por bem Tribungl ber Gemeinde auszugleichen (1 Kor. 6: 2 ff. ). Den Zwiefpalt der Meinungen über ben Berth des ehelofen Lebens fchlichtet er fo, daß er demfelben nach feiner Privatanficht in gewiffen Berhaltniffen den Borgug vor dem Cheftand ein=

<sup>275)</sup> Auch die oben angeführten Christians treffen in vielen Punkten, wie in der Läugnung der Dreieinigkeit und der Gottheit Chrifti, mit dem Rationalis= mus zusammen.

<sup>277)</sup> in feinem erften Rorintherbrief c. 47.

ais) wie Storr und andere Erklarer irrig annehmen.

raumt, ohne jedoch irgend Einem eine gefehliche Befchranfung aufzulegen (Rap. 7.). hinfichtlich der Theilnahme an den heidnischen Opfermahlen und dem Genuß des Opferfleisches emfiehlt er fconende Ruchficht auf Die schwachen Gemiffen (Rap. 8.). Ferner befämpft er die ungiemliche Freis beit der Frauen in Bezug auf die Ropftracht (11: 1 ff.); die leichtsinnige Profanation ber Liebesmahle von Geiten der Reichen (11: 17 ff.); Die Unordnung im Gottesdienft, Die Ueberschafung und das eitle Prangen mit außerordentlichen Beiftesgaben, befonders mit bem Bungenreden. Dagegen hebt er hervor, daß alle Gaben jur Ehre Chrifti und gur Erbauung ber Gemeinde dienen follen und preist, in jener unpergleichlich fchonen, mit bem Pinfel eines Geraph entworfenen Schilderung, die Liebe als die foftlichfte aller Gaben (Rap. 12-14.). Das 15te Rap. endlich handelt von der Auferstehung und von der Bollendung der driftlichen Gemeinde bis zu dem Punfte, wo Gott fein wird Alles in Allem; bas 16te fchlieft mit der Ermahnung gur Bebung ber Collecte fur bie Chriften in Jerufalem und mit perfonlichen Rachrichten und Grugen.

> §. 65. Neue Reise nach Griechenland. a. 57 (58).

Einige Bochen nach ber Abfaffung des erften Korintherbriefes, um Pfings fren des Jahres 57 (1 Ror. 16: 8.), verließ Paulus Ephefus in der Abficht, feine Gemeinden in Griechenland zu befuchen, von da nach Jerufalem gu= rudzukehren und dann fich zum erften Dale nach der Welthauptstadt gu begeben (Apg. 20: 1., vgl. 19: 21.). Er reiste nach Troas, predigte da eine Zeit lang und hoffte mit Titus, den er etwas fpater, als Timotheum, ebenfalls nach Rorinth gefandt hatte (2 Ror. 12: 18., 7: 13-15.), que fammengutreffen und Nachricht über den Gindruck feines erften Schreibens gu erhalten, jedoch vergeblich (2 Ror. 2: 12. 13.). Dann fegelte er nach Mafedonien (Apg. 20: 1., vgl. 1 Kor. 16: 5.), wo ihm zwar viel außere und innere Unruhe (2 Ror. 7: 5.), aber zugleich die Freude zu Theil murbe, feine Gemeinden in einem blubenden Buftande gu finden. Denn fie batten fich in der Trubfal bewährt und waren trog ihrer großen Urmuth freudig bereit, gur Unterftugung ber Gemeinden in Judaa felbft über ihr Bermogen beizutragen (2 Ror. 8: 1-5.). Diefe Collecte lag dem Apoftel bamals befonders am Bergen, und er empfahl fie auch den Chriffen in Achaja febr angelegentlich (1 Kor. 16: 1-3., 2 Kor. 8 u. 9.). In Mafedonien traf er den fehnlich erwarteten Titus, welcher ihm im Gangen erfreuliche Rachrichs ten von Rorinth überbrachte. 279) Gein erfter Brief hatte namlich bei bem

<sup>279)</sup> Auch Timotheus befand sich während der Abfassung des zweiten Korinther= riefs in Makedonien bei ihm und wird in der Ueberschrift genannt. Wahr=

größten und besten Theil der Gemeinde eine heilsame Erschütterung und götts liche Traurigseit hervorgebracht (2 Kor. 7:6 ff.), der Blutschänder (1 Kor. 5:1.) war von der Mehrzahl ercommunicirt worden und zeigte sich nun selbst bußfertig, so daß jene den Paulus ersuchte, mit ihm milder versahren zu dursen, was er denn auch gerne bewilligte, um den Reuigen vor Berzweissung zu schüßen und ärgeres Uebel zu verhindern (2 Kor. 2:5—10.). Auf der andern Seite waren aber die judaistischen Gegner des Apostels nur noch mehr gegen ihn erbittert worden und suchten seine reinsten Motive zu verdächtigen, indem sie ihn der Schwäche und Inconsequenz, des Hochmuthes und des Eigennußes beschuldigten (2 Kor. 10:10 f., 12:16 ff., vgl. auch 1:15 ff., 3:1. u. 5:12 f.).

In Diefer Lage ber Dinge hielt es Paulus fur gerathen, por feiner perfonlichen Untunft mabrend diefes feines Aufenthaltes in Dafedonien (val. 2 Ror. 1: 8., 2: 12. 13., 7: 5 ff., 8: 1-5., 9: 2. 4.), etwa im Com= mer des Jahres 57, noch einmal an die Chriften in Korinth und in ber gangen Proving Achaja (2 Kor. 1: 1.) zu fchreiben und baburch mo moglich alle hinderniffe im Boraus wegzuraumen, welche einem freudigen und gefegneten Wiedersehen im Wege franden. Dem Inhalt nach gerfallt biefer Brief in brei Theile. In ben erften feche Rapiteln befchreibt er feine un= langft überftandenen Lebensgefahren in Ephefus und ben ihm gewordenen Eroft Gottes, rath jur Biederaufnahme des reuigen Blutschanders und fcbilbert bann bas Befen bes evangelischen Prebigtamtes und fein Berfah: ren als Apostel. Rap. 8 und 9 handeln von der Almofenfammlung fur bie armen Judenchriften in Jerufalem. Im britten Theil, Rap. 10-13, vertheidigt er fich gegen bie Beschuldigungen ber falschen Apostel und ruhmt sich ihnen gegenüber feiner felbftverläugnenden Arbeit und der ihm gu Theil ge= wordenen Offenbarungen. 280) Der zweite Rorintherbrief fteht dem erften, fo wie dem Romerbrief, in bogmatifcher Bedeutung nach, um fo wichtiger aber ift er fur bie perfonliche Charafteriftit des Upoftels. Reines feiner Schreiben lagt und fo tief hineinschauen in fein edles, gartfühlendes Be-

scheinlich war derselbe schon in Ephesus wieder mit ihm zusammengetroffen, was Paulus bestimmt erwartete (1 Kor. 16: 11.), und hatte ihn von dort an begleitet. Mehrere neuere Kritiker nehmen an, daß Thimotheus aus irgend einem Grunde gar nicht nach Korinth gekommen sei. Allein die Gründe dafür sind nicht stichhaltig, vgl. Wieseler a. a. D. S. 359 ss.

Mieseler a. a. D. S. 357 f. sucht zu zeigen, daß bloß der zweite und dritte Theil nach dem Zusammentressen mit Titus, die ersten sechs Kap. aber vor demselben geschrieben seien und sich auf Nachrichten von Timotheus gründen. Daraus erklärt er den Umstand, daß Paulus kurz nach der Erwähnung der Ankunft des Titus 7:6 ff. von neuem auf den Eindruck seines früheren Briesses zurückenmut und zum Theil denselben üblen Eindrücken entgegenzuwirken such.

muth, in die Leiben und Freuden seines innersten Lebens, in den Wechsel seiner Stimmungen, in seine Kämpse und Sorgen um das Wohl seiner Gemeinden, die ihm alle, wie unter Schmerzen geborne Kinder, täglich und fründlich auf dem Herzen lagen, und deren unverdiente Kränfungen nur das Feuer seiner Liebe und seines heiligen Eisers für ihr ewiges Seelenheil stärzfer anfachten. Der Brief ist offenbar nicht aus der flaren Nuhe densender Betrachtung, sondern aus tiefer Bewegung und Erschütterung des Gefühls hervorgegangen, wie das Buch des Propheten Jeremias; daher auch der abzupte, oft dunkle und schröse, aber auch hinreißende und schlagende Chazaster des Styls, die raschen Uebergange, die fühnen Schatten und Lichter in der Schilderung geistiger Justände und Ersahrungen. Ohne denselben würde uns ein wesenklicher Jug in der Individualität des unvergleichlichen Mannes sehlen, dessen zorz eben so warm und innig, als sein Geist frastig und tiefsinnig war.

Paulus überfandte dieses lette Schreiben an die Korinther durch Titus und zwei andere Brüder mit dem Auftrag, die bereits begonnene Collecte für die palästinensischen Shriften zu Ende zu bringen (8:6—23., 9:3.5.). Etwa im Spätherbst desselben Jahres, nachdem er seinen Wirkungskreis von Makedonien direct oder indirect bis nach Ilhrien, dem Küstenlande des adriatischen Meeres, ausgedeint hatte (vgl. Nom. 15:19.), reiste er selbst nach Hellas und brachte drei Monate in Korinth und der Umgegend zu (Upg. 20:2., vgl. I Kor. 16:6.). Die Geschichte schweigt über sein ferneres Berzhältniß zu dieser merkwürdigen Gemeinde. Dagegen haben wir aus dieser Zeit ein anderes, überaus wichtiges Denkmal seiner Thätigkeit, nämlich den Brief an die Römer, welcher seiner Wirksamsteit in der Welthauptstadt, die er im solgenden Jahre (58) zu besuchen gedachte (Upg. 19:21., 23:11., Röm. 1:13.15., 15:23—28.), den Weg bahnen sollte.

### . 5. 66. Die römische Gemeinde und der Römerbrick.

Der Urfprung ber romischen Gemeinde, welche in der Kirchengeschichte eine so außererdentlich wichtige Rolle spielt, ift leider in geheinmisstelles Dunkel gehüllt. Eine alte Tradition nennt zwar den Apostel Petrus als ihren Gründer und ersten Bischof. Allein von einer Anwesenheit tesselben in Rom vor der Absassing bes Nomerbriefes sindet sich im R. T. nicht die mindeste Spur; dieser Brief sehst erwähnt des Petrus mit keinem Worte, auch nicht einmal unter den vielen Grüßen c. 16. und würde übershaupt in jenem Falle gar nicht geschrieben sein, da es stehender Grundssatz des Paulus war, sich nicht in den Wirfungskreis eines andern Apostels einzumischen (vgl. Rom. 15: 20. 21., 2 Kor. 10: 16.). 281) Ebenso

<sup>281)</sup> Unbefangene Ferscher ber römischen Kirche selbst, wie Balegius, pagi, Baluz, Sug, Klee, geben daher diese frühe Unwesenheit des Petrus in Rem als unerweisbar auf.

wenig fann Paulus ber unmittelbare Stifter ber Gemeinde gemefen fein, benn por der Abfaffung feines Briefes an Diefelbe hatte er Rom noch gar nicht gesehen ( Nom. 1: 13., 15: 22 f.). Man muß also annehmen, daß Schüler ber Apostel, besonders bes Paulus (val. c. 16. ), den erften Caa= men des Evangeliums dorthin gebracht haben, und zwar ohne Zweifel febr frubzeitig. Denn in der Welthauptstadt mar ein Bufammenfluß aller Bolfer und Religionen, fo daß Dvid mit Recht fagen fonnte: Orbis in urbe erat; 282) und Rom. 16:7. werden unter den romischen Chriften auch foldbe gegruft, welche ichon vor Paulus an Chriftum glaubig geworben mas ren. Ja es ift moglich, obwohl allerdings nicht nachweisbar, daß bie Un= fange ber Gemeinde bis an den Geburtstag der Rirche hinaufreichen, indem unter ben Mugen= und Ohrenzeugen des Pfingfimunters ausbrudlich auch romifche Juben aufgeführt werben (2/pg. 2: 10.), welche mahrscheinlich Die erfte Runde vom Chriftenthum in ihren Wohnort gurudbrachten. Die erfte beutliche Epur einer romifchen Gemeinde glauben Danche in dem Edict bes Raifers Claudius (41-54.) zu finden, welches fammtliche Juden aus ber Sauptfradt vertrieb, weil fie auf Unfriftung bes "Chreftus" fortwah: rend aufrührerifd waren. 283) Run fann man freilid unter dem Chreftus, welchen Gueton als die Urfache biefes Tumultuirens angibt, einen damals lebenden jubifden Aufruhrer, einen jener politifden Pfeutopropheten verfieben, welche vor ber Berfferung Terufalems in Palaftina nicht felten maren. Da wir aber von einem folden fonft nichts wiffen, und ta es Thatfache ift, daß die Romer efter Chreftus fur Chriftus gebraucht haben: 264) fo findet

<sup>282)</sup> Athenäus nennt (Deipnosoph. I, 20.) Rem πόλιν επιτομήν της οίχουμένης, die Welt im Auszug, im Kleinen, wo man alle Städte beisammen sehen könne, und wo όλα έδνη άδρόως συνφχισται.

nach Sucten, Claud. c. 25: Judaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit. Dasselbe Goiet erwähnt Lufas Apg. 18: 2., wenach Aquila und Priscilla in Felge desselben nach Kerinth gekemmen waren und zwar fürzlich (προςφάτως), d. h. nicht lange ver der ersten Ankunft Pauli daselbst, alse etwa a. 52 (vgl. eben §. 61.). Diese chronologische Bestimmung würde bestätigt, wenn das Ediet, weven Sueten redet, identisch wäre mit dem Seznatsbeschluß de mathematicis Italia pellendis, welchen Tacitus, Ann. XII, 52. zu dem Jahre 52 erwähnt, was unter Anderen Wieseler in seiner Chresnelogie S. 125 f. wahrscheinlich zu machen such.

nach Tertullian, Apolog. c. 3. und Lactantius, Divin. Instit. IV. 17. Man leitete nämlich Christus fälschlich von apportos ab, und aus diesem etymologischen Trethum suchte Tustinus die Ungerechtigkeit der Verselgung der Christen um ihres Namens willen zu erhärten, da sie ja gute Menschen heißen, Apol. I. p. 136. Wgl. hug's Einleitung II S. 391 sq. Daß Sucten im Leben Nero's c. 16. richtig Christiani schreibt, kann nicht beweisen, daß er auch an einer andern Stelle, wo er wahrscheinlich ein ofsielles Decusment ver sich hatte, jenen Irrthum vermieden haben musse.

biefe Berwechstung wahrscheinlich auch in biesem Edicte Statt, und man hatte demnach die aufrührerischen Bewegungen auf die Streitigkeiten zwischen Juden und Ehristen zu beziehen, welche bei den Keiden damals noch nicht genau von einander unterschieden wurden. Indeß muß dieses Stict, wie es sich auch damit verhalten möge, jedenfalls bald wieder außer Kraft gekommen sein, zumal nach dem Regierungsantritt Nero's (a. 54), welcher mit seiner Gemahlin Poppsa die Juden begünstigte. 285) — Der erste sich ere Beweis vom Vorhandensein der römischen Gemeinde ist der Brief unseres Apostels an dieselbe. Und zwar muß sie zur Zeit seiner Absassung (a. 58 oder spätens 59) schon sehr zahlreich und bedeutend gewesen sein, wie sich theils aus ihrem weit verbreiteten Ruhme (1: 8.), theils aus der Menge ihrer Lehrer (Kap. 16.) und aus den verschiedenen Versammlungspläßen der Christen (16: 5. 14. 15.), theils endlich aus dem höchst wichtigen dogmaztischen Inhalt des Brieses ergibt.

Fragen wir nun nach den Beffandtheilen biefer Rirche, fo mar fie ohne Zweifel, wie alle außerpaläftinenfischen Gemeinden, aus Juden= und Beidendriften gemifcht ( Nom. 15: 7 ff. ). Judendriften werden vorausgefest Rom. 4: 1. 12. durch die Bezeichnung Abrahame, als narge hum, 7: 1-6., wo Paulus fich an folche wendet, die das Gefet fennen, 16:1 ff., wo er Rachficht mit Glaubensichmachen empfiehlt, welche fich des Genuffes des Fleisches und Weines (wahrscheinlich bes Opferfleisches und Opferweines bei gemeinschaftlichen Mablgeiten mit Seiben) enthielten, abnlich ben Judenchris ften in Rorinth (1 Ror. 8.), und anafflich die Refte beobachteten. Dag es in Rom auch an judaiftischen Gegnern des Paulus und feiner freien Grund: fage nicht fehlte, geht theils aus ber Analogie anderer Gemeinden, wie in Galatien und Korinth, theils aus Rom. 16: 17 ff. und noch deutlicher aus Stellen ber, wenige Jahre nachher gefchriebenen Briefe aus ber romifchen Gefangenschaft hervor, wie Phil. 1: 15 ff., 2: 20. 21., Rol. 4: 11., 2 Timoth. 4: 16. Die überwiegende Mehrzahl ber Gemeinde aber bestand wohl aus Beidendriften. Dieg ift schon von verneherein mahrscheinlich, ba Rom ber Mittelpunft bes Beidenthums und mit ben Sauptstationen ber Birtfamfeit bes Paulus, mit Untiochien, Rleinaffen, Griechenland, im lebendigften Ber= fehr war. Dagu fommen noch deutliche hinweifungen im Briefe felbit, befonders in Stellen, wie Rom. 1: 5-7. 13., wo man unter ben Bun, benen der Apostel die Romer beigablt, wie gewohnlich, Seiden zu verfteben

<sup>106)</sup> Josephus bezeichnet die Poppäa durch den Ausdruck δεοσεβής als Preseiretin des Judenthums (Archaeol. XX. 8, 12.) und ersuhr selbst bei ihr große Gunst, wie er in seinem Leben c. 3. erzählt. Ja schon unter Claudius am Ende des Jahres 52 finden wir den jüngern Agrippa wieder in Rom, wo er mit Ersolg die jüdischen Abgeerdneten gegen den Landpsleger Cumanus unterstütze, nach Josephus, Arch. XX. 6, 3.

bat, 11: 13. 25. 28., wo er bie Beibenchriften befonders anredet, 14: 1 ff., wo er fie zur Schonung jubenchriftlicher Borurtheile ermahnt, 15: 15. 16., wo er fein Recht, die romifche Gemeinde ju belehren und gu ftarfen, aus feis nem Berufe als Sei den apoffel ableitet. Huch lagt fich annehmen, daß wenig= ftens bamals Die paulinische Auffaffung bes Chriftenthums in Rom Die herr= fchende mar. Denn c. 16. gruft Paulus viele feiner Unhanger und Freunde dafelbft, wie Aquila und Priecilla, die fich von Ephefus wieder nach Rom begeben hatten, Epanetus aus Uchaja und Undere; er hat ferner einen ftarfen Drang Die Gemeinde zu befuchen (1: 11. 15., 15: 23.), ift im Gangen mit ihrem driftlichen Leben gufrieden (1: 8., 15: 14.), findet zwifden ihrem und feinem Epangelium feinen Unterfchied (2: 16., 6: 17., 16: 17. 25.) und ftreitet auch nicht, wenigstens nicht birect, gegen jubifche Errlehrer und per= fonliche Wegner feines apostolifden Unfebens, wie in den Briefen an die Ga= later und Korinther. 288)

Da nun Paulus fchon feit Jahren den Bunfch hegte, in der Belt:

<sup>296)</sup> Gine gang entgegengesette Unficht hat Dr. Baur (querft in der Zubinger Beitschr. 1836. Deft 3. und neulich wieder in feinem Werk über Paulus C. 334 ff.) und nach ihm Dr. Schwegler (Machapoft. Beitalter I. S. 283 ff.) geltend zu machen gesucht, nämlich, daß die romische Gemeinde fast aus lauter Budenchriften bestanden habe und der petrinischen, oder mas nach ihrer Theo= rie daffelbe ift, ber ftreng judaiftifden, ebionitifden Richtung jugethan gemes fen fei. Diese Behauptung fieht und fallt mit ber gangen Baurichen Muffaf= fung des ursprunglichen Chriftenthums, bas nichts anderes, ale ein meffias= glaubiges Judenthum vell Particularismus, Bigetterie, fflavifcher Gefetes= Enechtschaft und confequenten Saffes gegen Paulus und fein freies Evangelium gewesen sein fell, und widerspricht außerdem allen bisher gangbaren Begriffen von dem Zwed und ber Structur des Romerbriefes. Derfetbe foll nämlich nach Baur eine Apologie der paulinischen Missionsthätigkeit gegen die parti= eulariftischen Borurtheile der Judenchriften, ober, wie Schwegler etwas allges meiner die Zendeng bestimmt, eine Apologie des Paulinismus überhaupt und eine fostematische Widerlegung des judaiftischen Urchristenthums ober Petrinis= mus fein. Beide finden demnach den Rern und Die Sauptfache des gangen Schreibens in der Auseinandersehung des hifterifchen Entwicklungegangs des Gettesreichs c. 9-11., wozu die erften 8 Rapitel, welche fich im eigentlichen Mittelpunkt der Beilelehre bewegen, bleg als Ginleitung und Gubftruction Die: nen follen, - mahrend dech der Apostel deutlich genug 1: 16. ale Thema fei= nes Schreibens den viel wichtigeren und umfaffenderen Gedanken angibt, baß Das Evangelium eine Gottesfraft zur Rechtfertigung und Befeligung aller Gun= der vermittelft des Gtaubens fei. Heber den Gedankengang im Ginzelnen find Die Commentare, befonders von Dishaufen, Tholud (4te Huff.), Frib= fche, de Wette ju vergleichen, welche fich fammtlich gegen die Bauriche Onpothefe erklaven. Wir finden übrigens Diefe gang naturlich auf einem Ctand: puntte, wo man blog ein philosophisches und fritisches Interesse am Christenthum hat und die tiefen praftifchen Bedürfniffe unferer Ratur, benen baffelbe vor allen Dingen abhelfen will, berkennt.

hauptfradt das Evangelium zu verfündigen (Dom. 1: 13. 15., 15: 22 ff., vgl. Apg. 19: 21. ), fo wollte er einftweilen bis jur Ausführung diefes Ent= fchluffes die mundliche Predigt burch eine fchriftliche erfegen und vorbereiten, und dazu bot fich ihm gerade in der Abreife der Diafoniffe Phobe aus Ren= chrea bei Rorinth nach Rom (Rom. 16: 1.) eine gunftige Gelegenheit bar. Der eigentliche Sauptzweck des Schreibens mar die positive Darftele lung der Heilswahrheit, der großen Centrallehre vom rechtfertigenden und feligmachenden Glauben an Sefum Chriftum, ale den alleinigen Grund des Beile für verlorene Günder, Juden fomohl als heiden (1:16.). Un= gefichts der weltherrichenden Roma, beren große Bedeutung für die fünftige Befchichte der Kirche er deutlich vorausfah, schämte fich Paulus nicht, frei und furchtlos das Evangelium als das alleinige Rettungsmittel fur die unter dem Much der Gunde und des Todes fehmachtende Menfchheit, bas Chriftenthum als die absolute Offenbarung zu verfündigen, in welche bas Seitenthum und Sudenthum einmunden muffen, um barin die Befriedigung ihrer tiefften Cehnfucht und die Erfüllung aller ihrer Weiffagungen und Borbilder gu fin= ben. Diefer Brief enthält baber die vollständigfte und am meiften fustematisch gehaltene Entwicklung feines Lehrbegriffs und ift die wichtigfte bogmatifche Schrift bes D. T.'s. Wir laugnen feinesmegs, bag er baneben, befonders im paranetischen Theile, auch auf specielle Bedurfniffe und Gebrechen ber Gemeinde, mit benen er leicht burch Briefe feiner romifchen Freunde befannt werden fonnte, Rudficht nahm, wie bie Reigung gur Widerseglichfeit gegen die Obrigfeit (c. 13. ), die Bedenflichfeiten ber Schwachgläubigen (14.), die engherzigen Borurtheile und fleifchlichen Unfpruche der Juden (c. 9 u. 10.), Die beginnenden Umtriebe der Judendriften (16: 17-20.) und das ge= fpannte Berhaltniß zwischen ihnen und ben Seidendriften (15: 7-9.); nur muß man diefe polemifchen Nebenabsichten und fpeciellen Beranlaffungen nicht zur Sauptfache machen und badurch ben richtigen Gefichterunft für die Auffaffung bes Briefes verruden, in welchem offenbar ber oben an= gegebene allgemeine Swed, die Auseinanderfegung ber Lebre von ber Gunde bes Menfihen, von der erlofenden Gnade Gottes durch Chriffum und vom neuen Leben bes Glaubens, in ben Borbergrund tritt.

Bas den Gedankengang betrifft, so spricht der Apostel zunächst nach ber Einleitung sein Thema aus: das Evangelium, eine Gotteskraft zur Besellsgung aller Menschen vermittelft des Glaubens (1:16.17.). Dann hans delt er 1) von der allgemeinen Sündhaftigkeit und Erlöfungsbedurftigkeit der Heiden und Juden (1:18—3:20.), 2) von der Heilserfüllung oder der Offenbarung der Gerechtigkeit durch Christum, besonders durch Seinen Berschnungstod, und von dem rechtsertigenden Glauben an Ihn, den zweizten Adam, Der uns viel mehr geschenkt hat, als durch den ersten verloren ging (3:21—5:21.), 3) von den sittlichen Wirkungen des Glaubens

oder der Bermahlung der Seele mit Chrifto, von der Heiligung, dem Wansdel im Geiste und der seligen Kindschaft Gettes (6—8.). Dazu kommt 4) eine überaus tiefsinnige Betrachtung über die göttliche Berufung und Berswerfung und über den Entwicklungsgang des Gottesreiches, eine Art von Philosophie der Kirchengeschichte, nämlich der Nachweis, daß die Berwerfung der ungläubigen Juden durch den unersorschlichen Nathschluß Gottes zur Bekehrung der Heiden diene, und daß, wenn die Fülle der Keiden eingegangen sei, auch für ganz Ifrael die Stunde der Erlöfung schlagen werde, worauf er in eine Lohpreisung der Gnade und Weisheit Gettes ausbricht (9—11.). Zu diesem dogmatischen Haupttheile fügt der Apostel seiner Gewohnheit gemäß von c. 12—16 noch sittliche Ermahnungen hinzu und schließt mit Empsehlungen, Grüßen, Segenswunsch und Dorologie.

Der Romerbrief gebt alfo, wie ber Galaterbrief, gang vom antbropologifden Gefichtspunft, von ber erlofungebedurftigen Ratur bes Menichen und feinem Berbaltniß jum gottlichen Gefege aus, und pagt infofern portrefflich gur Eigenthumlichfeit ber lateinischen Rirche, in welcher Rom fo lange ben Mittelpunft bilbete. Die orientalifch griechifche Rirche fchlof fich vermoge ihres überwiegenden Sangs jur Speculation niehr an die frateren driftelogischen Cendichreiben bes Paulus an die Ephefer und Koloffer, fo wie an die jobanneifchen Schriften an und entwickelte baraus bie fundamentalen Lehren vom Wefen Gottes, von der Dreieinigfeit, von der Menfchwerdung und von dem Berhaltniß der beiden Raturen in Chrifto mit der großten Ccharfe, mabrend fie die Unthropologie und Soteriologie vernachläßigte. 2018 bann fpater die Reihe ber dogmengefchichtlichen Arbeit an die abendlandifche Rirche fam, fchopfte biefe unter ber Leitung des großen Muguftin, ber dem Paulus fo vielfach vermandt ift, befonders aus tem Romerbrief ben Stoff gut Musbildung ber Unthropologie und ter mehr unmittelbar praftifchen Lehren von der Gunde und Gnade. Und als die romifche Rirche im Laufe bes Mittelalters, wie einft die Galater, fich vom Pfate bes Evangeliums in bas judifche Gefekesmefen, von der Glaubensgerechtigfeit in die Werfgerechtigfeit jurudverirrte, ba mar es wieder vor allem bas erneuerte Ctubium bes Riemerbriefe, welches die Reformatoren bes 16ten Jahrhunderts jum Rampf gegen allen Pelagianismus maffnete und ihnen den Weg ju einem tieferen Berffandniß ber Beilolehre, ber Ratur bes Gefeges und bes Epangeliums, bes Glaubens und ber Rechtfertigung zeigte. Ceitdem ift auch immer ber Romerbrief bas Sauptbollmert bes erangeliften Protestantismus geblieben, obwohl wir bamit feineswegs fagen wollen, bag biefer feinen Inhalt überall richtig aufgefaßt und bereits allfeitig ergrundet habe.

5. 67. Die fünfte und lette Reife nach Jerufalem.
a. 58 (59).

Rad diefem breimonatlichen Aufenthalt in Achaja fchiefte fich Paulus jur Ausführung feines Entschluffes an, noch einmal nach Serufalem zu reis

fen, dort feine Wirtfamkeit im Drient ju beschließen und bann bas Evans gelium nach Rom und Spanien zu tragen ( Rom. 15: 22-25.). Rach Berufalem trieb ihn fowohl ein außerer, als ein innerer Grund. Er wollte einmal die im Laufe bes letten Sahres gefammelte und reichlich ausgefallene Collecte für die armen Judendriften felbft überbringen, um dadurch nicht nur ihrer leiblichen Roth zu ffeuern, fondern auch der Mut= tergemeinde einen praftifchen Beweiß von der bankbaren Liebe und bem from= men Gifer der griechischen Chriften ju geben und, fo viel an ihm lag, bas Band zwischen den beiden großen Abtheilungen der Rirche fefter zu fnupfen (1 Ror. 16: 3. 4., 2 Ror. 9: 12-15., Mom. 15: 25-27.). Die vollftan: Dige Beilegung der inneren Spaltung, die durch die unermudlichen Umtriebe ber judaistischen Irrlebrer immer wieder hervorzubrechen drohte, mußte ihm nach feiner Auffaffung bes Wefens ber Rirche, als bes Leibes Jefu Chrifti, an und für fich schon als aller Unftrengung und Opfer werth und zugleich als die nothwendige Bedingung ber erfolgreichen weiteren Ausbreitung bes Evan= geliums erscheinen. Dazu fam aber noch jenes , Webundenfein im Beifte" wovon er in der Abschiederede an die ephesinischen Meltesten spricht (Apg. 20: 22.), b. b. eine dunfle innere Rothigung, in welcher er einen boberen Untrieb des beiligen Beiffes erfannte, bem entfcheidenden Bendes punkt feines eigenen Schickfals entgegenzugeben, ber mit ber Wefangenneb= mung in Jerusalem eintrat. Daber gab er den marnenden Stimmen fein Bebor, die ihn von ber Reife abmahnten, überzeugt, baf felbit Bande und Trubfal, die feiner in Berufalem marten, jur Ghre bes herrn und gum Beften der Rirche ausschlagen muffen (20: 23. 24., 21: 13. 14.).

Paulus verließ also im Frühling bes Jahres 58 Rorinth, brachte das Offerfest in Philippi zu, wo er wieder mit Lufas zusammentraf, und schiffte sich dann mit diesem 287) nach Troas, wohin ihm seine sieben Gefährten, Sopater, Aristarchus, Secundus, Cajus, Timotheus, Tychifus und Trophimus, auf directer Seereise vorausgeeilt waren (Apg. 20: 4—6.). Port blieb er eine Woche und startte die ein Jahr zuvor von ihm gegründete Gemeinde durch Ermahnung und durch die wunderbare Erweckung des Jünglings Euttiches, der während eines über die Mitternacht ausgedehnten Vortrags am Fenster eingeschlasen und auf die Etraße gestürzt war. Da der Apostel auf das Pfingstsest in Jerusalem eintressen wollte, so schiffte er an der Küste von Sphesus vorbei, ließ aber die Actessen dieser und vielleicht auch der besnachbarten Gemeinden 288) nach der etwas weiter südlich gelegenen jonischen Hafenstadt Milet fommen.

<sup>287)</sup> denn von c. 20:6 an beginnt Lukas plöglich wieder, mit "wir" zu erzählen, welches mit der ersten Abreise Pauli von Philippi, 17: 1., der dritten Person Plag gemacht hatte. Auch verräth die große Genauigkeit der nun folgenden Reisebeschreibung den Augenzeugen.

<sup>200 )</sup> wie Trenaus annimmt, welcher bei exxanoias 20: 17. nicht bleg an bie

Bier hielt er an fie, Ungefichts ber brobenden Gefahren und im mehs muthigen Borgefühl, fie nie wieder zu feben, jene paranetische und apologetifche Abschiederede ( Upg. 20: 17-38. ), welche bie ruhrendfte Liebe gu feis nen geiftlichen Rindern und die treufte Corafalt fur die Bufunft ber Rirche athmet. Buerft erinnerte er die Bifchofe an feine Wirffamfeit in Ephefus, wie er bort vom erften Tage feines Aufenthaltes ftets mit aller moglichen Des muth und unter vielen Thranen und Berfuchungen, die ihm befonders durch die Rachstellungen der Juden (welche die Apg. bloß andeutet, 19: 9.) bereis tet murben, bem herrn gedient und ber Gemeinde nichts, mas ju ihrem Seelenheil nothig mar, vorenthalten, fondern offentlich und im Privatfreife ben gangen Lebensmeg verfündigt habe (B. 18-21.). Ein Apostel konnte mohl ohne Berlegung der Demuth auf fich und durch fich auf den herrn, als das bochfte Borbild, verweifen (vgl. 1 Ror. 4: 16., Phil. 3: 17., 1 Theff. 1: 6., 2 Theff. 3: 9.), wie benn überhaupt die mahre Demuth nicht fowohl in bem Richtmiffen ber eigenen Tugend, als in ber Burudführung berfelben auf ihre Quelle, Die freie und unverdiente Gnade Gottes, und im Gefühl ber ganglichen Abhangigfeit von ihr befteht. 289) Codann fundigt er ihnen ( D. 22-25.) feine Trennung an und gwar fur immer. Denn prophetische Stim= men haben ihm von Gemeinde zu Gemeinde, durch die er paffirte (val. 21: 4. 11. ), vorhergefagt, daß Bande und Trubfal feiner marten. Daburch laffe er fich aber nicht abhalten, dorthin ju geben, vielmehr fei er freudig bereit, feinen Zeugenlauf zu vollenden und fein Leben im Dienfte bes Beis landes ju opfern. Die Borte B. 25: "Ich weiß, daß ihr alle mein Un= geficht nicht mehr feben merbet," find übrigens fein ficherer Bemeis gegen Die Bertheidiger einer zweiten romifden Gefangenschaft bes Paulus, welche annehmen, daß er, aus der erften befreit, wieder nach Rleinafien gefom= men fei (2 Tim. 4: 13. 20.); denn das untrugliche Borhermiffen der Bufunft, jumal in perfonlichen Angelegenheiten, gehort nicht ju ben nothmen=

Der befannte Ausspruch Buthers: "Rechte Demuth weiß nimmer, bag fie Demuthig ift; benn wo fie es wußte, wurde fie bechmuthig von dem Auschauen berfelben fchonen Zugend" - laft fich mit biefem Berfahren bes Paulus und mit der Ausfage bes Beilandes: "Ich bin fanftmuthig und von Bergen bemuthiq" nicht wehl vereinigen, und pagt weit eher auf die Unschuld.

ephefinische Gemeinde, fondern an die gange fleinafiatische Rirche denkt und ben Paulus ein formliches Concilium halten läßt, wie man aus feinen Worten schließen muß: In Mileto convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso et a reliquis proximis civitatibus (adv. haer. III. 14. §. 2.). Bu fer= mell darf man fich zwar die Sache in feinem Falle benten; allein die Un= nahme, daß außer der ephefinischen Gemeinde auch noch andere in der Nachbar= fchaft vertreten waren, wird durch die Worte er els digalov B. 25. begunftigt; auch ift es ja an und fur fich febr mahrscheinlich, daß Paulus von Ephesus aus ober vor und nach seinem bortigen Aufenthalt in der Umgegend Gemein= den geründet hat.

digen Merkmalen eines Apostels (vgl. Apg. 20: 22., wo das Gegentheil ans gedeutet ift), und die Briefe aus der romifchen Gefangenschaft zeigen, daß Die Stimmung bes Paulus in Bezug auf ben Ausgang wechfelte. Sier in der wehmuthigen Stunde des Abschieds übermaltigte ihn bas Gefühl ber bleibenden Trennung, daher ermahnt er die Melteften ober Bifchofe um fo ernster und nachdrudlicher jur Wachfamfeit über sich felbst - bamit fie nicht Undern predigen und felbft verwerflich werden - und gur treuen und uneigennusigen Pflege ber Gemeinde, welche ihnen ber beil. Geift anvertraut und welche ber herr mit Geinem eigenen Blute Gich gum Gigenthum erworben habe (B. 26-35.). Diefer Ermahnung, welche wir als die Bauptabficht der Rede angufeben haben, gibt er noch einen befondern Rady= druck, indem er mit prophetischem Blid auf Jerlehrer hinweist, welche nach feinem Weggang von außen ber unter fie eindringen, ja aus ihrer Mitte felbst 200) hervorgehen und, gleich wilden Wolfen, die Beerde vermuften werden (29, 30.). Man hat dabei ohne Zweifel an judaisirende Gnoffi= fer oder ihre Borlaufer zu benfen, welche in ben Paftoralbriefen (1 Timoth. 1: 4. 20., 4: 1. ff, 2 Timoth. 2: 16 ff., 4: 3 f., Tit. 1: 10 ff., 3: 9.) und im Rolofferbriefe offen, im Brief an die Ephefer und in den johanneis ichen Schriften mehr verftedt und indirect befampft werden. Die Reime ju einer folden Berfälfchung bes Chriftenthums burch fremdartige Elemente waren in Ephefus alle vorhanden, wo judifcher und beibnifcher Aberglaube und Zauberei einen Sauptsits aufgeschlagen hatten. 201) Rach diefer Sin= weifung auf die ber Rirche brobenden Gefahren empfiehlt der Apoftel feine Buborer ber Obhut bes allmächtigen Gottes und halt ihnen nochmals bas Beifpiel feiner breifahrigen Birtfamfeit gur Nachahmung vor, wie er voll ber unermudlichften Corgfalt und ber uneigennugigften Singebung bem Gerrn und Geiner Gemeinde gedient, mit feiner eigenen Sande Arbeit fein und feis ner Gefährten Unterhalt erworben, und babei reichlich bie Bahrheit bes in den Evangelien nicht aufgezeichneten Spruches Chrifti erfahren habe : "Beben ift feliger, ale nehmen ," d. h. es ift befeligender aus Liebe gu Undern ju entbehren und gu barben, als auf Roften Underer gu befigen und gu genießen, mas im abfoluten Ginne von Gott, tem Geber aller guten Ga=

<sup>200)</sup> Bei dem έξ ύμων αθτών muß man entweder an die angeredeten Presbuter selbst, oder die von ihnen repräsentirten christlichen Gemeinden denken. Das Erstere liegt offenbar näher, und dann kann man aus diesen Werten um so weniger den Schluß ziehen, daß der erste Brief an den Timetheus, wo die Irrlehrer als bereits verhanden verausgesetzt werden, erst na ch der mitesischen Abschiedsrede abgesaft sein müsse. Denn ven härerischen Presbuter nift in diesem Briefe noch nicht die Rede, auch wird 1 Tim. 4:1 ff., vgl. 2 Tim. 2:16 ff., 3:1 ff., übereinstimmend mit Apg. 20:29. 30., der Absalt vem Glauben mehr im prophetischen Geiste als in "den letzen Zeiten" beverstehend geschildert.

<sup>••1)</sup> Bgl. oben S. 215 ff.

ben und Urquell after Seligkeit, gilt (31—35.) 201) — Daruuf fiel er auf die Kniec, betete mit ihnen, und unter heißer Umarmung und Thranen schieden sie von einander, wie das Lukas nit den einfachsten, und doch so rührenden und ergreifenden Worten schildert (B. 36—38.).

Eine ähnliche Abschiedsseene ereignete sich in ber phonizischen Sandelssstadt Aprus, wo das Schiff seine Waaren ablud, so daß Paulus eine Woche bei den dortigen Christen zubringen konnte. Nachdem sie ihm verges bens von der Fortsetung seiner Reise abzuhalten gesucht, begleiteten sie ihn sammt ihren Weibern und Kindern mit schwerem Herzen an den Hafen und knieeten am Ufer mit ihm nieder zum Gebet (21:3—5.). In Casarea Stratonis verweilte er wiederum einige Tage mit seinen Gefährten im Hause des Evangelisten Philippus, Eines jener ersten sieben Diakonen der jerusatemischen Gemeinde, und wurde auch hier vor der drohenden Gefahr gewarnt. Der Prophet Agabus aus Judaa, derselbe, der einst die Hungersnoth vom Jahr 44 vorhergesagt hatte (11:28.), band sich die Hande und Füße mit dem Gürtel des Paulus 2023) und sagte: "So spricht der heil.

Durch diese symbolische Handlung sollte die beverstehende Gefangennehmung den Anwesenden lebendiger vor die Augen, gemalt und nachdrücklicher eingeprägt werden. Achnliche dramatische Weissagungen sinden sich im A. Z., 3. B. das Jech des Jeremias (27: 2.), das heimliche Durchgraben der Wand bei Ezechiel (12: 5.).

<sup>292)</sup> Auch diese herrliche Rede und barauffolgende Abschiedsseene, die für jeden un= befangenen Ginn die unvertennbarften Merkmale der Mechtheit und Ursprüng= lichkeit an fich tragt, lagt der radicale Cfepticismus des Dr. Baur nicht unangetaftet und erklärt fie für ein fpateres Machwerk ( Paulus C. 177 ff.). Seine Grunde find: 1) der Widerspruch, welcher zwischen den darin ausge= sprechenen Tedesahnungen und den in dem furg guvor verfagten Römerbrief c. 15: 22 ff. fundgegebenen freudigen Soffnungen auf eine neue Wirksamkeit bis nach Spanien bin, Statt finden foll. Allein einmal hat Baur gar fein Recht, fich auf das 15te Rap. des Romerbriefs zu berufen, da er ja daffetbe für unpaulinifch erflärt. Und fodann fpricht ja auch Rom. 15: 31. Die Be= fürchtung vor den Gefahren aus, welche dem Apostel von den ungläubigen Juden in Jerusalem drohten, und weswegen er die romischen Christen um ihre Fürbitte angeht. Ueber folche unbestimmte Befürchtungen aber geht auch Die milefifche Abschiederebe im Wesentlichen nicht hinaus (vgl. Apg. 20: 22. τα εν αυτη συναντήσοντα μοι μη είδως ), nur daß dieselben in Folge der veran= gegangenen Warnungen burch prophetische Stimmen und des beverftehenden Ubfchiede, der jedes edle, fiebende Gemuth mit Schmerz und Trauer erfüllt, fehr naturlich für den damaligen Mement in den Bordergrund traten. 2) die Sinweifung auf die Erelehrer 2. 29. 30., welche aber gerade durch ihre Uns bostimmtheit ein hohes Miter fund gibt, abgesehen von ber Bestätigung ber= felben durch die Pafferalbriefe, deren Unachtheit Baur feineswegs erwiefen bat. Gin fpaterer Schriftsteller, ber feben mitten unter ben entwidelten Bareffeen lebte, hatte bem Paulus gewiß eine weit florere und ausführlichere Charafteriftit berfeiben in den Mund gelegt.

Geift: Den Mann, bem ber Gürtel gehort, werden die Juden in Terusas lem also binden und in die Hände der Heiden überliesern" (21:11.). Da vereinigten sich die Glieder der Gemeinde und die Gefährten des Paulus aus dem Antrieb ihres eigenen Geistes unter Thränen zu der dringenden Bitte, er möchte doch nicht nach Jerusalem ziehen. Allein er glaubte seinem inneren Drange und der Stimme der Pflicht mehr gehorchen zu mussen, als dem Nathe der Freunde und Schüler, obwohl dieser aus lautez ver Liebe zu ihm und aus Nücksicht auf das Wohl der Kirche hervorzing und daher auch sein gefühlvolles Herz tief bewegte. Er war bereit, sür den Namen des Herrn Zesu nicht nur gebunden zu werden, sondern auch zu sterben. Die Brüder ergaben sich endlich in den Willen des Herrn. Einige von ihnen begleiteten den Apostel auf seinem letzten Gang zu der Stadt, "die da ködtet die Propheten und steiniget, die zu ihr gesandt sind." Bei einem der ältesten Christen, einem gewissen Mnason aus Kyspern, sanden die Heidenmissionare gasterundliche Ausnahme und Herberge.

### §. 68. Die Wefangennehmung bes Paulus.

Wir fieben bier an einem epochemachenden Wendepunkt in dem leben bes Paulus. Zwei Decennien hatte er als ein reifender Miffionar von Stadt ju Stadt, von Land ju Land bas Evangelium verfundigt und burch Gottes Gnade mehr gearbeitet, als alle anderen Apostel (1 Ror. 15: 10.). Bon nun an follte er feinem gottlichen Meiffer noch mehrere Sahre in Retten und Banden bienen und Ihn julest burd ben Martyrertod verherrlichen. Bie die erfte Salfte feines Birtens, fo ift auch biefe zweite fur die Rirche nicht nur feiner, fondern aller Beiten von unberechenbarem Cegen gemefen und bildet einen wo moglich noch frarferen Beweis fur bie Rraft feines Glaubens und für die Gottlichfeit bes Chriftenthums. Als Friedensbote fam er nach Jerufalem, voll fcmerglicher Liebe ju feinen Bolfogenoffen, für beren Befehrung er, wenn es moglich gewesen mare, felbit die Strafe ber Berbammten burchzumachen bereit war ( Nom. 9: 13. ), mit reichlichen Lies besgaben ber griechischen Bruder fur die armen Gemeinden Judags perfeben und mit dem aufrichtigen Bunfche nach festerer Bereinigung aller Chris ften befeelt. Aber er mußte bitter den Undanf ber Welt und ber falichen Bruder erfahren. Die Berfolgung ging von ben unglaubigen Juden aus, welche breifig Jahre zuvor ben herrn ber herrlichfeit Celbit an's Rreug geschlagen hatten. Gie haften ben Apostel, als einen Apostaten vom Befes und Emporer gegen Gottes Autoritat, mit jenem blinden Rangtismus, womit er felbft einft die junge Chriftengemeinde auszurotten verfucht hatte. Bie aber ber Beiland von Ginem Geiner Junger verrathen, von einem ans bern in ber Ctunde ber Gefahr verlaugnet murbe, fo fdeint ber enghergige, pharifaifch gefinnte Theil ber Juden driften jur Gefangennehmung bes

Daulus beigetragen, ber liberalere Theil ihn aus Menfchenfurcht im Stiche gelaffen zu haben. Denn die Ersteren fennen wir ja bereits als feine erbittertften Gegner, die überall fein Unfeben und fein Birfen ju untergras ben bemuht maren, und von den Legteren wird menigfrens nirgende berichs tet, daß fie fich auch nur mit Ginem Borte fur ben gefangenen Rnecht Chriffi bei ber jubifden ober heidnifden Obrigfeit verwendet haben. Dieg ift aber um fo auffallender, da Safobus mit feinen Aelteffen die Bahl ber glaubig gewordenen Juden in Serufalem auf viele Myriaden angibt (Upg. 21: 20. ). Mag man auch dieg blog für eine Ipperbolifche Bezeichnung einer unbestimmten Menge erflaren und die Judendriffen ber Umgegend, fo wie die gerade jum Reftbefuche anwesenden Auslander mit einschließen: fo erscheint boch die Bahl nach allem, mas mir von der fpateren Gefchichte ber jerusalemischen Gemeinde miffen, 204) unglaublich, wenn wir nicht gu= afeich annehmen, daß die Majoritat berfelben aus folchen beffand, welche gwar die Baffer:, aber nicht die Feuertaufe des Chriftenthums empfangen hatten und baber in der Stunde der Entscheidung entweder in's eigentliche Judenthum gurudfielen oder fich als ebionitifche Gecte fortpflangten. Daß Die Reigung jum Abfall febr groß mar, erfeben wir aus bem Sebraerbrief, der holbit wahrscheinlich an palaftinensische Judendriften gerichtet und gwar nicht von Paulus felbit, aber boch unter bem birecten Ginfluß feines Beis ftes von Ginem feiner Schuler verfaßt ift. Bir haben Urfache anzunehmen, Daß ber machtige Ginbrud ber Erscheinung Chrifti nach Geinem Singange auch auf die große Daffe berer wirfte, die zwar an Geiner Rnechtsgeftalt Unftof genommen hatten, die aber von Ceiner balbigen Wieberfehr bie Er: fullung ihrer fleifchlichen Deffiashoffnungen erwarteten und fich baher aukerlich ben Chriftennamen beilegten, ohne barum ihre frühere Befinnungemeife aufzugeben. Ilm fo nothiger mar baber auch die furchtbare Rrifis bes judi= fchen Rriege, um biefem Scheinfrieden gwifden Judenthum und Chriftenthum ein Ende ju machen und eine Gichtung gwifden mahren und falfchen Befennern Jefu herbeiguführen.

Gleich am ersten Tage nach feiner Ankunft begab sich Paulus mit feinen Begleitern ju Jakobus, dem Borfieher der jerusalemischen Christensgemeinde, und theilte ihm und den bei ihm versammelten Aeltesten die Erstolge feiner gesegneten Wirksamseit unter den Heiden mit. Sie priesen Gott darüber (21: 20.), denn Jakobus erkannte ja, wie wir aus den Berhandslungen des Apostelconcils und aus dem Galaterbrief wissen, die eigenthümsliche Mission und Gnadengabe des Paulus brüderlich an, odwohl er seinen rigenen Wirkungsfreiß auf die Juden beschränfte und für seine Person sich

<sup>1. §. 2.)</sup> die Bahl der bekehrten Juden in der gangen Welt nicht einmal 144,000.

Rirchengeschichte I. 1.

eng an die Formen ber 21. Tlichen Frommigfeit anschloß. Allein fo bach= ten nicht alle Glieder feiner Gemeinde. Bielmehr herrschte unter vielen, und wie es ficheint, unter der Mehrgahl derfelben ein frartes Borurtheil ge= gen den Beidenapoftel, fie hatten ihn im Berbacht, daß er nicht bloß die Beiben von der Berbindlichfeit des mofaischen Gefeges freispreche, fondern auch alle ausländischen Juden jum Abfall von demfelben verführe und fie auffordere, ihre Rinder nicht befchneiben zu laffen. Run hatte er zwar allerdings den Grundfaß aufgestellt, daß der Menfch ohne bes Gefeges Werfe, aftein durch den Glauben an Jefum Chriftum felig werde, und tarin ftimm= ten mit ihm Petrus und alle Apostel überein (Apg. 15: 11. ). Diefer Grundfaß mußte mit der Beit die Aufhebung bes Ceremonialgefeges auch für die Judendriffen nach fich gieben. Aber er mar weit davon entfernt, diefe Aufhebung ploblich und gewaltsam zu vollziehen, vielmehr überließ er dieß der inneren Entwicklung des evangelischen Beiftes, wie er felbst deutlich ge= nug bezeugt in den Worten: "Bit jemand befchnitten berufen, fo giebe er die Borhaut nicht über; ift jemand in ber Borhaut berufen, fo befchneide er fich nicht. Die Befchneidung ift nichts und die Borhaut ift nichte, fonbern bie Saltung der Gebote Gottes. Ein jeglicher bleibe in dem Buffande, in bem er berufen worden" (1 Ror. 7: 18-20.). Ja er accommodirte fich felbit manchmal an die jubifchen Formen, wie in der Befchneidung des Si= motheus (Apg. 16: 3. ), wenn man nur nicht behauptete, baf die Befchneis bung, oder irgend ein Gefegeswerf jur Geligfeit nothwendig fei. Die obige Befchuldigung war alfo nur halbwahr und beruhte auf einem voreiligen Schluß aus der Lehre bes Paulus, vielleicht auch auf einigen praftifchen Beifpielen folder Judendriften, welche in der Abschüttelung des alten Joches weiter geben mochten, als er felbft unter ben bamaligen Berhaltniffen fur weife und zweckmäßig bielt.

Safobus, bem die Erhaltung der Eintracht in feiner Heerde und das Wohl des "Bruders" Paulus fehr am Herzen lag, ertheilte ihm daher den Rath, an den asketischen llebungen des Nafiraatsgelübdes (vgl. 4 Mos. 6: 1—21.), das gerade, wie durch providentielle Fügung, vier arme Glieder der Gemeinde auf sich genommen hatten, Theil zu nehmen, die Kosten der damit verbundenen Neinigungsopfer für sie zu bestreiten, was für ein verzienstliches Werf galt, und auf diese Weise jene gefahrdrohende Anklage factisch zu widerlegen. Der Freiheit der Heidenchristen wollte er dadurch nicht zu nahe treten. Daher die Erinnerung an das Decret des Apostelconeits (Apg. 21: 25., vgl. 15: 20. 29.). Dem Paulus aber, als einem gesbornen Juden, glaubte er eine solche Unterwerfung unter eine masaische Berordnung wohl zumuthen zu dursen, zumal da der Herr Selbst freiwillig dem Gesche unterthan gewesen. Paulus, der ja mit Gedanken der Liebe und des Friedens nach Jerusalem gekommen war, befolgte den wohlgemeinsten Nath, unterzog sich den Entbehrungen der Nassier und zeigte am sole

genden Tage den Priestern die Zeit an, wann das Gelübde beendigt und das abschließende Opfer dargebracht werden follte. Natürlich that er dieß nicht etwa bloß aus Accommodation an die Schwäche der judischen Brüder, sondern mit gutem Gewissen, wie er denn auch anderwarts freiwillig sich der Zucht des Geseges unterwarf, 2005) freisich nicht, um sich damit die Seliakeit zu erwerben.

Dief ift die bisber gangbare Auffaffung des Abschnitts Upg. 21:18-26. Rach ber neuen, von Biefeler 295) vorgetragenen Unficht bagegen mare. Daulus gar nicht Rafiraer geworden, fondern hatte blof bie Roffen ber Opfer fur die vier Rafiraer ber Gemeinde getragen, beren fruber übernommenes Gelübde (vgl. B. 23.) fchon mit dem folgenden Lage ablief (B. 26.). Dann muß man bas ayrioSgre, welches ihm Jakobus B. 24. jumuthet, von der gewohnlichen Reinigung verfteben, welche ber Darbringung ber Opfer und jedem Tempelbefuche, befonders ber Gefffeier vor= anging (vgl. 1 Cam. 16: 5., 2 Mof. 19: 10., 2 Maff. 12: 38., 30b. 11: 55.), und den etwas fchwierigen B. 26. fo überfegen: "Da jog Paulus die Manner herzu und nachdem er fich mit ihnen am falgenden Tage gebeiligt hatte, ging er in den Tempel hinein, anmelbend die Bollendung ber Tage bes Rafiraats (und blieb bafelbft), bis für einen jeden von ihnen bie Gabe dargebracht murde." Dazu paßt allerdings ber Morift (προςηνέχθη) portrefflich, der die wirfliche Darbringung ber Opfer an Diefem Lage, alfo die Lofung des Rafiraatsgelubdes angudeuten fcheint. Bei ber andern Muffaffung muß man ihn ale Futurum nehmen (donec offeretur), wobei man aber, in indirecter Rede mit Eug ob, wie hier, durchaus den Conjunctiv ers warten follte (vgl. 23: 12. 21., 25: 21.). Cobann wird 24: 18. auss drudlich bemerft, daß ber Apostel an dem felben Tage, an welchem er geheiligt ( ήγνισμένον vgl. das άγνισβείς 21: 26. ) im Tempel opferte, gefangen genommen worden fei. Endlich wird badurch ber Unftog wenigftens einiger: maagen gehoben, den ein formliches Rafiraat von Geiten bes Seidenapoftels gu haben scheint. Freilich schloß auch die Theilnahme und Sulfleiftung bei ber blogen Lofung bes Gelübbes im Grunde eine relative Billigung beffelben und ber damit jufammenhangenden judaifirenden Frommigfeit in fich.

So trafen also hier die beiden Apostel von verschiedenen Gesichtspunkten aus zusammen in demselben confervativen und irenischen Sinne. Man kann ihre herablassende Liebe und Schonung der Schwachen, — wenn man nicht diese Zeloten vielmehr zu den Harten zahlen will — ihre selbstverläugnende Rücksicht auf die Erhaltung der Einheit der Kirche hochachten und bes wundern, 207) und do.h dabei der Bermuthung Naum geben, daß vielleicht

<sup>285) 2(</sup>pg. 18: 18. vg. darüber oben G. 212 ff. befondere bie Mete.

<sup>100)</sup> Chronelogie S. 105 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> R. Stier fagt mit Rudficht auf Diefe Machgiebigfeit ber Upoftel gegen bie

dieß Mal beide, der Eine durch Rath, der andere durch die That, in der Accommodation zu weit gegangen feien. Da bie ausbrudlichen Erflärungen ber Apostel felbst und verbieten, fie von aller menfchlichen Schwachheit aude junehmen; fo barf man wohl in aller Chrfurcht und Befcheidenheit fras gen: Ronnte nicht, ja mußte nicht ihr Berfahren in Diefem Falle bagu dies nen, die Gefegebeiferer in ihrem unevangelifden Errthum gu beftarten, als fei Die Beobachtung ber mofaifchen Ceremonien nothwendig gur Geligfeit? Satte nicht Jafobus vielmehr ben Paulus im Princip rechtfertigen und ben alten pharifaifchen Cauerteig furchtlos befampfen follen? Und beging nicht Paulus bier - freilich unter viel gefährlicheren Umftanden - von feinem Standpunfte aus benfelben Wehltritt, ben er an Petrus in Untiochien fo fcharf tabelte? Satte er nicht beffer baran gethan, auch bief Dal biefen Salberiften fraftigen Widerfrand zu leiften, wie einft bei ber ihm gugemus theten Befchneibung bes Beiben Titus (Gal. 2: 5.)? Wir magen nicht barüber zu entscheiden, ba uns Lufas feinen nabern Aufschluß über bie Berhaltniffe ber jerufalemifchen Gemeinde gibt. Ohne Zweifel war die Stellung bes Infobus eine außerft fchwierige, ba er bei der junehmenden Berftodung ber nation und bem herannahenben gottlichen Gericht noch immer als Bermittler gwifchen ber alten und neuen Ochonomie bagufteben batte benn bas mar feine eigentliche Miffion - um noch moglichft viele aus bem Feuerbrand zu retten. Und follte Paulus diefmal vielleicht etwas zu viel nachgegeben haben, fo that er es boch aus den ebelften und mohlmeinendffen Motiven. Jebenfalls aber geht aus bem weiteren Erfolge hervor, bag mes nigftens die Juden durch diefe feine Unnaberung nicht gunftiger geftimmt, vielmehr vielleicht gerade burch fie nur noch mehr erbittert wurden.

Denn noch vor dem Ablauf der Pfingstwoche 208) erregten fleinafias

schwachgläubigen Juden: "D ware bech in der Refermationszeit die fer Sinn herrschend gewesen! Es waren so wenig zwei evangelische Kirchen einander gegenüber getreten, als damals eine paulinische und eine petrinische Sesmeine Gottes!" (Die Reden der Apostel Th. II. S. 219.)

ben seien. Gewöhnlich versteht man darunter die ganze Dauer des Masiräatszgelübdes der vier Brüder. Allein das streitet gegen die jüdische Sitte. Das Masiräat dauerte entweder lebenslänglich, oder wenigstens dreißig Tage. Grotius, Kühnöl und de Wette nehmen daher an, daß von dem Nasiräat der vier Brüder damals noch sieben Tage übrig waren, und daß sich Pauslus bloß für diesen Rest an sie angeschlessen habe, und de Wette meint, daß die Priester denen, welche die Kosten des Gelübdes trugen, eine fürzere Zeit nach ihrem Belieben erlaubten. Allein für einen selchen Gebrauch läßt sich gar kein Beweis beibringen, und sedann widerstreitet diese Annahme durchzaus der Angabe der zwölf Tage 24:11., welche seit der Abreise des Paulus von Täsarea nach Jerusalem bis auf den sechsten Tag seiner Gesangenschaft in Täsarea verstossen waren. Diese muß man nämlich so berechnen: 2 Tage für seine

tifche Juden, die gerade beim Pfingftfeft anwefend waren und den Beis benapoftel fchon in Ephefus vorfolgt haben mochten, einen wilden Auflauf gegen ihn, ergriffen ihn im Tempel und ichrieen: "Belfet, ihr Danner von Ifrael! das ift ber Menfch, ber alle allenthalben lehret gegen bas Bolf, gegen das Gefes und gegen ben Tempel, ben er entweiht hat." Die Fanatifer ichloffen nämlich ohne Grund aus feinem Umgang mit bem Beis denchriften Trophimus, der ebenfalls von Rleinasien frammte (20: 4., 2 Tim. 4: 20.), er habe Griechen in das Seiligthum geführt, mas bei Todesftrafe verboten war. 299) Die wuthende Menge fchleppte ihn aus bem Tempel, damit diefer nicht durch Blut verunreinigt murbe, mighandelte ihn und hatte ihn ohne Zweifel umgebracht, wenn nicht gur guten Ctunde ber Tribun ber romifchen Befagungscoborte, bie in ber benachbarten Burg Untonia nords weftlich vom Tempel fationirt mar, mit feinen Coldaten und Sauptleuten herbeigeeilt mare. Claudius Luffas - fo bieg ber Chiliard, nach 23: 26. entrif ben Beugen Jefu Chriffi bem ergrimmten Pobel und ließ ibn, an zwei Retten gebunden, in die Raferne bringen. Bie vortheilhaft contraftirt hier der gefegliche Ordnungofinn der heidnischen Romer gegen bie gugellofe Buth des entarteten Bolfes Gottes! Paulus hielt nun von der Treppe der Burg eine hebraifche Diebe (22:1-21.) und hoffte burch bie einfache Ergablung feiner Befehrung vom ftricteffen Pharifaismus gum Chris ftenglauben und durch die Schilderung der großen Thaten Gottes unter den Beiden die aufgeregte Menge einigermaafen zu beruhigen. Alle er aber an feine gottliche Berufung gum Seibenapoftel fam, Die burch eine Bifion im Tempel an ihn ergangen mar, ba brach der Tumult auf's Reue los, und fturmifch murde feine Sinrichtung verlangt. Der Tribun, ber ihn guerft

Reise nach Jerusalem; 3ter Tag Zusammenkunft mit Jakobus (21:18—25.); 4ter Tag (wahrscheinlich das Psingskest) Opferung im Tempel mit den Nassüräern und Gefangennehmung (21:26—22:29.); 5ter Tag Verhör vor dem Snenedrium (22:30—23:11.); 6ter Tag Abends 9 Uhr Wegführung nach Cäsarca (23:12—31.); 7ter Tag Ankunft dasethst (23:32—35.) und die übrigen 5 Tage hatte er dort bereits gefangen gesessen, als Ananias von Jerusalem ankam (24:1—23.). Man sieht, daß auf diese Weise bleß Ein Tag (statt der vermeintlichen sieben) für das Nasiräerthum Pauli übrig bliebe. Unter diesen Umständen scheint mir die Auskunft Wieselers a. a. D. S. 110. alle Beachtung zu verdienen, daß Lukas unter den έπτὰ ἡμέραι die Pfingskwoch er verstehe, was er bei seinen Lesen verausselsen konnte, da er ja kurz zuvor (20:16.) die Absücht Pauli, dieses Fest zu seiern, gemeldet hatte.

<sup>200)</sup> Un den Säulen des Vorhofs der Ifraeliten ftand in griechischer und lateinis scher Sprache die Warnung: "Kein Ausländer (Nichtjude) dorf in das heiligthum eingehen" (Joseph. de bello Jud. V. 5, 2.). Nach Philo und Josephus hatten die Juden das Recht, oder vindicirten es sich wenigstens, jeden Juden, selbst einen Römer, der durch Ueberschreitung dieser Grenze den Tempel profanirte, zu tödten.

für einen Aufrührer hielt, wollte ihn geißeln laffen, um ihm bas Bekennts feines Berbrechens ju entlocen. Bon biefer Schmach wurde jedoch Paulus befreit, indem er erklarte, daß er romifcher Burger fei.

### 4. 69. Paulus vor bem Snnedrium.

Um andern Tage schickte Lyfias den Gefangenen vor das versammelte Synedrium. hier benahm fich Paulus mit Burde und Rugheit. Er wollte sich zuerft in ordentlicher Rede vertheidigen. Als er aber barin von bem vorsigenden Sobeprieffer Unanias, einem folgen und graufamen Menfchen, der nachher im judifchen Kriege von Morderhand fiel, auf eine robe und ungefesliche Weife unterbrochen wurde und auf deffen Befehl hin auf den Mund gefchlagen werden follte: ba entfielen ihm die Borte: "Gott wird dich fchlagen, du getünchte Mand!" (23:3.) d. h. bu Beuchler, ber auswendig weiß und inwendig fcmubig ift, beffen Betragen im Biber= fpruch mit beinem heiligen Umte fteht. Go treffend und wohlverdient diefer Borwurf an fich auch mar, fo ging er doch aus leidenfchaftlicher Beftigfeit hervor, welche von der ruhigen Wurde und Resignation Jesu bei noch groberer Beleidigung (Joh. 18: 22. 23.) nachtheilig abfricht, 200) und verftieß gegen die dem Trager des Hohepriefterthums schuldige Hochachtung. Das fühlte auch Paulus felbit und beftrafte fofort durch Unführung einer Schrifts ftelle (2 Mof. 22: 28.) feine Uebereifung. 201)

<sup>200)</sup> Diesen Contrast hebt schon Hieronymus, und wohl zu stark, herver, contra Pelag. III im Ansang: Ubi est illa patientia salvatoris, qui quasi agnus ductus ad victimam non aperuit os suum, sed clementer loquitur verberanti: si male locutus, argue de malo, si autem bene, quid me caedis? sügt aber mitbernd hinzu: Non apostolo detrahimus, sed gloriam Domini praedicamus, qui in carne passus carnis injuriam superat et fragilitatem.

<sup>301)</sup> Einige Schwierigkeit machen die Worte: "Ich wußte nicht, daß es der Bohepriefter fei" 23:5., ba Paulus bas boch ichon aus dem Prafidium und aus der Amtstracht erseben konnte, auch wenn er den Ananias nicht perfon= lich fannte. Man hat daher das odx noew verschieden gefast: 1) non agnosco, unter Boraussetung, daß Unanias feit seiner Berklagung beim Raifer nicht mehr eigentlicher Sohepriefter gewesen sei, sondern sich bas Umt mahrend bes Interregnums unmittelbar nach ber Ermordung feines Nachfolgers Jonathan bloß angemaaßt habe. 2) nesciebam, aber im ironischen Sinne: "Einen Menfchen, der fich fo unbeilig zeigt, konnte ich gar nicht fur ben Sobepries fter halten. Denn diefen freilich barf man nicht fchelten nach bem Gefet." Diese von Auslegern verschiedener dogmatischer Richtung, Camerarius, Calvin, Stier, Maner, auch von Baur (S. 207.), adoptirte Kaffung wurde uns nicht nöthigen, eine lebereilung in den früheren Worten bes Paulus anzunehmen. Man tonnte fich die Cache fo benten, daß er B. 3. nicht in der Aufwallung menschlichen Borns, fondern des richtenden heil. Gei= ftes gesprochen und im Namen Gottes bem etenden Unanias die Wahrheit

Da er fah, bag bei ber gereigten Stimmung feiner Gegner eine ruhige Bertheidigung unnug, ja unmöglich mar, fo fchlug er ben Beg ber Rlugbeit ein, die ja, fobald fie blok als Mittel für hobere Zwecke bient und mit der Bahrheit in feinen Conflict gerath, nicht nur erlaubt, fondern fogar gebeten ift (val. Matth. 10: 16. ). 302) Er bob nämlich die wichtige Lehre von der Auferftebung der Todten als Anflagepunkt hervor, marf damit einen Feuerbrand in die aus Cabducaern (an deren Spige Ananias ftand) und Pharifaern gemifchte Berfammlung und jog die frarfere Partei, menigftens fur ben Augenblid auf feine Geite. Raturlich bachte er fich bie Auferftebung ber Frommen überhaupt in ber engften Berbindung mit der Auferftehung Jefu, wie benn auch diefe lettere ausdrudlich von Reftus 25: 19. als Controverspunft bezeichnet wird. Man bat nun gefagt, daß biefes Stratagem eine unredliche Berfdriebung bes Streitpunftes fei. 503) 3mar wurde ihm allerdings eigentlich bie Lafterung des Befeges, bes Bolfes und Des Tempels ichuldgegeben; allein dieß war im Grund nur ber negative Musbrud fur feinen energischen Glauben an Chriftum, als ben Urheber einer neuen Schopfung, durch ben bas Alte vergangen und Alles neu ge= worden. Das mar fein einziges Berbrechen. Worauf ruht aber nach paus

gefagt und das Strafgericht verkundigt habe, das nachher wirklich aber ihn hereinbrach. (Achnlich Stier, Reden der Up. II G. 321 ff.). Allerdings ift der Ausdrud "übertunchte Band" nicht ftarter, als die Pradicate, welche Der Berr Gelbft den Pharifaern Matth. 23. beilegt, wo Er fie unter anderm auch mit "übertunchten Grabern" vergleicht B. 27. Es fragt fich aber, ob fich nicht in die Art und Beife, wie Paulus bas Wort gebrauchte, die natürliche Sige feines Temperamente einschlich. Gedann tritt die Fronie in B. 5. doch offenbar nicht flar genug herver. Daher haben wir im Terte Die Erklärung vorgezogen, welche in verschiedenen Wendungen von Bengel, Betftein, Rühnöl, Dishaufen, Deander, u. 2. vorgetragen wird, nämlich 3) non reputabam, ich bedachte in dem Augenblide nicht, fo bag barin gugleich eine Selbstberichtigung, eine Burudnahme bes icharfen Musbrude lage, fofern er das schuldige decorum verlette. Kann auch Diefe ungewöhnliche Bedeutung von eidevar aus Ephel. 6:8., Rol. 3:24. und andern Stellen nicht hinlang= lich erwiesen werden, fo liegt fie doch fehr nahe und ergab fich in Diefem Kalle von felbft aus bem Bufammenhang, wie benn auch die Buhörer feinen Unftel daran nahmen.

<sup>202)</sup> Treffend bemerkt Grotius zu 23:6: Non deerat Paulo humana etiam prudentia, qua in bonum evangelii utens, columbae serpentem utiliter miscebat et inimicorum dissidiis fruebatur. Anders fast die Sache Bengel:
Non usus est P. callididate rationis aut stratagemate dialectico, sed ad sui desensionem simpliciter eos invitat, qui propius aberant a veritate.

sos) So Dr. Baur a. a. D. S. 203 ff., der eben deshalb den Bericht der Apos stelgeschichte als unhistorisch verwirft und ihn aus der Tendenz erklärt, den Gegensat des Paulus gegen das Judenthum zu verdecken und ihn so viel als möglich zu judaisiren.

linischer Lehre diefer Glaube, worauf früht fich vor allem die Ueberzeugung von der Gottlichkeit des Chriftenthums? Offenbar auf die Thatfache der Auferstehung, wodurch ein neues Lebensprincip in die Menschheit eingeführt wurde. Daber nannten fich bie Apostel emphatisch "Beugen ber Auferstes bung" und wurden gerade wegen berfelben guerft verfolgt, als die Cadducaer bas Uebergewicht im hoben Rathe hatten (4: 2 ff., 5: 17 ff.). In ihr allein findet die Cehnfucht und hoffnung Ifraels ihre Erfüllung, und ohne fie hat die Auferftehung der Gläubigen feinen Grund und feine Bebeutung. Denn ,ift Chriftus nicht auferstanden, fo ift euer Glaube eitel, fo feid ihr noch in euren Gunden" (1 Ror. 15: 17.). Ebendefihalb ift man aber auch zu ber Unnahme berechtigt, bag Paulus, bem feine eigene Sicherheit meit meniger, als die Ehre feines Gerrn am Bergen lag, burch biefe Politif bes divide et impera bem Evangelium mo moglich jum Durch= bruch verhelfen wollte, indem er den Pharifaern gleichsam zum letten Dale, wenn auch fruchtlos, gurief: "Das, mas ihr als eine leere Formel fefthal= tet, ift in mir als lebendige Wahrheit vorhanden. Wollt ihr alfo die ge= fahrliche Regerei ber Cadducaer erfolgreich überwinden, fo mußt ihr mit eurer Auferstehungstheorie Ernft machen und an Chriftum glauben, ohne Belden fie ein eitler Traum ift." Wirflich legten fie unwillführlich aus Parteihaß über ben Apoftel ein Zeugniß der Unschuld ab, zu welchem fie Die bloße Wahrheits = und Gerechtigfeitoliebe nie vermocht hatte: "Wir finden nichts Urges an diefem Menfchen" (23: 9.). Gie fiellten auch nicht in Abrede, daß ihm ein Beift oder ein Engel auf dem Wege nach Damasfus erfchienen fei. Das war aber auch Alles. Diefen Geift als den Defs fas anguerkennen, bagu wollten fie fich nicht verfteben. Endlich entgog Que fas ben Apostel biefem immer wilber werdenden und lebensgefährlichen Parteiffreit des Canhedrin, der einen traurigen Beweis von dem entfeflis den Berfall ber gangen Ration ablegte, und brachte ihn wieder in die Bura Untonia.

In der folgenden Nacht, wo Paulus, ohnedieß durch viele Strapazen ermattet, von Bangigkeit und Saghaftigkeit überwältigt, an seinem Plane, in Rom das Evangelium zu verkündigen, irre werden mochte und sich nach oben um Licht und Starkung wandte, erschien ihm der Herr in der Bission und tröstete ihn mit der Zusicherung, daß er, wie in der Hauptstadt des Judenthums, so auch in der Hauptstadt der Heidenwelt von Ihm zeugen müsse (23: 11.). Diese Aussicht auf eine reiche Ernte, die ihm nachher unter den Stürmen der Meerkahrt bestätigt wurde (27: 24.), dieses göttz liche Muß war ihm ein Labetrunk für die bevorstehenden langen Leiden.

# §. 70. Paulus in Cafarea vor Felir und Festus. a. 58-60 (59-61).

Tage barauf machten mehr als 40 ber argften Beloten, im Ginverftands nis mit bem Sobepriefter und ber fudducaifchen Partei bes Synebriums, einen Mordanschlag gegen bas Leben des Daulus. Der romifche Tribun, Davon noch bei Zeiten burch einen in Jerusalem wohnhaften Reffen bes Apos ftels in Renntniß gefest, fandte ihn daber noch biefelbe Racht unter ftarter militärifcher Bededung, bie megen ber Berfchmorung und ber bamals in Palaffina immer häufiger werdenden Rauberbanden nothwendig fchien, fo wie mit einem Briefe, worin bie Cachlage bes Gefangenen befchrieben und feine Unfchuld bezeugt wird, nach Cafarea ju dem Procurator Felix. Diefen fennen wir aus Jofephus und Tacitus als ein fehr unmur: Diges Cubject, bas Grausamfeit, Ungerechtigfeit und Wolluft mit Cflavenfinn verband. 204) Er vermahrte ben Apoftel einftweilen im Pratorium, welches Berodes erbaut hatte, bis feine Unflager fich einftellen murben, und ber Proces beginnen fonne. Rach funf Tagen erfchienen Die Gegner aus dem Synedrium, an ihrer Spige Unanias felbit, fammt einem Abvocaten Ramens Tertullus, ber nun in einer fcmeichlerifchen und lugenhaften Rebe (25: 2-8.) ben Apostel als einen politischen Aufrührer, als Regerhaupt ber nagarenischen Secte und als Tempelichander anguschwärzen fuchte, fich jugleich über bie unberufene Dagwifchenfunft des Lyfias beflagte und bem Welir andeutete, den Gefangenen jum Geftandnig feiner Berbredjen gu emingen und durch beffen Beffrafung ober noch lieber Muslieferung an's Sonedrium fich die Gunft der Juden zu erwerben. Paulus dedte aber in feiner Bertheidigungerede (B. 10-21.) die Grundlofigfeit diefer Behauptungen auf, erinnerte an die Abmefenheit ber affiatifchen Juden, die als Augens jeugen ber vermeintlichen Tempelfchandung hatten erfcheinen follen, und ftellte fich felbit als den achten und confequenten Sfraeliten bar, mas er benn auch in ber That mar, fofern ja ber Meffias ber Kern und Ctern bes 21. 2.'e, bes Gefeges und ber Propheten Erfüllung ift. Der Landpfleger verschob einstweilen das Urtheil bis auf weitere Evideng, da er fein ftrafbares Bers brechen an ihm finden fonnte und in die Religionoffreitigfeiten der Juden fich nicht mischen wollte.

Einige Tage barauf ließ Felix ben Apostel aus dem Gefängniß ju fich

Diten, die sogenannten Siearier, deren er sich übrigens selbst zur Ermerdung des hohepriesters Sonathan im Tempel bediente, und falsche Messasse zu bestämpfen, und that es so, daß er die Flamme des Aufruhrs nur nech mehr ansachte.

fommen, um mit feiner jubifchen Frau Drufilla, 305) ber Tochter bes Ronigs herodes Agrippa bes Aelteren (12:1.), Die er ihrem fruheren Bemahl, dem Ronig Usig von Emefa, mit Bulfe bes (Magiers) Gimon ab: wendig gemacht hatte, 300) feine Reugierde über ben drifflichen Glauben gu befriedigen. Als aber Paulus zur praftischen Unwendung fam und ihm von der Berechtigfeit, Enthaltfamfeit und vom gufunftis gen Bericht in's Bemiffen rebete, ba erfchrack ber alte Gunder und ents ließ den furchtlofen Strafprediger mit ber Bemerfung, Die fo recht ben vom Stachel der Wahrheit getroffenen, aber ihr Tros bietenden Weltfinn charafs terifirt: " Wehe bin fur diegmal, wenn ich gelegene Beit habe, will ich dich kommen laffen" (24: 24 f.). Er war ohne Zweifel von der Unschuld des Paulus überzeugt, hoffte aber von ihm, der zwar felbft gewiß arm mar, aber fehr leicht burch feine chrifflichen Freunde in Cafarea und anderwarts Unterfrühung befommen fonnte, burch Geld bestochen zu werden. Ratur= lich verschmabte biefer ein foldes Mittel zu feiner Befreiung, vertrauend, bag ihm der Berr zu feiner Zeit fchon auf ehrenvolle Weife gemäß Ceiner Berheißung nach Rom verhelfen werde, und fo blieb er zwei Jahre in Cafarea gefangen (24: 27.), unverurtheilt, von den Chriften befucht, vom Landpfleger bisweilen angehort und, wie es scheint, milde behandelt, in uns unbefannter Thatigfeit fur bas Reich Gottes. 207) Als Felix nach Berfluß diefer Zeit abberufen wurde, hinterließ er, um fich ben Juden gefällig gu erweifen, die ihn aber bennoch megen feiner Bedrudung beim Raifer Rero verklagten, ben gefangenen Paulus feinem Rachfolger DR. Porcius Feft us, ber im Jahr 60 ober fpateftens 61 fein Umt antrat. 308)

soe) Sie fand nachher mit ihrem Sohne Agrippa beim Ausbruch des Besuv a. 79 einen kläglichen Sod. Josephus Antiqu. XX. 7, 2.

<sup>506,)</sup> Josephus Antiqu. XX 7, 1.

<sup>\*\*\*</sup>O7) Dishausen (zu Apg. 25: 27.) meint: "Die Hauptabsicht Gottes bei dieser Führung mochte wohl die sein, dem Apostel eine stille Zeit zur innern Sammlung und Vertiesung zu gönnen. Das fortwährende bewegte Leben Pauli mußte
ihm natürlich die Beschäftigung mit sich selbst, die nethwendige Bedingung
gesegneter innerer Entwicklung, erschweren. Die göttliche Gnade weiß daher
Beides zu vereinigen; sie braucht ihre Werkzeuge zur Förderung der Wahrbeit an Andere, nimmt aber auch zu Zeiten diese Werkzeuge selbst zu ihrer
persönlichen Vollendung in die Schule."

Dier haben wir wieder einen festen drenelegischen Anhaltpunkt für das leben Pauli, von welchem man verwärts und rückwärts rechnen kann. Zwar wird die Regierungszeit dieser zwei Precurateren nicht ausdrücklich angegeben, aber man kann sie durch Combinationen ziemlich genau bestimmen. Was nämlich zunächst den Felix betrisst, so muß der späteste Termin seiner Abberufung das Jahr 62 sein, da sein Bruder Pallas (ein Günstling Nero's), dessen Bermittlung ihm die Freisprechung von der Anklage der Juden auswirkte (Josephus Antiqu. XX.8, 9 f.), und der Präsect Burrus, der während dies ser Anklage noch lebte (XX.8, 9.), im Jahre 62 vergistet wurden, jener ges

Feffus, ber, nach ben wenigen Rachrichten über feine furze Abminiftration au fchliegen, soo) ein gerechtigfeiteliebender Dann, jedenfalls Giner ber bef= feren Landpfleger war, befuchte brei Tage nach feinem Umteantritt in offi= ciellem und perfonlichem Intereffe Berufalem und wurde vom Sohepriefter (Imael, dem Rachfolger bes Unanias) und ben vornehmen Juden um Mublieferung bes Paulus gebeten, ben fie unterwegs umgubringen gedachten. Aber auch Diefmal fchuste Gott Geinen Apostel burch bie Gerechtigfeit ber Beiden gegen die Bosbeit ber entarteten Juden. Feffus forderte fie ju einer ordnungemaßigen Unflage in Cafarea auf und hielt dafelbit Sage nach feis ner Rudfehr Bericht. Auch biegmal vermochten die Unfläger nichts zu be= weifen, meber bag er gegen bas (richtig verftandene) Gefes, noch gegen ben Tempel, noch - worauf es hier vor bem romifchen Tribunal eigentlich allein anfam - gegen ben Raifer gefundigt habe. Feffus, ber einerfeits den Juden gefällig fein, andererfeits aber doch auch dem guten Rechte bes Paulus, von deffen Unfchuld er überzeugt mar, nicht zu nahe treten wollte, fragte biefen, ob er unter feiner Aufficht vor bem Synedrium gerichtet merben wolle. Da berief fich Paulus, der als romifder Burger nicht gezwungen werben fonnte, fich einem nieberen Tribunal zu unterwerfen, auf ben Raifer und brady damit die Bahn gur Erfullung feines langft gehegten Bunfches, in ber Belthauptftadt vom Beltheiland ju zeugen. Feffus, ber Diefes Refultat vorausfehen fonnte, mußte naturlid, die jedem remifchen Burger guftebende Appellation anerfennen und fagte, als unbewußtes Berf: jeug ber gottlichen Borfehung (25: 12.): "Auf ben Raifer haft bu bich berufen, jum Raifer follft bu gieben!"

gen Ende (wenigstens nach dem Tode ber Raiferin Detavia, Zacitus Ann XIV, 65., Dio LXII, 14.), diefer im Unfang des Jahres 62 (Sac. XIV, 51 ff., Die LX, 13.). Der fruhefte Termin der Abberufung des Felir ift das Jahr 60 (vgl. darüber die genauen Combinationen von Biefeler, Chronol. 6. 66 ff.). Der Regierungsantritt Des Feftus, Der bloß Gin oder zwei Jahre Procurater war, muß in's Sahr 60 eder fpateftens 61 fallen, da fein Dach= felger Albinus jur Beit bes Suttenfestes vier Sahre vor dem judifchen Rriege, alfo a. 62 fein Umt bereits angetreten hatte (Jefephus de bello Jud. VI. 5, 3.), und da die judifchen Gefandten, welche mit feiner Erlaubniß in einer Streitsache nach Rem gingen, bert (wie Biefeler gegen Die gewöhnliche Unnahme ermiefen hat G. 93 ff.) nech vor ber Berheirathung ber Poppaa mit Nevo, welche nach Sacitus in den Mai des Jahres 62 fiel, angefemmen fein muffen. Mithin lösten fich Felix und Feftus a. 60 oder 61 ab, mahrscheinlicher a. 60, wie die bedeutenoften neueren Chrenelogen, Burm, Biner, Anger und Biefeler annehmen. Da nun Paulus bei der Un= funft bes Feffus bereits zwei Sahre in Cafarea gefangen gefeffen hatte (Upg. 24:27.), fo muß feine Gefangennehmung in's Sahr 58 fallen.

<sup>200)</sup> Mgl. über ihn, außer Act. 25 u. 26., Josephus, Antiqu. XX. 8. 9 f. de bello Jud. II. 14, 1.

Benige Tage darauf fattete ber junge Ronig Berobes Agrippa II. - ein Gunftling bes Raifers Claudius, an beffen Sofe er gebilbet morden mar, Cohn und Erbe bes Upg. 12:1. ermahnten Chriftenverfol= gers gleichen Ramens, Urenfel bes Berodes M. und ber lette Ronig aus biefem Gefchlechte , - mit feiner fconen, aber lafterhaften Schwefter Ber= nife, - die früher an ihren Dheim, Berodes von Chalcis, verheirathet gemefen, damals und auch fpater wieder, nach einer zweiten Berheirathung, mit ihrem Bruder im Berdacht ber Blutschande lebte und gulest die Das treffe der Raifer Befpafian und Titus murde, - dem neuen Landpfleger einen Chrenbesuch ab. Da er ein Jude und Aufseher des Tempels 310) mar, fo legte ihm Feftus ben Sandel mit Paulus vor, um fein Urtheil über Diefe religiofe Streitfrage und über die Auferstehung eines , gemiffen verftors benen Jefus" (25: 19.) ju vernehmen und baburch beffer in den Ctand gefest zu werden, an ben Raifer zu berichten. Der Ronig, dem bas Chriftenthum nicht unbefannt fein fonnte, - benn fein Bater hatte ja ben älteren Safobus bingerichtet und ben Vetrus gefangen gefest - munichte den Gefangenen gern felbit zu horen. Feftus ließ daher diefen Tage dar= auf in feinen Audiengfaal fommen, wo fich Agrippa und Bernife mit großem Geprange, fammt ben Dberften ber funf in Cafarea fationirten Coborten und ben vornehmften Militar= und Civilperfonen ber Stadt verfammelt batten, um ihre Reugierde ju befriedigen.

Bor diefer glangenden Buborerfchaft hielt Paulus, nach einer einleitenden Erklarung des Procurators, mit großer Freudigkeit eine Bertheidigungerede (26: 1-23.), durch welche die Beiffagung des herrn (Matth. 10: 18. Marc. 13: 9.) in Erfüllung ging: "Man wird euch vor Statthalter und Monige führen um Meinetwillen, jum Zeugniß fur fie und bie Bolfer." Er erzählte auch biegmal, wie vor bem Bolfe in Jerufalem, feine munderbare Umwandlung aus einem bigotten Pharifaer und Chriftenverfolger jum Apoftel Jefu Chrifti, um die Beiden zu befehren von der Finfterniß zum Licht und von der Macht des Catans ju dem lebendigen Gott. Er habe alfo feinen Beruf nicht willführlich gewählt, fondern er fei ihm aufgedrungen worden burch eine himmlische Erfcheinung, und er verfundige nichts, als die Erfüllung beffen, mas die Propheten bereits geweiffagt haben, ben Tod, Die Auferstehung und bas fur Juden und Beiden bestimmte Beil bes Deffas. Dem falten romifden Weltmanne erichien ber Inhalt ber Rebe, befonders mohl die Auferstehung, wie ten Athenern (17: 32.), als thoridite Schwarmerei eines überftudirten Gehirns. "Paulus, bu rafeft," fo rief ihm der Landpfleger unwillig gu, 311) ,, beine große Belehrfamfeit ( bein vieles

<sup>210)</sup> Es stand ihm auch zu, den hohepriester zu wählen, Josephus Ant. XX. 1, 3.
211) Andere, z. B. Olshaufen, fassen das Wort als Scherz, wodurch sich der Heide des Eindrucks der Rede entledigen und den Anhauch der Enade zurücks weisen wollte.

Lefen in ben jubifchen Schriften, auf welche er fich fo eben berufen hatte B. 22, u. 23.) verrudt bir bie Ginne," Der Apostel, bem vielmehr fein chemaliges Buthen gegen die Chriften als Wahnfinn erfchien (B. 11.), fonnte mit siegesgewiffer Ruhe antworten: "Ich rafe nicht, verehrtefter Reftus, fondern rede Worte der Bahrheit und Befonnenheit." Dann, gum jubifden Ronig fich wendend, rief er biefen jum Beugen auf, bag bie großen Thatfachen des Chriftenthums feine Winfelangelegenheit, fondern öffentlich in Jerufalem geschehen feien, und fragte ibn vor ber gangen Berfammlung auf's Berg und Gemiffen: "Glaubst bu - nicht mir, nicht ber Erfcheinung in Damastus, fondern junadift nur - ben Propheten, Die das Alles vorherverfündigt haben? Ja ich weiß, du glaubeft." Agrippa erwiederte - fei es nun im aufrichtigen Ernfte augenblicklicher Berftandesüberzeugung, fei es in ironifchem Spott, ber vielleicht nur feine innere Bewiffensbewegung verbergen follte - : "In Rurgem 312) überredeft du mich, ein Chrift ju merden." Da fprach Paulus bas große Wort, welches uns einen Blid in feinen beiligen Gifer gur Rettung von Geelen und in feine innere Gludfeligfeit bineinthun lagt: "Ich muniche wohl zu Gott, bag über furg oder lang nicht nur bu, fondern auch alle, die mich beute boren, folde werden mogen, wie ich bin, mit Ausnahme biefer Feffeln" (26: 29.). Bie unendlich erhaben fteht bier ber gefeffelte Rnecht Gottes über feinen Richtern, Diefen Cflaven der Welt in golbenen Retten!

### §. 71. Paulus in Rom.

Auch Agrippa mußte die vollkommene Unschuld bes Apostels bezeugen. Da er aber einmal sich auf den Raifer berufen hatte, so konnte ihn Festus weder freisprechen, noch verurtheilen, sondern mußte ihn nach Nom schiden. Er übergab ihn also bei der ersten Schiffsgelegenheit sammt einigen andern Wefangenen der Aufsicht des Hauptmanns Julius 312) von der kaiferlichen

Die Worte er δλέγφ 26:28. werden verschieden erklärt: 1) beinahe, es sehlt nicht viel (Chrusest., Luth., Beza, Grot.). Dann würde man aber παρ' δλέγον eder δλέγον erwarten. 2) mit Wenigem, mit so wenig Worten, mit so geringer Anstrengung, wie Eph. 3:3. (Men., Oleh.). Diese Ausstegung wäre nethwendig, wenn man B. 29. statt er πολλφ mit Lach mann nach cod. A. B. Vulg. εν μεγάλφ lesen müßte. 3) in kurzer Zeit, bald (Calv., Kühn., Neand.). Darnach gibt es denn auch drei verschiedene Deutungen der entsprechenden Werte in der Antwert des Paulus κ. εν δλ. κ. εν πολλ. B. 29., nämlich: 1) nicht bleß beinahe, sondern ganz. 2) sewehl durch Weeniges, als durch Großes, mag nun bei den Einen wenig, bei den andern (wobei man etwa an Festus denken könnte) viel erserberlich sein, um sie zum Christenthum zu bekehren. 3) über kurz oder lang.

nahrscheinlich derselbe mit Julius Priscus, der nach Sacitus Hist. II, 92. unter Bitellius a. 70 vom Centurio jum Prafecten der Praterianer avan-

Cohorte, und fo verließ Paulus Cafarea in Begleitung feiner treuen Gefahr= ten Lufas und Ariftarchus von Theffalonich (Apg. 27: 1. 2., vgl. Rol. 4: 10. Philem. 24.). Die Geereife, welche Lufas befonders ausführlich mit ber Unschaulichkeit eines Augenzeugen beschreibt, mar febr gefährlich, wie fich bei ber vorgerudten Sahreszeit faum anders erwarten ließ; benn als fie bei Lafaa auf der Infel Kreta landeten, mar der große Reft= und Ber= fohnungstag, ber auf den 10ten Tifri, gegen Enbe Ceptembers fiel, bereits vorüber (27: 9.). Paulus rieth jum Uebermintern, fand aber fein folgfa= mes Gebor, weil ber bortige hafen nicht geeignet ichien. Da ftrandete bas Schiff nach vierzehntägiger fturmifcher Fahrt an ber Rufte von Malta (27: 27. 33 ff., 28: 1.), und der Apostel wurde durch Gebet und guten Rath das Werfzeug zur Nettung ber gangen Mannichaft (27:21-26. 31 ff.). Um Gines Gerechten millen murben 275 Geelen erhalten. Co mar einft der herr bereit, um eines fleinen Saufleins willen Codom ju verschonen (1 Dof. 18: 32. ). "Die Rinder Gottes bleiben ohnmächtig und ichaten Die Belt. " Es ift dieß ber Glangpunft ber gangen Geereife. Bier zeigt fich bie Majeftat bes gefangenen Paulus gegenüber bem tobenden Sturm und ber ficheren Todeonabe, - ein gewaltiger Beweis feiner gottlichen Genduna.

Nachdem er drei Monate auf Malta verweilt und burch munderbare Errettung von bem Big einer giftigen Schlange (vgl. Marc. 16: 18.) und durch Rranfenheilungen den gutmuthigen Barbaren und dem Gouverneur der Infel Gefühle der Ehrfurcht und Dankbarfeit eingefloft hatte (28: 3-10.), fegelte er mit dem alexandrinischen Schiffe ,Raftor und Pollugu (28: 11.) nach Sprafus in Sicilien, wo er brei Tage blieb, bann nach Rhegium (Reggio), gegenüber von Meffina; von ba aus erreichte er in zwei Tagen den Landungeplat der agyptischen Schiffe , Putcoli ( Puzzuolo ) in der Rabe von Reapel, verweilte dafelbft eine Boche bei ber fleinen Chriffengemeinde und reibte bann ju Lande nach Mom, wo er etwa gegen Ende Dary des Sahres 61 oder fpateftens 62 eingetroffen fein mag. Einige Bruder ber romifchen Gemeinde maren ihm eine Tagreife ( 43 rom. Meilen) nach bem Städtchen Forum Appii an ber appifchen Strafe, ans dere wenigstens bis ju bem Gafthofe Tres Tabernae ( 33 rom, Meilen ) entgegengefommen und hatten ihm dadurch einen Beweiß der Achtung und Liebe gegeben, der ihm zu großer Ermunterung und Freude gereichen mußte.

Co war also fein fehnlicher Bunfch (19: 21., vgl. Rom. 1: 10 ff., 15: 23 ff.) und die Berficherung des herrn (Apg. 23: 11., 27: 24.) erfüllt, daß er noch in der Belthauptstadt von Chrifio zeugen sollte, wenn

sirte und nach Hist. IV, 11. sich selbst entseibte: Jul. Prisc. praetoriarum aub Vitellio cohortium praesectus se ipse intersecit, pudore magis quam neaessitate.

gleich in andern Berhaltniffen, ale er fich früher benten mochte ( Rom. 15: 24. ). Er wurde nun vom Centurio Julius, ber ibn auf der gangen Reife boffich und menfchenfreundlich behandelt hatte (27: 3. 43. 44., 28: 14. 15.), dem Oberbefehlohaber der faiferlichen Leibmache (praefectus praetorio) übergeben (28: 16.). 314) Da er aber nach dem Geffandnig des Feffus und Ugrippa felbft feiner Mebertretung ber Staatsgefete fcutbig mar, und bems gemäß die fogenannten litterae dimissoriae oder apostoli, worin der Procurator bem Raifer bie Unflagepuntte gegen ben Gefangenen und ben gangen Stand ber Cache auseinanderfegen mußte, nur gunffig fur Paulus ausges fallen fein fonnten, auch der Centurio ihm ohne Zweifel ein gutes Zeugnif gab: fo mußte die haft eine fehr leichte fein, und dieg wird durch die Befibreibung des Lufas 28:16 ff. beffatigt. Der Apostel mar zwar ftets von einem Coldaten, einem Pratorianer, bewacht und burch eine lange Rette an deffen linken Urm gebunden (B. 16. 17. 20.); 315) allein er durfte fich eine Privatwohnung miethen (B. 30.), Befuche annehmen und Briefe fehreiben und fonnte in diefer Lage zwei volle Jahre (B. 30, 31.), bis nach Einberufung aller Zeugen der eigentliche Proces begann, von welchem jedoch Die Apostelgeschichte nichts berichtet, ungehindert fur bas Reich Gottes mir=

Diese bei der eustodia militaris gebräuchtiche Fesselung, welche nicht die Besseraftrasung, sendern die sichere Verwahrung des Juquisiten bezweckte, steht sest aus Josephus, Antiqu. XVIII. 6, 7., wonach Agrippa mit dem wachehaltens den Centurio zusammengeschlessen war, und aus Seneca, Epist. 5: quemadmodum eadem catena et militem et custodiam copulat, vgl. Sen. de tranquill. 10: eadem custodia universos circumdedit alligatique sunt etiam, qui alligaverunt, nisi tu sorte leviorem in sinistra catenam putas.

<sup>314)</sup> Daraus, daß 28:16. bleg Gin Prafect (στρατοπεδάρχης) erwähnt wird, fann man mit ziemlicher Gicherheit fchliegen, bag ber treffliche Burrus, ber Freund Seneca's und mit ihm Erzieher Mero's, gemeint fei. Denn por und nach ihm gab es immer zwei Prafecten ber Leibwache. Da nun Burrus ichon im Kebruar, jedenfalls vor der Mitte Marg bes Sahres 62 pergiftet wurde, weil er fich der Berftogung der Raiferin Detavia und der Bermählung Nero's mit der Poppaa Cabina widerfest hatte (vgl. Zacitus, Ann. XIV, 51 seq.): fo murde daraus folgen, daß Paulus wenigstens Gin Sahr früher, alfo im Frühling a. 61 in Rom angelangt fei (vgl. Unger, temp. rat. p. 100 und Biefeter, Chrenel. C. 83 u. 87 ff. ). Es ift freilich möglich, aber nicht fo natürlich, den Gingular mit Mener und de Bette fo gu verfteben: "bem betreffenden praefectus praetorio, an welchen gerade die Ablieferung gefchab." - Daß die Commandeure der faiferlichen Leibmache, die bochften Militarperfenen der Ctadt, für die Bermahrung der aus den Provingen an den Raifer gesandten Inquifiten zu forgen hatten, mithin Lufas auch hier gang hifterisch berichtet, bas erhellt unter Underm aus Plinius, Epp. X, 65., wo Trajan fchreibt: Vinctus mitti ad praesectos praetorii mei debet. Bgl. Sofeph. Ant. XVIII. 6, &. 6 u. 7.

Das that er benn auch. Schon brei Tage nach feiner Unfunft ließ er die vornehmften romischen Juden, mahrscheinlich die Spnagogenvorfteher ju fich fommen, einmal weil er fein apostolisches Wirfen immer zuerft bei bem Bolfe ber Berheifung begann, und fodann, weil er fie von ber mahren Urs fache feiner Erfcheinung in Rom, von feinen reinen Abfichten unterrichten und neuen Machinationen zuvorfommen wollte. Denn er mußte befürchten, daß fie von Jerufalem aus verlaumderifche Berichte über ihn empfangen hatten und ihn als ben Reind ihres Bolfes betrachten murben. Dief mar aber nach ihrer Ausfage nicht ber Kall; fie haben, fo fagten fie, weber fdriftlich noch mundlich etwas Schlimmes über ihn vernommen, doch mun: fchen fie ihn felber naber ju boren, benn von ber driftlichen Gecte fei ihnen allerdings befannt, daß ihr allenthalben widerfprochen merte (28:21.22.). Run fonnte gwar allerdings das Synedrium erft nach der Appellation des Paulus officiell an die romifden Juden berichten, und Diefer Bericht fonnte megen bes bald eintretenden Winters, wo die Ceefahrt aufhorte (mare clausum), jedenfalls nicht wohl vor Paulus felbit anlangen. Much ift es moglich, daß biefe vornehmen romifchen Juden fich wenig um religie ofe Angelegenheiten befummerten. Indef bleibt es boch bochft unmahricheins lich, daß fie auch nicht einmal durch Priva tnachrichten Schlimmes über ben berühmten Apostaten gehort hatten, ba er ja fchon feit zwanzig Jahren von ber Judenfchaft in Palaffina, Rleinaffen und Griechenland gehaft und verfolgt worden, und ba die Chriftengemeinde in Rom, wie aus dem Romers brief hervorgeht, groß genug mar, um ihre Aufmerkfamkeit auf ihn zu lenfen. Ohnedieß frimmt der erfte Theil ihrer Erflarung nicht recht mit bem zweiten überein, bag ihnen ber allgemeine Biderfpruch gegen "biefe Cecte " bekannt fei. Dan wird baber in biefer angeblichen Unbekanntschaft ber Juben mit bem Beibenapoftel eine absichtliche Berftellung annehmen muffen, fei es nun, daß fie baburch feine eigene Borausfegung vom Gegentheil verachtlich perfiffiren wollten, fei es, daß fie fürchteten, fie fonnten bie Unflas gepunfte gegen ihn nicht durchführen und mochten dann von ihm felbft verflagt werden. Mis ihnen nun Paulus auf einen feftgefetten Tag bas Evans gelium naber verfundigte, entftand Zwiefpalt unter ihnen: einige glaubten, Die anderen verharteten ihr Gerg, wie Jefajas (6: 9, 10.) porber verfuns digt hatte, und fo fonnte er, von feinen eigenen Bolfagenoffen gurudgewies fen, fich wieder mit gutem Gewiffen an die Seiden wenden, die auch bier eine großere Empfänglichkeit an den Tag legten. Im Briefe an Die Philips per 1 : 7. 13. 14. fonnte Paulus fchreiben, baß feine Gefangenfchaft gur Borberung bes Evangeliums gereiche. Die machehaltenben Colbaten lesten einander ab, und jeder verfündigte, mas er vom Apofiel gehort hatte, feis nen Rameraben, fo daß das Wort vom Rreuge in ber gangen faiferlichen Leibmache (in beni praetorium, ten castra praetoria) befannt murbe (Phil. 1: 12-14.). Cohon die perfenliche Erfcheinung bes Apofiels, fein Duth,

feine Freudigkeit, Alles für feine Sache aufzuopfern, mußte zu Gunften feis ner Lehre wirken. Es fehlte zwar auch hier nicht an judaistrenden Irrlehsern, welche auß unlauteren Motiven, auß Neid und Zanksucht das Evangelium predigten, sein Ansehen zu untergraben und seine Lage zu verbittern suchten (Phil. 1: 15. 16.). Er flagt, daß unter den Judenchristen bloß drei, nämlich Aristarch, Marcus und Jesus Justus ihm zum Troste geworden seien (Kol. 4: 10. 11.). Allein er ließ sich dadurch nicht entmuthigen. Er vergaß felbstverläugnend seine eigene Person über der Sache des Herrn, und freute sich, daß auch durch seine Gegner die Thatsachen und Bahrheiten des Christenthums, wenn gleich mit manchen Irrthümern vermischt, verbreiztet wurden. "Bas liegt daran? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Borwand, sei es aus Wahrheit, Christus verfündigt, und darüber freue ich nich, ja ich werbe mich auch ferner freuen " (Phil. 1: 18.).

Seine Thätigkeit beschränkte sich aber nicht bloß auf die romische Gemeinde. Er hatte die meisten seiner Freunde und Mitarbeiter wenigstens zeitenweise um sich, nämlich Lufas, Ariftarch, Timotheus, Marcus, Tychifus, Epaphras, Demas, Jesus mit dem Zunamen Justus (Kol. 4:10—15. Phil. 2:19.25. Philem. B. 23. 24., vgl. 2 Timoth. 4:10 sf.). Durch sie konnte er um so leichter die Berzbindung mit allen seinen Gemeinden in Griechenland und Kleinassen erhalzten und ihre Leitung fortsühren. Dieß that er durch Absendung berselben an die Gemeinden mit mundlichen Instructionen und Briefen, durch welche er auf die ganze Kirche der damaligen Zeit und kommender Jahrhunderte wirfte, so daß wir noch fortwährend die Früchte seiner Gesangenschaft geznießen.

## §. 72. Die Briefe aus ber römisch en Gefangenschaft. a. 61-63.

Aus dieser Zeit stammen namlich die Sendschreiben an die Koloffer, an die Ephefer, an den Philemon, an die Philipper und der zweite Brief an den Timotheus, welche theils personliche Berhältnisse berühren, theils neuen Gefahren der Kirche begegnen und besonders durch die Entwicklung der Lehre von der Person Christi den Uebergang zu den johanneischen Schriften bilden. Das Paulus die genannten Briefe als Gefangen gener geschrieben habe, sagt er selbst an mehreren Stellen derselben, vogl. Ephef. 3: 1. 13., 4: 1., 6: 20. Kel. 1: 24. 29., 2: 1., 4: 3. 18. Philem. B. 1. 9. 10. 13. 22. Phil. 1: 7. 12 ff. 17. 19—26. 30., 2: 17. 2 Timoth. 1: 16., 2: 8., 4: 6 ff. 16 ff. Daraus allein solgt nun aber freizlich noch nicht, das Nom der Absassungsort sei, da er ja auch in Sasarca über zwei Jahre gesangen sas. Indes muß uns für diese Annahme schon de kast einstimmige Tradition der alten Kirche günstig stimmen. Hinsichtzich des zweiten Briefes an den Timotheus wird dies von allen neueren Krischenasschichtet I. 1.

tifern 216.) zugegeben, ba Rom e. 1: 17. ausbrücklich genannt wird, (vgl. auch Die romifchen Ramen Pudens, Linus und Claudia 4:21.); nur ftellt fich bier die fpater ju befprechende Schwierigfeit ein, ob der Brief aus der erften oder einer zweiten romischen Gefangenfchaft framme. Der Philipper= brief richtet c. 4:22. Gruße vom Saufe des Raifers aus, wobei man am natürlichffen an ben Palafe bes Nero und an Mitglieder feiner Leibmache ober feiner Dienerschaft benft. Much paft bas, mas Paulus c. 1:7. 12-18. von den fegensreichen Folgen feiner Gefangenfchaft fur die Musbreitung des Evangeltums fagt, weit beffer zu dem, mas die Apostelgeschichte uns über feine Lage in Rom, ale zu dem, mas fie und über feine Gefan= genschaft in Cafarea berichtet. Schwieriger ift ber Abfaffungkort ber Briefe an die Ephefer, Roloffer und an ben Philemon zu bestimmen. Doch laft fid für die Abfaffung berfelben in Cafarea, mofür fich Coulg, Dig= gers und Dener erflart haben, fein einziger positiver Grund anfüh: ren, mahrend die Freiheit und Freimuthigkeit der Predigt, die Paulus nach Ephef. 6: 19. Rol. 4: 3. 4. hatte, abermals auf Rom hinweist (vgl. Apg. 28: 30 f. ). Ferner läßt fich leichter benfen, bag bie vielen eben angeführten Mitarbeiter in Rom, bem Cammelplag ber Belt, als daß fie in bem meniger bedeutenden Cafarea mit ihm zusammentrafen. Endlich scheint die Stelle Philem. B. 22. enticheibend, wonach Paulus eine balbige Reife nach Phrygien ju machen hoffte. Daran fonnte er mohl in Rom, nicht aber in Cafarea benfen, benn bier mar vielmehr, nach Apg. 19: 21., 20: 25., val. Mom. 1: 13., 15: 23 ff., Rom und Spanien bas nachfte Biel feiner Bunfche, mahrend der Gedanke einer Rudkehr nach Kleinafien Damals fern von ihm lag (vgl. 2(pg. 20: 25.).

Bas die dronologische Ordnung diefer Briefe betrifft, fo nehmen mir an, daß die Briefe an die Ephefer, die Roloffer und an ten Philemon que erft und zwar faft gleichzeitig, mabrend ber zwei ruhigen Sabre Upg. 28: 30. 31. (a. 61-63), bann etwas fpater ber Brief an die Philipper und sulest der zweite an den Timotheus abgefaßt und abgefandt murden. 317)

mit Musnahme von Bottger in feinen Beitragen gur hifter. fritischen Gina leitung in die paulinischen Briefe. Göttingen. 1837. Abth. 2., wo er tie fonderbare Anficht aufftellt und icharffinnig vertheidigt, daß Paulus bochfiens fünf Sage in Rem gefangen gefeffen und den Reft der zwei Sabre in volliger Freiheit dafelbft zugebracht habe. Bgl. dagegen die Bemerkungen von Meander. I. S. 498 f. und Biefeler, Chronologie S. 411 ff.

Etenfo fchon Marcion (um 150) in feinem Ranen, ber chrenelogisch und zwar mit Ausnahme ber Briefe an die Theffalonicher, welche zuerft fieben fell= ten, richtig geordnet ift. Er las nämlich die 10 ven ihm anerkannten paulinischen Sendschreiben nach ber Ungabe bes Gpiph anins (haeres. 42, 9.) in folgender Ordnung: Galater, Rorinther, Romer, Teffalonicher, Laedicener (gleich Ephefer), Releffer, Philemon, Philipper. Achnlich Biefeler &.

Dafür fpricht namlich die Entwidlung, welche biefe Briefe binfichlich ber Lage der Gefangenichaft bes Upoffele fund geben. Rach Ephef. 6: 19. 20. Rol. 4: 3. 4. verfundigt er ungehindert bas Evangelium und erwartet feine Freis laffung. Im Briefe an Philemon in Roloffa beffelt er fich bereits bei dies fem eine Wohnung D. 22., ba die Berhaltniffe ber Rirche in Rleinaffen feine Gegenwart munfchenswerth machten und eine Beranderung feines frus beren Reiseplans in Bezug auf Spanien herbeigeführt zu haben fcheinen. Bon einem Berhore ift in diesen Schreiben noch nicht die Rabe, ebenso menig als in der Apostelgeschichte. Babrend der Abfaffung des Philipperbniefes fonnte er ichon von großen Erfolgen feiner Bredigt in Rom fprechen, was auf einen spätern Zeitpunft bindeutet (1: 7. 12-19., 4: 22.). Auch hatte er das mals noch die hoffnung auf balbige Befreiung und Bieberfeben ber Phis lipper (1: 25. 26., 2: 24.); aber boch maven die Aussichten nicht mehr fo gunftig, und bie Doglichfeir bes naben Martyrertodes frand vor feiner Seele (1:20-23., 2:17.). Rach dem zweiten Timotheusbriefe endlich batte er bie erfte gerichtliche Bertheidigung vor bem Raifer bereits bestanden (4: 16. 17.), er mar als ein llebelthater gefesselt (2: 9.), erwantete nur noch feine hinrichtung und fah feinen Lauf bereits als vollendet, feinen Kampf als ausgefampft an (4: 6-8.18.). Auf daffelbe Refultat führt bie Bahl ber um ibn versammelten Gefährten; benn Rol. 4: 7-14. merben beren acht, Philem. 10. 23 f. funf, im Philipperbrief blog zwei, Timotheus und Epaphroditus (1:1., 2:25., vgl. jedoch 4:21.), genannt, und jur Beit ber Abfaffung bes zweiten Timotheusbriefs hatten alle bis auf Lufas ben Upo= ftel verlaffen, theils in feinem Auftrage, wie Tychifus, theils freiwillig und mar, wie es fcheint, aus Furcht vor der drohenden Todesgefahr und aus Liebe gur Bequemlichfeit ( 4: 9. 10. 16., 1: 15.).

1. Der Brief an die Koloffer wurde durch Tychifus, den treuen Ges hülfen des Paulus (vgl. Apg. 20: 5., Tit. 3: 12.), überfandt (Kol. 4: 7. 8.), wie auch der Brief an die Ephefer (Ephef. 6: 21.). Diefer Umstrand in Verbindung mit der auffallenden Verwandtschaft des Inhalts beister Sendschreiben deutet darauf hin, daß sie fast zu gleicher Zeit abgefaßt wurden. Vahrscheinlich ist vor Kolosserbrief alter, da der Epheferbrief zum Theil dieselben Gedanken und Ermahnungen etwas ausführlicher entwickelt. 318)

<sup>422</sup> ff. seiner Chronologie, nur läßt er den Brief an den Philemon und an die Kolosser vor dem Briefe an die Epheser geschrieben sein (vgl. S. 455.).

<sup>216)</sup> An sicheren äußeren Kennzeichen für die Priorität der Abfassung des Einen oder anderen Briefes fehlt es. Zwar glaubt harles (in der Sinkeitung zu seinem gründlichen Commentar über den Spheserbrief, S. LIX.) in dem unscheinbaren Wörtlein zai ver buriz Sph. 6:21. einen entscheidenden Grund für die frühere Abfassung des Kolosserbriefs gefunden zu haben, indem es die ähntiche Stelle Kol. 4:7.8., als kurz zuvor geschrieben, vorausset, so das der Sinn der wäre: "auf das aber auch ihr" — wie die Kelosser, an welche

Die Gemeinde von Roloffa, einer unweit von Laodifea und hierapolis geles genen Stadt in Großphrogien, mar nicht von Paulus felbft, fondern ven feinen Schulern, befonders von Epaphras geftiftet und beftand meiftens aus Beidendriften. Die Beranlaffung jum Gendschreiben an fie maren die theils erfreulichen, theils bedenflichen Rachrichten, welche ihm Epaphras überbracht hatte (1:6-8., 4: 12. 13.). Der fleinafiatifchen Rirche drohte namlich eine naue Gefahr ber Berfalfchung bes Evangeliums, wovor ber Apoffel bie ephefinischen Meltesten schon früher in feiner Abschiederede (Apg. 20: 29. 30.) gewarnt hatte. Der grobe pharifaifche Judaismus mar einstweilen burch die gewaltige und entschiedene Polemif des Galaterbriefes jurudgedrängt worden. Run nahm aber die judaistifche Irrlehre eine feinere, fpiritualiftis fche Bestalt an und fing an, durch Berbindung mit Elementen hellenischer Philosophie fich jum Gnofticiemus ju geffalten. Biele gebildete Juden, be= fonders zu Alexandria, fchamten fich ber berben Realitat ihrer Religion und befleibeten bie einfaltige Nachtheit berfelben mit griechischen Feigenblattern; fie erklarten die Thatfachen ber beil. Gefchichte bloß fur fymbolifche Sullen boberer platonischer Ibeen und fuchten diese vermittelft der allegorischen Interpretation in bas A. I. felbft hineingutragen. Co entftand jene merfmur= bige Amalgamation von Judenthum und Beidenthum, welche wir oben ( 3. 119 ff. ) an Philo und den Therapeuten fennen gelernt haben. Die foloffischen Errlehrer icheinen übrigens in feinem birecten Bufammenhang mit diefem Eflekticismus zu fteben, fondern ihre Theorie erklärt fich einfacher aus

ich so eben geschrieben habe - "wisset, wie es um mich stehe, so habe ich ben Tychitus gefandt" ic. Cbenfo Wiggers, Mener, Meander (I. S. 524 not. 1.) und Biefeler (Chronol. S. 432.). Allein Paulus fonnte bei dem xai fehr wohl an andere Brüder, die Tychifus besuchen sollte, benfen, ohne das er gerade an fie geschrieben halte, und die Epheser hatten wohl nur dann dabei an die Keloffer denken konnen, wenn fie den Brief an dieselben ver fich gehabt hatten, wie wir, da fich fonft nicht die mindefte Gindeutung auf Dies fen Brief findet. - Umgefehrt haben die Bertheidiger der fruberen Abfaffung Des Epheserbriefs fich berufen a) auf Rel. 4:16., unter der Beraussebung, daß ber hier erwähnte Laodifeerbrief mit bem Cpheferbrief identisch fei. Dog= licherweise tonnte der Apostel aber auch preleptisch auf Diefen verweisen, ba er ihn fofort ju fdreiben beabsichtigte. b) auf Die Nichterwähnung Des Simes theus in der Ueberschrift des Epheferbriefe, mabrend er Rol. 1, 1. genannt wird, was darauf hindeute, daß er erft nach Abfaffung des erfteren Gendfehrei= bend in Rom eingetroffen fet. Diefe Nichterwähnung erklärt fich aber naturlicher aus dem entotlifchen Charafter Des Epheferbriefs, der überhaupt gar feine perfonlichen Berhaltniffe berührt, weder Gruge ausrichtet noch Gruge beftellt. Aehnlich verhalt es fich mit dem Brief an die galatischen Gemeinden. Doglicherweise konnte auch Timotheus nach der Abfaffung des Rolofferbriefs fich auf einige Beit von Rom entfernt haben und nachher bei ber Abfaffung bes Philipperbriefs wieder in ber Umgebung bes Apostels fein.

bem Effenismus in Verbindung mit der phrygischen Nationalität, welche zur Schwärmerei und Ueberspannung geneigt war. Sie erscheinen in unserem Briefe (besonders Kap. 2.) als assetische Theosophen, welche sich in die wolfenhaften Regionen der Geisterwelt verstiegen, auf Kosten der höhern Bürde Christi die Engel verehrten, sich einer verborgenen Weisheit rühmten und in der Ertödtung der Sinnlichseit das Mittel zur Entsündigung suchten.

Diesem judaistrenden Gnosticismus trat der Apostel mit einer positiven Polemik entgegen, indem er in inhaltsreicher Kürze die Lehre von der Persfon Tesu Christi und Seinem Erlosung werke entwickelt. Christus wird namlich dargestellt als das über alle Creatur erhabene Centrum der ganzen Genkerwelt, als der Bermittler der Weltschöpfung und Weltershaltung, als der leibhaftige Inbegriff der ganzen Fülle der Gottheit, als das Haupt der Gemeinde und die Quelle aller Weisheit und Erkenntniß; die durch Ihn gestiftete Erlösung umfaßt Himmel und Erde, entbindet von den äußerlichen Satungen, von dem vergänglichen Wesen dieser Welt und führt die Gläubigen stufenweise zur wahren Bollsommenheit. — Darauf solgen sittliche Ermahnungen, Nachrichten und Grüße.

2. Der Epheferbrief hat feine folche birecte und flar ausgesprochene Beziehung auf eine beffimmte Errlehre und auf einen beffimmten Leferfreis, und ift eben megen feines allgemeinen Charafters von einigen neueren Rris tifern, wie de Bette und Baur, für unacht erflart worden. Wenn man bedenft, daß Paulus drei Jahre in Ephefus gewirft hatte, fo muß es allerdingo befremden, daß er feine Lefer mit feinem Worte an diefen Muf= enthalt erinnert, meder von fich noch von feinen Befahrten Gruge aubrich= tet, vieimehr, alle Chriften umfaffend, in der dritten Perfon fchlieft (6: 24.), ja nach c. 1: 15. und 3: 2-4. (vgl. jedoch die ahnliche Redensart 2 Theff. 3: 11. Phil. 1: 27.) blog indirect, vom Borenfagen, mit ihnen befannt ju fein fcheint. Diefe auffallende Erfcheinung erflart fich genugend blof burch die Unnahme, daß wir hier ein Circularfchreiben vor und haben, meldes gwar an die fleinafiatifche Sauptgemeinde von Ephefus, befonders an Die dortigen Geidenchriften (vgl. 2: 11 ff. 19 ff., 3: 1 ff., 4: 17. 22. ), jugleich aber an die benachbarten Tochtergemeinden gerichtet ift, mit denen Paulus, jumal feit breis bis vierjahriger Abmefenheit nur theilweife perfenlich bekannt fein fonnte. 310) Dafur fpricht auch der Umfrand, daß die Worte

<sup>213)</sup> Achnlich schon Beza: suspicor non tam ad Ephesios ipsos proprie missam epistolam, quam Ephesum, ut ad caeteras Asiaticas ecclesias transmitteretur. Ebenfalls für ein enkyflisches oder katholisches Schreiben halten den Epheserbrief mit unwesentlichen Modificationen Usher (Annal. V. et N. T, ad a. 64. p. 686.), Hammond, Bengel, Heß, Flatt, Neander, Anger (der Laodicenerbrief. Leipz. 1843.), Harleß, Stier und A.

der Adresse: in Epison (1:1.) in dem wichtigen codex Vaticanus (B) blog am Nande, und zwar nach Tifchendorfs 20) Urtheil von zweis ter hand mit fleineren Buchstaben angebracht, im cod. 67 durch diafri= tifche Punfte als verdachtig bezeichnet find und nach der Angabe des Bafi= lius M. (adv. Eunom. II. 19) und des Sieronnmus (ad Ephes. 1:1.) auch in anderen alten Sandichriften gefehlt haben muffen. Ift nun gleich diefe Abreffe durch die überwiegende Autoritat der Zeugen binlanglich als die urfprügliche Lesart gefichert, fo erflärt fich body bas Weglaffen berfel= ben in manchen Abschriften am leichteften aus ber Annahme eines Rund= fchreibens. Endlich miffen wir, daß ber Gnoffifer Darcion aus der Mitte des zweiten Jahrh. in seinem Kanon den Epheserbrief als epistola ad Laodicenos (πρό3 Λαοδικέας) aufführte. 321) Das mar wohl feine ab= fichtliche Berfalfchung, mogu man feinen Grund absehen fann, und beffa= tigt die auch und fehr mahrscheinliche Bermuthung, daß der Rol. 4: 16. er= mabnte Brief an die Laodifeer, welchen die Roloffer auch lefen follten, der= felbe fei mit bem Epheferbrief, 322) Bielleicht war Laodifea die lette Ge= meinde in dem Enflus, wie benn auch in den apofaloptischen Genbichreis ben Ephefus den Anfang und das lauwarme Laodifea den Schluß macht.

Der Inhalt des Briefes ift, wie schon bemerkt, mit dem des Klosserbiefs vielsach verwandt, bezeichnet aber zugleich einen Fortschritt, indem die Idee der Rirch ein der innigsten Berbindung mit der Person und dem Werke des Erlosers ausführlicher entwickelt wird. Der dogmatische Hauptgedanke dieses Umlaufschreibens ift die Gemeinde in Christo Jesu nach ihrem ewigen Lebensgrunde, ihrer vielgliedrigen Einheit, ihrem Streit und Siege, ihrem steten Bachsthum und ihrem herrlichen Biele. Sie wird darges stellt als der Leib Jesu Christi, als die Fülle aller Seiner gottmenschlichen

s20) in den "Studien und Kritifen" 1847. S. 133 f.

<sup>221)</sup> nach Zertullian adv. Marc. V. 11 u. 17.

<sup>1822)</sup> Unter der êncoron i ix X Aaodexeias Kol. 4: 16. kann nach dem Zusammenshang bleß ein nach Laodikea bestimmter Brief des Paulus gemeint sein. Das ex bezeichnet Laodik. nicht als den Ort der Absassing, sondern als den Ort, wosher der Brief zin holen sei. Harleß, de Wette u. A. verstehen zwar darunter einen eigens für die Laodikeer bestimmten und verloren gegangenen Brief. Allein dann würde man eher die Bezeichnung rop nood Aaodexeis erwarten, auch ist es mislich, die Jahl der verlorengegongenen Briefe der Apostel ohne Noth zu vermehren; und in diesem Falle ist um so weniger Grund dazu verhanden, da Paulus schon drei Briefe gleichzeitig in dieselben Gezenden gesandt hatte. Neuerdings hat Wiefe ler (Commentat. de epist. Laodicena, quam vulgo perditam putant. 1844. und Chronol. S. 450 st.) die Ansicht vertheidigt, daß der Laodikeerbrief mit dem Briefe an Philemon indentisch sei. Doch steht ihr entgegen, daß dieser bloß von einer Privatangez legenheit handelt, und daß Philemon und Archippus nicht zu Laodikea, wie Wieseler zu zeigen sucht, sondern in Kolossä wohnten (Kol. 4: 17 u. 9.).

herrlichfeit, als ein wunderbarer Geiftesbau, ber auf Ihm, ale dem Grundftein, rubt, und in welchem Beiden und Juben gufammengefügt find ju einer nie vorber gefehenen Gemeinschaft des Friedens und ber Liebe. Dar= um dringt ber Apostel auch im paranetischen Theil besonders auf die Erhal= tung ber Ginheit (4:1 ff. ) und leitet die Pflichten ber Chegatten aus bem Berhaltniß Chrifti ju Geiner Gemeinde und Diefer ju 3hm ab (5: 22 ff.). Bir haben alfo bier einen Brief über die Rirche und fur die Rirche, que nachft von Rleinaffen, mittelbar aber aller Orte und Zeiten. Schon bei feinem Abschied von Ephefus fand ihm diefer Grundbegriff vor ber Ceele (Apg. 20: 28.). Dort brangte Alles jur festen Ausbildung ber firchlichen Einheit bin, im Gegenfaß fowohl gegen die bevorftebenben Berfolgungen von außen, als gegen die auffeimenden Irrlehren von innen, welche ben gefchichts lichen Inhalt des Chriftenthums zu verflüchtigen und aufzulofen drohten. Der Epheferbrief polemifirt gwar nirgends direct, wie der Rolofferbrief, aber er ift boch jugleich eine positive Biderlegung bes spiritualiftischen Gnofticismus und verzeichnet in idealen Grundzugen die Bahn, welche die Rirche in ber nachftfolgenden Beit einzuschlagen hatte, um biefem gefahrlichen Feinde einen unerschütterlichen Damm entgegenzusegen. 328) Richt als ob ihm ber bestimmte

<sup>323)</sup> Umgekehrt läßt Dr. Baur (S. 417 ff.) unseren Brief aus gnostischen Kreis fen des zweiten Sahrhunderts hervorgegangen fein, wofür Ausdrude, wie βρόνοι, πυριοτήτες, αιών, πλήρωμα, γνώσις, πολυποίπιλος σοφία, μυστήριον, Beugen follen! Daneben nimmt er aber zugleich eine montaniftische Quelle an, indem die Unfichten des Epheferbriefs vom heil. Geift und von der driftli= den Prophetie (3: 5., 4: 11.), von den Altersftufen und der Beiligkeit der Rirche (4:13.14., 4:3 ff.), von der Che (5:31.) querft vom Montanismus in Um= lauf gebracht worden feien! Ebenfo Schwegler, das Rachapoft. Beitalter II. C. 330 ff. u. C. 375 ff. Aber find benn nicht Gnofticismus und Montanismus zwei gerade entgegengefeste Sufteme, wie icon bas Berhaltniß Tertul= lians zu Marcien beweist? Und wie läßt es fich auch nur als möglich ben= fen, daß dieselbe Rirche, bie ben Gnofficismus als ihren Todfeind befampfte, folche vermeintlich gnostische Producte allgemein als apostolisch und fanonisch anerkannte? Es ift ein Grundirrthum der Baurichen Geschichtsconftruction, daß fie den Jrrthum gur Quelle der Bahrheit, die Finfterniß gur Mutter Des Lichtes macht, mahrend gerade umgekehrt die Barefie fich erft im Gegen= fat gegen die bereits substanziell vorhandene Bahrheit bildet und aus diefer ihre beften Baffen entlehnt. Die Weltanschauung des Gnofficiemus ftammt zwar vom Seidenthum, allein das, mas ihm diefe eigenthumliche Geffalt gab und ihn ju einem fo gefährlichen Feind ber Rirche machte, mar bie Berbindung altsorientalischer und griechischer Philosopheme mit driftlich en Ideen, Die er hauptfächlich aus den paulinischen und johanneischen Schriften entnahm. Mit demfelben Rechte, mit welchem Diefe Mues auf ben Ropf ftellende Rritif den Epheserbrief aus der valentinianischen und montaniftischen Schule ableitet, tonnte man den Gnoftiter Marcion jum Berfaffer des Galater= und Romer= briefs machen.

Berfaffungsorganismus ichon beutlich vorgeschwebt hatte, welchen wir im zweiten und britten Sahrhundert vorfinden, aber mas in der alten Rirche Bahres und Ewiges fich findet, mas fie jum fiegreichen Rampfe mit ben Fundamentalhareffeen befähigte, mas auch der Rirche jest wieder Noth thut zu ihrem Reubau, das war hauptfachlich die Ausbildung der Lehre von ber gottmenfchlichen Perfonlichfeit Chrifti und der darauf gegrundeten firchlichen Einheit, welche fich junachft an die fpateren Briefe Pauli, befonders den an die Ephefer und Roloffer, fo wie an die Schriften und fpatere Birtfam= feit des Johannes anfchlog. - Bas die Darftellung betrifft, fo ftromen Die Ideen in feinem andern Briefe fo ununterbrochen und in fo vielgliedris gen Perioden fort, als in dem an die Ephefer. Der verdorbene Gefchmad einiger modernen Kritifer hat dieß "Beitschweifigfeit," "wortreiche Ermeis terung" und bergl. genannt. Grotius hat es beffer verftanden, wenn er darüber urtheilt: rerum sublimitatem adaequans verbis sublimioribus, quam alla habuit umquam lingua humana! Das erfte Rapitel hat, fo su fagen, einen liturgifchen, pfalmartigen Charafter und ift wie ein begei= fterter Lobgefang auf den überfchwanglichen Reichthum ber Gnade Gottes in Chrifto und die Berrlichfeit des Chriftenberufes.

- 3. Der kleine Brief an ben Philemon, einen eifrigen Chriften in Roloffa, ift eine Empfehlung zu Gunften feines Staven One fimus, welcher feinem Herrn wegen eines Bergehens (nach alter Tradition wegen Diebstahls) entlaufen, vom Apostel aber in seiner Gefangenschaft bekehrt worden war und nun reumuthig in Gesellschaft bes Tychikus (Kol. 4: 9.) zurücksehren wollte. Das Schreiben ift eine "Blume chriftlicher Zärtlichkeit," ein unschästbarer Beitrag zur Charafteristif ber liebenswürdigen, gemüthlischen Personlichkeit bes Apostels, der mitten in seinen Sorgen für die ganze Kirche doch auch ein warmes Herz für einen armen Staven hatte.
- 4. Etwas fpater, als die genannten Briefe, vielleicht erft nach dem Ablauf der zwei erften Sahre der Gefangenschaft a. 63, 324) aber mahrs scheinlich boch noch vor dem Beginn des eigentlichen Processes, 326) ist der Brief an die Gemeinde zu Philippi geschrieben, welche Paulus zuerst auf europäischem Boden gegründet hatte und mit welcher er auf besonders

<sup>284)</sup> Sug schließt aus Phil. 2: 21. vgl. mit Kol. 4: 14. daß Lukas bei der Abkassung des Philipperbriefes nicht mehr beim Apostel war. Dech kann er sehr weht in den Grüßen c. 4: 21. mit eingeschlossen sein. Jedenfalls sinden wir ihn wieder bei ihm 2 Tim. 4: 10.

<sup>236)</sup> Zwar haben manche Ausleger nach dem Vergange des Chrysofte mus die aπολογία Phil. 1: 7. auf eine gerichtliche Vertheidigung bezogen (vgl. 2 Timoth. 4: 16. ἀπολογία μου). Allein dieses Wort ist offenbar eng mit τοῦ εδαγγελίου zu verbinden, wie schon der bei βεβαιώσει schlende Artisel und V. 16. zeigt, und charafterisitt die evangelische Thätigkeit des Apostels nicht sowohl gegenüber der heidnischen Obrigkeit, als gegenüber den judaistischen Irrelehrern (vgl. V. 16 u. 17.)

innigem freundschaftlichem Fuße frand (val. 1: 3-11.). Er wurde durch Epaphroditus abgefandt, welcher ihm eine Gelbunterftugung von den Phi= lippern überbracht hatte (4: 10. 18., 2: 25.). Dafür danfte ber Apoftel (4: 10-20.), verband aber damit jugleich Rachrichten über feine perfonliche Lage und fein Birfen in Rom (1: 12-26.), Ermahnungen gur Demuth und Gintracht, gur Freudigfeit im herrn, jum Gebet und jum Bohlgefallen an jeglicher Tugend, und Warnungen vor judaistischen Irrlehrern, welche ihre eigene Werfgerechtigfeit fatt der Glaubensgerechtigfeit aufftellen wollten (1: 27 - 4: 9.). Den Schluß bilben Gruge und ber gewohnliche Gegend= wunsch (4: 21-23.). In dogmatischer Sinsicht ift besondere die driftologische Stelle c. 2: 5 ff. wichtig. Conft aber bat biefes Schreiben mehr ben Charafter eines Briefes, ale die andern an Gemeinden gerichteten Briefe bes Paulus; es ift voll von perfonlichen Beziehungen, ber herzliche Erqus augenblidlicher Gindrude und Empfindungen, und ein liebliches Denfmal feines garten, theilnehmenden, für gebeiligte Freundschaft fo empfanglichen Gemüths.

# §. 73. Die Hypothese einer zweiten römischen Gefangenschaft bes Paulus.

Die Apostelgeschichte fchlieft ihren Bericht über bas Wirfen bes Paulus c. 28: 31. mit ber Bemerfung ab, bag er zwei Jahre in ber romifchen Gefangenschaft das Reich Gottes predigte und von dem Geren Jefu Chrifto lehrte ,mit aller Freiheit, ungehindert" (μετα πάσης παβέησίας αχωλύτως), und lagt es mithin gang unentschieden, ob er wieder frei geworden fei, ober nicht. Lufas scheint gerade diefe zwei ruhigen Sahre jur Abfaffung ober Fortfegung feiner (vielleicht fchon in Cafarea angefangenen ) beiden Edyrif= ten auf Grundlage theils alterer Documente theils eigener Unfchauung benust und bie Apostelgeschichte gleich nach Ablauf biefer Zeit vollendet gu haben. Ceine Abficht, in dem gweiten Berfe, welches fich an das Evan= gelium als unmittelbare Fortfegung anreiht, die Grundung der drifflichen Rirche durch die beiden Sauptapoftel unter Juden und Beiden barguftellen (vgl. 1: 8.), findet ihren angemeffenen Ruhepunft in der freudigen evange= lifden Birtfamteit bes Paulus ju Rom, der Sauptftadt ber gangen dama= ligen Welt und dem baldigen Mittelpunft der driftlichen Rirche. Damit war die dem Apostel gegebene Berheifung (23: 11., vgl. 19: 21., 27: 24.) in Erfüllung gegangen und der endliche Triumph des Evangeliums entichie= ben. war wir in wie bei in in in in

Run fnüpft sich aber daran fogleich die Frage nach dem weiteren Schicks sale des Apostels. Aus der Tradition ist bloß so viel unzweifelhaft und auch allgemein angenommen, daß er zu Nom unter Nero den Martyrertod starb. Ob dieß aber in der ersten, oder in einer zweiten romischen Gefangenschaft geschehen sei, darüber sind die Eregeten und Kirchenchistorifer noch heut zu

Tage unter einander uneine. 226) Rach ber Ginen Unficht murbe Paulus fcon im Jahre 63 ober 64 hingerichtet, nach der anderen erhielt er feine Freiheit, machte dann noch mehrere Diffionereifen und farb erft etwa a. 66 oder 67. Im letteren Falle mußte man die Freifprechung jedenfalls v'or das Jahr 64 fegen. Denn in biefem Jahre brach die große romifche Feuersbruft und in Folge berfelben bie graufame Chriftenverfolgung aus, bei welcher Paulus, als das haupt ber verhaften Cecte, gewiß am wenigs ften verschont geblieben mare. Bas nun aber die Thatigfeit des Paulus mifchen ber erften und zweiten romifchen Gefangenschaft betrifft, fo find darüber die Bertheidiger der letteren felbst wieder verschiedener Meinung. Baronius und Sug &. B. verlegen die Abfaffung der Paftoralbriefe vor die Zeit der Freilaffung, mahrend Ufher, Pearfon, Senden= reich, Giefeler und Reander ben erften Brief an den Timotheus und ben Brief an ben Titus ber Zwifchenzeit gwifchen ben beiben Be= fangenschaften, den zweiten Brief an den Timetheus, nach dem Borgange bes Eufebius, ber zweiten romifchen Saft zuweifen. Reander fest fich bann in feiner umfichtigen und befonnenen Weife aus ben hiftorischen Un= deutungen der Pafforalbriefe folgendes Bild von dem Theil ber Thatigfeit bes Paulus zusammen, welcher in ber Apostelgeschichte ganglich übergangen ware. 327 ) Rach feiner Befreiung führte Paulus junachft den im Briefe an den Philemon und an die Philipper ausgesprochenen Entschluß einer Bifi= tationereife nach Rleinaffen und Griechenland aus, ließ in Ephefus ben Ti= motheus jur Leitung der Gemeinde und als Wachter gegen die unterbef eingebrungenen Freiehrer jurud, brachte bas Evangelium nach Rreta, vertraute die fernere Ginrichtung ber Rirche auf Diefer Infel feinem Schuler Titus an, begab fich dann wieder nach Griechenland ( Nifomedien in Epirus ) und Rleinaffen, nahm von Timotheus Abschied und führte nun feinen fruheren Entschluß aus, bas Evangelium in Spanien zu verfundigen; 228) bier wurde er abermals gefangen genommen, nach Rom gefchleppt, fcbrieb von da aus den zweiten Brief an Timotheus und frarb darauf den Martnrers

unter den Bertheidigern einer zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus sind besonders zu nennen: Baronius, Tillemont, Usber, Pearson, Mosheim, Mynster, Sug, Wurm, Schott, Credner, Gieseter und Neander; unter den Gegnern derselben: Petavius, Lardner, Schrader, Gemsen, de Wette, Winer, Baur, Niedner, Wiesselfeter. Der lettere scheint uns diese Frage nach ihrer eregetischen und trazditionellen Seite am gründlichsten und schaffinnigsten untersucht zu haben (Chrenologie des apost. Zeitalters S. 461 sf. u. S. 521—551.)

<sup>827)</sup> Up. Gesch. I. S. 538 ff.

<sup>980)</sup> Monft er bagegen (de ultimis annis muneris apostolici a Paulo gesti, in feinen kleinen theologischen Schriften S. 234.) läßt umgekehrt ben Apostel zuserst nach Spanien und bann nach Kleinasien gereist sein.

tod. Wir muffen aber hier fogleich bemerken, daß sich fo viele und fo ausgebehnte Mifsionsreisen kaum in den Zeitraum von drei oder hochstens vier Jahren hineindrangen laffen, zumal da es nach dem, was und aus der Aposstelgeschichte bekannt ist, die Gewohnheit des Apostels war, die Länder nicht nur bloß zu durchstiegen, sondern in größeren Stadten sich langere Zeit nies derzulassen.

Bir wollen nan die wichtigsten Grunde für und wider die Hoppothese einer zweiten romischen Gefangenschaft mit möglichster Unbefangenheit prüsen. Es sind dabei sechs Punkte in's Auge zu fassen: 1) die Natur des Prozesses Pauli, 2) der Schluß der Apostelgeschichte, 3) die eigenen Aussichten des Paulus, 4) die Abfassungszeit der Pastoralbriefe, vor allem 5) des zweiten Briefes an den Timotheus, 6) die Aussagen der patriftischen Tra-

dition.

1. Bas ben erften Bunkt betrifft, fo mar Paulus eigentlich unfchul= dig und hatte fein Berbrechen begangen, wonach er vor dem Richterftuhl des romifden Gefeges perurtheilt werden fonnte. Denn ber romifche Ctaat hatte Damals vom Chriftenthum als foldem noch feine officielle Rotig genommen, . Daffelbe noch nicht für eine religio illicita erflart, und um innere Religiones ftreitigfeiten ber Juden befummerte er fich nicht. Felix, Feffus und Ugrippa waren von der Unichuld bes Apostels überzeugt; ber Bericht, mit welchem er nach Mom gefandt murbe, lautete ohne Zweifel gunftig, und bagu mochte ber Sauptmann Junius, ber ihn auf ber Reife achten und lieben gelernt hatte und ihm die Nettung feines Lebens verdanfte, feine auf die Rennt= nif feines Charaftere gegrundete Empfehlung bingugefügt haben. Allein auf der andern Ceite muß man bedenfen, baf die Juden gewiß fein Mittel unbenüßt ließen, um ben eigentlichen Streitpunft ju verfchieben und bas Opfer ihres Fanatismus ale einen Sterer ber offentlichen Rube, alfo ale einen politischen Berbrecher darzustellen, wie dieß schon ihr Advocat Tertullus in Cafarea versucht hatte. Un der Raiferin Poppaa, welche Rero a. 62 bei= rathete, fonnten fie leicht Unterfrugung finden, da fie judifche Profelytin mar und ofter mit Erfolg fur die Juden intercedirte, 320) Dagu fam die erfolgreiche Birkfamkeit bes Paulus in Rom felbit, wodurch viele Beiden und Juden jum Abfall von ihrer Religion verleitet, und die Aufmertfamfeit und ber Berbacht ber romifden Behorden auf die neue Gecte gezogen murden. Die im Jahr 64, alfo jedenfalls bald nach been Ablauf ber zwei Sahre Upg. 28: 30. ausgebrochene Berfolgung der Chriften fest voraus, daß diefe bereits ein Gegenffand bes offentlichen Saffes und Abfcheus ma= ren, benn fonft hatte das Gerücht, welches fie für die Urheber ber Feuers: brunft erflarte, mohl nicht fo leicht Gingang finden fonnen. Daß aber Rero fury juvor ben Paulus gerecht und billig follte behandelt haben, ift

<sup>30)</sup> Sofephus Archaeol. XX. 8, 11. und beffen vita. 6. 3.

febr unwahrscheinlich, ba er schon feit bem Jahre 60 und noch mehr feit dem Tode des Burrus a. 62 mit bodenlofer Willführ und fcheuslicher Graus famfeit regierte.

- 2. Das Schweigen ber Apostelgeschichte über ben Erfolg der Appellation an den Raifer und den Ausgang des Apostels ift auf ver= fchiedene Beife erflart worden, aus der Befanntschaft bes Theophilus mit demfelben, oder aus der Abficht des Lufas, eine Fortfegung ju fchreiben, ober aus Grunden ber Borficht, um nicht durch die Erwähnung ber neros nifchen Chriftenverfolgung eine Aufregung zu verurfachen, - mas aber alles leicht als unbefriedigend nachgewiesen werden fann. Wahrscheinlich war das Schickfal des Paulus bei der Bollendung der Acta noch gar nicht entschie= ben, und bann murde man baraus meder fur, noch gegen eine Befreiung argumentiren fonnen, wenn man nicht etwa annehmen will, daß gerade eine Berfchlimmerung ber Lage bes Gefangenen ober ber Ausbruch ber Ber= folgung gegen die Chriften den Berfaffer an der Fortfegung gehindert habe. Cest man aber die Abfaffung nach bem Tote bes Apoftels, fo fpricht fie eber gegen eine zweite Gefangenschaft, ba fie feinen Plan nach Spanien gu reifen, den er in Korinth faßte ( Mom. 15: 24. 28. ), aber fpater aufgege= ben oder boch in's Unbeftimmte binausgeschoben zu haben scheint (Philem. 22. Phil. 2: 24.), gar nicht erwähnt, und überhaupt ziemlich deutlich Nom als das auferfte und lette Biel feiner Wirtsamfeit bezeichnet (19: 21., 23: 11., 27: 24., val. 20: 25. 38.).
- 3. Paulus felbst spricht im Briefe an ben Philemon B. 22. und an die Philipper 1: 25., 2:24. die hoffnung auf Befreiung aus und baut darauf den Plan einer Besuchsreife zu feinen griechischen und fleinafiatischen Gemeinden, ja er bestellte fich schon eine Berberge in Rolossa. Indef laft fid baraus feinesmegs ficher auf die wirfliche Befreiung fiblie= gen. Denn er hatte biefe Soffnung nicht aus einer boberen Offenbarung, wie fie ihm in Betreff feiner Reife nach Rom zu Theil geworden mar, fonbern bloß aus feinem eigenen Beiffe und bem fehr naturlichen Bunfche nach bem Wiedersehen feiner Bruber und erneuter Thatigfeit fur das Reich Got= tes. Ein untrugliches Borbermiffen ihres perfonlichen Schickfals aber burfen wir ben Aposteln feineswegs jufchreiben. Bir finden vielmehr, baf bie Stimmung bes Paulus in folden Dingen je nach ben Umffanden mechfelte. In der Abschiederede zu Milet nahm er von den ephefinischen Welteffen auf immer Abschied; 300) feinen fruberen Plan, von Rom direct nach Spanien ju reifen ( Diom. 15: 24. ), gab er auf; und bei der Abfaffung bes Philips perbriefs war feine Erwartung ber Befreiung feineswegs fo zuverfichtlich, vielmehr fdwebte ihm die Doglichfeit des nahen Martyrertodes vor, 2: 17. und auch fubjectiv fdwanfte er zwifden bem Bunfche, abzufdeiben und beim

<sup>930)</sup> vgl. oben S. 237 f.

Herrn zu sein, und zwischen dem Bunsche, den Brüdern noch langer zu dienen, 1: 20—23. Wie leicht konnte aber in Rom eine ungunstige Berzänderung seiner Lage eintreten, zumal nachdem der eigentliche Proces bez gonnen hatte! Bei der Abfassung des zweiten Timotheusbrieses, den auch mehrere Bertheidiger einer zweiten Gefangenschaft noch vor seiner Befreiung geschrieben sein lassen, war er zwar auch noch bloß mit Einer Kette (2 Tim. 1. 16.), aber doch schon wie ein Berbrecher gesesselt (2: 8.), von vielen seiner Brüder, selbst von seinem Mitarbeiter Demas aus Todesfurcht verstassen (4: 10. 16—18.) und erwartete nur noch die Märtyrerkrone (4: 6—8.).

4. Ein viel frarferes Urgument ju Bunften einer zweiten romifden Befan= genfchaft fcheinen auf ben erften Unblick die Da ftoralbriefe gu liefern, deren paulinifcher Urfprung von einigen neueren Rritifern, Baur und be Bette, nach dem Borgange des Gnoffifere Marcion vergeblich befampft worden ift. Was nämlich junadift ben erften Brief an den Timotheus und den Brief an den Titus betrifft, fo halt es fchmer, biefelben in bie frubere Lebensgeschichte bes Paulus einzureihen, hauptfachlich befthalb, weil die Apostelgeschichte nichts von einer evangelischen Birkfamkeit des Daus lus auf ber Infel Rreta (jest Candia) berichtet, welche boch Tit. 1: 5. porausgesett wird. 331) Cabann icheint ber Inhalt berfelben beffer auf eine ipatere Beit ju paffen. Der Apoftel ertheilt namlich bem in Ephefus befindlichen Timotheus (1 Tim. 1: 3.) und bem in Rreta gurudgelaffenen Titus ( Tit. 1: 5. ) Inftructionen über die Einrichtung und Leitung der Rirche, befonders über die Erforderniffe und Pflichten der Rirdenbeamten und die Befampfung gnoftifirender Irrlehrer, die theils fchon vorhanden, theils mit prophetischem Blid als jufunftig gefchilbert werben. Endlich bat ber Beift und Ctyl ber Paftoralbriefe manches von ben übrigen Schriften bes Paulus Mbmeidende, mas man burch fein boberes Allter erflaren fonnte; fie find nicht fo bidactifd, dialeftifd argumentirend und ftreng jufammenhangend, wie g. B. ber Galater- und Romerbrief, fondern fast ausschließlich praftifch, fury hinmerfend und abrupt in ben Uebergangen, und über das Gange ift eine gewiffe Beb= muth verbreitet, als fehne fich ber Schreiber aus ber Sige bes Tages und bem Schauplas bes Streites in das Land ber Rube.

Allein alle biefe Bedenken gegen eine fruhere Abfaffung find feineswegs

<sup>931)</sup> Lukas weiß zwar von einem ganz kurzen und zufälligen Aufenthalt des Paufins in "Schönhafen" nahe bei der Stadt Lasaa (wahrscheinlich identisch mit dem Lissa der Peutingerschen Tafel) während seiner Reise nach Rom (Apg. 27: 8.). Dieser Aufenthalt kann aber unmöglich Tit. 1: 5. gemeint sein. — Nebrigens scheint mir diese chrenologische Schwierigkeit ein Beweis für die Nechtheit der Pastoralbriese zu sein, da ein späterer Fälscher sie gewiß nicht in solche Verhältnisse hineinverlegt hätte, welche sich in de Apostelgeschichte gar nicht nachweisen lassen.

zwingend und werden zum Theil schon badurch abgewiesen, daß die alte Kirche fast ganz einstimmig und auch viele Bertheidiger der in Frage stehens den Hypothese den ersten Brief an Tim. und den Brief an Tit. vor der ersten römischen Gesangenschaft geschrieben sein lassen. Wären sie furz nach derselben verfaßt, so wurde man irgend eine hinweisung darauf erwarten; eine solche sindet sich aber nirgends. Die Schwierigkeiten lassen sich, näher betrachtet, ziemlich genügend lösen.

a) Das Schweigen der Apostelgeschichte über die fretenfische Thatigfeit des Paulus ift nicht entscheidend, da fie überhaupt feinen vollständigen Bericht geben will und manches Undere, wie feinen dreijährigen Aufenthalt in Arabien (Gal. 1: 17.), feinen zweiten Befuch in Rorinth (f. oben G. 220), feine Wirksamfeit in Illyrien (Rom. 15: 19.) und viele feiner Trubfale und Berfelgungen (2 Ror. 11: 23 ff.) pollig übergeht. Paulus fonnte fehr mohl von großeren Stadten aus, wie Untiochia, Ephefus, Korinth, mo er fich Sabre lang aufhielt, eine Reife nach Rreta machen, und ba er nach Rom. 15: 19., vgl. B. 23., alfo vor feiner Gefangennehmung, die Berfundigung des Evangeliums zwifchen Jerufalem und Illyricum vollen bet und hier feinen Raum mehr hatte (wefhalb fich nun fein Augenmerk nach Rom und Spanien richtete): fo ift fogar febr mahrfcheinlich, daß er da= mals auch fcon in Rreta, ber zwischen diefen beiden Endpunften in ber Mitte gelegenen, großten und bedeutenbffen Infel bes Archipelague, gewesen war, fo gut als in Appern (Upg. 13: 4 ff.). 302) Und scheint die Unnahme am meiften begründet, daß die Reife bes Paulus nach Kreta, fo wie der Brief an Titus und der erfte an Timotheus, in die Beit feines dreis jahrigen Aufenshaltes in Ephefus (Apg. 19: 7. 10., vgl. 20: 31. 233) fallt, in welchen wir auch feinen zweiten, in der Apostelgeschichte ebenfalls übergan= genen, aber aus 2 Ror. 12: 13. 14., 13: 1. feftftebenden Befuch in Rorinth verlegt haben (C. 221.). Diefe beiden Reifen paffen febr aut gufammen, fo mie auch der nach Titus 3: 12. beabsichtigte Binteraufenthalt in Nifopolis, me-

<sup>382)</sup> Etwas vereilig hat Dr. Neander aus dem Umfiand, daß Lukas in seinem aussührlichen Reisebericht e. 27: 7 sf. nichts von riner Begrüßung durch christliche Brüder erwähnt, den Schluß gezogen, daß es damals überhaupt nech keine Christen auf Kreta gegeben habe (Up. Gesch. I. S. 543.). Denn eine mal hatten die Christen ja gar keine Gelegenheit, den zufälligen und vorübergehenden Aufenthalt des Paulus daselbst zu ersahren, und sodann kennte er in einem ganz andern Theil dieser großen Insel gewirkt haben, die schon bei Hoemer die "hundertstädtige" (kraróunous) heißt.

Dielleicht läßt fich die bekannte Differenz von 9 Monaten, welche sich zwischen der Zeitangab: des Lukas und des Paulus sindet, gerade dadurch ausgleichen, daß der letztere auch seine Reise nach Kreta und seinen zweiten Besuch in Kozrinth (2 Kor. 13: 1.), wovon er wieder nach Ephesus zurückehrte, mit eins begriff.

runter man wohl fein anderes, als bas in Epirus gelegene und zur Proving Uch a ja gehönige 334) Rifopolis zu verftehen hat, welches von Auguftus zum Undenfen feines Sieges über Untonius erbaut murbe und bald ju großer Bluthe gelangte. Denn wir miffen auch aus bem erften Rorintherbrief, ber um biefe Beit im Frühling a. 57 in Ephefus gefchrieben murbe (f. G. 221.), daß Paulus den folgenden Winter in Achaja, wozu, wie fo eben bemerft, auch bas epirotische Nifopolis gehorte, jugubringen hoffte (1 Ror. 16: 3 ff. 6., vgl. 2 Ror. 10: 15. 16. Upg. 19: 21. ). Diefen Plan führte er aus, nach Upg. 20: 2. 3. , und auf feiner Landreife über Mafedonien nach Korinth fann er ja febr mohl nach Nifopolis gefommen fein; biefe Moglichfeit wird fogar gur Gewißbeit burch die ausdrudliche Erflarung bes Apoftels in bem bald barauf a. 58 gefdriebenen Romerbrief, daß er damals in dem an Epis rus angrengenden Illyrien gewirft (15: 19.) und bag er in biefen Gegens den feinen Raum mehr zur Berfundigung bes Evangeliums habe ( B. 23. ). Much fagt bie Apostelgeschichte nicht, bag er ben Winter von 57 auf 58 allein in Rorinth, fondern überhaupt in Sellas, b. h. in Achaja jugebracht habe (20: 2. 3.), und war er einmal in Ilyrien, fo führte ihn ichon ber nachfte Weg nach Korinth über Nifopolis. Co ftimmt alfo, genauer befeben, Alles vortrefflich jufammen, mahrend man bei ber Berlegung bes Tituebriefe gwifden bie erfre und zweite romifche Gefangenfchaft fich bloß auf dem unficheren Boden ber Bermuthung befindet. 336) - Daf aber auch ber Ifte Br. an Tim. um biefelbe Beit, vielleicht noch etwas fruher, ale der an den Sit. abgefaßt fei, dafür fpricht noch positiv ber Umftand, baf Timotheus damale noch ein "Jungling" (1 Tim. 4: 12., vgl. auch Tit. 2: 15.) und überhaupt mit der Leitung firchlicher Ungelegenheiten wenig bekannt war, mas auf die Beit nach ber erften romifden Gefangenfchaft weit weniger pagt, da er ja ichon feit Upg. 16: 1 f. im Jahre 51 (f. oben C. 195) an Paulus ale Diffionegehulfe fich angefibloffen hatte. 336)

<sup>224)</sup> wie Zacitus ausdrücklich fagt, Annal. II, 53: apud Achaj...e Nicopolim, quo venerat per Illyricam oram etc.

<sup>395)</sup> Wir verweisen hier über die Abfaffungszeit derb eiden Pafteralbriefe auf die aus= führliche und icharffinnige Untersuchung von Biefeler, Chronologie C. 286-315 und C. 329-355, wo zugleich die abweichenden Unfichten geprüft find. Biefeler fest, wie wir icon oben G. 221 Unn. 207) bemerft haben, Die Abfaffung des Iften Br. an Tim. in das J. 56 mahrend der Abwefenheit des Paulus von Ephesus entweder in Makedonien oder in Achaja, die Abfaf= fung des Briefs an Dit. etwas fpater in die letten Monate feines ephefinischen Aufenthaltes a. 67, zwischen den erften und zweiten Rerintherbrief.

<sup>300) 3</sup>mar warnt Paulus den Timetheus auch noch in dem jedenfalls fpater ge= ichriebenen zweiten Brief vor "jugendlich en Luften" (2 Sim. 2:22.), worunter man nach bem Bufammenhang befonders Difputirfucht, Sang ju un= nugen Grubeleien und Chrgeis gu verfteben hat. Allein folche Berfuchungen

b) Das Borhandensein von Rirchenbeamten und Irrlehrern in einer fo fruhen Zeit fann nicht auffallen. Denn Diafonen und Presbyter gab es noch viel früher in der Muttergemeinde von Jerusalem Apg. 6: 3 ff., 11: 30., 15: 2. 46. und in den paulinischen Gemeinden Upg. 14: 23. 1 Theff. 5: 12. 1 Ror. 16: 15 f. Nom. 16: 1., wo felbft eine Diafoniffin, die Phobe, erwahnt wird. 337) Eine judaisirende Gnosis, gang ahnlich der in ben Pas ftoralbriefen befampften, hatte jedenfalls in Roloffa fcon jur Beit der er= ften romischen Gefangenschaft um sich gegriffen; 238) warum follten sich die Anfänge davon nicht ichon ein Paar Jahre zuvor in ber fleinafiatischen Saupt= gemeinde, diefem Mittelpunfte judifcher und beidnifcher Magie und Pfeudophilosophie (vgl. Apg. 19: 13-19.), gezeigt haben? Zwar macht man ba= gegen die milefifche Abschiederede bes Paulus Upg. 20: 29. 30. geltend, mo er vor Irrlehrern warnt, welche erft nach feinem Abschied auftreten werden. Allein, genau genommen, fpricht er dort von bem bevorftebenden Eindringen der Irrlehrer unter die ephefinifden Presbnter (vgl. oben S. 238. Unm. ), und baraus fann man eher fchliegen, baf fie in ber Be= me in de fcon früher vorhanden waren, als das Gegentheil. Und mer fennt nicht die Unbeffandigfeit und Beranderlichfeit, bas Ebben und Fluthen in der Gefchichte ber Barefteen und Gecten! Wie leicht fonnten Die Irr= lehrer mahrend der Kirchenleitung des jungen und noch wenig erfahrenen Timotheus frech ihr haupt erheben, bei der Rudfehr des Paulus durch Die Macht feines Geiftes und feiner Perfonlichkeit für eine Zeit lang ente waffnet werden und bann nach feinem Beggange auf's Reue und gefahr= licher hervortreten! Dagu fommt, daß bas lebel auch im erften Brief an den Timotheus 4: 1 ff., vgl. 2 Tim. 2: 17 ff., 3: I ff. als ein folches dars

kann auch ein älterer Mann noch sehr wehl verspüren und er hat sich um so mehr davor zu hüten, weil sie gerade ihm besonders übel anstehen.

<sup>587)</sup> Gerade umgekehrt hat Mosh eim aus den vielen Instructionen des ersten Timotheusbriefes auf eine noch unvollständige Organisation der ephefinischen Gemeinde, mithin auf eine sehr frühzeitige Abfassung desselben geschlossen.

Duch Dr. Baur freilich wären die Irrlehrer der Pasteralbriefe die antijüs dischen Marcioniten des zweiten Jahrhunderts. Allein diese Ansicht beruht, wie sich weiter unten im Abschnitt über die Lehre zeigen wird, auf einer verstehrten Auslegung, oder vielmehr Einlegung. Mit Recht bemerkt Reander (I. S. 538. Anm.): "Was in diesem Briefe (dem Isten an Im.) über Irrlehrer verkemmt, kann kein Bedenken in mir erregen. Die Anspielungen auf spätere gnostische Lehren, welche Baur in diesem Briefe, wie in den übrigen Pasteralbriefen sinden wollte, kann ich durchaus nicht darin sinden. Die Keime eines selchen judaistrenden Gnostischmus oder einer theosophisch-acketisschen Richtung, wie sie in den beiden Briefen an Timetheus sich erkennen läßt, würde ich sen a priori, als in dieser Zeit verhanden, veraussesen, da die Erscheinungen des zweiten Jahrhunderts auf eine solche allmählig aus dem Judaismus sich herausbildende Richtung zurückweisen."

Miffion.] einer 2ten römischen Gefangenschaft bes Paulus. 273

gestellt wird, das erft in der Bufunft, "in den letten Beiten", fich recht entfalten werbe.

c) Der eigenthümliche Inhalt und Ton der fraglichen Briefe endlich ers flärt sich für diejenigen, welche überhaupt von der Aechtheit derselben fest überzeugt sind, zur Genüge theils aus ihrem praktisch firchlichen Zweckytheils aus der besonders bewegten Stimmung des Verfassers, wozu wir aus derselben Zeit eine Analogie an dem zweiten Korintherbrief haben (vgl. S.

229 f.), theils aus dem Charafter der Empfanger.

5. Das eregetische Hauptbollwerf für die in Frage stehende Sypothese ist der z weite Brief an den Timotheus, auf welchen sich daher auch die neusten Bertheidiger derselben vor allem berufen. Dieses Schreiben, welches den Empfänger als in Ephesus oder doch in der Nähe dieser Stadt anwesend voraussest (1:15.18., 4:19., womit 4:12. nicht nothwendig im Widerspruch steht,) und ihn sammt Marcus eilend zu dem gefangenen Apostel nach Nom zu kommen auffordert (4:9.11.21.), enthält nämzlich einige Merkmale, welche auf eine kürzliche Anwesenheit des Paulus in Kleinasien und Korinth und eine von Apg. 27. abweichende Reiseroute, so wie eine von der ersten Gefangenschaft Apg. 28:30 f. verschiedene Lage des Apostels hinzubeuten scheinen. Eine genauere Eregese führt indes zu ganz andern Resultaten, wie wir gleich zeigen werden. Die Stellen, die namzlich hier in Betracht kommen, sind folgende:

a) Paulus beauftragt den Timotheus, ihm den in Troas zurückgelassenen Mantelsack \*\*\*) sammt Büchern und Pergamentrollen mitzubringen 4: 18. Allein man kann dabei sehr wohl an die Apg. 20: 6. erwähnte Anwesensheit des Paulus in Troas denken, mag man sich nun die Zurücklassung dies ser Cachen aus einer bestimmten Absicht, oder aus der Art seiner Abreise erklaren, indem er dis Association führt, oder aus der Art seiner Abreise erklaren, indem er dis Association führen ging (B. 13.). Zwar waren allerzdings seither mehrere Jahre verstoffen; aber es hindert uns nichts, anzunehzmen, daß er entweder bisher keine passende Gelegenheit zur Abholung der Bücher gefunden, oder sie absichtlich so lange dem Karpus zum Gebrauch überlassen hatte, oder endlich sie dis dahin nicht bedurfte. Und da er bei der Absassung des Zten Tim. Br. den baldigen Märtyrertod erwartete, so darf man wohl der Vermuthung Naum geben, daß er diese Documente damals bloß deßhalb bestellte, weil sie für seinen Proces als Zeugnisse siez ner Unschuld wächtig waren.

b) Die Bemerkung, daß "er den Trophimus frant in Milet zurudließ, "und daß "Eraftus zu Korinth blieb" 4: 20., reicht auch nicht hin, das Factum einer furz vorangegangenen Unwesenheit Pauli zu Korinth und Mistet, wovon die Apostelgeschichte nichts weiß, festzustellen. Denn das Lestere

paßt aber besser wegen der Bucher und Pergamente. Das Lettere

fagt blog aus, daß Eraftus (ohne Zweifel ber Schakmeifter von Korinth, Rom. 16: 23.) gegen die Erwartung des Paulus nicht nach Rom fam, wo er ihm vermoge feiner angefehenen Stellung als deprecator, vielleicht auch ale Beuge beim Procef hatte nuglich fein fonnen, wenn nämlich feine judis fchen Unflager ben Streit bor bem Tribunal bes Unnaus Gallio (Upg. 18: 12-27. rgl. oben G. 210. ) wieder aufwarmten. Und mas bas Burudlaffen des franken Trophimus betrifft, fo fann das aneximor, welches gewohnlich als erfte Perfon ber Ginheit gefaßt wird, fo bag Paulus das Subject mare, grammatifd, ebenfo gut die dritte Perfon ber Dehrheit fein und fo erflart werden: ben Trophimus liegen fie, namlich feine Landeleute, Die Mfianer (2 Tim. 1: 15. 16.), frant in Milet gurud. 340) Gollte bieg nicht genugen, fo fann man - falls namlich wirflich bas farifche Milet, und nicht bas fretensische zu verfteben, oder gar Malta ( er Mexity ) zu lefen ift - an die Transportationereife bes Apostels von Cafarea nach Rem ben= fen, wo er zwar blog bis nach Myra in Lyfien fam (Apg. 27: 5.) und dort ein anderes Schiff befrieg, aber ben Trophimus gurudlaffen fonnte mit ber bestimmten Beifung und Erwartung, bag er auf bem erften Schiffe, welches ja nad Abramyttum in ber Rabe von Treas bestimmt war und die fleinafiatischen Ruftenftadte zu befahren beabsichtigte (27: 2.), vollende noch bis Milet reifen wurde. 241) Jedenfalls wollte ber Apoftel dem Timos theus durch diefe Notig fchwerlich etwas Neues über den Trophimus mits theilen, da Timotheus ja damals in oder nahe bei Ephefus, alfo auch nahe bei Milet fich aufhielt, fondern feine einfame und verlaffene Lage fchildern ( 2 Tim. 4: 16.) und feine Bitte motiviren, er mochte noch vor dem Binter zu ihm nach Rom fommen (B. 21.). Den Trophimus mußte er um fo fdmerglicher entbehren, ba er die unfduldige Beranlaffung feiner Gefangennehmung in Jerufalem gewesen mar ( Upg. 21: 29. vgl. E. 245.), ihm alfo als Beuge für die Burudweifung der Beichuldigung, den Tempel burch Einfahrung eines Seiden profanirt zu haben, befonders gute Dienfte hatte leiften fonnen.

c) 2 Tim. 4: 16. 17. fpricht Paulus von feiner erften Berant= wortung (πρώτη απολογία), in welcher ihn feine menfchlichen Freunde aus Todesfurcht verlaffen, der Gerr ihn aber machtig geffarft und aus tes Lowen Rachen (ex στόματος λέοντος) errettet habe. Darunter verfichen mehrere Rirchenvater nach bem Borgange des Eufebius eine Befreiung aus einer früheren romischen Befangenschaft und aus der Bemalt des Raifers

<sup>240)</sup> Co bug in der Ginl. 3. M. I. II. 418 f., wo er eine Stelle aus Lufian (de morte pergr. § 13.) eitirt, um ju zeigen, mit welchem Gifer die alteften Chris ften einem gefangenen Bruder auf gemeinfame Roften Abgeerdnete gum Ereft und jum Beiftand ver Gericht zusandten.

<sup>341)</sup> Achnlich Biefeler S. 466 ff.

Rero, und fie beziehen dann die Borte: "bamit burch mich die Predigt erfüllt wurde, und alle Beiden fie boreten," auf die Birffamfeit des befreis ten Apostels unter anderen occidentalifden Bolfern, welche er fruher noch nicht befucht batte. Allein abgefeben bavon, daß anonogia nicht gleich aizμαλωσία und πρώτη nicht gleich προτέρα ift, fo fpricht gegen diese Auslegung fcon der Umftand, daß Paulus dem Timotheus etwas Reues mittheilen will, Diefem aber bie Befreiung aus einer erften Gefangenschaft nicht hatte unbefannt fein fonnen. Daher verlegen jest faft alle Eregeten Die gerfte Bertheibigung" in Die Befangenfchaft, in welcher fich Paulus damals mahrend des Edreibens befand, und beziehen die Predigt vor allen Seiden auf bie gerichtliche Chubrede tes gefangenen Apostels, ba die Eriminalproceffe bei den Romern offentlich maren und in Rom alle Bolfer gufam= menftromten (vgl. oben G. 231. ). Die Auslegung des "Lomen" ift meder für die Gine noch fur die andere Unnahme entscheidend, boch haben mir darunter mahricheinlich nicht Rero, fondern entweder Die Todesgefahr, ober den Unfläger des Paulus, ten Stellvertreter des Synedriums, ju verftehen. 842) Mugerbem findet fich in unferem Briefe feine Sindeutung auf eine frubere romifche Gefangenschaft, nicht einmal c. 3: 11., wo man eine folche erwar: ten murbe, ba er feine Leiden und Berfolgungen aufgablt.

Bibt es fomit in biefem Briefe feinen entscheibenden Grund fur die Uns nahme einer zweiten romifden Gefangenschaft, fo fpridt berfelbe im Allge= meinen weit eber positiv bagegen. Denn er fest im Wefentlichen biefelbe Lage bes Apofiels voraus, wie die Briefe aus ber erften Gefangenichaft. Er hatte biefelben Gefahrten theils um fich, wie ten Lufas (4: 11. rgl. Stol. 4: 14. Philem. 24.), theils fur; zuvor abgefantt, wie den Inchifus ( 2. 12. vgl. Cph. 4: 21. Rol. 4: 21. ), theils ju fich befrellt, wie den Si= motheus und Marcus (B. 9. 11.); er war blog mit Giner Rette gebunben (1:16.); er fonnte Befuche annehmen und Briefe fcbreiben. Daß fich aber diefelben Umftande in einer zweiten Gefangenfchaft wiederholt haben, und daß bem Apofiel auch nach ter neronischen Chriftenverfolgung ter Ilms gang und die Correspondeng mit Freunden und eine ; weite Bertheidigung (auf wellhe das richtig verftandene npar, 2 Jim. 4: 16. hinweist) gestattet worden fei, ift gewiß in bobem Grade unwahrscheinlich. Aus diesem Grunde haben baber auch manche Bertheidiger einer zweiten Gefangenfchaft, wie Baronius und Sug, ben Bimotheusbrief ber erften Gefangenichaft

Der Singular stünde tann, weil nach römischem Rechte siete nur Ein Kläsger sein durfte. Wiefeler eitirt S. 476 eine Stelle des Zesephus, Antiqu. XVIII. 6, 10., wo αέων in ähnlichem Sinn gebrancht wird. Bu verzgleichen ist auch der Ausdruck ελημομάχησα 1 Ker. 15:32., wo unter ten witden Thieren wahrscheinlich tie wüthenten Gegner des Paulus zu rerstehen sind.

jugeweifen; nur irren fie barin, bag fie ihn in die erfte Beit berfelben fegen. 348) Denn alle Umitande, befonders die Abreife der meiften Gefahr: ten, die verlaffene Lage (4: 9. 10.), der weit vorgerudte Procef bes Upoftele (4: 16. 17. ), feine Erwartung bes nahen Martyrertobes (4: 7. 8. 18. ) und ber Abfall des Demas (4: 10. vgl. mit Rol. 4: 14.) fprechen dafur, bag ber zweite Brief an Tim. julest geschrieben ift und zwar nach bem Berfluß ber zwei Sahre, mit welchen die Apostelgeschichte fchließt, da bereits das erfte Berber des Paulus, movon Lufas noch nichts berichtet, Ctatt gefunden und feine Lage, obwohl im Wefentlichen noch diefelbe, fich boch in Bezug auf den mahrscheinlichen Ausgang bedeutend verschlimmert hatte (vgl. S. 259.). Der frühfte Termin für bie Abfaffung ift mithin ber Frühling bes Sahres 63 (vgl. S. 250 u. 255.), ber fpatefte Termin ber Brand Rome im Juli 64, worauf die Chriftenverfolgung ausbrach; und ba Paulus den Timotheus aufforderte, bald (4: 9.) und gwar noch vor dem Binter (9. 21.) ju ihm zu fommen, fo mochte ber Spatfammer bes Jahres 63 fich als die mahricheinlichfte Abfaffungezeit biefes Briefes ergeben.

Im N. T. felbst finden wir also durchaus feinen eigenklichen Be weis zu Gunften der in Frage stehenden Sypothese, und gesetzt auch, die erwähnten Schwierigkeiten in der Auslegung der Pastoralbriefe ließen sich nicht auf eine völlig befriedigende Weise lofen, so ist man doch dadurch keineswegs zur Unnahme einer Neihe von historischen Thatsachen berechtigt, von denen sich sonst gar keine sichere Spuren sinden. 344) Es fragt sich nun aber noch, ob

<sup>\*43)</sup> In diesem Puntte stimmen mit ihnen auch Petavius, Lightfoot, Schrader, Matthies 20. überein. Das einzige Argument für tiefe Unficht ift, daß Timetheus noch nicht in Rom war, während wir ihn bei der Abfaffung ber Briefe an die Keleffer (1:1.), an den Philemen (B. 1.) und an die Philipper (2:19.) bei ihm finden (Bug's Ginleit. II. G. 415 u. 451.). Allein dieß ist vielmehr durch eine zweimalige Anwesenheit des Timotheus in Rem zu erklären, weil sonft alle Merkmale für Die frühere Abfaffung der lest= genannten Briefe fprechen (vgl. C. 259.). Paulus beabsichtigte mabrend der Abfassung des Philipperbriefs, den Timetheus baldigft nach Philippi zu fenden (Phil. 2: 19-24.), und von dert war es nicht weit nach Ephefus, weber ihn der Apostel später gurudrief. Den Mareus batte er ichen früher nach Roloffa, alfo in diefetben Wegenden, gefandt (Rol. 4:10.). Die Gruße, welche er an Timotheus von einzelnen romischen Chriften ausrichtet (2 Tim. 4:21.), machen ebenfalls eine frubere Unwefenheit beffelben in Rem mahrscheintich. Dem Bugifden Schluß ftebt ber weit fichrere Schluß aus ber Nichtanwesenheit Des Ariffarch 2 Sim. 4:11. entgegen, Da tiefer mit Paulus nach Rem getem= men mar (Apg. 27: 2.) und Rel. 4: 10. Philem. 24. unter feiner Umgebung genannt wird, alfo erft nach der Abfaffung ber beiden legtgenannten Briefe abgereist fein fann.

Treffend bemerkt Winer im Reallerikon sub Paulus (II S. 220 f. der 3ten Auft.): "Man darf nicht übersehen, daß, da wir in der A. G. keine volle

Die Sypothefe einer zweiten Gefangenschaft nicht burch fpatere Zeugniffe erwiesen werden fonne. Mehrere Bertbeibiger berfelben, wie Baronius und Sug, verzichten auf einen eregetischen Beweis, nehmen fie aber bennoch auf die Autorität einiger Rirchenvater bin an. 3m legteren Ralle hatten wir gar feine Documente von ber Wirksamfeit des Paulus nach feiner Befreiung übrig und mußten bloß gang im Allgemeinen, daß er noch mehrere Miffionereifen, vielleicht in ben Drient, vielleicht nach Spanien, vielleicht in beibe Gegenden gemacht und bann in einer zweiten Gefangenschaft ben Martyrertod erlitten habe. Dieg führt und jum fecheten und legten Punft.

6. Unter ben Beugniffen der Tradition fommen eigentlich blog zwei in Betracht, das des Cliemens Romanus und das des Eufebius, da bie anderen Rirchenvater in Diefem Dunfte von Gufebius

abhanaia find.

a. Elemens von Rom, ein jungerer Zeitgenoffe und mahricheinlich auch ein Schüler bes Paulus (Phil. 4: 3.), alfo ein befonders wichtiger Beuge, berichtet in feinem erften Korintherbrief c. 5. von Paulus, nach ber gewohnlichen Auslegung, daß er fieben Dal Feffeln getragen, im Drient und Occident bas Evangelium verfundigt, Die gange Welt Gerechtigfeit ge= lehrt habe, bis an die Grenze des Abendlandes gefommen und unter den herrichern den Martyrertod geftorben fei. 346) Burde Clemens mit burren Borten fagen, Paulus fei in Spanien ge-

ftandige Reisegeschichte bes P. finden, die eigenen Motizen bes Up. aber nur jufallig find, es febr naturlich ift, wenn wir bei der Ginordnung eines mehrere fpecielle Beziehungen enthaltenden Gendichreibens auf Schwierigfeiten treffen. Diese Schwierigkeiten und die theilweise Unmöglichkeit ihrer gofung moge, wenn fie vorhanden, offen anerkannt, darum aber nicht eine auf fo schwankendem hift. Grunde ruhende Thatfache poftulirt werben."

<sup>245)</sup> Wir fegen hier das griechische Driginal unter den Tert, da die Auslegung streitig ist: Διὰ ζηλον [ό] Παϊλος ὑπομονης βραβείον [ἐπέσχ]εν, ἐπτάχις δεσμά φορέσας, [παι]δευβείς, λιβασβείς. Κῆρυξ γ[ενό]μενος εν τε τη ανατολη και έν [τη] δύσει, του γενυαίου της πίστεως αὐτοῦ κλέος έλαβεν. δικαιοσύνην διδάξας όλον τὸν κόσμον κ[αὶ ἐπὶ] τὸ τέρμα τῆς δύσεως έλδών και μαρτυρήσας έπι των ήγουμένων, ούτως απηλλάγη του χόσμου και είς τον αγιον τύπου επορεύθη, υπομονής γενόμενος μέγιστος υπογραμμός. Das Eingeklammerte ift von dem Berausgeber dies fes im Ulterthum febr angeschenen Briefes, bem Bibliothekar Patricius Junius, ergangt, darf also dem ursprünglichen Text nicht gleich gestellt werden. In dem auf dem britischen Museum befindlichen codex Alexandrinus nämlich, in welchem ber Brief des Clemens allein noch erhalten ift, und aus welchem ihn Junius a. 1633 ju Orford jum erften Mal bem Drud überliefert hat, find mehrere Schriftzuge verblichen und fomit Tertestuden entftanden, melde nur durch Conjecturen ausgefüllt werden tonnen (vgl. darüber Gofele, Patrum Apostolicorum Opera, prolegg. p. XXV sqq. ed. 3.)

wefen, fo mare die Cache balb abgemacht, und wir hatten bann ein unzweideutiges Beugnif, daß er aus der erften romifchen Gefangenichaft befreit murbe, ba er vor berfelben erwiefener Daagen nicht in Spanien gewesen fein fann, fondern erft von Rom aus dorthin zu reifen gedachte (Rom. 15: 24. 28.). Allein fo einfach ift die Cache nicht. Bielmehr hangt Alles von der Auslegung des Ausdrucks reppa ris diosws und paprophoas έπὶ των ήγουμένων ab. Um mit dem Letteren anzufangen, fo faffen die Bertheidiger einer zweiten romifchen Gefangenfchaft das paperpeir in bem (erft bei fpateren Schriftstellern gebrauchlichen) Ginne: ben Martyrerted fterben, und beziehen das groumevor entweder (mit Pearfon) auf Selius und Polyflet, welche mahrend der Abmefenheit Nero's in Griechenland vom Sahr 66-67, alfo nach ber erften Gefangenschaft des Paulus, ju Dom regierten, oder ( mit Sug) auf die Prafecten Tigellinus und Rymphidius Cabinus. Allein, abgefeben von einigen hiftorischen Schwierigfeiten, ift ent hier schwerlich Beit bestimmung: "jur Beit ter Fürften " ( sub praefectis, wie Sefele überfest), sondern heißt: coram principibus. Dann aber ift auch das paprophoas vielmehr in feiner gewohnlichen Bedeutung vom offents lichen, freimuthigen Bekenntniß zu verstehen, welches Paulus vor dem fais ferlichen Gerichte abgelegt hat (vgl. 2 Tim. 4: 16. 17. Apg. 23: 11.). 346) Den Begriff des Todes brudt ja Clemens gleich nachher vielmehr burch ἀπηλλάγη του χόσμου και είς του άγιον τόπου ἐπορεύξη (e mundo migravit et in locum sanctum abiit) aus. Comit hangt ber gange Beweis bloß noch an dem vielbesprochenen τέρμα της δύσεως. Darunter glauben nämlich Pearfon, Bug, Reander und Olehaufen am natürlichften Spanien verfteben zu muffen, indem ja Clemens von Rom aus fchrieb, Italien für ihn alfo nicht die Grenze, fondern eber ber Unfang bes Occidents war ( benn an und fur fich fann ja befanntlich ber Ausbruck Grenze ebenfo gut ben Unfang, als das Ende bezeichnen, je nach dem Gefichtspunft bes Schreibenden). Englische Theologen haben im Intereffe ihrer Rirche an das von Rom noch weiter entfernte Britannien gedacht. 347) Allein abgeseben davon, daß τέρμα, wenn es einmal geographifch gedeutet werden foll, auch eine fubjective Saffung gulaft und möglicherweife blog basjenige bezeichnen fann, was fur Paulus bie Grenze feines apoftolischen Birtens war, 346)

<sup>246 )</sup> So crelart auch Dr. Neander I, 529 Unm. 1. Die Stelle (,,er legte vor der heidnischen Obrigkeit ein Zeugniß von seinem Glauben ab") und halt es für unguläffig, daß Clemens durch end vor grovu. eine bestimmtere chrenele= gifche Bezeichnung geben und auf Manner hinweisen wollte, welchen damals Die hochfte Berwaltung der Reichsangelegenheiten ju Rom übertragen war.

<sup>247)</sup> So Ufher (Brit. Eccl. Antiqu. c. 1.) und Stillingfleet (Orig. Brit.

<sup>148)</sup> Go erflart Dr. Baur ben fraglichen Musbrudt: "Paulus fam ju feinem ihm im Decident geftedten Biel, welches als im Decident gelegen , auch bas

ober mas den Rorinthern, an welche ja Clemens fchrieb, als Grenze des Occidente erfchien: fo ift die gange Stelle offenbar fo rhetorifch und paneaprifch gefarbt, daß man barauf allein unmöglich eine fo wichtige Sypothefe bauen fann. Clemens fagt ja auch, daß Paulus fieben Dal Feffeln getragen, mobei man gewiß nicht an eben fo viele Gefangenfchaften ben= fen wird, und daß er " Die gange Belt" Gerechtigfeit gelehrt habe, was ebenfalls blog hyperbolifd ju verffeben ift. Paulus bedient fid jur Bezeichnung der fehnellen Musbreitung des Evangeliums über bas gange ros mifche Reich gang abnlicher Musbrude, und gwar in einer Beit, wo er gu= gestandenermaafen noch nicht in Spanien gemefen mar, Rol. 1: 6. 23. (2 Tim. 4: 17.) und fichon Rom. 10: 18., mo er die Borte des 19ten Pfalms auf die Boten bes Evangeliums anwendet : "In alle Lande ift ihr Rlang ausgegangen, bis an's Ende der Erde ( eis ra nepara ers odnovukens) ihre Worte. " Ebenfo heißt es Apg. 1: 8. vgl. 13: 47., daß die Apostel Beugen Jefu fein follen "bis an die Grengen ber Erde " ( Eus & ox arov ens yns), und boch fchlieft Lufas, ber ebenfalls in Rom fchrieb, feinen Bericht von ber Grundung ber Rirche mit ber Predigt bes Paulus in Rom, womit freilich jugleich ber Gieg bes Chris ftenthums im übrigen Abendlande bereits gefichert mar. Derfelbe Lufas fagt Upg. 2: 5., daß beim Pfingfifeft ,, Juden aus allerlei Bolfern, Die unter bem himmel find," in Jerufalem anwefend maren, und boch er= wahnt er gleich barauf B. 10. bei ber Aufgahlung berfelben bie Romer als das westlichste Bolf, jum Beweis, daß nach dem damaligen Sprach= gebrauch Rom wirklich in hyperbolifder Redeweife fehr gut Die Grenze bes Occidents heißen fonnte. 349 )

340) Ware die Meandersche Auslegung des elementinischen τέρμα für die damalige Zeit so naheliegend gewesen, so müßte man sich billig wundern, daß nicht schon Eusebius, der ja so unzweideutig eine zweite Gefangenschaft des Paulus behauptet und den damals fast als kanonisch geltenden Brief des Clemens sehr wohl kannte, nicht schon darauf sich berief und sich bloß mit einem unbestimmten: "Es geht die Sage", begnügte.

natürliche Ziel seines occidere war." Paulus S. 231. und in mehreren Abhandlungen. Dieselbe Erklärung trägt Schenkel vor in den "Studien und Kritiken" 1841. S. 71., und sucht zugleich zu beweisen, daß Clemens seinen ersten Brief an die Kerinther schen zwischen den Jahren 64 und 65, als Augenzeuge des Märthrertedes Pauli, vom Schauplatz der veräbten Schrechnisse aus und noch selbst von Todesgesahr umringt, geschrieben habe, also von keiner anderen, als von der ersten römischen Gefangenschaft reden konnte. Die Beweise dafür sind indeß sehr preeür. Aus c. 40 u. 41., wo der Tempel und Tempeleultus in Jerusalem als noch verhanden vorausgesetzt zu sein schwicht, läßt sich höchstens schließen, daß der Brief noch vor dem Jahre 70 abgesaht worden sei. Byl. De fele, Patrum apostolic. opera, prolegg. p. XXXVI.

Allein es fragt fich, ob die locale Bedeutung von repua in ber cles mentinischen Stelle nicht überhaupt aufzugeben fei. Wenn man bedenft, daß feiner ber Rirchenvater fich auf diefelbe ale ein Zeugnif fur die Uns wefenheit des Paulus in Spanien berufen hat, und daß die Praposition Ent, welche erft die geographische Auslegung veranlagte, lediglich eine Conjectur bes Berausgebers Junius ift, indem bas Driginal im cod. Alex. hier eine Lude darbietet (f. Note 345), G. 277.): fo verdient die neuftens von Biefeler vorgetragene Eregese wenigstens alle Beachtung, wonach fatt ent vielmeher ond ju tefen, und repua in der Bedeutung "oberfte Gewalt, both= ftes Tribunal" zu nehmen ift. 350) Wir überfegen mithin die fragliche Stelle fo: "Rachdem er (Paulus) ein herold (des Evangeliums) im Mor: genland und Abendland gemefen, erlangte er ben edlen Ruhm feines Blaubens; nachdem er die gange Welt Gerechtigfeit gelehrt hatte und por der hoch fren Gewalt des Abendlandes erfchienen war und Zeugnif (von Chriffo) abgelegt hatte vor der Obrigfeit, fo ichied er aus der Welt und ging an den heiligen Ort, das erhabenfte Muffer ber Geduld hinterlaffend." Co allein fommt ein fconer Fortschritt in die Darftellung bes Clemens, und fo allein wird die Tautologie vermieden, welcher er nach ber anderen Auslegung schuldig mare, ba er ja die große Husbehnung der Predigt des Paulus ichon hinlanglid in den fruheren Bor= ten von zopug bis zoopov gefchildert hatte.

b.) Wir übergehen das, spater beim Abschnitt über den Aufenthalt des Petrus in Rom noch naher zu besprechende Fragment des forinthischen Bischofs Dionysius (um 170) bei Eusebius (II, 25.), da es zwar den Petrus und Paulus gemeinschaftlich die forinthische Gemeinde grünzden läßt (was in Betreff des Ersteren jedenfalls ungenau ist) und von ihrem gleichzeitigen Martyrertod spricht, aber nicht von einer gleichzeitigen Reise der beiden Apostel von Korinth nach Italien, die allerdings erst nach der ersten Gesangenschaft hatte Statt sinden können. 361) Ebenso das um das Jahr 170 versaste, von Muratori herausgegebene Fragment über den Kanon, welches zwar zum ersten Mal ausdrücklich eine prosectio Pauli ab urbe ad Spaniam prosiciscentis erwähnt, aber in einer so schadhaften und dunssen Stelle, daß man daraus nichts weiter, als das damalige Borzhandensein der Sage von einer solchen Reise solgern fann, die aber seine einzige ecclesia Paulina, in jenem Lande ausweisen sann und sich, wie auch Nean der zugibt, sehr leicht aus einem voreiligen Schluß von

\*\*1) Wgl. das Mahere bei Wiefeler S. 534 f.

Bekannt sind die Phrasen: Βεοί ἀπάντων τερμ' ἔχοντες, die Götter, die über Alles die höchste Gewalt oder Entscheidung haben, τέρμα σωτηρίας ἔχειν, die Macht haben, Heil zu verleihen, τέρμα Κορίνδου ἔχειν, die Obersgewalt über Korinth haben, 2c. Bgl. die Nachweisungen in den Lexicis.

dem Borhaben des Apostels, Rom. 15: 24 ff., auf deffen Ausführung ers flaren lagt. 35a)

c) Klar und unzweideutig bezeugt zuerst Eufebiuß (geft. 340) eine Besfreiung des Paulus auß der ersten und eine später ersolgte zweite römissche Gefangenschaft im zweiten Buch seiner K. S. c. 22. Allein das Geswicht seines Zeugnisses wird dadurch bedeutend geschwächt, daß er es nicht auf historische Nachrichten — er sagt bloß ganz unbestimmt: 26705 Exec — sondern vielmehr auf seine, S. 274. bereits besprochene Auslegung von 2 Timoth. 4: 16. 17. gründet, welche aber selbst von den meisten neueren Bertheis digern einer zweiten Gesangenschaft als irrig ausgegeben wird. Dazu kommt, daß das ganze chronologische System des Eusedius die Annahme dieser Hyspothese als Stüße forderte, indem er die erste römische Gesangenschaft des Paulus bereits mit dem Frühling des Jahres 55 eintreten läßt, was jesdensalls entschieden unrichtig ist, und seinen Tod in das 13te Regierungsziahr des Nero, d. h. in's Jahr 67 sest, solglich ohne die Annahme einer Befreiung des Apostels eine ununterbrochene zw dle jährige Kast hätte anz nehmen mussen.

Fassen wir das Resultat dieser Untersuchung in ein Paar Worten zufammen: so mussen wir sagen, daß die Annahme einer zweiten romischen Gefangenschaft des Paulus auf sehr schwachen Grunden beruht und nicht sowohl aus zuverlässiger historischer Tradition, als aus dem Streben here vorgegangen ist, einerseits den Wirkungsfreis des Apostels möglichst weit auszudehnen, andererseits gewisse Schwierigkeiten zu heben, welche die Erstlarung der Pastoralbriefe, besonders des zweiten Briefes an den Timostheus darbietet, — Schwierigkeiten, die sich aber befriedigender ohne diese Hypothese und die damit verbundenen vagen Combinationen losen lassen.

5. 74. Der Märtyrertod des Paulus und die neronische Christenverfolgung. a. 64.

11eber ben eigentlichen Proces bes Apostels wissen wir nichts, als was und die allgemeine Kenntniß des romischen Gerichtsversahrens und einige Winte bes zweiten Timotheusbriefes an die Hand geben. Daß jedenfalls nach Apg. 28: 30. 31. wenigstens zwei Jahre verstrichen, ehe seine Anzgelegenheit sich der Entscheidung näherte, darf und nicht wundern, wenn wir bedenken, einmal daß dieselbe durch ihren Zusammenhang mit einer religiosen Streitfrage sehr verwickelt war, sodann daß der Angeklagte auch

<sup>252)</sup> Bgl. auch darüber Wieselet &. 536 ff. Dieser Gelehrte, der zu den Bers ten das Verbum omittit erganzt, meint, daß der muratorische Kanen die Reise des Paulus nach Spanien längne, und zwar aus dem Grunde, weil Lukas in der Apg. nichts davon erzähle.

zwei Sahre in Cafarea gefeffen hatte, ohne gerichtet zu merben, weiter bag bespotische Raifer, ju benen Rero nach feinem quinquennium im vollften Sinne gehorte, ben Bang ber gerichtlichen Untersuchung nicht felten abs fichtlich verzögerten, und endlich daß die Juden guten Grund haben moch= ten, die Cache in die Lange ju gieben, fei es nun, um fich vorber Bons ner bei Sofe ju verschaffen, fei es, um ben Apostel bei der Ungewiß= heit des Ausgangs wenigstens fo lange als moglich unschadlich ju machen. In folden Fallen, wie dem vorliegenden, mo die Beugen, die fich in ber Regel perfonlich ju ffellen hatten (val. Upg. 24: 19.), aus meiter Ferne fommen mußten, murde bem Rlager eine bedeutende Frift bewilligt. Das eigentliche Sauptverfahren beftand aus zusammenhangenden Reden bes Rla= gers und feiner Genoffen, aus Bertheidigungereden (anorogiat) bes Un= geflagten und feiner Freunde, aus dem Beugenverbor und der Prufung anderer Beweismittel. Dann folgte fogleich die Entfcheidung des Nichters, ber im Falle eines unzweideutigen Beweises ber Schuld oder Unfchuld ent= weder verurtheilte oder freifprach, in zweifelhaften Fallen aber ampliirte, b. h. ein non liquet aussprach, wo bann nach einer vorherbestimmten Frift die obgenannten Berhandlungen in einer actio secunda wiederholt werden mußten, bis bas befinitive Urtheil gefällt werden fonnte. Mus 2 Tim. 4: 15. geht nach richtiger Auslegung bervor (vgl. G. 275.), daß auch bei Paulus eine folche Umpliation ober Bertagung Statt fant, wie fcon fruber einmal, in Cafarea, Apg. 24: 22. Bei der erften Bertheidigung war er gwar von feinen eigenen Freunden aus Todesfurcht im Stiche ge= laffen, legte aber, burch ben Beiftand bes Berrn geffarft, ein furchtlos fes Zeugnig von feinem Glauben vor dem bochften Tribunal ber Seiden= welt ab. Aber obwohl er biegmal noch nicht verurtheilt murde, fo fcheint fid) boch feine Lage in etwas verfchlimmert zu haben (vgl. G. 259. u. S. 276. ). Db es ju bem zweiten Berbore fam, bas er nach 2 Tim. 4: 16. 18. erwartete, oder ob die bald ausbrechende Chriffenverfolgung den Bang bes Gefeges gewaltsam unterbrach, das wiffen wir nicht.

Der zweite Timotheusbrief aber, der sich jedenfalls als das lette Sendschreiben des großen Beibenapostels erweist, last uns wenigstens einen Blick in seine Gemuthöstimmung furz vor seinem Martyrertode hins werwerfen. Beinahe dreißig Jahre hatte er nun seinem himmlischen Kerrn und Meister mit beispielloser Treue und Auspopserung gedient; zahllose Gesfahren, Kämpse und Berfolgungen zu Land und zu Wasser, in Stabten und in der Büsse, unter Juden und Keiden und falschen Brüdern hatte er mit einem Heroismus ertragen, der nur durch höheren Beistand mogslich ist, und machtiger, als die scharssinnigsten Berstandesargumente die Göttslichseit des Christenthums beweist; — und nun nahe am Biele seiner Heldens bahn angelangt, hinterlast er noch ein so schones Densmal seiner väterlischen Liebe zu dem Schüler Timotheus, seiner unermüdlichen Sorge für die

Rirche und die Reinerhaltung der heilfamen Lehre, seiner hohen Seelenruhe, seines unerschütterlichen Bertrauens auf den allmächtigen, treuen Gott und den endlichen Sieg Seines Erangeliums über alle Feinde! Würdiger konnte er nicht vom Kampfplaße scheiden, als mit den herrlichen Worten 2 Timoth. 4: 7. 8.: "Ich habe den guten Kampf gefämpft, ich habe den Lauf volls endet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, gesben wird, nicht mir aber allein, sondern auch allen, die Seine Erscheinung lieb haben."

Paulus wurde nach der Tradition als romifcher Burger mit dem Schwerte hingerichtet, 353) entweder furz vor oder mahrend der neronifchen Christenverfolgung, welche a. 64 p. C. zu wuthen begann. 354)

Die Beranlassung zu dieser ersten 355) heidnischen Berfolgung der Christen war die furchtbare Feuersbrunft, welche am 19ten Juli (XIV Kalend. Sextil.) des Jahres 64 ausbrach, sechs Tage und sieben Rachte dauerte und von den vierzehn Bezirken, in welche Rom damals getheilt war, drei volztig und sieben halb zerstörte. Die heidnischen Berichterstatter führen sie einsstimmig auf Nero selbst zurück, der zwar in den ersten fünf Jahren (a. 54—59) unter Seneca's und Burrus' Leitung musterhaft regierte, dann aber sich einer so maaßlosen Billführ und widernatürlichen Grausamseit

ben in dem Berbannungsedicte des Claudius waren die Chriften nech nicht von den Juden unterschieden.

auf dem Bege nach Oftia außerhalb der Stadt, in der Nähe der jegigen St. Paulskirche. So berichtet der römische Presbyter Cajus am Ende des zweisten Jahrh. bei Euse bius Hist. Eccl. II, 25 (ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν μοτίαν). Die Enthauptung erwähnt zuerst Zertullian, de preascript. haer. c. 36: Habes Romam... ubi... Paulus Johannis (des Täusers) exitu coronatur. Dann Euse bius H. E. II, 25. Παιλος δὴ οἶν ἐπὶ αιτης 'Ρώμης τὴν αεφαλήν ἀποτμηθήναι... ιστορείται, cf. III, 1. hieronymus de script. eccl. c. 5. sagt von Paulus: Decimo quarto Neronis anno eodem die, quo Petrus, Romae pro Christo capite truncatus sepultusque est in via Ostiensi.

miefeler, S. 531. sest die hinrichtung des Paulus in den Anfang des Zahres 64., die Kreuzigung des Petrus in die neronische Berfelgung, also einige Monate später. Die Tradition sest den Tod beider Apostel in die nes renische Berfelgung, und einige Zeugen, wie hieronymus und Elassius auf denselben Tag, während andere, wie Arator, Cedrenus, Augustin, einen Zwischenraum von Einem Jahr oder weniger statuiren. Für die frühere hinrichtung des Paulus ver dem eigentlichen Ausbruch der Berfelgung scheint theils die leichtere Todesart, theils die Localität zu sprechen. Denn in der Berfelgung selbst wäre sein römisches Bürgerrecht schwerlich respectirt worden, und der Schauplaß derselben war nicht der Weg nach Ostia, sondern der Batican jenseits der Tiber, wo die neronischen Gärten und der Circus lagen (vgl. Tacitus Annal. XIV, 14. und Bunsen, Beschreibung der Stadt Rom II. 1. S. 13 ff.).

bingab, daß er zu ben abscheulichsten aller Tyrannen gegählt werden muß. Bahrend bes Brandes, des großten, den die Geschichte fennt, befand er sich in Untium unweit ber Stadt, ergobte fich vom Thurme bes Macenas aus an ben grandiofen Rlammen, fang in feinem beliebten Schaufpieleranguge bie Berftorung Troja's ab und eilte erft dann gurud, ale bas wuthende Clement fich feinem eigenen Palafte naberte. Um den allgemeinen Berdacht ber Brand: ftiftung, ber auf ihm laftete, ju tilgen und jugleich feiner teuflifchen Graus famfeit neue Unterhaltung ju gemahren , fchob er die Schuld auf die vers haßten Chriften, die man unterdeß, jumal feit dem öffentlichen Proceffe des Paulus, von den Juden als ein genus tertium unterfcheiden gelernt hatte, und von welchen nicht nur die robe Menge, fondern felbft ernfte und gebildete Beiben - wie das Beifpiel bes Tacitus zeigt - Die fcandlichften Dinge gu glauben geneigt waren. Auf biefen Berdacht und auf die gleich grundlofe Befdulbigung bes Menfchenhaffes und unnaturlicher Lafter bin, ließ Nero eine große Menge (ingens multitudo) auf die graufamfte Beife hinmor: den. Die Chriften murden theils gefreuzigt, theils in die Felle milder Thiere eingenaht und ben Sunden gur Berfleifchung vorgeworfen, theils mit brenn= baren Materialien beschmiert und Rachts als Facteln in den Garten bes Raifers verbrannt. Das Bange endete mit einem Schauspiel, bei meldem fich Rero ale Wagenlenfer feben ließ. 358 ) - Diefer Borgang in ber haupt:

<sup>366)</sup> Sucton, Nero 16: Afflicti suppliciis Christiani, genus hominum superstitionis novae ac maleficae. Die Keuersbrunft ergablt en in einem anderen Busammenhang c. 38. Biel genauer ift ber berühmte Bericht des Tacitus in seinen Unnalen XV, 44., der die Christen zwar für unschuldig an der Brandstiftung halt, aber doch aus Unwiffenheit gang ungerecht schildert und fie noch ziemlich mit den Juden und deren berüchtigtem odium generis humani (vgl. Hist. V, 5. wo er von den Juden fagt: apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed adversus omnes alios hostile odium) que fammenwirft. Wir theilen die in mancher Sinficht merkwürdige Stelle Ann. XV, 44. im Originale mit: Sed non ope humana, non largitionibus principis aut deum placamentis decedebat infamia, quin iussum incendium crederetur. Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos, et quaesitissimis poenis affecit, quos per flagitia invisos vulgus Christianos appellabat. Auctor nominis ejus Christus Tiberio imperitante per procuratorem Pontium Pilatum supplicio affectus erat; repressaque in praesens exitiabilis superstitio rursus erumpebat, non modo per Iudaeam, originem ejus mali, sed per urbem etiam, quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluent celebranturque. Igitur primo correpti qui fatebantur (mas? bie Brandftiftung, oder den Chriftenglauben?), deinde indicio eorum multitudo ingens, haud perinde in crimine incendii quam odio humani generis convicti sunt. Et pereuntibus addita ludibria, ut ferarum tergis contecti laniatu canum interirent, aut crucibus affixis, aut flammandi, atque ubi defecisset dies, in usum nocturni luminis urerentur. Hortos suos ei spec-

stadt konnte natürlich bloß einen nachtheiligen Ginfluß auf die Lage ter Christen in den Provinzen haben und jog mahrscheinlich mehrere andere Berfols

gungen nach fich.

Es ift nicht zufällig, daß der Mann die Neihe der kaiserlichen Chrisstenversolger eröffnet, welcher die reiffte Ausgeburt heidnischer Lasterhaftige keit repräsentirt, in der Geschichte als Einer der gottlosesten Tyrannen, als ein wahres moralisches Ungeheuer gebrandmarkt dasteht und in der Sage zum Borläuser des Antichrift gemacht wurde. 357) Die Geschichte liebt es, die größten sittlichen Contraste, wie in diesem Falle den Apostel Paulus und das Scheusal Nero, unmittelbar nebeneinanderzustellen und das Loos der Lugend, die im Unterliegen für immer siegt, so wie das Schicksal des Lasters, dessen Triumph sofort zur ewigen Schandsäuse wird, zu gleicher Zeit zu veranschaulichen.

### Biertes Kapitel:

## Die Wirksamkeit der übrigen Apostel bis zur Zerstörung Jerusalems.

## 8. 75. Der Charafter des Petrus.

Simon, nach feinem alten, oder Petrus, nach feinem neuen Rasmen, war ber Sohn des Fischers Jonas (Matth. 4: 18., 16: 17. Joh. 1: 43., 21: 16.), aus Brthfaida in Galilaa geburtig (Joh. 1: 45.) und in

taculo Nero obtulerat, et circense ludicrum edebat, habitu aurigae permixtus plebi vel curriculo insistens. Unde, quanquam adversus sontes et novissima exempla meritos, miseratio oriebatur, tanquam non utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur.

<sup>317)</sup> Zuerst bildete sich unter den Heiden die Sage, Nevo sei nicht wirklich gesterben und werde aus seiner Berbergenheit wieder hervertreten, nach Taeitus Hist. II, 8: Sub idem tempus Achaja atque Asia falso exterritae, velut Nero adventaret, vario super exitu ejus rumore, eoque pluribus vivere eum singentibus eredentibusque. Dieser Rumor wurde unter den Christen (nach den pseudeschollinischen Büchern) dahin medisseirt, das Neve sich über den Guphrat zurückgezegen habe und als Antichrist, sich Gett gleichstetz lend, wiederschren werde, um die Welthauptstadt ganz zu zersteren.

Capernaum anfaffig ( Matth. 8: 14. Lud. 4: 38.), wo er felbft das Sands werf feines Baters trieb. Er murde guerft burch feinen Bruder Undreas, einen Junger Johannis des Taufers, ju Jefu geführt und von Ihm jum Menfchenfischer berufen (Matth. 4: 18 ff. Marc. 1: 16 ff. Joh. 1: 41 f.). Geit jenem wundersamen Rifdjug, mo ber Gerr ihm mit Geiner Dacht und Majeftat imponirte und bas Gefühl der Schmade und Gundhaftigfeit in ihm wedte (Luf. 5: 3 ff. ), ergab er fich gang Geinem Dienfte und bil bete fortan, mit Johannes und bem alteren Jafobus, Ceinen vertrauteffen Umgang, mar mit ihnen Beuge ber Berklarung auf Sabor und bes Kame pfes in Gethfemane. Und unter biefen felbft wieder tritt er offenbar am meiften in den Borbergrund. Er ift bas eigentliche " Organ bes gangen Upo: ftelcollegiums ", 358) er redet und handelt in ihrem Ramen. Wahrend der finnige, in fich gefehrte Johannes in geheimnifvollem Stillschweigen an ber Bruft Jefu lag, fonnte der mehr praftif be und thatfraftige Petrus fein innerftes Wefen nie verbergen, es fommt überall unwillführlich gum Borfchein, und daher find wir auch mit feinen Vorzugen und Schwächen genauer aus ben Evangelien befannt, als mit benen irgend eines anderen Upoftels. Dit ber aufrichtigften Begeifferung gibt er fich Jefu bin und befennt im Ramen aller Mitjunger, bag Er ber Deffias, der Cohn des lebendigen Gottes fei (Matth. 16: 16. ). Bald darauf nimmt er fich in ungeziemender Bertraus lichfeit und unbewußter Unmaagung beraus, bem Geren einen Rath ju ertheilen und Ihn von dem Leidenswege, ber gur Erlofung ber Welt nothmen= dig war, abzumahnen (Matth. 16: 22.). Auf dem Berflarungeberge will er fogleich voreilig Sutten bauen und bie empfundene Celigfeit finnlich fefts halten (Matth. 17: 4.). Bei der Rugwaschung will er es in hochmuthis ger Bescheibenheit beffer miffen, als fein Deifter : " Gerr, follteft Du mir die Ruge maschen?" " nimmermehr follft Du mir die Ruge maschen!" (30h. 13: 6. 8.) Welche merkwürdige Mifchung von glübender Liebe gum herrn und vermoffener Gelbftuberichagung gibt fich fund in feinem Beleb: nif fury por ber Gefangennehmung: "Wenn fie auch alle fich an Dir ärgerten, fo will ich mid boch nimmermihr argern!" . . . ,, Und wenn ich mit Dir fterben mußte, fo will ich Dich nicht verläugnen !" (Matth. 26: 33. 35. ) Welch einen fturmifchen, unbefonnenen, fleischlichen Gifer gibt er im Garten Gethfemane fund, wo er gum Edwerte griff, fatt demathig ju leiden (Joh. 18; 10.)! Bald darauf folgte fein tiefer und fo fibme= rer Fall, indem er feinem Meifter aus Menfchenfurcht und Liebe jum Leben untreu murbe. Alber in ber Sand Gottes follte bieg bagu bienen, bag er

<sup>200)</sup> So nennt ihn Chrysoftemus, in Joann. homil. 88., we et ven Petrus sagt: Επεριτος ήν των αποστόλων και στόμα των μαθητών και κορυφή του χορού.

feine eigene Schwadhe aus bitterer Erfahrung fennen lerne, fich von Gergen demuthige und feine Kraft allein auf Gottes Gnade grunde. Der herr ver-ließ ihn nicht, Er betete, daß fein Glaube nicht aufhore (Luf. 23: 32.), feste ihn nach der Auferstehung wieder in fein hirtenamt ein, daffen er fich durch die Berlaugnung unwurdig gemacht hatte, und übergab ihm die Beide Seiner Schaafe und Lammer. Freilich ging eine ernfte Prufung vorher burch die dreimalige Frage: "Simon Johanna, haft bu Dich lieb, haft bu Dich lieber, denn diefe Dich haben?" womit ihn der Gerr demuthigend und befchamend an feine breimalige Berläugnung und an feine Celbffüberhebung über die Mitjunger erinnerte. Wir finden ba feinen Ctoly gebeugt, feine Gluth geläutert: er magte nicht mehr, fich über die Underen ju erheben, fondern fellte den Brad feiner Liebe dem Bergensfundiger anbeim, mohl miffend, daß er Ihn liebe, und in diefer Liebe fein Lebenselement erfennend, aber jugleich fehmerglich fühlend, bag er Ihn nicht fo liebe, wie er follte und gerne modte (Joh. 21: 15 ff.). Daß er fich auch fpater noch von augenblidlichen Eindruden zu einem inconfequenten Benehmen fortreißen ließ, zeigt der uns ichon befannte Auftritt in Antiochien (vgl. C. 191 ff. ). Alber er hat fich ohne Zweifel auch diefe augenblickliche Schwache und ben Tabel bes Paulus jur Demuthigung bienen laffen und fortmahrend bas lette weiffagende Bort bes herrn im Muge behalten, daß er auf dem Bege ber Gelbftverläugnung mandeln und julest feinen Gehorfam und feine Treue durch willenlofes Leiden vollenden muffe (3oh. 21: 19.). Denn fonft finden wir, daß er vor dem Bolf und vor dem hohen Rath und Ungefichts ber großten Befagr feinen Glauben furchtlos befannt und feine Liebe jum Geren unter vieler Arbeit und Trubfal bis jum qualvollften Martyrertobe treu bemahrt, alfo both feinen Chrennamen glangend gerechtfertigt hat ( Mpg. 3: 1-4: 22., 5: 17-41., 12: 3-17.).

Diese Zige aus dem Leben bes Simon Petrus geben uns das Bild einer merkwurdigen Mischung von großen natürlichen Gaben und Berzügen und von eigenthümlichen Schwächen. Er zeichnet sich vor den andern elf Iungern aus durch ein seuriges, schnell ausloderndes, cholerisch-sanguinische Temperament, durch ein offenes, flar verständiges, praktisches Wesen, führnes Selbstvertrauen, rasch zugreisende Tbatkraft und ein bedeutendes Talent zur Repräsentation und Kirchenleitung. Er ist immer bereit zum Aussprechen siner Gedanken und Empfindungen, zum Entschließen und Kandeln. Bermöge dieses Naturells hatte er aber freilich auch eine besonders starke Bersstudung zur Sitelkeit, Selbstüberschäßung und Kerrschsucht. Seine leicht erregbare, impulsive Natur konnte ihn sehr leicht über das eigentliche Maaß seiner Kräfte täuschen, so daß er sich zu viel zutraute und sich dann doch in der Stunde der Gefahr für Augenblicke eben so schnell von ganz entgegengeseten Eindrücken fortreißen ließ. Daher erklärt sich seine Berläugnung des Ferrn troß seiner sonstigen Freudigseit und Festigseit im Bekenntniß des

Glaubens. An Tiefe der Erkenntniß und der Liebe steht er mohl einem Paulus und Johannes nach und war daher nicht so gut zu dem Geschäfte der Bollendung geeignet, wie diese. Seine Stärfe lag in dem Feuer unmittels barer Begeisterung, in der schnellen Bereitschaft der Nede und That und in seinem imponirenden Auftreten, das sofort Achtung und Gehorsam gebot. Er war ein geborner Kirchenfürst, und seine Gaben paßten nach gehöriger Läuterung durch den Geist Christi ganz vortrefslich zum Geschäfte des Ansfangs, zur ersten Gründung und Organisation der Gemeinde.

### 5. 76. Die Stellung des Petrus in der Rirchengeschichte.

Damit haben wir bereits die firchengeschichtliche Stellung und Bedeutung Diefes Apostels angedeutet, Die sich auf feine Naturanlagen gründet, fofern fie unter ber Leitung des beil. Geiffes und im Dienfte ber Wahrheit franden. Der herr erfannte gleich, mas in ihm mar, und ertheilte ihm ichon bei ber erften Berufung mit Rudficht auf feine funftige Birffamfeit ben Namen Rephas, nach dem Uramaifchen, oder Petrus, nach griechischer lleber: fegung, d. h. Felfenmann (Joh. 1: 43. Marc. 3: 16. ). Diefen Chren= namen beffatigte Er ibm ein Jahr fpater, und fnupfte baran jene mertwurdige Berheifung, welche ein Banfapfel ber Rirdengefchichte geworben ift. Wahrend andere Leute Jefum bodiftens für einen Bortaufer des Deffias, alfo für einen blogen, wenn auch noch fo ausgezeichneten Menfchen hielten, erfaßte und befannte Gimon zuerft mit voller Rraft und mit ber Energie best lebendigen Glaubens bas große Centralgeheimnig, ben Runda= mentalartifel bes Chriffenthums, namlich bie Deffianitat feines Meifters, bie abfolute Bereinigung des Gottlichen und Menfchlichen und die allgenug= fame Lebensfulle in ber Perfon Jefu von Ragareth; in einer Stunde ber Ent= scheidung und Gichtung, wo viele abtrunnig wurden, erflarte Gimon im Ramen aller feiner Mitjunger aus bem Mittelpunkt feiner tiefften Erfahrung und mit bem Rachdruck ber gewiffeffen und beiligften Heberzeugung: "Du bift ber Chrift," ( ber Gottgefalbte, ber langft verheißene und fehnlichft erwartete Meffias), ber Cohn bes lebendigen Gottes!" (Matth. 16: 16. vgl. Marc. 8: 29. Luf. 9: 20.) ober nach bem etwas ausführlicheren Berichte des Johannes: "Gerr, ju wem follen wir geben? Du haft Worte bes ewigen Lebens, und wir haben geglaubet und erfannt, baf Du bift ber Meffias, der Cohn Gottes!" (3oh. 6: 66-69.) Huf Grund Diefes drift= lichen Urfymbole, biefes freudig befannten, feligmachenden Glaubens bin, den ihm nicht Fleifch und Blut, b. h. weber feine eigene Ratur, noch blok ein anderer Menfich, wie fruber fein Bruder Undreas (3ch. 1: 42. 43.), fondern der himmlifche Bater geoffenbaret hatte, pries ihn ber Gerr felia und fagte: "Du bift Petrus (Fels, ein Felfenmann), und auf Diefen Felfen will 3ch meine Rirche bauen, und bie

Pforten des Hades werden sie nicht übermältigen" (Matth. 16: 18.). Das sinnreiche Wortspiel des griechischen Originals: od de Nérpos zad end raden rollig niedergeben: tu es Pierre, et sur cette pierre. 250)

"In der Auslegung Diefer Stelle muß man zwei falfche Erflarungen vermeiden. Ginerfeits barf man die Berbeifung nicht vom Befenntnif logreifen und blog an die Derfon Gimons, als folche, fnupfen. 200) Denn ein= mal bildet der Rame "Petrus" B. 18. einen Gegenfaß zu dem urfprungs liden Ramen: "Gimon, Cohn bes Jonas," B. 17. und bezeichnet alfo ben neuen, geiftlichen Denfchen, ju welchem ber alte Gimon theils fchon burch ben Geift Chrifti umgebildet mar, theils immer mehr umgebildet merben follte. Codann fpricht ja ber herr gleich barauf (Matth. 16: 23.) gu bemfelben Apoftel, fofern er noch feinen naturlichen Gebanten folate: "Gebe hinter Mich, Gatan (bofer Rathgeber, Biderfacher), bu bift Dir ein Stein bes Unftoges; benn bu meineft nicht, mas gottlich, fondern was menfchlich ift." Er hatte namlich zwar in gang wohlmeinender und gutmuthiger Abficht, aber boch mit naturlicher Rurgfichtigfeit, Leibenofchen und Unmaagung feinem Meifter von ber Betretung ber Rreugesbahn abmab= nen wollen, die ja gum Beile ber Welt unerläglich mar. - Chenfo perfehrt ift es andererfeits, wenn viele protestantische Theologen bas " Detra" von dem vorangegangenen " Petrus" lobreifen und bloß auf bas Befennt= nif in B. 16. begieben. Denn baburch gerftort man offenbar bas fchone, geiftvolle Wortspiel und die Bedeutung bes ravry, das boch augenscheinlich auf bas gunachft vorangegangene " Petrus" hinweist. Codann ift bie Rirche Chrifti nicht auf abstracte Lehren und Befenntniffe, fondern auf lebendige Berfonlichfeiten, als Trager ber Bahrheit, gebaut.

Bielmehr find die Worte: "Du bift ein Felen u. f. w. zwar allerdings auf Petrus, aber nur auf ihn, wie er gerade im Zusammenhange bes Terztes erscheint, also auf den erneuerten Petrus, sofern ihm Gott das Geheimzniß der Menschwerdung geoffenbaret hat (B. 16. u. 17.), auf Petrus, den

fatt des gewöhnlicheren πέτρα übersett wurde, und zwar ohne Bweifel deshalb, weil es sich um die Bezeichnung eines Mannes handelte, und weil die
Masculinform auch senst als Persenenname gebräuchlich war (Leont. Schol.
18. Fabric. diblioth. gr. XI, 334.). Bei den Classiftern bedeutet πέτρος in der
Regel den Stein, πέτρα dagegen den ganzen Felsen. Doch wird dieser Unterschied nicht immer sestgehalten, und an unserer Stelle kommt er wohl gar nicht in Betracht, da das griechische Wort dem hebräischen Driginal entsprechen
muß, das immer Fels heißt. Im bildlichen Sprachgebrauch bezeichnet πέτρα
auch bei den Classiftern die Festigkeit und Unbeweglichkeit, z. B. bei homer,
Odyss. XVII, 463., öfter aber die hartherzigkeit und Gefühllesigkeit.

<sup>300)</sup> dann würde man im Griechischen eher erwarteu: eni of, rov nerpor.

muthigen Befenner der Gottheit Jefu, fur, auf Detrus in Chrifto gu beziehen, und der Ginn ift mithin der: ",Ich bestimme dich, als den lebens bigen Beugen biefer, von bir fo eben befannten Rundamentalwahrheit, jum hauptfachlichften Bertzeug bei der Grundung Meiner Rirche." Damit bezeichnet ber herr alfo ben Umtoch arafter biefes Apostels und prophe= zeit ihm feine gufünftige Stellung in der Rirchengeschichte. Der glaubige und feinen Glauben fraftig bezeugende Betrus erscheint bier als ber Grundstein, Chriftus Gelbft als ber Baumeifter jenes munderbaren Bei= ftesbaus, ben feine feindliche Dacht gerftoren fann. Im abfoluten Ginne wird freilich Chriffus das Rundament ( Seuexcov ) ber Rirche genannt, außer welchem fein anderes gelegt werden fann (1 Kor. 3: 11.); im abgeleiteten Ginne find es aber auch die Apostel, die Er als Geine Werfzeuge gebraucht. Daber heißt es von den Seiligen Eph. 2: 20., fie feien erbauet , auf ben Grund der Apostel und Propheten ( eni r. Semenia rur anoctonur x. np.), ba Jefus Chriftus der Edftein ift," und baber tragen die gwolf Grundfteine ( Seuenioi) des neuen Serufalem die Namen der zwolf Apostel des Lammes (Offenb. 21: 14.). Gind nun die Apostel überhaupt die menschlichen Grunder ber Rirche, naturlich unter ber Leitung bes beil. Geiftes, ale bie Arbeiter Chriffi und ,, Mitarbeiter Gottes " (1 Kor. 3: 9.), des eigentlichen Baumeifters: fo gilt bieg von Petrus, als ihrem Nerpafentanten und Rubrer, in gang befonderem Ginne.

Dafür zeugt benn auch die Apostelgeschichte, beren gwolf erfte Rapitel einen fortlaufenden Commentar zu bem prophetischen Borte Chriffi Datth. 16: 18. liefern. Steht Petrus ichon por ber Auferftebung an ber Spife des Apostelcollegiums: 301) fo ift er nach berfelben bis jum Auftritte bes Pau= lus offenbar bas leitende Saupt, bas handelnde und redente Organ ber gan= gen Chriffengemeinde. Er fpielt die hauptrolle bei ber Bahl bes Matthias jum Stellvertreter bes Judas, beim Pfingfffeff, bei ber Seilung bes Labmen. bei ber Beffrafung bes Ananias; er mar es, ber mehr als ein anderer, durch Wort und That die Rirche in Judan und Camaria ausbreitete, Die driftliche Cache vor bem boben Nathe muthig vertheidigte und fich auch burch Retten und Bande davon nicht abschrecken ließ; und wie er an ber Spife ber Judenmiffion ftand, fo legte er auch ben Grund gur Seidenmif: fion burch die Saufe bes Cornelius ohne vorangegangene Befchneibung. Rur; bis jum Apostelconvent ju Jerusalem a. 50 (Apg. 15.) ift Petrus ohne Frage die wichtigfte Perfonlichkeit in der Rirche und behauptet eine Superioritat, welche ihm durch feine naturlichen Fabigfeiten, fo wie burch

<sup>381)</sup> wie aus allen Apostelverzeichnissen und vielen anderen Stellen hervergeht: Matth. 10:2 ff. 14:28., 16:16—19., 17:4.25.26., 18:21., 19:27. Marc. 3: 16 ff., 8:29., 9:2., 14:23. Luk. 6:14 ff., 12:41., 22:31 ff. Joh. 6:68., 21: 15.ff. tt.

das prophetische Wort des Herrn so flar angewiesen war und durch so viele Thatsachen der Apostelgeschichte bestätigt wird, daß nur blindes. Parteiintezresse die Läugnung derselben erklaren, aber keineswegs rechtsertigen kann. 382) Allein einmal findet sich nirgends eine Spur von hierarchischer Geltends machung dieser Superiorität in der späteren Geschichte des Petrus, der sich vielmehr ganz bescheiden als "Mitältesten und Zeugen der Leiden Christin bezeichnet und die Borsteher der Gemeinde ermahnt, die Heerde Christin weiden nicht im Geiste des Eigennußes und der Herrschlucht, sondern durch beiliges Borbild (1 Petr. 5: 1—3.). Sodann trat sie niemals in Constitet mit der Selbstständigkeit der übrigen Apostel in ihrem eigenen Wirfungstreise und behauptete nicht gleichen Schritt mit der Ausbehnung der Kirche, oder erstreckte sich wenigstens nicht gleichmäßig auf alle Gebiete derselben. Bom Apostelconcil an erscheint nicht mehr Petrus, sondern Sakebus an der Spise der Gemeinde von Serusalem und der streng judenchristlichen Partei. Auf

<sup>262)</sup> Natürlich felgt aus biefem Bugeffandniß noch nichts für bie bekannten Pras tenfionen des Papitthums, da dieje feineswege blog auf den eben angeführten Thatfachen, fondern noch auf zwei anderen Boraussehungen beruhen, welche fich aus bem D. T. schlechterdings nicht nachweisen laffen. Die erfte Beraussebung ift die, daß der Primat des Petrus übertragbar fei. Dief ift aber nicht nur mit feinem Werte erwähnt, fondern wird ichen badurch un= wahrscheinlich, daß alle sonftigen Beinamen der Apostel bloß perfonlich e Gaben und perfonliche Berhaltniffe ausdruden, wie bas Prabicat ber "Donnerfobne", welches ben Bebebaiden (Matth. 3: 17.), Des "Giferers", welches bem anderen Cimen (But. 6:15. Apg. 1:13.), des "Berrathers", welches bem Judas (Buf. 6: 16.) gegeben wurde. Daß baffelbe auch von ber eigenthumlichen Stellung des Petrus gelte, mar eine in der alten Rirche meit verbreitete Unficht. Go wirft ber Bijchof Firmilianus ven Reugafarea in Rappadecien, ein Zeitgenoffe Coprian's, im Mamen ber affatischen Bischofe Dem romischen Bischof Bictor unter anderem ver, er wolle fatt bes Ginen Relfen, auf welchen Chriftus Geine Rirche gebaut, viele Felfen einfüh: ren , indem er das Praregativ des Petrus auf alle feine Rachfelger übertrage (Cypriani Epist, 75. Atque ego in hac parte juste indignor ad hanc tam apertam et manisestam Stephani stultitiam, quod, qui sic de episcopatus sui jure gloriatur et se successionem Petri tenere contendit, super quem fundamenta Ecclesiae collocata sunt, multas alias petras inducat). Die zweite unerweisbare Beraussegung des Papftthums ift die, daß Petrus feinen Primat wirklich übertragen habe, und zwar nicht etwa auf ben Bifchef von Untiechien, oder von Jerufalem, wo er fich jedenfalle viele Sahre aufhielt, fondern auf ben Bifchof von Rom, wo er im gunftigften Kalle nur fehr turge Beit und in teinem Falle Bifchof im fpateren Ginne gemefen fein fann, wie mir meiter unten 5. 78. feben merben. Endlich aber, wenn es auch mit diefen beiden Argumenten beffer beftellt mare, fo bliebe bech noch ein ungeheurer Unterschied zwischen ber rein geiftlichen Gurerieritat bes Petrus und ihrer Musubung, und zwischen bem firchlich mettlichen Primat bes Papftes und ber Urt feiner Gettendmachung.

dem Felde der Beidenmiffion und der driftlichen Literatur überflügelte ibn der fpater berufene Paulus weit (val. 1 Ror. 15: 10.); er verhalt fich gu ihm nach der Darftellung berfelben Apoftelgeschichte, welche im erften Theile bem Petrus eine fo hervorragende Stellung anweist, fo zu fagen, wie die aufgehende Conne jum untergehenden Monde. Jedenfalls frand er ihm mit vollkommener Gelbifffandigfeit und Unabhangigfeit gegenüber, wovon die beis ben erften Rap, bes Gulaterbriefs allein ichon einen unwiderleglichen Beweis liefern. Das lette Entwickelungeftabium der apostolischen Rirche endlich, nach dem Tode des Petrus und Paulus, mar bloß Johannes geeignet ju leiten und mit feinem Genius gur Bollendung zu führen. Ber fann aber auch nur einen Augenblick ben Gedanfen ertragen, ber fich aus ber romifchen Unfchauung von der fort bauernden Geltung der petrinifchen Cuperios ritat mit Nothwendigfeit ergibt, daß ber Lieblingsjunger, ber an ber Bruft des Gottmenfchen lag, dem Befchof von Rom, einem Linus ober Clemens, als dem Rachfolger und Erben ber Autoritat Petri, unterthan gemefen fei, oder daß biefer über jenen eine papftliche Autorität geltend gemacht habe? Die eigenthumliche Stellung, welche Petrus angewiesen mar, bezog fich alfo offenbar auf das Werf der Grundlegung der apostolischen Rirche, und nur in de m Ginn fann man von einer Uebertragbarfeit und Allgemeingültigfeit derfelben reden, ale die Gaben aller anderen Apoftel fich in der Chris ftenheit fortpflangen, und als fie durch ihre vollbrachten Thaten, wie burch bie ununterbrochenen Wirfungen ihres Wortes und Beiftes ben Entwicks lungegang ber Rirde auf jeder Stufe bedingen.

§. 77. Die fpatere Birtfamteit des Petrus. Seine Briefe.

Da wir die frühere Wirksamkeit des Petrus bis zu keiner Collision mit Paulus in Antiochia bereits ausstührlich geschildert haben, 203) so bleibt uns nur noch die Darstellung keiner spateren Thatigkeit übrig, welche jedoch in geseheimnisvolles Dunkel gehüllt ift. Denn hier verlassen uns die zuverlässigen Nacherichten der heil. Schrift, und wir besinden uns 'auf dem unsicheren Boden der Aradition. Die Apostelgeschichte erwähnt seiner nach dem apostolischen Concil c. 15. nicht mehr und scheint damit anzudeuten, daß er im Jahre 50 oder bald darauf Jerusalem verlassen und diesen Wirkungsfreis an Jakebus abgetreten habe, der fortan an der Spise der Muttergemeinde erschwis abgetreten habe, der fortan an der Spise der Muttergemeinde erschwist (vgl. Apg. 21: 18 ff.). Es past ganz gut zu seinem vermittelne dem Standpunkte, welchen er zwischen dem strengen Judenapostel Jasobus und dem freien Heibenapostel Paulus einnahm, daß er seinen Wirkungsfreis über Palästina ausdehnte und auch den Heiben das Evangelium, verfündigte, obwohl er fortwährend das angesehenste Kaupt der judendristlichen Abtheis

<sup>343) §. 43. 44. 46. 47. 56.</sup> und 57.

lung der Rirche im Großen und Gangen blieb; denn auch nach bem Apoftels concil nennt ihn Paulus emphatisch ben "Apostel ber Befdneibung" ( Gal. 2: 7. ), und aus den Rorintherbriefen erhellt, daß die Judenchriften fich befonders gerne auf ben Ramen und die Autoritat des Rephas beriefen. Bald nach bem Jahre 50 finden wir ihn ju Untiochia in Gemeinschaft mit Paulus und Barnabas (Gal. 2: 11 ff.), aber wie lange er fich bafelbft aufhielt, das wird nicht gefagt. 304) Hus einer beiläufigen Bemerfung im erften Kerintherbrief, ber a. 57 gefdrieben murbe, ergibt fich, daß Petrus fich nie an einem Orte permanent niederließ, fondern, wie dieß eigentlich fcon ber Begriff eines Apostels mit fich bringt, Diffionereifen machte, und mar in Begleitung feiner Frau (1 Kor. 9: 5. vgl. Matth. 8: 14. Luf. 4: 38., wo feine Schwiegermutter erwahnt wird), ohne dag wir jedoch aus bem R. E. etwas Raberes über biefe Reifen erfuhren. Rady Drigenes und Eufebius 305) predigte er den in Pontus, Galatien, Rappadocien, Rleinasien und Bithynien zerftreuten Juden. Es ift fein hinlanglicher Grund vorhanden, Diefe alte Tradition blog fur einen falfchen Schluß aus ber Heberschrift feines erften Briefes ju erflaren. Allerdings findet fich in ihm feine befrimmte Undeutung einer fruheren Unmefenheit des Berfaffere in jes nen Wegenden, wobei man aber in Unfchlag bringen muß, daß es ein Circularschreiben ift, wie ber Brief an die Ephefer. Uebrigens fest ber zweite Brief des Petrus, der an diefelben Gemeinden gerichtet ift, wie ber erfte ( nach 2 Petr. 3: 1. ), eine perfonliche Befanntichaft mit den Lefern voraus (1:16.). Dagegegen haben mande neuere Gelehrte auf eine buchftabliche Auslegung von Babylon (1 Petr. 5: 13.) Die Unnahme einer fpateren Birf= famfeit bes Petrus im parthifden Reiche gegrundet, mahrend bie Alten unter Babylon vielmehr Rom verftanden. Das einzige fichere Denfmal feis nes fpateren Birfens find feine beiben Briefe in unferem Ranon, Die wir zuerft naber fennen fernen muffen, ehe wir gur Prufung ber Cage von feinem romifden Aufenthalte übergeben.

A. Der erfte Brief Petri.

1. Die Le fer biefes Briefes find nach ber Ueberfchrift (1: 1:) in Rlein=

365) Eufeb., H. Eccl. III. 1. u. 3., auch Epiphanius, haeres. XXVII p. 107. und hieronymus script. eccl. sub Petro. Drigenes felbft fagt bei Guf. III, 1. χεχηρυχέναι, ... δοι κεν und scheint allerdings damit diese Unsicht bloß als eine auf 1 petr. 1:1. gegrundete Bermuthung auszusprechen.

<sup>304)</sup> Die Tradition bei Eufebius und Sieronymus macht ben Petrus gum Gründer und erften Bifchof ber antiechenischen Gemeinde, mas aber mit bem Berichte Apg. 11: 19 ff. nicht vereinbar ift. Beit eber tonnte man bieg von Barnabas und Paulus fagen, die ichen früher bort gewirft hatten. Indef ift Die grundende Thätigfeit nicht immer nothwendig auf die erften Unfange befchrantt, und bag Petrus auf die Organisation und Befestigung ber Rirche von Untiechien mefentlich eingewirft habe, ift an und für fich fehr mahrscheinlich, auch wenn er fich nur turge Beit bort aufgehalten haben follte.

affen gu fuchen, nämlich in den Provingen Pontus, Galatien, Rappadocien, Uffa proconfularis und Bithynien, alfo in Gegenden, mo das Chriffenthum hauptfächlich burch Paulus und feine Schüler gegrundet worden mar. Da fie als die nauserwählten Pilgrime der Ber ffreuungu ( extextoi napeπίδημοι διασποράς Πόντου ι.. ) adressit werden, fo scheint man barunter bloß Die in jenen Provingen gerftreuten Ju ben driften verffeben gu fonnen. Allein nach bem Inhalt des Briefes felbft, c. 1: 14. 18., 2: 9. 10., 3: 6., 4: 3., find vorzugeweise Seiben driften angeredet, und aus der Apoftelgeschichte und ben paulinischen Briefen wiffen wir ja, daß bie fleinafiatis ichen Gemeinden aus beiden Rationalitaten gemischt maren. Mithin ift die Bezeichnung der Lefer bilblich ju faffen, indem Petrus alle Glaubigen als Erdenpilger nach der himmlifchen Seimath, nach bem unverwelflichen Erb= theil auffaßt (1: 4. 5. 7. 8. 13. 17., 2: 11. vgl. hebr. 11: 13. 14. 16.) und ben Begriff ber Diafpora auf die in der ungläubigen Belt gerftreuten Chriften, als das mahre geiftliche Ifrael, überträgt (2: 9. vgl. Joh. 11: 52.).

2. 3 med und Inhalt. Der 3med biefes ermahnenden Circular= fchreibens scheint ein doppelter ju fein, einmal die Lefer ju einem ihrem Glauben entsprechenden Lebensmandel, vor allem gur Geduld und Ctand= haftigfeit unter den ichon ausgebrochenen oder noch bevorstebenden Berfolgun= gen burch die Erwedung lebendiger Soffnung und Sinweifung auf bas Borbild Chrifti zu ermahnen (2:11 - 5:11.); fodann aber fie zugleich in ber ihnen von Unfang an überlieferten Lehre und mitgetheilten Gnade gu beftatigen und ju befeftigen (5: 12. vgl. 2 Petr. 3: 15.), alfo, da Paulus und feine Schüler jene Gemeinden gestiftet hatten, die mefentliche Glaubensgemeinschaft bes Petrus mit dem Seidenapoftel zu bezeugen. Dazu mochten ihn wohl judaiffrende Irrlehrer veranlaffen, welche fich, wie wir hauptfachlich aus den Briefen an die Galater und Rorinther feben, alle Dube gaben, den Einfluß des Paulus zu untergraben und dabei befonders den Namen und die Autoritat bes Petrus, ale des alteften und angesehenften Judenapoffele, migbrauchten. Daber verfichert er jene Gemeinden, daß bie, welche ihnen das Evangelium verfündigt, vom beil. Beift erfüllt maren (1: 12.), und daß die ihnen gepredigte Lehre das ewige unwandelbare Bort des Geren fei (1: 25.). Daher murbe auch ber Brief durch Gilvanus überfandt (5: 11.), der fich als Schuler und früherer Begleiter bes Paulus und als Mitgrun= ber jener Gemeinden vortrefflich zu einer folden vermittelnden Miffion eige nete. In der That ift auch der Brief feinem dogmatifchen Inhalte nach und felbft in feiner Musdrudemeife mit den Cendfchreiben des Paulus febr nahe verwandt, befonders mit denen an die Ephefer und Roloffer, welche an diefelben Gegenden gerichtet find, abnliche Berirrungen birect ober indirect befampfen und dabei bie mefentliche Uebereinstimmung ber Apostel in den Grundlehren bes Beils bezeugen (Ephef. 2: 20., 3: 5., 4: 3 ff. ). Dielleicht find die Anklange an diese jedenfalls ein Paar Jahre fruher geschriebenen Briese, so wie an den des Jakobus, absichtlich, um den angegebenen Zweck desto siche rer zu erreichen. 300) Uebrigens zeichnet sich das Sendschreiben durch ein gewisses dem Temperament des Petrus ganz angemessenes, aber durch Erfahrung gesläutertes Feuer, durch blühende Frische und eine, von der Anmaaßung seiner vermeintlichen Nachfolger scharf abstechende Demuth und Milbe aus — c. 5. zeigt gerade, wie man kein Papst sein soll — und ist voll freudiger Hosstnung und köstlichen Trostes, vorzüglich für Leidende, eine treue Erfüllung des Auftrazs Tesu: "Wenn du dich dermaleinst bekehreft, so starke deine Brüder (Luk. 22: 32.)!"

3. Für die Zeit der Abfassung gibt uns zunachst einen Winf die llebersfendung des Briefes durch Silvanus c. 5: 12. Dieser ist ohne Zweifel dersselbe mit Silvanus 1 Thess. 1: 1. 2 Thess. 1: 1. 2 Kor. 1: 19., oder in abgesfürzter Form Silas Apg. 15: 22—40., 16: 19—17: 10. 15., 18: 5., der aus der Gemeinde von Jerusalem stammte und mit Petrus sichon längst bekannt war, dann aber in der Begleitung des Paulus erscheint bis zu dessen vierter Neise nach Jerusalem a. 54, Apg. 18: 18—22. Er fann mitz hin erst na ch dieser Zeit in die Umgebung des Petrus gesommen sein. In eine noch spätere Zeit führt die wahrscheinliche Abhängigkeit des ersten Briezses Petri von den paulinischen Briesen aus der römischen Gefangenschaft, bes

<sup>268)</sup> Diese Berwandtschaft ift bei Schwegler (das nachapost. Beitalter II G. 2 ff.) das Sauptargument für die Berwerfung der Mechtheit des erften petrinischen Briefes, welchen er allen außeren Beugniffen jum Tret fur ein Preduct der paulinischen Schule aus der Beit der trajanischen Chriftenverfelgung erflärt. Allein eine folche Supothefe fann fich nur geltend machen, wenn man Die Kenntniß der petrinischen Dentweise aus den pseudociementinischen Schrif= ten und anderen apofrophischen und harctischen Producten des zweiten Sahrh. fchopft, fatt aus der bisher allgemein anerkannten und allein zuverläffigen Duelle, nämlich der Apostelgeschichte, welche besonders im 15ten Rap. Die mefentliche Glaubensgemeinschaft des Petrus mit Paulus, jene zoerwela, weven auch der lettere Gal. 2:9. fpricht, außer allen 3meifel fest. Codann muß man bedenken, daß das Charisma des Petrus nicht auf dem Gebiete ber Lehr= entwicklung und ber Schriftstellerei, fondern ber prattifchen Rirchengrundung und Kirchenleitung lag. Uebrigens werden wir nachher in der Lehrgeschichte feben , daß der erfte Brief doch auch viel Eigenthümliches hat , mas feiner uns fonft bekannten Individualität vollkommen entfpricht. Dem fubjectiven Ge= fchmack eines De Bette, der eine "fchriftstellerische Gigenthumlichfeit" Dar= in vermißt, fann man ted die Musspruche ebenfo fcharffinniger Renner entgegenftellen, die gang anders urtheilen. Erasmus nennt ben erften Brief epistolam profecto dignam apostolorum principe, plenam auctoritatis et majestatis apostolicae, verbis parcam, sententiis dissertam. Grofius urtheilt: habet haec ep. τὸ σφοδρόν, conveniens ingenio principis apostolorum, und Bengel: mirabilis est gravitas et alacritas Petrini sermonis, lectorem suavissime retinens. Wgl. Steiger's Commentar, C. 5 ff.

fonders bem an die Ephefer (vom Jahr 62), 387) und - falls bas Baby= ton in der Unterschrift nach der alteften Auslegung von Rom zu verfteben ift - bie Richtermabnung bes Petrus in jenen Briefen, felbft in bem gweis ten an den Timotheus (vom Jahr 63, vgl. S. 276.), welche und zu bem Schluffe berechtigt, daß er damals nicht in Diom mar, alfo auch von ba aus feinen Brief fchreiben fonnte. Damit frimmt überein, bag Marcus bei ber Abfaffung in ber Umgebung bes Petrus fich befand, ba er mahrichein= lich ber Einladung bes Paulus, nach Rom ju fommen (2 Tim. 4: 11.), Folge geleiftet hatte. Mithin mare bas Jahr 63 der fruhfte, bas Jahr 67, über welches hinaus Petrus in feinem Falle gelebt haben fann, der fpas tefte Termin für bie Ubfaffung feines erften Briefes. Um mahrfcheinlichften wird man fie in das Jahr 64 fegen furt por den Ausbruch der neronischen Chriftenverfolgung. Sug, Reander und Undere meinen gwar, daß die= felbe in Stellen, wie 2: 12., 3: 13 ff. 4: 4., bereite vorausgefest merbe, indem vor ihr die Chriffen noch nicht als Chriften, wie nach 4: 14. 16.,. wo biefe Bezeichnung als Schimpfname vorfommt, deffen fich die Glaubigen nicht schämen follten, fondern blog als jubifche Secte, auch nicht als " Uebelthater" ( zazonowie malefici ), wie nach 3: 16., verfolgt worden feien. Das fei erft auf Befeh! Rero's gefchehen. Wir fonnen aber biefen Beweis durchaus nicht für zwingend halten. Denn einmal exiftirte ber Chriftenname, ben ohne Zweifel die Beiden zuerft in Gang brachten, lange vorher (Upg. 11: 26.), und die Stelle bes Tacitus, worauf man fich beruft, fest voraus, daß die Chriften, als Chriften, ichon vor dem Jahre 64 Wegen= ftand bes gehafsigften Berdachtes maren, 368) ohne welchen auch gewiß Nero bie Brandftiftung ihnen nicht wohl hatte Schuld geben fonnen, Codann fanden einzelne, momentane Berfolgungen feit bem Tode bes Stephanus an verschiedenen Orten Statt (vgl. Upg. 12: 1 ff. 1 Ror. 4: 9 ff. 15: 31 ff. Upg. 19: 23 ff. 2: Kor. 11: 23 ff. 1 Theff. 1: 6. 7. 14—16. 2 Theff. 1: 5. Phil. 1: 28-30. Sebr. 10: 32 ff. ), und daß gerade die neronische Berfols gung fich auf die fleinafiatischen Provinzen erftrect habe, an welche Betrus fchrieb, wird wenigstens von den heidnischen Siftorifern nicht berichtet. 369) Bu bem Ausbrud "Uebelthater" 1 Petr. 3: 16. bilbet 2 Timoth. 2: 9. eine

<sup>\*\*\* )</sup> vgl. 1 Petr. 1: 1 f. mit Ephes. 1: 4 — 7. — 1: 3. mit 1: 3. — 2: 18. mit 6: 5. — 3: 1. mit 5: 22. — 5: 5. mit 5: 21. Siehe die Bergleichungstafeln in den Einleitungen von Hug, Credner und de Wette.

<sup>308)</sup> Ann. XV, 44: quos per flagitia invisos, vulgus Christianos appellabat. Ags. den Ausdruck malesica, den Sucton, Ner. 16. auf die superstitio der Christen anwendet.

ses) Erst Drosius, der aber, als ein Reitgenosse Augustin's, nicht mehr als Austorität gesten kann, sagt Histor. VII, 7: Nam primus Romae Christianos suppliciis et mortibus adsecit (Nero) ac per omnes provincias pari persecutione excruciari imperavit etc.

Parallele, wo Paulus von sich fagt, daß er wie ein zazoupyos gebunden fei. Uebrigens muß bas Wort nicht nothwendig " Staats verbrecher" bedeuten, fo daß es bereits ein faiferliches Berbot des Chriftenthums, als einer religio illicita, porausfegen murbe ( bas übrigens nicht einmal Nero, fondern erft Trajan erließ), vielmehr bilbet es nach bem Bufammenhang ben einfaden Gegenfaß von " Gutesthuenden ", "gutem Bandel in Chrifto" (1 Petr. 3: 12. 17., 4: 15., 2: 19. 20. ). Endlich läßt fich die Unnahme, daß Petrus mitten in ber neronifden Berfolgung, die im Juli a. 64 ausbrach, gefdrieben habe, nicht wohl mit der befannten Tradition vereingen, wonach er in diefer ge= freugigt murbe. Befand er fich in Rom, fo mare er unter folden Umftanden wohl femerlich jum Schreiben gefommen, ober er hatte wenigftens bie Leiden ber Chriften mit viel frarferen Farben gemalt und feine eigene Lebend= gefahr nicht unermahnt gelaffen; fchrieb er aber, wie Sug und Reans der annehmen, vom afiatischen Babylon, fo bauerte es, bei ber großen Entfernung und ber geringen Communication gwifchen bem romifchen und bem parthifchen Reiche, gewiß geraume Zeit, bis er von jener Berfolgung Rachricht erhielt, und daß er dann gleich nach Rom fich begab, um bort fofort noch in berfelben Berfolgung den Martyrertod gu finden, wie man boch annehmen mußte, ift auch nicht fehr mahrscheinlich. - Go viel geht aber allerdings aus unferem Briefe hervor, daß die Chriften fich gur Beit feiner Abfaffung bereits im gangen romifden Reiche in einer gebrudten Lage befanden und das Schlimmfte ju erwarten hatten, mas und auf bie fpate= ren Regierungsjahre Rero's hinweist.

4. Für den Ort der Abfaffung haben wir feinen anderen Bint, als Die Ermahnung Babylon's am Echluffe bes Briefes, 5: 13., bas aber verschieden ausgelegt wird und mit der Frage über ben Aufenthalt bes De= trus in Rom eng jufammenhangt, welche wir im folgenden &. ausführlicher

besprechen werben.

B. Der ; weite Brief. - Diefer ift an diefelben Gemeinden gerichtet, wie ber erfte (2 Petr. 3: 1.), nur etwas fpater, namlich furg vor bem Tode des Apostels, deffen Rabe ihm der herr geoffenbart hatte (1: 14.). Er enthalt eine Ermahnung jum Wachethum in ber Erfenntniß und Gnabe Sefu Chrifti, jur Borbereitung auf die lette Bufunft bes herrn, eine aber= malige Beftatigung ber Glaubenogemeinschaft bes Petrus mit bem Seibenapostel, dem erften Lehrer und Sauptgrunder jener Gemeinden, vor allem aber eine ernfte Warnung vor gefahrlichen Irrlehrern, Die theils als fcon aufgetreten, theils als brobend gedacht werden und mit den von Paulus in ben Paftoralbriefen befampften viele Mehnlichfeit haben.

Bahrend nun aber ber erfte Brief Petri auch durch augere Beugniffe auf's ftartfte beglaubigt ift 370) und im Alterthum einftimmig als apofto-

<sup>310)</sup> Schon der Brief Des Polyfarp an Die Philipper enthält fieben Citate aus demfelben.

lift und kanonisch galt: fo wird bagegen ber zweite Brief unter feinem Ramen erft von Drigenes im britten Jahrh. ausbrudlich erwähnt, 871) und von Eufebius zu den Untilegomena gegablt, über deren Mechtheit bas Urtheil ber Rirche getheilt mar. Dagu fommen innere Grunde, welche 3meifel an feiner Mechtheit zu ermeden geeignet find, wie die etwas auffal= lende Erwähnung der Schriften des ,lieben Bruders Paulus", morin etliche Dinge fchwer zu verfteben feien und von den Irrlehrern verdreht merben (3: 15. 16.). Bor Allem aber hat man in der Charafteriffif der Irrleh= rer im zweiten und im Unfange bes dritten Kapitels eine Abhangigfeit vom Briefe Juda finden wollen, welche man dem Apostelfürsten nicht guschreiben durfe, mahrend einige Bertheidiger ber Medytheit, wie noch neuftens Gue= ride, barin eine bem 3med bes Petrus angemeffene Absichtlichfeit feben. 21: lein naber betrachtet zeigt fich die Abhangigfeit vielmehr auf Ceiten bes Ju-Das, indem nämlich die Erriehrer im zweiten petrinischen Briefe überwies gend in prophetischer Weife, ale noch gufunftig, im Briefe bes Judas dagegen als ichon gegenwärtig geschildert werden (vgl. 2 Pet. 3: 3. mit Juda 17. 18., wo eine Burudbeziehung auf die apostolische Warnung ber erffen Stelle unverfennbar ift). 372) Gerade Die Bermirflichung ber petrinifchen Beiffagung in ben Gemeinden, mit denen Judas in Berührung fam, fcheint fur diefen das hauptmotiv feines Schreibens gemefen gu fein. Bas aber bie anderen Abschnitte des Briefes, bas erfte und britte Rapitel, be= trifft, fo find fie voll Beift und Feuer und eines Apoftels durchaus mur= big. 372) Budem gibt fich Petrus c. 1:. 14. 16 ff. 3: 1. 15. fo ungweideu= tig als Berfaffer ju erfennen, bag ber Brief jum wenigften feiner Gubfang, feinem mefentlichen Gedankeninhalt nach nur entweder von ihm, oder von einem offenbaren Betruger herruhren fann. Daß aber Die gottliche Bor= febung, welche fo augenscheinlich über ber Abfaffung und Cammlung ber apostolischen Schriften gewacht bat, bas Ginschleichen bes Productes eines Fälfchers in die beiligen Urfunden des Chriffenthums geffattet habe, bas mogen biejenigen glauben, welchen ihre fogenannte Biffenschaft über bem Glauben fteht; wir befennen offen, und bagu ohne absolut zwingende Grunde

<sup>371)</sup> Dieser sagt nämlich bei Euserb. H. E. VI, 25: "Petrus, auf welchem die Kirche Christi gebant ist,.... hat nur Einen allgemein anerkannten Brief hintersassen, vielleicht auch einen zweiten, denn darüber ist man nicht einig (ἔστω δὲ καὶ δευτέραν ἀμφιβάλλεται γάρ)." Die alte sprische liebersetzung, die Peschito, enthält den zweiten Brief Petri nicht.

<sup>272)</sup> vgl. Beydenreich 's Vertheidigung ber Aechtheit des zweiten Briefs Petri, S. 97 ff. und Thiersch 's Versuch zur herstellung des hister. Standpunkts für die Kritik der N. Tlichen Schriften (1845) S. 239 und 275.

<sup>272)</sup> Daher haben einige Kritifer einen Mittelweg eingeschlagen, gegen ben fich aber manche Einwendungen erheben laffen, nämlich Bertholdt, welcher bas erfte und britte, und ull mann, welcher bleg das erfte Kapitel für acht halt.

nicht verfteben zu konnen, und halten daher den fraglichen Brief für eine apostolische Schrift, welche mit vollem Rechte ihren Plag im Kanon bes hauptet.

5. 78. Petrus in Rom. Gein Märtyrertob.

Es ist einstimmiges Zeugniß der Tradition, daß Petrus in Nom unter Rero den Märtyrertod gestorben sei, ein Zeugniß, welches zwar in furzer Zeit von allerlei unhistorischen und zum Theil sich geradezu widersprechenden Ausschmuckungen umhüllt, von der römischen Hierarchie zu maaßlosen Unssprüchen gemißbraucht und daher bisweisen theils im polemischen Siere gegen das Papstthum, 374) theils aus historischem Septicismus 375) in Zweisel gezogen, von der überwiegenden Mehrzahl protestantischer Geschichtschreiber aber der Hauptsache nach immer zugegeben worden ist. 376) Wir wollen zuerst die wichtigsten Stimmen der Tradition über diesen Punkt vernehmen, sodann die wahrscheinliche Dauer des römischen Ausenthaltes Petri zu bestimmen suchen und zulest die Nachrichten über seine Todesart prüsen.

1. Die Zeugniffe ber Tradition über ben romifchen

Aufenthalt des Petrus.

Das altefte Beugniß liefert uns Petrus felbft in der Ungabe feines Aufenthaltsortes in der Unterfchrift des erften Briefes, nach der alteften

nämlich von den modernen Hoperkritikern Baur in mehreren Abhandlungen der tübinger theol. Zeitschrift und in seinem Werk über Paulus S. 212 ff. und von Schwegler im nachapost. Zeitalter I S. 301 ff. Sie leiten die Sage aus der Eisersucht der römischen Judenchristen gegen die paulinischen Heidenschriften, aus dem Bestreben ab, dem Judenapestel Petrus einen Verzug ror Paulus zu geben. Achnlich de Wette, Einl. in's N. I. S. 314.

besenders von dem holländischen Theologen Friedrich Spanheim, der zuerst in seiner berühmten Dissertatio de ficta profectione Petri Apostoli in urbem Romam, deque non una traditionis origine vom Jahr 1679 die Sache einer gründlichen Untersuchung unterwarf und den schon früher von Waldenssern und einigen erklärten Feinden des Papstthums, wie Marsslus von Pasdua, Michael von Täsena, Matthias Flacius, Claudius Salmassus, hingeworfenen Zweisel an dem römischen Ausenthalte des Petrus durch fritische Prüfung der Zeugen zu beweisen suchen. Er leitete die Sage hauptsächlich aus dem Ehrzeiz der römischen Kirche her.

nämlich von fast allen älteren reformirten Theologen, welche dem Felde der firchlichen Alterthumsferschung besonderen Fleiß und Scharfsinn gewidmet haben, dann von Schröck, Monster, Gieseler, Neander (der jedoch in der neusten Aufl. seiner Ap. G., wie es scheint durch die Baurschen Argumente wankend gemacht, sich nicht mehr so entschieden zu Gunsten der Sage erklärt, wie früher), von Credner, Bleef, Olshausen und Wieseler (im zweiten Ercurs seiner Chronologie), eine Menge Anderer nicht zu erwähnen, welche sich auf keine nähere Untersuchung der Sache eingelassen haben.

Muslegung, c. 5:13: "Es gruget euch die in Babylon Mitausers wahlte (namlich Gemeinde) und mein Cohn Marcus (ber Evangelift)." Freilich ift die Auslegung von Babylon ftreitig. Reander, Steiger, de Bette, Biefeler und Undere verstehen darunter das berühmte Babylon oder Babel am Euphrat. Un diefer ungeheuren Stadt mar gwar Die Weiffagung der hebraifchen Propheten (Jefaj. 13: 19 ff. 14: 4. 12., 46: 1 f. ) in schreckliche Erfüllung gegangen, und fie bot gur Beit ber Apoftel, wie Strabo, Paufanias und Plinius einftimmig verfichern, nur noch eine Mauerruine (odder ei un reigos), eine Einode (solitudo) bar. 377) Indeg darf man gewiß annehmen, daß noch ein bewohnbarer Reft übrig blieb, und da es in der Satrapie Babylonien viele taufend Juden gab: 378) fo lagt es fich an und fur fich mohl benfen, daß Petrus gerade in jenen Be= genden feinen Birfungefreis aufgefchlagen habe. Allein bann follte man boch wohl erwarten, daß fich irgend welche Spuren feiner bortigen Wirkfam= feit erhalten haben. Nun weiß aber bie Tradition gar nichts von einem Aufenthalte des Petrus im parthifchen Reiche, mabrend fie boch einen folden vom Apostel Thomas berichtet. 379) Codann läßt sich bei diefer Auslegung die Bekanntichaft, welche unfer Brief mit den fpateren paulinifchen Genbichreiben zugeffandenermaagen fund gibt', faum erflaren, ba gwifchen Babylonien und bem romifchen Reich nur wenig Communication Ctatt fand. Ebenfo fchwer begreiflich mare bas Bufammentreffen des Petrus mit Mar= cus (5:13.), da biefer in den Jahren 61-63 in Rom mar (Rol. 4:10. Philem. 23.) und bald barauf in Rleinaffen vorausgefest und von Paulus nicht lange por feinem Dartyrertobe wieder nach Rom gerufen wird (2 Timoth. 4: 11.). Folgte er diefer Ginladung, wie man mohl anzunehmen berechtigt ift, fo fonnte er nicht fo fchnell ju ben Ufern bes Ephrat gelan= gen. Die Cache ift aber gang einfach, wenn Petrus felbft um jene Beit ober bald barauf in Rom eintraf und dort feinen Brief verfaßte. - Diefe Schwierigfeiten nothigen und zu ber früheften und im Alterthum allein gels tenden Auslegung Babylons gurudgufehren, welche darunter Rom verffeht. Dieß ift befanntlich ber Sprachgebrauch ber Apofalppfe, wie auch bie romifch fatholifden Ausleger jugeben, c. 14: 8., 16: 19., 17: 5., 18: 2. 10. 21. vgl. 17: 9., wo auf die fieben Sugel, und 17: 18., wo auf die Weltherrs

<sup>577)</sup> S. die Stellen bei Menerhoff, Ginleit. in die petrin. Schriften (1835) S. 129.

<sup>278)</sup> Josephus Antiqu. XV, 3, 1., Philo de legat. ad Caj, p. 587. Freisich beztichtet Josephus auch XVIII. 9, 8., daß unter Kaiser Caligusa viele Juden aus Furcht vor Verfelgung von Babysen nach Seleucia wanderten und daß fünf Sahre darauf eine Pest die Anderen vertrieb. Indeß konnten sie vor der Abfassung des Briefes Petri sehr wohl wieder zurückgekehrt sein, da Caligusa schon a. 41 starb.

<sup>879)</sup> Drigenes bei Eufebius Hist. Eccl. III, 1.

Schaft Roms bingewiesen wird. 280 ) Man bat gwar eingewandt, daß biefe fymbolifche Bezeichnung der Hauptstadt des Beidenthums fich wohl fur ein prophetisch poetisches Buch, wie die Apofalppfe, nicht aber fur die einfache Profa des Briefftyle eigne. Allein biefer Ginmand wird durch folgende pos fitive Grunde ju Gunften ber figurlichen Bedeutung weit übermogen, namlich 1) durch das einftimmige Zeugnig ber alten Kirche, 381) 2) burch die Unalogie der anderen Benennnungen der Grufformel, welche ebenfalls uneigentlich verftanden werden muffen. Reander will zwar die ,, Mitausermahlte " von der Gattin und ben "Cohn Marcus" von einem leiblichen Cohne Des Petrus verftehen. 382) Allein obwohl Petrus nach 1 Kor. 9: 5, feine Frau auf Miffionereifen mit fich fubrte, fo mare boch die Ermahnung bers felben in einem officiellen Circularfdreiben jumal an Gemeinden, Die er nach Reanders Unficht gar nicht perfonlich fannte, gang gewiß unpaffend und ohne alle Unalogie im driftlichen Alterthum; auch fieht man gar nicht ein, wie ouvententi gerade ben Begriff der Frau ausdruden foll, und warum in diefem Falle ber Bufat er Bagorave gerade in diefer grammas tifden Stellung angebracht ift. Alle biefe Schwierigfeiten fallen meg, wenn man exxanoia ergangt und bie driftliche Gemeinde barunter verfteht, wie fcon die Defchito und Bulgata gethan. Bas ben Marcus betrifft. fo weiß die Tradition nichts von einem leiblichen Cohn des Petrus, ber fo geheißen hatte. 883) Dagegen liegt es gang nahe, ben befannten Dif= fionegehulfen des Paulus und Petrus, ben Evangeliften Diefes Ramens darunter zu verfteben, der von Jerufalem fammte und mahricheinlich burch Petrus befehrt worden (Apg. 12: 12 ff.), jugleich aber ebenfalls ein verbindendes Mittelglied zwifden ihm und dem Seidenapoftel mar, wie der Ueberbringer bes Briefes, Gilvanus. Dug man alfo in Uebereinstimmung mit allen alteren Auslegern bas vibs nach bem befannten Sprachgebrauch bes

<sup>300)</sup> Ebenso wird Rom in einem vermuthlich dem erften Jahrh. angehörigen Studder stüdlinischen Bücher (V. 143. 159.) Babylon genannt.

Sol) So schon Papias oder Clemens Aler. bei Euseb. II, 15., die Unterschrift des Briefes, Hieronymus im catal. s. Petr., Dekumenius 26. Für die Deutung auf Mom sind auch, obwohl zum Theil von verschiedenen Borausssetzungen ausgehend, Grotius, Lardner, Cave, Semler, Higig (über Jehannes Marcus 26. S. 186.), Baur, Schwegler, Thiersch (Versuch zur herstellung 26. S. 110.).

<sup>1 (20 )</sup> Apostelgesch. II. S. 590. Unm. 4. Ebenso schon Mill, Bengel, Meyerhoff a. a. D. S. 126 f. Steiger, de Wette und Wieseler dagegen, obwehl sie Babylon eigentlich fassen, beziehen doch συνεχλεχτή auf die (assprische babylonische) Gemeinde und Maρχos auf den Evanzelisten.

<sup>(</sup>Strom. III. f. 448: Πέτρος μεν γάρ και Φίλιππος επαιδοποιήσαυτο), und die Sage nennt eine Tochter, Petronilla, (vgl. Acta Sanct. 30 Mai); aber nirgends wird ein Marcus unter seinen Kindern erwähnt.

R. I'd (val. 1 Ror. 4: 16-18. Gal. 4: 19, 1 Iim. 1: 2. 18. 2 Iim. 1:2., 2:1.) tropifch faffen und overneung auf die Gemeinde beziehen, fo ift das ein Argument ju Gunften ber fymbolifchen Deutung von Babylon. Ja wir finden nun gerabe in diefer Bufammenftellung beider Das men einen finnvollen Contraft, jumal unter den gedrückten Berhaltniffen ber Chriften, welche der Brief voraussest. Der Apostel nennt die Gemeinden, an welche er schreibt, Ausermabite (extextoi 1: 2.) und fo auch die Bemeinde, aus deren Mitte er fchreibt, eine "Ausermablte" Gottes jum emis migen Leben mitten in dem Gis des tiefften heidnischen Gittenverderbens, bas befonders einen fo eng an die prophetische Unschauungs = und Dar= ftellungeweise der Propheten fich anschließenden Schriftsteller, wie Petrus, unwillführlich an die 21. Elichen Schilderungen Babylons erinnern mußte. Mimmt man noch bingu, daß ber Brief in ben fpateren Jahren Dero's, wo Graufamfeit und WillEuhr an der Tagefordnung waren, und furz vor jenen Grauelfcenen ber neronischen Berfolgung, alfo zu einer Beit abgefaßt wurde, mo die Chriften, wie das Gendichreiben felbst und die oben angeführte Stelle bes Tacitus beweifen, bereits ein Begenftand bes fchlimm= ffen Berbachtes und ber ichandlichften Berlaumbung geworben maren : fo wird man zugeben muffen, daß die symbolische Bezeichnung Rome, welche Gilvanus den Lefern naber erflaren fonnte, falls fie Diefelbe nicht gleich verfranden, zu bem gangen Inhalt und den hifforischen Berhaltniffen bes Bries fes fehr mohl paßt. Die eigentliche Rennung Roms mare in biefer Ber= bindung offenbar weit weniger bezeichnend gemefen.

Sehen wir nun ju ben apostolischen Batern, so berichtet zwar ber ros mische Bischof Clemens, ein Schuler bes Paulus, daß Petrus nach Erbuldung vieler Trubsale ben Martyrertod gestorben sei, gibt aber weber bie Urt, noch ben Ort bes Todes an, wahrscheinlich weil es nicht in seiner Absicht lag und weil er bieselben als bekannt voraussesen konnte. 384) Denn wo sonst ber Ort bes Martyrerthums Petri genannt wird, ba ist es immer Rom, und keine andere Gemeinde nahm diese Ehre in Anspruch,

<sup>184)</sup> in seinem ersten Kerintherbrief, der noch der zweiten Sälfte des ersten Jahrh. angehört, c. 5: Πέτρος δια ζήλον αδιχον οῦχ ένα, οῦδὲ δύο, ἀλλὰ πλείονας ὑπέμεινεν (nach And. ὑπήνεγχεν) πόνους και οῦτω μαρτυρήσας ἐπορεύθη εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον της δόξης. Dann felgt bas oben angesührte, ausstihre sichere und bestimmtere Zeugniß über den Ausgang des Paulus. Das μαρτυρήσας ist hier wahrscheinlich in seiner ursprünglichen Bedeutung von dem Zeugniß durch das Wert zu nehmen, wie in der gleichfolgenden Stelle (vgl. S. 278.), und nicht vom Märtyrertode zu verstehen, wie gewöhnlich geschieht. Der letztere aber selgt aus dem ganzen Zusammenhange, besonders aus dem unsmittelbar vorangegangenen Saße, den dann Clemens durch Beispiele erläutert: διὰ ζήλον χαὶ φδόνον οἱ μέγιστοι χαὶ δικαιότατοι στύλοι ἐδιώχθη σαν, χαὶ εως δαν ή τον ήλθον.

obwohl den Gemeinden damals febr viel daran gelegen mar, beruhmte Martyrer zu befigen. - Geben wir von bem Zeugnig bes Papias in einer etwas unflaren Stelle bei Eusebius (II, 15.) ab, fo fest ber Brief bes gleichzeitigen Ignatius an Die Romer voraus, bag Betrus benfelben gepredigt habe; 385) ebenso ein Fragment aus der praedicatio Petri, welche bem Unfange bes zweiten Sahrhunderts angehort. 380) - Beftimmter nennt Bifchof Dionnfius von Rorinth (um 170) in feinem Briefe an Die Romer die romifche und forinthifche Gemeinde eine gemeinfame Pflan= jung des Detrus und Paulus und fugt hingu: "Denn beibe haben auch in unserem Rorinth, ba fie und pflanzten, gleicherweife gelehrt, gleis chermeife haben fie auch in Italien an demfelben Orte ( δμόσε, worunter man nach dem Borbergebenden nur Rom verfteben fann), nachdem fie bort gelehrt hatten, ju berfelben Beit den Martyrertod erlitten. " 367) Dag Des trus hier Mitgrunder ber forinthifchen Gemeinde genannt wird, ift allerdings jedenfalls fehr ungenau und fonnte moglicherweise blog aus einem Migverftandnif beffen hervorgegangen fein, mas Paulus 1 Kor. 1: 12. von ber Rephaspartei fagt, beren Erifteng in ber forinthifden Gemeinde bodftens einen indirecten Ginflug des Petrus auf diefelbe vorausfeht. Indef hat man megen biefes Jrethums fein Recht, die gange Rachricht ju verwerfen, und moglich ift es ja immerhin, daß Betrus nach ber Befangennehmung des Paulus, etwa auf feinem Bege nach Rom, auch Rorinth befuchte, in welchem Ralle er die langft beftebende Gemeinde gwar nicht im eigentlichen Ginne grunden, aber boch fiarfen und im Glauben befestigen fonnte. - Grenaus, der durch Polyfarp mit bem Apostel Johannes jufammenhangt, fagt von Petrus und Paulus, daß fie ju Rom Das Evangelium verfundigt und die Rirche gegrundet haben. 300 ) - Et= was fpater um bas Sahr 200 berichtet ber romifche Presbnter Cajus in feiner Schrift gegen den Montaniften Proflus aus Rleinafien : 889) , Ich aber fann die Denfmaler ( τρόπαια ) der Apofiel (Petrus und Paulus) jeigen. Denn wenn bu jum Batican ober auf ben Weg nach Offia ge= ben willft, fo wirft bu die Denfmaler ber Manner finden, welche biefe

x85) c. 4: ούχ ως Πέτρος και Παίλος διατάσσομαι έμιν.

on Cypriani opera ed. Rigaltius p. 139: liber, qui inscribitur Pauli praedicatio (welche wahrscheinlich der leste Theil der praedicatio Petri war, vgl. Gredner's Beiträge zur Einl. I. 360), in quo libro invenies, post tanta tempora Petrum et Paulum, post conlationem evangelii in Hierusalem et mutuam altercationem et rerum agendarum dispositionem, postremo in urbe, quasi tunc primum, invicem sibi esse cognitos.

ser) bei Eufebius H. E, l. II c. 25.

adv. haer. III, 1., vgl. 3., wo die römische Kirche eine a gloriosissimis duobus apostolis, Petro et Paulo fundata et constituta ecclesia genannt wird.

Rirche gegründet haben." — Tertullian 300) preist die romische Kirche glücklich, weil da selbst Petrus dem Leiden des Herrn gleich gemacht (d. h. gefreuzigt), Paulus mit dem Ausgang des Taufers gefront (d. h. enthauptet), Johannes nachdem er in siedendes Del gesenkt, ohne Schasden zu leiden (was ohne Zweisel ein fabelhafter Zusaß ist), nach der Insselverbannt wurde.

Dief find die alteffen und wichtigften Zeugniffe, die aus den verschiedens ften Theilen ber Rirche ftammen. Allerdings finden fich darin einige Unges nauigfeiten, indem Petrus im ftrengen Ginne nicht der Grunder der romis fchen Rirche genannt werden fann. Roch mehr find die Rachrichten in apos fruplifchen Schriften und bei ben fpateren Rirchenvatern, wie Eufebius und Sieronnmus, ja ichon bei Elemens von Alexandrien (bei Eufeb. II, 15. )voll fabelhafter Ausschmuckungen , befonders über die Bufammentunft bes Petrus mit bem Magier Gimon in Rom, welche mahrfcheinlich auf falfchen Schluffen aus der Ergablung Upg. 8: 18 ff. und auf einem Difperftandniß des Martyrere Juffin beruht, indem er eine Ctatue des Magiere in Rom gefeben zu haben glaubte. Allein diefe Unfchwellungen einer lavinenartig fortrollenden Sage berechtigen uns feinesmege, auch den Rern derfelben ju vers werfen. Mus der Rivalitat der romifden Judendriften gegen Die paulini= fchen Beidenchriften lagt fie fich ficherlich nicht erflaren; denn in Diefem Falle hatte fie bei ben letteren fruhzeitig entschiedenen Biberfpruch gefunden; ftatt beffen aber gehoren gerade bie alteften Beugen meift ber paulinifchen und jos hanneifchen Schule an. Ebenfowenig ift fie entstanden aus dem bierarchis fchen Ehrgeig ber romifchen Bifchofe, obwohl er fich ihrer allerdings fehr bald bemadhtigt und fie fur feine Brede ausgebeutet hat. Denn die Ueberliefes rung felbit ift erweislich alter, als ihr Digbrauch zu bierardiften 3meden , und mare ein hinreichender Grund vorhanden gemefen, fie gu bezweifeln, fo ware bas gewiß in den erften Sahrhunderten von den Wegnern ber romifchen Unmaagungen in der griechifden und africanischen Rirche gefcheben. Aber ein folder Biderfpruch murde von feiner Ceite ber, weder von Ratholifern, noch von Saretifern und Schiesmatifern erhoben. Das Riefengebaude des Papfithums hatte ohne alle hiftorifche Grundlage, aus einer puren Luge, nie entstehen fonnen, vielmehr war gerade das Factum ber Unmefenheit und bes Martyrertodes Petri und Pauli in Rom in Berbindung mit ber politis fchen Stellung diefer Welthauptfradt bie unerlägliche Sauptbedingung feines Bachothums und feines vielhundertjahrigen Ginfluffes auf Die Chriftenheit.

2. Die Dauer des Aufenthaltes Petri in Rom.

Die Frage, wann Petrus nach Rom gefommen fei, wie lange und in welcher Eigenfchaft er bort gewirft habe, lagt fich aus den altes

<sup>\*\*0)</sup> de praescr. haer. c. 36.

fien Radrichten nicht entscheiben. Wenn Dionnfius von Korinth, Frenaus und Cajus dem Petrus und Paulus bie gemeinschaftliche Grundung der romi= fchen Gemeinde jufdreiben, fo muß das nicht nothwendig chronologifch, d. h. fo verftanden werden, daß diefe Upoftel die erfte Runde vom Evangelium dorts bin gebracht batten. Denn in biefem Ginne mar ja auch Paulus nicht ihr Grunder, fo menig als Petrus ber Grunder ber forinthischen Gemeinde, mas doch derfelbe Dionyfius behauptet. Aber allerdings murde jener Musdrud, der an und fur fid, auch blog den wichtigen Untheil bes Petrus an der Bildung der gwar ichon langere Beit beffehenden, aber noch unvollfom= men eingerichteten und unbefeffigten Gemeinde bezeichnen fann, 391) bald ausschließlich im dronologischen Ginne aufgefaßt, und baburch fam eine Bermirrung in die Tradition, welche durch bas Schweigen bes R. I.'s über das fpatere Birfen des Betrus begunftigt wurde. Eufebius ift ber erfte, welcher in feiner Chronif unferen Apostel fcon unter Claudius a. 42 nach Rom fommen und bort zwanzig Sahre (nach dem armenischen Text bes im griechischen Original nicht mehr vorhandenen Chronicon), ober fünf und zwanzig Jahre (nach der lleberfetzung des hieronymus) ber dortigen Ges meinde vorstehen und im letten Jahre des Rero a. 67 ober 68 den Martyrertod . fterben lagt. Gefrugt auf Gufebius, berichtet auch Sieronymus, dag Des trus zuerft (nach fpaterer Unnahme fieben Sabre ) Bifchof von Untiochien und bann vom zweiten Sahre bes Claudius, b. b. von a. 42 an, funf und gwangig Jahre Bifchof von Rom gewesen fei, 202) und ihm folgen die alteren romifch fatholischen Siftorifer, 893)

<sup>291)</sup> So fann man ja mit vollem Rechte Calvin den Grunder ber Genferfirche nennen, obwohl Farel bereits mehrere Jahre vor ihm die Reformation in Genf eingeführt hatte.

<sup>302)</sup> de script. eccles. c. 1. Simon Petrus - post episcopatum Antiochensis ecclesiae et praedicationem dispersionis eorum, qui de circumcisione crediderant in Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia et Bithynia, secundo Claudii imperatoris anno ad expugnandum Simonem magum Romam pergit ibique viginti quinque annis cathedram sacerdotalem tenuit, usque ad ultimum annum Neronis, id est decimum quartum.

<sup>200)</sup> doch find felbst die eifrigften Bertheidiger des Papftthums wenigstens ju einer Modification der eusebianischen Tradition genothigt. Baronius in feinen Unnalen (ad ann. 39, no. 25.) lagt zwar Petrum 7 Jahre Bifchef von Untie: dien und dann 25 Jahre Bifchof von Rom fein, nimmt aber dabei an, daß Der Apostel öfter, nämlich bann, wann D. Tliche Thatsachen es gebieterisch verlangen, abwesend gewesen fei, und leitet Diefes aus feiner Papfiwurte, aus ber ihm von Gott übertragenen Corge für Die Gefammtfirche ab. Sie videas fagt er, Petrum his temporibus numquam fere eodem loco consistere, sed ut opus esse videret, peragrare provincias, invisere ecclesias ac denique omnes quae sunt universalis praesecturae functiones, pastorali sollicitudine exequi ac consumere.

Allein biefe Unficht miderfpricht ben offenfundigffen Thatfachen bes R. L's und läßt fich vor bem Forum der Kritif auch nicht einen Augenblid halten. Die Apostelgeschichte, welche bie frubere Birtfamfeit bes Petrus fo ausführlich befchreibt, erlaubt uns in feinem Fall, eine Entfernung beffelben aus Palaftina vor feiner Gefangennehmung burch Narippa, Apg. 12: 3-17. anzunehmen, und da diefe in das Jahr ber palaftinenfifchen Sungers noth (val. Apa. 11: 28., 12: 1.), also in's Jahr 44 (nicht in's Jahr 42, nach der irrigen Unnahme bes Gufebius) fallt, fo wird bamit jedenfalls bie chronologische Bestimmung über bas fiebenjahrige antiochenische Bisthum bes Betrus abgewiesen, und bas funf und gwangigiabrige romifde Bisthum um mehrere Jahre abgefürgt. Rach feiner Befreiung aus bem Gefängnif, alfo im plerten Jahre des Claudius fonnte ber Apostel allerdings moglicher weife nach Rom gereist fein, da Lufas Upg. 12: 17. unbeffimmt bemerft, er fei on einen anderen Ort ( eig Erepor ronor ) gezogen, und ihn nun bis zum Apostelconcil a. 50 (c. 15.) aus bem Gefichte verliert. 204) Allein biefe Moglichfeit wird alebald bochft unwahrscheinlich, ja man fann wohl fagen jur Unmöglichfeit, wenn man bedenft, bag ber a. 58 gefchriebene Romerbrief feine Cpur von einer früheren Unmefenheit des Petrus in Rom ent= halt und ichon durch feine Abfaffung bagegen zeugt, ba es Paulus mehr= mals ausbrudlich ale feinen Grundfas ausspricht, nicht auf fremdem Grund zu bauen und fich nicht in den Birfungefreis eines anderen Apofiels einzumifchen ( Nem. 15: 20. 21. 2 Kor. 10: 15. 16. ). Man mußte alfo, um bennoch jene Tradition festguhalten, eine zweifache remifche Gemeinde annehmen, eine von Petrus unter Claudius gegrindete, Die burch bes letteren Edict aufgelost murde, und eine nach bem Jahre 52 vorzugemeife burch paulinifden Ginfluß entftandene gang neue. Allein auch biefe Mus-

<sup>204)</sup> Diefen Beitpunkt fest baber auch ber neufte icharffinnige und gelehrte Bertheidiger ber romifchen Tradition, Fr. Windischmann in feinen Vindiciae Petrinae, Ratisb. 1836 p. 112-116. fur die erfte Reife des Petrus nach Rom fest. Etwas zu vereilig stimmt ihm darin der pretestantische Theo: lege Thierich bei, wenn er fagt (Berfuch gur Berftellung des hift. Stand= punftes für die Rritit der D. Tichen Schriften, G. 104 f.): "Es ift ficher, bag ver der Bertreibung ber Juden aus ber Stadt burch Claudius eine driftliche Gemeinde und zwar eine verwiegend, wenn nicht ausschließlich ifraesitische bert gegrundet werden war. Und wir feben nicht ein, was man Erbebliches einwenden tonnte gegen die Heberlieferung, das Betrus ihr Grun= ber mar. Diefe Thatfache fann wohl zwischen bem Sahr 44 und 50 ober 51 d. h. zwischen der Flucht des Petrus aus Jerufalem (Urg. 12: 17.) und bem Aposteleoneil (Apg. 15.) Statt gefunden haben, fo daß eben die Bertrei= bung ber Juden aus Rom auch ben Petrus nothigte, tie Ctadt zu verlaffen und ihn veraulaste, nach Jerufalem jurudzulebren, wo wir ihn bei der Avo-Reiversammlung finden."

flucht wird abgeschnitten, wenn man bedenft, wie leicht fich bie gange Sage von der Reife Petri nach Rom unter Raifer Claudius aus Migvers frandniffen und aus falfchen Schluffen erklaren lagt. Juffin ber Martyrer batte namlich berichtet, 205) daß der Magier Gimon unter Claudius fich nach Rom begeben und dort großen Unhang, ja fogar gottliche Berebrung gefunden habe, wie die ihm auf ber Tiberinfel errichtete Bilbfaule jeige. Diefe Statue ift in ber That a. 1574 am bezeichneten Orte gefunden worden, hat fich aber nicht als eine Ctatue des Simo sanctus, fondern vielmehr ber fabinifch = romifden Gottheit Semo Sancus ober Sangus (vgl. Dvid's fast. VI, 213.) ausgewiesen, von welcher ber Drientale Juftin wohl nie gehort hatte. 398) Allein bie Cage bemachtigte fich nun einmal diefer Rachricht und ließ ben Petrus, in ihrem Gifer, ihn fo viel als mog= lich zu verherrlichen, dem famaritanischen vermeintlichen Ergfeger auf bem Fuße folgen, um ihn auch in Nom fiegreich zu befampfen, wie er es friber in Camarien nach Apg. 8. gethan hatte. 397) Dagu fam ber Bericht bes Sueton von bem Ebicte des Claudius, welches die Juden und mahricheinlich auch bie Judenchriften (megen tes impulsore Chresto, vgl. oben G. 231.) aus Rom vertrieb, mithin bas Dafein einer Chriffengemeinde bafelbft vor= auffest; und ba man einmal Petrus für ben eigentlichen Grunder berfelben anfab, fo folgte baraus von felbit, daß er fchon unter biefem Raifer fich nach Rom begeben habe. Je leichter fich auf folche Beife die chronologische Bestimmung des Eusebius und hieronymus über eine fo fruhe romifche Uns mefenheit Petri aus irrthumlichen Combinationen erflaren lagt, um fo weniger fann fie Unfpruch auf Glaubmurdigfeit machen.

Roch weit weniger aber fann bewiesen werben, daß Petrus von Elaudius an fortwährend, oder auch nur einen längeren Zeitraum in Rom gewesen sei. Un der Hand der Apostelgeschichte und der paulinischen Briese sinden wir bis zum J. 63 oder 64, nämlich bis zum Gruße in seinem ersten Briese (5:13.) keine Spur seiner Unwesenheit, wohl aber unwiderkigliche Beweise seiner Abwesenheit von dieser Stadt. Denn im Jahr 50 mar er zu Jerussalem auf dem Apostelconcil (Apg. 15.) und hatte bis dahin vorzugsweise nicht unter Heiden, aus denen der größere Theil der römischen Gemeinde nach Rom. 1:5—7.13., 11:13.25.28., 14:1 ff. 15:15.16. bestand, sondern unter den Juden gewirft und gedachte dieß auch in der nächsten

<sup>265)</sup> Apol. maj. c. 26. unb 56.

<sup>900)</sup> S. Sug's Einl. II, 69 ff. Biefeler's R. G.I. I. S. 64. und Meander's R. G. II S. 783 (2te Huft.).

Don diesem Kampfe wissen schon die pseudoelementinischen Schriften, besonbers die Recognitionen, zu erzählen, deren Abfassung in das erste Biertel des dritten Jahrhunderts zu setzen ist. Daß Eusedius in seiner Chrenologie durch den oben erwähnten Bericht Justin's, auf den er sich selbst beruft, geleitet wurde, geht deutlich aus seiner Kirchengeschichte II, 13—15. hervor.

Bufunft gemag feiner bamals getroffenen Hebereinfunft mit Paulus und Barnabas zu thun (Gal. 2: 7-9.). Bald barauf treffen wir ihn zu Un= tiochien (Gal. 2: 11 ff.). Bur Beit der Abfaffung des erften Korintherbriefs, alfo a. 57 hatte er noch feinen feften Aufenthalt, fondern reifte als Diffionar mit feiner Gattin umber (1 Ror. 9: 5.). Im Jahr 58 fann er nicht in Rom gewesen sein, benn fonft wurde ihn boch Paulus sicherlich unter den vielen Grugen, die er damals Rom. 16. beftellte, ermahnt haben. Ueberhaupt weiß ber Romerbrief nichts von einer damaligen ober früheren Wirksamkeit bes Petrus in der Welthauptstadt, fondern fest, wie ichon bemerft, eber das Gegentheil voraus. Im Fruhling a. 61 fam Paulus als Gefangener felbft nach Rom, Die Apostelgeschichte ergablt und von feinem Bufammentreffen mit romif ben Chriften (28: 15 ff.), aber bes De= trus erwahnt fie mit feiner Gilbe, mas im Falle feines Dortfeins gang unerflärlich mare. In den Jahren 61 bis 63 fchrieb Paulus von Rom aus feine letten Briefe, worin er feine Gefahrten und Mitarbeiter nament= lich aufführt, Gruge von ihnen ausrichtet und fich gulegt über feine verlaf= fene Lage beflagt (Rol. 4: 10. 11. Philem. 23. 24. Phil. 4: 21. 22. 2 Timoth. 4: 9-22., 1: 15-18.), aber ben Petrus mit volligem Ctill= Schweigen übergeht, und zwar doch gewiß nicht aus Giferfucht oder Reind-Schaft, fonbern weil er nicht in feiner Rabe mar.

Petrus kann also erft nach ber Abfassung des zweiten Timotheusbriefes und nicht lange vor der Abfassung seiner eigenen Briefe, also in der letten Halfte des Jahres 63 oder im Anfange des Jahres 64 nach Rom gekommen fein, 2008) und da er in der neronischen Berfolgung den Martyrertod starb, so durfen wir seinen Aufenthalt daselbst kaum über Ein Jahr aus behnen. 2009 Bwar segen Eusebius und Hieronymus seinen Tod in's Jahr 67; da sie aber zugleich mit der ganzen Tradition behaupten, daß er zu derfeis

Dieß wird auch im Besentlichen bestätigt durch Lactantius (†330), der den Petrus erst unter der Regierung Nero's (de mortibus persec. c. 2: Qumque jam Nero imperaret, Petrus Romam advenit etc.), und durch Orizgenes (†254), der ihn zulest, am Ende seines Lebens (επ. τέλει, bei Eusseb. H. E. III, 1.) nach Rom kommen täßt.

wie selbst ein unbefangener römischetathel. Theologe zugibt in einer Abhandelung der theol. Quartalschrift von Drev, herbst und hirscher, Tübingen 1820. 4 heft. S. 567 f. Windischmann a. a. D. will zwar auch in den Zwischenzeiten, aus denen wir über den fraglichen Punkt keine bestimmte Notizen im N. T. haben, nämlich in den Jahren 44—49, 52—58, 60—61 und 64—68 den Petrus in Rom residiren lassen. Allein dann wäre er recht eigentlich verstohlener Weise in Rom gewesen, dem Römerbrief und der Anstunft Pauli wie absichtlich aus dem Wege gegangen und hätte nach den paus linischen Briesen keine Spur seines Ausenthaltes vor a. 63 zurückgelassen! Im Eiser für die Ehre des Apostelsürsten müssen wir einem solchen Vertheis diger zurusen: Non tali auxilio, nec detensoribus istis!

ben Zeit wie Paulus in der neronischen Christenversolgung gestorben sei, welche nach Tacitus im Juli a. 64 ausbrach, und da eine zweite Bersoff gung unter demselben Kaiser nicht nachweisbar ist; so ruht jene chronologische Angabe auf einem Irrthum und ist ohne Zweisel zum Theil daraus zu erklären, daß die Bäter in diesem Punkte, statt dem zuverlässigen und ausstührlichen Berichte des Tacitus zu folgen, vielmehr den Sueton benützen, welcher die Christenversolgung von ihrer Veranlassung, der Feusersbrunft, sostrennt und überhaupt nicht chronologisch reseriet.

Daß Petrus, fo lange er in Rom sich aushielt, mit Paulus gemeins schaftlich an der Spige der Gemeindeangelegenheiten ftand und am meisten Einstuß übte, versteht sich von selbst; daß er aber im eigentlichen Sinne Bisch of und zwar der erste Bischof von Rom gewesen sei, widerstreitet der Natur des apostolischen Amtes, welches sich auf die Gesammtsirche, nicht auf eine einzelne Didcese bezieht, und ist eine Dichtung der ebionitisschen Elementinen, aus denen sie nachher durch ihre mehr orthodore Bearbeistung, die Recognitionen, in die kathelische Kirche überging. Elemens selbst, der dritte römische Bischof, weiß daven nichts, und auß der glänzens den Schilderung, die er im 5ten Kapitel seines ersten Briefes an die Rosrinther von Paulus entwirft, sieht man deutlich, daß er diesem für die römische Gemeinde eine größere Bedeutung zuschreibt, als dem Petrus. Ir en äus und Eusebius nennen vielmehr den Linus als den erzst en römischen Bischof, und selbst Epiphanius macht noch deutlich einen Unterschied zwischen dem apostolischen und bischösslichen Amte.

3. Der Martyrertod des Petrus.

Es ist allgemeine Stimme des Alterthums, daß Petrus in der ner os nif den Berfolgung gefreuzigt worden fei. Mithin fann, wie schon bemerkt, sein Tod nicht in das Jahr 67 fallen, wie selbst noch die meisten neueren Historiser nach dem Borgange des Eusebius und Hieronymus angeben, sondern muß in's Jahr 64 gesetzt werden, in welchem jene Bersfolgung gleich nach der Feuersbrunft im Juli ausbrach, und in welchem auch dem irdischen Wirfen des Paulus, nur vielleicht etwas früher und durch die nicht so entehrende Enthauptung, ein Ende gemacht wurde. Als Ort des Todes bezeichnete man nach dem schon angeführten Zeugniß des Cajus

<sup>200)</sup> Bgl. über diesen Fehler in der eusebianischen Chronologie Wieseler a. a. D. S. 544 sf. Um deutlichsten ist die Abhängigkeit von Sucton bei Orossius, Histor. VII, . sichtbar. Den Bericht des Tacitus scheint bloß Sulppitius Severus, Hist. sacr. II, 29. benüht zu haben. Bielleicht war das wegwerfende Urtheil, welches der steissche historifer über die Christen fällt (Annal. XV, 44.), der Grund seiner Nichtbeachtung bei den Kirchensvätern.

<sup>10°1)</sup> S. Schliemann's Clementinen (1844) S. 115. und Gieseler's R. G. I. S. 103. 281. und 362. not. 9).

am Ende des zweiten Jahrh. den vaticanischen Sügel jenseits der Tiber, wo der Circus und die neronischen Garten lagen, und wo nach Tacitus wirklich die Christenverfolgung Statt fand. Dort wurde auch zu seinem Andenken die Petersfirche, wie über der Grabstätte des Paulus auf dem Wege nach Ostia außerhalb der Stadt die Paulöfirche, erbaut.

Das erfte Zeugniß fur den Rreuzestod Petri finden wir ichon im Uns hang des Evang. Johannis c. 21: 18. 19., mo ber Gerr Gelbit in jenem merkwürdigen Dialoge ihm vorherverfundigt, daß er in feinem Alter feine Sande ausstreden, und ein anderer ihn gurten und dahin fuhren merbe, wo er nach feinem naturlichen Menschen nicht bin wolle. Tertullian bemerkt ausdrücklich, daß Petrus dem Geren im Todesleiden aleich geworben fei. 402) Die Rachricht, daß er die Rreugigung mit erdwarts gefehrtem Saupte erlitt, findet fich zuerft bei Drigenes, 403) und fpater fah man Darin einen Beweiß feiner befonderen Demuth, welche fich nicht wurdig hielt, auf diefelbe Beife, wie der Seiland, zu fterben. Wenn man bei Tacitus von den unnatürlichen Martern liest, welche Rero über die Chriften verhing, fo ift das Factum einer folder Todesart nicht unwahrfcheinlich, obwohl das Motiv, woraus man diefelbe erflarte, eine fpatere frankhafte Borftellung son dem Wefen der Demuth verrath, indem die Apostel ihre großte Chre und Freude vielmehr barin fanden, ihrem herrn und Deifter in allen Studen abnlich zu werden. Rach ber Erzählung bes Umbrofius foll Petrus furg vor feinem Tode, von feiner fruberen Liebe gum Leben über= mannt, bem Rerfer entronnen, aber in feiner Flucht burch bie Erfcheinung bes freugtragenden Erlofers aufgehalten und tief befchamt morden fein, in= bem Er ihm auf die Frage: "herr, wo geheft Du bin?" jur Antwort gab: "Ich gehe nach Rom, um Dich abermals freuzigen zu laffen!" Darauf fei Petrus eilends umgefehrt und freudig geftorben. Diefe Tradition lebt im Munde des romifchen Boffes fort und ift in einer Rirche Ramens Domine quo vadis vor bem Gebaftiansthor an ber via Appia verforpert. Sie gehort zu jenen finnreichen Cagen, benen gmar fein hifforifches Factum, aber eine richtige Auffaffung der betreffenden Perfonlichkeit zu Grunde

<sup>402)</sup> de praescr. haeret. c. 36. . . Romam . , . ubi Petrus passioni Dominicae adaequatur.

νεσ χολοπίσξη κατὰ κεφαλής, ούτως αὐτὸς ἀξιώσας παθείν. Dieß hat dann Rufinns im Geiste der möndischen Frömmigkeit se paraphrafirt: crucifixus est deorsum capite demerso, quod ipse ita sieri deprecatus est, ne exaequari Domino videretur. Uchnlich Hieronymus, dessen Geschmacfolche Züge besonders zusagten, de vir. illustr. c. 1: a quo (Nerone) et affixus cruci, martyrio coronatus est, capite ad terram verso et in sublime pedibus elevatis; asserens se indignum, qui sie erucisigeretur, ut Dominus suus.

liegt, und auf welche man das italienische Sprüchwort anwenden kann: se non e vero, e ben trovato. Allerdings war die Leidenöscheu ein Chasrafterzug des natürlichen Simon (vgl. Matth. 16: 22. 23., die Geschichte seiner Berläugnung und das Wort des Ferrn zu ihm Joh. 21: 18.). Allein in solchem Alter hatte er dieselbe gewiß längst überwunden und freute sich auf die Stunde, wo er seine Liebe zum Heiland mit seinem Blute zu versstegeln gewürdigt wurde und seine irdische Kutte ablegen durste (2 Petr. 1: 14.), um von dem "unvergänglichen und unbesteckten und unverwelklischen Erbe im Himmel" (1 Petr. 1: 4.) Besiß zu nehmen.

### §. 79. Jakobus, ber Gerechte.

Nachfit bem Petrus nahm Safobus die hervorragenoffe Stellung unter ben Judenchriften ein und erscheint vom Apostelconcile a. 50 an als das haupt der Gemeinde von Jerufalem. Der altere Jatobus, der Bruder Des Johannes und Giner ber brei Lieblingsjunger Jefu, fann damit nicht gemeint fein, denn diefer murbe fibon a. 44 auf Befehl des Berodes Ugrippa enthauptet (Apg. 12: 2.). Wir muffen alfo barunter entweder ben junges ren Apostel Diefes Damens, ben Cohn des Alph us und der Maria ( Mar. Safobi, Marc. 16: 1.) verfteben, der nach ber gewohnlichen Auslegung von Sob. 19: 25. ein Better Jefu mar (vgl. Matth. 27: 56, Marc. 15: 40., 16: 1.) und in diefem Falle nach bebraifchem Sprachgebrauch auch "Bruder Jefu" genannt merden fonnte; oder einen davon verichiedenen dritten Safobus, einen eigentlichen Bruder tes herrn, nach dem Fleifche, b. h. einen fpater gebornen Cohn Josephs und der Maria (vgl. Matth. 13: 55. Marc. 6: 3. Matth. 12: 46 ff. Marc. 3: 31 ff. Luf. 8: 19 ff. Joh. 2: 12., 7: 5. Upg. 1: 14. 1 Rer. 9: 5. ). 3m letteren Ralle mare er mar nicht Giner der gwolf Junger, jedenfalls aber ein Dann von apor ftelgleichem Unsehen gemesen. 404) In dem zweiten Theil der Apostelge= fdichte beift er blog Jafobus ohne weiteren Bufas c. 12: 17., 15: 13., 21: 18., 405) ebenfo mehrmals bei Paulus Gal. 2: 9. 12 f. 1 Ror. 15: 7.

<sup>1661)</sup> iteber diese sehr verwickelte Frage, so wie über den ganzen Gegenstand dieses b. verweise ich, um Raum zu gewinnen, auf meine habilitationsschrift: "Das Berhältniß des Jakobus, Bruders des herrn, zu Jakobus Alphäi, auf's Neue eregetisch und bisterisch untersucht, Berlin 1842", wo die eregetischen und patriffischen Zeugnisse für und wider die Annahme der Identität dieser beiden Jakobus ausführlich geprüft sind.

Daraus scheint allerdings herverzugehen, daß Lukas dabei an Jakobus Alphät denke, 1: 13., da er 12: 2. den Tod des Jakobus major gemeldet hat und sonst seine Leser nirgends mit einem dritten Jakobus bekannt macht. Win er wirft mir in der dritten Aust. seines Reallerikons I S. 528. mit Grund vor, daß ich dieß in der erwähnten Abhandlung nicht gebührend erwogen habe. Indes scheint mir, wenn man Alles zusammennimmt, doch noch immer das

Einmal bagegen nennt Paulus neben Petrus den Jakobus mit dem Beinas men "Bruder des Herrn" Gal. 1: 19. (womit die angeführten Steleten in den Evangelien zu vergleichen sind, wo ein Jakobus unter den Brusdern Jesu aufgeführt wird). Denselben Beinamen trägt der Norfteher der jerusalemischen Gemeinde bei den alten Kirchenschriftsfellern. Daneben heißt er auch bei ihnen "Jakobus, der Gerechte," und "Bisch of von Jerusalem."

Rach dem Berichte des Hegefippus, eines judenchriftlichen, wahre scheinlich aus Palaftina stammenden Geschichtschreibers aus der Mitte des zweiten Jahrhunderts, führte dieser Jasobus von Jugend auf ein streng asketisches, nasträerartiges Leben und stellte das Ideal eines jüdischen Heilisgen dar. "Gemeinschaftlich mit den Aposteln" — so erzählt er 107) — übernimmt die Leitung der Gemeinde der Bruder des Herrn, Jasobus, der von den Zeiten des Herrn an bis auf uns herab allgemein der Gerecht e genannt wurde. Denn es gab viele, die Jasobus hießen. Dieser aber war von Mutterleibe an heilig. Wein und starfe Getranke trank er nicht und Fleisch as er nicht. Ein Scheermesser kam nicht auf sein Kaupt, mit Del salbte er sich nicht und nahm auch kein Lab. Ihm allein war es erlaubt, in das Feiligthum (das Allerheiligste 108)) zu gehen. Denn er trug auch seine wollene, sondern linnene Kleider. 100)

Uebergewicht der Grunde gn Gunften ber Annahme von brei Jakobus gu fprechen, und Winer felbst neigt sich jegt mehr bagu hin, den bruhmten Berfteher der jerufalemischen Gemeinde von dem jungeren Apostel Jakobus gu unterscheiden.

<sup>408)</sup> So bei Begesippus, Clemens Aler., den apostol. Constitution nen, Eusebius ze. Siehe die Stellen aussuhrlich bei Rothe, die Anfänge der christl. Kirche und ihrer Berfassung, Band I. S. 264 ff.

<sup>407)</sup> bei Eusebins Hist. Eccl. II, 23. vgl. meine angeführte Schrift S. 61 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> die Tracht der beim Tempeldienst beschäftigten Priester. Außerhalb des Tempels aber trugen sie gewöhnliche, wollene Kleider (3 Mes. 16:4. Ezech. 44:17.). Segesippus will den Sakobus offenbar als das vollendete Ideal eines jubischen Priesters schildern.

und man fand ihn dort oft auf ben Knieen liegend und für tas Wolf um Bergebung betend, so daß feine Kniee harthautig wurden, wie bei einem Kameel, weil er immer niederknieete, wenn er zu Gott betete und um Berzgebung stehte für das Bolk. Wegen seiner außerordentlichen Gerechtigkeit wurde er der Gerechte und Oblias, (wofür wohl richtiger Obliam zu lesen ist, von day und dy) d. h. gedolmetschet z Schusmauer des Bolkes und Gerechtigkeit genannt (& Foren Erkhynegen argeoxy von kaon zu dexacogun)."

Dhne Zweifel ift biefe Schilderung mabr benhaft übertrieben und bem Befehmade des Ebionitismus angepaßt, dem Segefippus gehuldigt ju haben fcheint. Indeß geht jedenfalls aus Allem, mas mir von Jafobus miffen, fo viel hervor, daß er unter allen Aposteln der confervativfte mar und fich am wenigsten vom gefehlichen Judenthum entfernt bat. Geine Frommigfeit bewegte fich noch gang in ben geheiligten Formen bes alten Bundes, und es ift bochft mabricheinlich, bag er bis an fein Ente nicht nur ben Cab: bath, fondern das gange Ceremonialgefes beobachtete. Daher mar er das Saupt und die bochfte Autoritat der ffrengeren Partei unter den Juden= driften, mahrend Petrus feit der Befehrung des Cornelius vermittelnd zwis fchen ihm und Paulus ffand. Paulus nennt ihn Gal. 2: 9. nach ber richtigen Legart obenan unter ben Judenapoffeln, Die fur "Caulen" angefeben murden. Auf dem Apostelconcile mar es Jafobus, ber ben Ausschlag gab, indem er zwar allerdings in Gemeinschaft mit Petrus und Paulus und im Wegenfaß gegen bie eigentlich pharifaifch gefinnten und haretifchen Judenchriften, welche Die Befchneibung jur nothwendigen Bedingung ber Seligfeit machten, ben Seidendriffen bas Wort redete und fie auch ohne Befdneibung für Burger bes Deffiaereiches erflarte, aber ihnen zugleich boch gewiffe Beschrankungen auferlegte und im Hebrigen an ber Frommigfeit ber Judenchriften nichts geandert miffen wollte. Ceine Schuler (oi rov 'lazubow), Die in Untiodien felbit ben Petrus und Barnabas vermochten, fich fur eine Beit lang vom Umgang mit ben unbefdnittenen Brubern gurudgugiehen ( Gal. 2: 12. 13.), übertrieben gwar ohne Zweifel feine Grundfage (vgl. 2(pg. 15: 13 ff. Gal. 2: 9.), abnlich wie bie Pauliner in Korinth über Paulus, Die Petriner über Petrus binausgingen; allein mir feben boch an ihnen, daß die ftrengen Judaiffen, die Wegner des Paulus, fich gerne auf die Autoritat des Jafobus beriefen und ihn fogar über den Petrus ftellten. 410)

<sup>110)</sup> In den pseudoclementinischen homilicen und besenders in den ihnen vorangehenden Briefen erscheint dieser Jakedus als der eberste Bischof der ganzen Christenheit, welchem auch der Apostel Petrus und der römische Bischof unterworfen ist. Ueberhaupt sind die histerischen Schriften der Gbieniten voll von Gloristeationen des Jakedus. Nach Epiphanius (haer. XXX. Edion. § 16.) gab es darunter auch anaβaduot laxáson, Beschreibungen seiner vermeintzlichen himmelsahrt.

Bei der letten Anwesenheit des Seidenapostels in Jerusalem freute sich Saskobus mit seinen Aeltesten über die großen Ersolge seiner Predigt unter den Seiden und lobte den Serrn darüber; aber um der judenchristlichen Beloten willen, die den Paulus mit Argwohn ansahen, rieth er ihm, sich an ihre assetische Frommigkeit zu accommodiren und die llebungen des Nasiskägelübdes auf sich zu nehmen (Apg. 21: 20 ff.). Kurz Jasobus stand da als Bermittler zwischen den Juden und Christen, von beiden in fast gleichem Maaße geachtet, und war ebendeshalb am meisten geeignet, den Frieden zwischen den beiden Dekonomieen aufrecht zu halten, so weit es nur immer die Grundsäße des Christenthums gestatteten. Wir sinden es seinem Charafter und Beruse ganz angemessen, das er nicht, wie die übris gen Apostel, herumreiste, sondern mehr nach Art eines späteren Bischoss bis an sein Ende in Jerusalem, dem Mittelpunkte der Theofratie, verharrte.

Bare neben Jafobus nicht auch ein Petrus und vor allem ein Paulus ergangend geffanden, fo hatte fich das Chriftenthum vielleicht nie vollstandig aus der Berhullung des Judenthums losgeriffen und gur Celbftandigfeit erhoben. Deffenungeachtet mar doch auch Jafobus durchaus nothwendig. Wenn burch Ginen, fo fonnte burch ihn bas alte Bundesvolf in Maffe noch ge= wonnen werden. Gott ftellte gerade einen folden Trager ber U. Elichen Frommigfeit in ihrer reinften Form unter Die Juden, um ihnen noch in ber elften Stunde ben liebergang jum Meffianglauben fo leicht als moglich ju machen. 2118 fie aber auch auf die Stimme Diefes legten Friedensboten nicht heren wollten, ba mar das Maaf ber Geduld erfchepft und das furchts bare, langft angedrohte Strafgericht brach berein. Damit mar aber auch bie Daffion bes Jafobus erfullt. Er follte die Berftorung ber beil. Ctabt und des Tempele nicht überleben. Rach dem Berichte des Segefippus murde er furg zuvor, um's Jahr 69, nachdem er noch ein fraftiges Beugniß von ber Meffianitat Jefu abgelegt und auf Ceine Biederfunft in ben Wolfen bes himmels hingewiesen hatte, von der Binne bes Tempels hinabgeffürst und von ben Pharifaern gefteinigt. Ceine letten Worte maren: "Ich flebe ju Dir, herr, Gott, Bater, vergib ihnen! benn fie miffen nicht, mas fie thun." Er murde beim Tempel begraben, und fein Grabffein dort noch gur Beit des Segefippus gezeigt. "Er maru, fo feblieft biefer Cebriftfteller fei= nen Bericht, "Juden und Griechen ein mahrhafter Beuge, bag Jefus fei der Chrift. Bald darauf (eigis) belagerte fie Befpafian. " 111) Eufebiub fügt hingu, daß Safobus in foldem Unfeben geftanden und bei Ullen me= gen feiner Berechtigfeit fo berühmt gewefen fei, bag auch bie Berffanbigen unter den Juden feinen Martyrertod für die lirfache der bald barauf ers folgten Belagerung von Jerufalem hielten, womit auch Jofephus übereine

<sup>411)</sup> bei Gufeb. H. E. II, 23.

ftimme, ber ausdrucklich fage: "Das widerfuhr den Juden zur Strafe beffen, was sie an Safobus, dem Gerechten, verübt hatten, welcher ein Bruder Jesu, best sogenannten Christus, war. Denn diesen hatten die Justen umgebracht, obwohl er der gerechteste Mann war. 11412)

### §. 80. Der Brief des Jakobus.

Bon diesem apostolischen Zeugen ist uns im Kanon ein Brief erhalten, der zwar zu den bezweiselten Schriften gehört, aber ftarke äußere und noch stärkere innere Beweise der Me btheit für sich hat und vielleicht schon vor dem Apostelconvente verfaßt wurde. 413) die Leser, an welche Jas

oredner und von Rern in seinem Commentar (wo er seine früheren Bweisfel an der Aechtheitzurudgenommen hat) nachzusehen sind. Bgl. auch meine oben anges. Schrift S. 83 f.

<sup>412)</sup> Gine felche Stelle findet fich übrigens in diefer Form nirgends mehr bei 30: fephus, fendern bleg der Bericht, Archaeol. XX. 9, 1., daß ber gewaltthätige Sohepriefter Unanias in der Bwischengeit gwischen dem Tode bes romifchen Landpflegere Teftus und ber Untunft des Albinus, alfo fchon a. 62 ,, den Bru-Der Jeju, Des fegenannten Chriffus, Ramens Jakobus, und einige Undere" ror dem Spnedrium als Gesethertreter ( ως παρανομησάντων ) angeflagt und que Steinigung verurtheilt habe, womit aber der beffere Theil der Ju= den felbft unzufrieden gewesen sei. Die auf Jafebus bezüglichen Berte: Tou άδελφον Ίησου, του λεγομένου Χριστού, Ίακωβος ονομα αύτω, και und bas έτέρους nach τενάς find von Clerieus und Lardner, neuerdings wieder von Credner (Ginleitung in's n. I. I. S. 581.) und Rothe (Unfange der dr. Kirche I. C. 275.) als eine Interpolation verdächtigt worden (wie bas bekannte testimonium de Christo in der Arch XVIII. 3, 3. , werüber zu ver= gleichen Giefeler R. G. I. 1. §. 24. G. 81 ff.), fo dag in diefer Stelle gar nicht von einer Chriftenverfelgung die Rede mare. Gefest aber auch, die Borte feien acht, fo konnen wir doch dem Berichte des Josephus nicht fo unbedingt ben Bergug vor dem des Begefippus geben, wie g. B. Deander thut II. @. 580 ff. Denn mas junachft die fachliche Differeng betrifft, fe tennte Sofephus als Jude wohl Urfache haben, die graufamen Rebenumftande ber hinrichtung des Jafebus zu verschweigen, und als Pharifaer fich geneigt fuhten, die Schuld des Todes auf ten Sadducaer Unanias zu ichieben. Codann mas die Chronologie betrifft, fo wird die Ungabe des Segefippus von anderen Seiten ber unterflüst. Denn nach ber Epist. Clementis Rom, ad Jacobum c. 1. (Patres Apost. ed. Cotelier, tom. I. p. 611.) und der Clementina Epitome de gestis S. Petri c. 147. (ib. p. 798.) und nach ber gangen pfeubeelement. Literatur überlebte Safebus ben Up. Petrus, ber bech jedenfalls nicht ver dem Sahre 64 gefterben ift. Gbenfe fest bas Chronicon paschale, vol. I. p. 460. ed. Bonnens. ben Martyrerted bes Jafobus in bas erfte Reaierungsjahr Befpafian's. Eufebius fdwantt, ba er in ber R. G. (II. 23., III, 11.) bem Begefipp folgt, alfo für das Jahr 69 fich erflärt, mahrend er im Chronicon ( p. 205. ed. Scalig. ) bas Martyrium bee Jat. in's 3. 63 fest, ohne Zweifel geftust auf die obige Stelle des Jojephus.

fobus hochft mahrscheinlich von Jerusalem, dem theofratischen Mittelpunkte und seinem permanenten Wirfungsfreise aus schrieb, waren die zwolf Stamme in der Zerstreuung (1:1.), d. h. die außerhalb Palastina's lebenden, unster den Heiden zerstreuten Juden, oder vielmehr, wenigsten vorzugsweise, Juden driften, auf welche er die A. Tliche Bezeichnung, als auf das wahre geistige Israel (vgl. Matth. 19: 28. Nom. 2: 28 f. Gal. 6: 16. I Petr. 1: 1.), überträgt, ohne jedoch eine so scharfe Grenzlinie zwischen den beiden Dekonomieen, zwischen den Jüngern Mosis und den Jüngern Christi zu ziehen, wie dieß in dem Lehrbegriff des Paulus der Fall ist und später vollends durch die Zerstörung Jerusalems geschah.

Der 3 med bes Schreibens ift nicht bogmatifch, fondern ethisch und burchaus praftifch, namlich die Befampfung eines todten judifchen Orthodor= ismus, eines unfruchtbaren Ropfglaubens, ber fich mit der theoretischen Renntnig, mit dem blogen Fürmahrhalten ber mofaifden und driftlichen Lehre begnügte, fatt diefelbe im Leben und Wandel auszupragen (2: 14 ff.). Eine abnliche Nichtung bat Paulus Nom. 2: 17-24. im Muge (vgl. auch Joh. 5: 39.), 414) mahrend er fouft gewohnlich den entgegengefesten Irr= thum der glaubensleeren Wertheiligfeit beftreitet. Außerden berrichten in ben Gemeinden, an welche ber Brief gerichtet ift, noch andere Gebrechen, welche alle mit einer fleischlich judifchen Dentweife mehr oder meniger gu= fammenhangen, Lieblofiafeit, leichtfertiges Aburtheilen über Undere, Soch= muth und Soffahrt ber Reichen, Steitfucht, Weltfinn u. f. m. Wahrend Jafobus alle diefe Gunden ftraft und mit dem nabe bevorftebenden Berichte brobt, fo troftet und ermuntert er andererfeits die von den hartherzigen Reichen unterdrückten Urmen und die von ihren ungläubigen Ctammgenof= fen verfolgten Bruder.

Damit haben wir bereits ben In halt bes Briefes angebeutet, welcher bem vollkommen entspricht, was wir sonft über ben ges & chen Charafter und die confervative Stellung feines Berfasser wiffen. In keiner N. Isiden Schrift tritt bekanntlich das eigenthümlich Christliche, die Person und das Werf des Erlöfers, so in den Hintergrund, wie in diesem Sendschreiben, und von dem paulinischen Lehrtypus insbesondere unterscheidet es sich in solchem Grade, daß selbst ein Luther im einseitigen Eiser für seine Nechtsertigungslehre einen unversohnelichen Gegensaß zwischen beiden fand, ja sich nicht scheute, jenes eine "strosherne Epistel" zu nennen, 115) während Andere — ebenfalls irrthümlich —

<sup>414)</sup> Roch im zweiten Sahrh. fpricht Suftinus im Dial. c. Tryph. Iud. p. 370 (ed. Col.) von Juden, welche mahnten, daß Gott wegen ihres Monotheis= mus ihnen ihre Sunden nicht zurechnen werde.

<sup>415)</sup> In der Berrede zur Ausgabe des N. T.'s vom J. 1524 S. 105: "Darum ift St. Jak. Epistel eine recht stroherne Epistel gegen sie (nämlich die Schriften Iohannis, Pauli und Petri), denn sie doch keine evangelische Art an sich hat." Ausführlicher erklärt er sich in der merkwürdigen Borrede auf die

annehmen, daß Jafobus, wenn auch nicht die richtig verffandene Rechtfers tigungslehre des Paulus felbit, fo toch wenigstens praftifche Difbrauch derfelben absichtlich befampfe. Allein fo eng ber Brief bes Jafobus fich nicht nur in Bedanten, fondern auch in feiner bilberreichen, fententibfen Darffellung an die Propheten und an die judifche Sprudmelbheit anfchließt: fo find boch die ernften, fraftvollen fittlichen Ermahnungen, aus benen er beffebt, Die Ermahnungen gur Geduld im Leiden, jum Gebete, jur De= muth, jur mahren Beibheit, jur Canftmuth, jum Frieden, jur Beobachs tung bes foniglichen Gefeges ber Liebe, ju einem dem Befenntnig bes Dun-Des entsprechenden Lebenswandel, Die Warnungen vor eitlem Gelbftvertrauen, por Bungenfunden, por Wankelmuth, por falfcher Weibheit, por Reid, Reindschaft und Lieblofigfeit überhaupt, durchaus von dem Beifte ber chrift= lich en Moral, befonders ber Bergpredigt Jefu durchdrungen, wenn auch Sein Rame nur wie von ferne mit heiliger Scheu angedeutet wird. Es ift allerdings das Gefes, aber das durch das Evangelium verflarte Gefet, das "vollfommene Gefet der Freiheit", mas uns überall in biefem Cendichreiben entgegentritt, welches ber geniale Sperber treffend in folgenden Worten charafterifirt: 416) "Belch ebler Mann fpricht im Briefe! Tiefe, unablaffig tiefe Gebuld im Leiden! Sobeit in ber Urmuth! Freude in Traurigfeit! Ginfalt, Lauterfeit, fefte, gerade Buverficht im Gebete! Reinem Buffande ift er mehr feind, ale dem Unglauben, ber fleinmuthigen, gehrenden Bernunftelei, dem doppelherzigen Wefen. Welchen Bug aber weiß er ju Gott! Spricht von Rraft, auch Bunderfraft bee Gebetes, ale von der gewiffeften, unfehlbarften Cache, berglich, aus Erfah= rung, mit bestimmten Fallen und Proben - mahrlich ein Mann voll beis ligen Beiffes, ein Beter, ein Junger Jefu! - Bie fennt er die Weisheit und den Urfprung der mahren und falfchen Weisheit im Gemuthe bes Den-

Epiftel St. Jafobi und St. Juda von a, 1522., Berfe (Ausg. v. Balch) XIV. 148 f., wo er am Schluffe fein Urtheil fo gufammenfaßt: "Gumma, er (Jat.) hat wollen denen wehren, die auf den Glauben ohne Werte fich verließen, und ift ber Cachen mit Beiff, Berffand und Werten gu fchwach gewesen und gerreißet die Schrift und widerfiebet damit Paulo und aller Schrift, will's mit Befegtreiben ausrichten , das die Apostel mit Dugen gur Liebe ausrichten. Darum will ich ihn nicht haben in meiner Bibel in ber Baht berer rechten Sauptbucher; will aber damit niemanden wehren, daß er ihn fege und hebe, wie es ihn geluftet; benn es find fenft viele gute Spruche barinnen." Daß Luther diefe ungunftige Unficht, die fich auch in der Berritdung ber urfpriing= lichen Stellung des Briefes Jatebi in feiner Bibelüberfegung fund gibt, fpater gurudgenommen habe, ift durchaus nicht nachweisbar, obweht es öfter (auch von Bueride Gint. in's D. E. G. 499. ohne alle Begrundung) behauptet wird.

eie) Brief aweener Bruder Sefu in unferem Ranon. Bemgo 1775.

schen! Zahmt die Zunge unter dem Schein alles Guten, sie, die Mordes rin durch Lufte und Begierden — schweigender Feiliger! Rasiraer! Schüler der himmlischen Weischeit! Wie will er That! That! nicht Worte, nicht (Kopf) Glauben, aber freie That, vollfommene, edle That nach dem königslichen Gesetze des Geiffes, der freie — der geläuterte Pharifaer, oder Effaer — der Chrift!"

#### 5. 81. Apostolische Sagen.

Petrus, Paulus und Johannes waren offenbar die einstußereichsten und wirksamsten Apostel, von denen wir daher auch die ause führlichsten und sichersten Nachrichten besitzen, wenn gleich ihr Ende in ein zeheimnisvolles Dunkel gehüllt ist. Neben ihnen treten in der Apostelgeschichte nur noch Jakobus, der Aeltere, auf, der bereits a. 44 als apostolischer Protomartyr vom irdischen Schauplaß schied, und jener andere Jakobus, der vom J. 50, vielleicht schon vom J. 44 an, seit der Abreise des Petrus Ap. G. 12: 17., das Kaupt der jerusalemischen Gemeinde war, in dieser wirkte und starb. Bon der Thätigkeit aller übrigen Apostel dagegen sindet sich im R. T. selbst keine Spur, und die vielen Sagen über sie in den Schriften der Kirchenväter und in den apostolischen Acten sind zum Theil so abenteuerlich und so voll von Wisdersprüchen, daß sie sehr wenig Anspruch auf Glaubwürdigkeit machen können, und daß selbst die scharssinnigste Kritt nicht im Stande ware, die Wahrheit vom Frethum gründlich zu sondern.

Diefes Stillfchmeigen der beil. Schrift und ber guverläffigen Gefchichte über das Leben und Wirfen ber Dehrgahl der Apostel ift eine rathfels hafte Erfcheinung, die man fich auf verschiedene Urt erflaren fann. Gin= mal aus der Demuth ber Junger Jefu, benen es offenbar nicht barum ju thun mar, fich felbft Densmaler bes Ruhms gu feben, fondern nur als Berkzeuge ihres Meifters zu wirfen, wie und wo Er ihnen ihr Arbeitsfeld anweifen mochte; fodann aus bem Umfrand, bag fie nicht mit ber ichopferifchen Originalität und imponirenden Perfonlichfeit auftraten, wie Jafobus, Petrus, Paulus und Johannes, welche die vier Grundfor: men des Lebens und der Lehre ber Urfirde vollständig barftellen, fondern mehr bloß als Mitarbeiter, die aber ebenfo nothwendig und in ihrem Rreife ebenfo nublich waren, ale die Saupter, beren Panier fie folgten; endlich daraus, daß die Berfferung Jerufalems und die feit Rero eintretenden Berfolgungen ber driftlichen Rirche bie Aufzeichnung ihrer Thaten und Schidfale fehr erschwerten ober viele fchriftliche Documente wieder vernichteten. Daß fie aber wirklich Großes gewirft haben, bas freht feft aus bem Factum ber fruhzeitigen Berbreitung bes Chriftenthums in allen Theilen bes romifden Reiches, auch in folden, von benen und fichere und fpecielle Radprichten uber bie Urt und Beife ber Ginführung beffelben maneln, wie in Negopten, Nordafrika, Spanien, Gallien und Italien außer Rom. Die Ewigkeit wird gewiß noch manche stille Bluthen und Früchte des christlichen Lebens und Wirkens außbecken, welche in menschlichen. Ges schichtsbuchern entweder gar nicht, oder doch nur sehr unvollsommen versteichnet sind. 417)

Bis zum Apostelconcil a. 50 scheinen die zwolf Jünger noch Terusatem als den Mittelpunkt ihres Wirfens angeseigen zu haben und mit Ausnahme des Paulus nicht weit über Palästina hinausgekommen zu sein.
Bon da an sinden wir bloß noch den Jasobus in der jüdischen Kaupts
stadt (Apg. 21:18.), die übrigen zerstreuten sich in die verschiedenen
Länder. Die Sage (zuerst bei Rusinus) berichtet, daß sie sich duch
das Loos in dieselben vertheilten und vor ihrer Trennung das apostolis
sche Symbolum verfaßten, was aber, buchstäblich verstanden, ein offens
barer Irrthum ist. Mehr für sich hat die Sage, daß sie alle, mit
Ausnahme des Johannes, den Martyrertod erlitten, 118) und zwar meist noch
vor der Zerstörung Jerusalems, während der Liebungsjünger bis an die
Grenze des zweiten Jahrhunderts tebte. In Bezug auf die Einzelnen steften
wir folgende Nachrichten zusammen.

1. Und reas, der Bruder des Simon Petrus, (Matth. 4: 18., 10: 2., 13: 3. Joh. 1: 35 ff. 6: 8., 12: 22.) predigte (nach Origenes bei Eusebius) in Shythien, nach späteren Radrichten zugleich in Kleinasien, Thrafien und Achaja. Nach Berrichtung vieler Bunderthaten foll er zu Patra (Patras) in Achaja auf Befehl des romischen Proconsuls Aegeas, dessen Gemahlin und Bruder er zum Christenthum bekehrt hatte, gefreuzigt worzden sein und zwar an einer segenannten crux decussata (×), welche daher auch "Andreastreuz" genannt wird.

2. Philippus aus Bethsaida (Matth. 10: 3. und Parall., Joh. 1: 44 ff. 6: 5 ff. 12: 21 ff. 14: 8 f.), wohl zu unterscheiden von dem Diafonus und Evangelisten gleichen Namens (Apg. 6: 5., 8: 5 ff. 21: 8.),

<sup>17)</sup> Wir können daher nicht mit Dr. Thi ersch übereinstimmen, wenn er (Bortesungen über Kathelie. und Protest. I S. 203 Unm. 2te Aust.) das Stillschweigen der Geschichte über die Mehrzahl der Apostel auf dem geringen Erfolg ihres Wirkens, besonders außerhalb des römischen Reiches erklärt. Denn das wurde ein falsches licht auf die Weisheit und den Scharsblick des herrn in der Wahl Seiner Werkzeuge zurückwerfen.

<sup>118)</sup> dech sind nach herakle on bei Elemens Aler. (strom, IV. p. 502.) auch die Apostel Matthäus, Philippus, Thomas und Levi (Thaddaus) eines natürlischen Todes gestorben. Ueberhaupt sindet sich jene Sage erst im vierten Sahrebundert und läßt sich auch aus den übertriebenen Borstellungen von dem Werthe des Märtverthums und aus der Zweideutigkeit des Wortes μάρτυρ obleizten, das ursprünglich jeden Berkündiger des christichen Glaubens, im späteren Sprachgebrauch aber gewöhnlich einen Blutzeugen bezeichnet.

wirfte zulet nach ziemlich einstimmiger Tradition in der kleinasiatischen Pros ving Phrygien und fand in Lierapolis (zwischen Kolossa und Laedikea) in hohem Alter nach den Ginen einen natürlichen, nach Anderen einen gewaltsfamen Tod. Er überlebte, wie es scheint, die Zerstörung Jerusalems und war nach Clemens von Aler. und Eusebius, wie Petrus, verheirathet und der Bater von vier Tochtern. 418)

3. Thomas, genannt Didymus (Zwilling), mahrfdeinlich auch aus Galilaa (vgl. Joh. 21: 2.), ift und aus mehreren im Evangelium Johan= nis (11: 16., 14: 5., 20: 24-29.) aufbewahrten Bugen ale ein Mann von ichwermuthiger, zweifelfüchtiger und eigenwilliger Difposition befannt, der nur auf handgreifliche Beweife des Berftandes und der Erfahrung bin glauben wollte, bann aber bas einmal Beglaubte mit großer Entschieden= beit und Treue fefthielt. "Dein gerr und mein Gott!" rief er voll freudiger Anbetung aus, nachdem er feine Finger in die Bundenmale des Auferffandenen gelegt hatte. Dan fonnte ihn ben Reprafentanten ber ebleren, redlich nach Bahrheit forfchenden und fie baher gulegt auch findenden Klaffe ber Nationaliften nennen. Die altefte Tradition (Drigenes bei Eufeb.) lagt ibn im parthifden Reiche bas Evangelium predigen und in Edeffa begraben fein, fpatere Rachrichten bagegen ( Gregor von Rag., Umbrofius, Dieronymus u. U.) verlegen feinen Birfungefreis und Martyrerted nach . Offindien, 421) und bie feit uralter Beit bort mohnenden fprifden Chris ffen betrachten ihn als den Grunder ihrer Rirche und heißen baber Thos maschriften.

4. Bartholomaus d. h. Sohn des Ptolemaus (Matth. 10: 3. Marc. 3: 18. Luf. 6: 14. Upg. 1: 13.) ist ohne Zweisel derselbe, der im vierten Evangelium unter seinem eigentlichen Namen Nathanael (Gottesgabe) vorsommt (Joh. 1: 45 ff. 21: 2.), wozu der erstere ein vom Water herzgenommener Beiname war, ahnlich wie Barjona ein Beiname von Siemon. Er stammte aus Kana in Galisa (Joh. 21: 2.) und wurde von Philippus in der Jordanaue zum Seiland geführt, Der beim ersten Zusammentressen von ihm sagte: "Siehe, ein ächter Israelite, in welschem kein Falsch ist " (Joh. 1: 48.). 421) Er soll in Indien (wahre

<sup>119)</sup> Das Lettere scheint aber, wie man aus der Stelle bei Eufebius H. E. III, 31. sieht, auf einer Verwechselung des Apostels mit dem Diakenus Philippus zu beruben, der nach Aot. 21:9. vier weissagende Töchter hatte. Denn diese Stelle eitirt Eusebius zur Bestätigung der zuver angeführten Berichte des ephessinischen Bischofs Polykrates und des römischen Cajus.

Diefleicht ift auch hier eine Berwechselung anzunehmen. Wenigstens erktart Theodoret haer. sab. I, 26. den ju den Indiern gesandten Thomas für einen Schüler des Manes, und die von Thilo herausgegebenen Acia Thomas verrathen einen manichäischen Ursprung.

Diefer Ausspruch Chrifti wird gewöhnlich als eine allgemeine Schilderung des fittlich religiöfen Charafters Mathanaels gefast und fo erflärt: "Du bif in

scheinlich Temen), wo er nach Eufebius das hebräische Matthauserunges lium zurückließ, ferner in Lykaonien und Groß-Armenien das Chriftensthum verkungt haben und enthauptet, nach anderer Tradition in ums

gefehrter Stellung gefreuzigt worden fein.

Rirchengeschichte I. 1.

5. Matth aus, ohne Zweisel berselbe mit Levi (Mr. 2: 14. Luf. 5: 27. Matth. 10: 3. 20.), früher Zolleinnehmer in Galita (Matth. 9: 9 f.), ber Verfasser bes erfren Evangeliums, soll in Aethiopien (Merce) nach anderen Sagen in asiatischen Ländern das Reich Gottes verbreitet haben. Auch über die Art und den Ort seines Todes gibt es verschiedene Angaben.

6. Simon, der Eiserer, kommt im N. T. bloß in ben Apostelverzeiche nissen vor (Matth. 10: 4. und Parall.), und die Sage ist über sein Wirsken nicht einig. Biele Kirchenväter indentisseiren ihn mit dem Simeon, Sohn des Klopas, der nach Eusebius der Nachfolger des Jakebus im Bisthum von Jerusalem und im 120sten Lebensjahre unter Trajan gefreusigt wurde. Nach Nikephorus dagegen predigte Simon in Acgypten, Kyrene, Mauritanien, Libyen und zuleßt auf den britischen Inseln, woselbst er den Kreuzestod erlutten habe. Abdias endlich berichtet, er sei mit Judas Thats

Bahrheit ein Glied bes Belfes Gettes, ein Israelit, ber feiner Ibee ent= fpricht, wie fie alle fein follten, voll Geradheit und Offenheit." Mit Diefer Muslegung tonnen wir aber nicht übereinstimmen und gwar 1) weil es gang gegen bie Gewohnheit bes Erlojers ift, einen Menschen alfo in's Geficht gu leben , 2) weil dann die Bescheidenheit nathanaels Ihn gu einer Mblehnung Des Compliments hatte nothigen muffen, mahrend er rielmehr baffelbe durch Die Frage: "Woher fennst tu mich?" D. 49. ohne Weiteres annimmt, 3) weil Dffenheit und Geradheit niemals eine befonders herverragende Gigen= fchaft des judifchen Matienalcharakters, am wenigften Jafobs, mar, bei bem, wenigstens in feinem früheren Beben, Die Schlangenflugheif überwiegt, wie fein Berhältniß zu Gau und zu Laban hintanglich beweist. Man freicht wohl fprüchwertlich ven "teutscher Treue", aber nicht ven "jutifcher Chrlichfeit", vielmehr ftrafen bie Prepheten febr häufig gerade bas trugerifche, beuchleris iche Wejen ihres Belfes (Jefaj. 29: 13. 15. Berhon. 1: 11. Pf. 50: 19. 20. 4) weit Diefe Erflärung gar nicht recht in ben Bufammenbang paft, befendere nicht ju dem nachften Worte bes herrn B. 49., welches offenbar Das frühere naher erklaren foll. Der Ginn Diefer Stelle, fewie bes gangen Abschnitts Sob. 1:46-52. ertlärt fich allein vollständig aus ter Geichichte Jatebs, auf welche Jesus außerft finnreich ausvielt. Daß 23. 52. auf Die himmelsteiter 1 Mof. 28: 12. fich beziehe, wird von den Gregeten allgemein jugegeben; ber lebendige Berkehr von gottlichen und menfehlichen Kraften, ter dem Ergrater unter biefem Bilbe im Traume gu Bethet erfchien, ift vellfemmen verwirt= licht werden in der Ericheinung des fleisigewordenen Gettessehnes, des Mitt= ters zwifchen himmet und Erde. Warum fell fich nicht ebenfo das darbus Topantiens B. 48. auf eine Scene in Jakobs Leben, namlich auf feinen ficareichen Bebetstampf mit dem Bundesgett beziehen, we ihm ber Chrenname

taus nach Perfien und Babylonien gezogen und ju Cunir ermordet worden.

7. Judas, auch Lebbaus und Thabdaus genannt (Matth. 10:3. 2c.), predigte zufolge der abendlandischen Tradition in Persien und fand daselbst auf Anstisten der Magier einen graufamen Tod. Nikephorus dagegen laßt ihn in Palästina, Sprien und Arabien predigen und in Edessa eines naturlichen Todes sterben.

8. Matthias, Einer der 70 Jünger (nach Eufebius), welcher auf ben (vielleicht voreiligen) Vorschlag bes Petrus hin durch's Loos an die Stelle des Judas Ischarioth gewählt wurde (Apg. 1: 15—26.), soll in Nethiopien gewirft und den Martyrertod gelitten haben, nach anderen Rachrichten dagegen in Judaa von den Juden gesteinigt worden sein.

§. 82. Die Zerfförung Serufalems.

Entlich hatte bas Maaß ber gettlichen Langmuth und Gebuld mit bem auserwählten Bundesvolke, bas seinen eigenen Feiland gefreuzigt, sein Ende erreicht. So viele noch auf gewöhnlichem Wege gerettet werben konnten, waren gerettet. Der halbstarrige haufe hatte sich gegen alle Besserung versichlossen. Der Mann, welcher, wenn irgend Einer, zur Vermittlung zwischen tem jübischen und driftlichen Standpunkte sich eignete, Jakobus,

Asract, b. h. Getteskampfer gegeben murbe (1 Def. 32:28. vgl. Sof. 12:5.), an der Stelle feines früheren, der die Ginterlift feines naturlichen Men: fiben andeutet? Wir benfen uns die Sache fo: Mathanael, ein Schuler Johannis und von ihm auf ben Meffias aufmerkfam gemacht, war unter bem Schatten bes Feigenbaums, vielleicht an ber Stelle, wohin bie Cage jenen nachtlichen Kampf verlegte, gerade mit dem Studium bes Gefeges und ber Propheten beschäftigt und in brunftiges Gebet um das Kommen des langft verbeißenen Weltheilandes vertieft, als Philippus mit der freben Betschaft von tem gefundenen Meffas fich ibm nahte. Der Berr hatte in den Buffand feines herzens bineingefeben, darin fein meffianisches hoffen und Beten gelefen (B. 49.), und Diefer überraschende Blid in's Berborgene in Berbindung mit allem, was veranging, führte den Mathanael jum Glauben. Der Ginn Der fraglichen Werte fann baber bloß ber fein: "Giebe ba, ein Dann, ber fo cben mit aufrichtigem Ernfte und ohne alle Berftellung im Gebete um Die Erfcheinung bes Doffias mit Gott gerungen und Ihn übermunden fhat," oder, um uns genauer an die hier vorschwebende A. Tliche Stelle 1 Mef. 32:28. gu halten; "Du bift fein lieberlifter (Jafob), fondern ein redlicher Gettes: Kampfer (Israel), denn mit Gott haft du gerungen, daß Er ben Welthei= land fenden und bir zeigen moge, und beine Bitte ift erhort: ber Deffias fteht vor dir." Daß fich bei biefer Auffaffung alles Folgende, Die ftaunende Frage Mathanaels, tie Erwiederung bes Beren, das Befenntniß Des Glaubens und die hinweisung auf die neue himmelsleiter, von welcher die des Jafob nur ein schmaches Borbild war, febr naturlich anschlieft, liegt auf flacher Hand.

der Gerechte, mar von feinen verstockten Religionsgenossen, für die er täglich im Tempel Fürbitte that, gesteinigt, und mit seinem Tode verlor auch die Christengemeinde zu Verusalem ihre Bedeutung für diese Stadt. Da nahte die Stunde des furchtbaren Strafgerichts, und die Weissaug des Herrn (Matth. 24: 1. 2. Luf. 19: 43. 44.) ging in buchstäbliche Erfüllung.

Richt lange por bem Musbruche bes judifchen Rrieges, fieben Sahre por ber Belagerung Jerufalems fam ein Mann, Ramens Jefus, auf das Laub: buttenfest und rief in einem Unfall von Beifresabmefenheit beständig in Die Bolfomaffe hinein: "Bebe ber Ctadt! Webe bem Tempel! Gine Stimme von Morgen, eine Stimme von Abend, eine Stimme von den vier Binben, eine Stimme wider Jerufalem und ben Tempel, eine Stimme wider Brautigam und Braut, eine Stimme wider bas gange Bolf. " Ginige Das giffratsperjonen, baburd erichredt, laffen ben Menfchen fangen und geißelr. Er leiftet feinen Biderftand und fahrt fort, fein "Beben ju rufen. Man bringt ihn vor den Procurator Albinus, er wird gegeißelt, bis man bie Knochen fieht, aber er legt fein Wort ber Bitte fur fich felber ein, fibst feinen Pluch über bie Feinde aus, fondern fchreit blog bei jedem Siebe in flaglichem Tone: "Bebe, mebe, Jerufalem!" Auf Die Frage Des Land: pflegers, mober und mer er fei, antwortet er nichts. Endlich fagt man ihn los als einen Berrudten. Er verfundigt aber immer und immer mieder bis jum Muebruch bes Rrieges, befonders an den brei hohen Teffen, ben naben Fall Terufalems. Bei ber Belagerung frimmt er jum letten Mal von ber Mauer berab fein Sauerlied an; ploglich fest er bingu: "Bebe, mehe auch mir!"- und ein Burfgefchof machte feinem prophetischen Rlageruf ein Ende.

Unter ben legten Landpflegern, Relix, Refrus, Albinus und Tlorus mar bas Sittenverderben und die Huftofung aller gefelligen Bande, jugleich aber auch ber Drud bes romifchen Jodes mit jedem Jahre gewach: fen. Geit bem Regierungsantritt des Felir durchfrieiften Meuchelmerber, bie mit Dolchen bemaffneten und gu jedem Berbrechen fauflichen "Gicarier " (von sica, der Dold), Palaffina und gefahrdeten Die Giderheit in Ctadt und Land. Daneben ffieg ber innere Parteigeiff und ber Sag gegen bie beidnifden Unterdruder bis jum tretigiten pelitifch religiefen Fanatismus, der burch falfche Propheten und Deffiaffe immer wieder auf's Neue angefacht wurde, wie denn 3. B. Giner berfelben nach Josephus breißigtaufend Menfchen nach fich jog (rgl. 21pg. 21: 39.). 3m Jahr 66 brach endlich unter bem legten Procurator, Geffins Florus (feit 65), einem boshaften und graufamen Tyrannen, ber, wie Jofephus fagt, als ein Benfer über die Hebelthater gefest mar, der organifirte Aufftand gegen die Romer, jugleich aber auch ein fchrecklicher Burgerfrieg zwifden ber zeletifden und gemäßigten Partei, fowie zwifden den verfchiedenen Fractionen der Hufs ruhrer felbft aus. Die Chriften, eingedent der Ermahnung des herrn (Mattt.

24: 15 ff.), verließen Terusalem und flüchteten sich nach dem Stådtchen Pella jenseits des Jordans, in Nord Peräa, wo ihnen der König Herodes Agrippa II, vor welchem einst Paulus gestanden, eine sichere Freistätte erössenete. Nach einer alten Tradition 422) soll eine göttliche Stimme ihre anges sehensten Glieder nochmals an die Flucht erinnert haben. Der Kaiser Nero, von dem Ausstande benachrichtigt, fandte den berühmten Feldherrn Bespassianus mit großen Bollmachten nach Palästina. Dieser erössnete im Jahr 67 von der sprischen Hollmachten nach Palästina. Dieser erössnete im Jahr 67 von der sprischen Hollmachten nach Palästina. Dieser erössnete im Jahr 68 von der sprischen Hollmachten mit einem Heere von 60,000 Mann Gaslissa. Ereignisse in Rom verhinderten ihn aber an der Bollendung der Tragodie und nöthigten ihn zur Nücksehr. Nero hatte sich selbst ermordet, in furzer Zeit solgten sich auseinander die Kaiser Galba, Otho, Bitelslius. Der letztere wurde in Rom aus einem Hundestall betrunken herausegezogen, durch die Straßen geschleppt und schmachvoll getödtet, und Bespassian aus 69 allgemein zum Kaiser ausgerusen.

Da übernahm beffen Cohn, Titus, ber gehn Jahre nachher felbft Rai= fer wurde und fich durch Milbe und Menfchenfreundlichkeit in hohem Grade auszeichnete, die Fortfegung bes jubifchen Rrieges und wurde in ber Sand Gottes bas Werkzeug jur Berftorung ber beil. Ctabt und bes Tempels. Im April a. 70, unmittelbar nach bem Diterfest, mo Jerufalem von Frems ben angefüllt war, begann die Belagerung. Die Zeloten miefen die mieber= holten Borfchage bes Titus und die Bitten bes Josephus, der ihn als Dole metfcher und Unterhandler begleitete, mit hohnischem Trope gurud und bieben jeben nieber, welcher von Uebergabe fprach. Gelbft die Sungereneth, die jest ju wuthen begann und taglich Taufende babinraffte, bas Gefchrei ber Schwangeren und Cauglinge, bas grauenhaftefte, mit jeber Minute mach: fende Elend rings um fie herum vermochte bie mahnfinnigen Fanatifer nicht ju erweichen. Die Gefchichte fennt feinen fo hartnadigen Widerftand, feine fo verzweifelte Sapferfeit und Todesverachtung; benn die Juden fampften nicht blog fur burgerliche Freiheit, Leben und Baterland, fondern fur bas. mas ihren nationalen Stol; und Rubm, mas die gange Bedeutung ihrer Gefchichte ausmacht, fur ihre Region, Die felbft in Diefer entfeslichen Ent= artung ihnen noch eine fast übermenfcbliche Ausdauer und eine fchaudererregende Begeifferung einflofte. Endlich im Juli wurde burch einen nachtlichen Heberfall das Caftell Antonia erobert. Der romifche Feldberr wollte ben Tem= pel, Diefes herrliche Runftwert, erhalten als eine Bierde feiner Gerrichaft, aber er murde abermals verhohnt. Die Sungerenoth mar fo groß, baf Biele ihre Rfeinodien verf.blangen, eine Mutter fogar ihr eigenes Rind briet, aber ben= noch wollten die Elenden nichts von Gnade miffen. Da lief er endlich Reuer an die Tempelhallen legen, bas ehrmurdige Beiligthum felbit munichte

dary bei Sufebius H. E. III, 5.

er immer noch zu schonen. Allein deffen Untergang war in einem boberen Rathe befchloffen. Bei einem erneuten Sturm marf ein Coldat ohne Befehl ein brennendes Ctuck Sols durch bie goldene Pforte. Alle die Flamme aufloberte, fingen bie Juden entfehlich zu beulen an und fuchten die Flamme gu tilgen, mahrend Undere, an ihren meffianischen Soffnungen bis an's Ende frampfhaft festhaltend, ber Musfage eines falfden Propheten glaubten, daß Gott mitten im Brande bes Tempels bas Beichen gur Rettung Ceines Bolfes zeigen werbe. Titus felbft gab wiederholten Befehl jum Lofchen. Alles umfonft: feine Legionen wetteiferten unter fich, ben Brand ju nahren und liegen bas ungludliche Bolf bas gange Daag ihrer entfeffelten Wuth fühlen. Unfangs hielt ber ungeheure Blutftrom ber vor bem Brandopferaltar fich aufthurmenden Leichen bas Feuer jurud, boch bald frand ber gange Bunderbau in Flammen und verbrannte an demfelben . Tage, den 10ten August a. 70, an welchem nach der Tradition ber erfte Tempel durch Rebufadnezar gerftort worden war. , Niemand fann fich ein frarferes, ein furchtbareres Gefdrei benfen," fagt Josephus, nals mas fich von allen Seiten mabrend bes Tempelbrandes erhob. Der Siegebruf und Jubel der Legionen tonte durch bas Wehflagen des Bolfes auf dem Berge und in der gangen Stadt. Der Wiederhall von allen Bergen umber bis nach Paraa bin vermehrte das betaubende Getofe. Doch war ber Anblick eben fo fdredlich. Der Berg fbien wie mit Giner Flamme von feiner Burgel an zu brennen. Dben fab man nirgends etwas von Erde. Alles mar mit Leichen bedect; auf diefe Saufen tretend, jagten die Coldaten den Flies benden nach." Derfelbe Schriftfteller gibt die Bahl ber bei der Belagerung Serufalems umgefommenen Juden auf 1,100,000 und die Bahl ber wahrend Des Rrieges in Die Eflaverei verfauften auf 90,000 an!

Celbft der Beide Titus rief öffentlich aus, daß Gott den Romern beigeffanden und die Juden aus ihren unbezwinglichen Feftungen herausge= trieben habe. Der Jude Jofephus, ein gelehrter Priefter und Pharifaer, ber ben gangen judifchen Rrieg in fieben Budbern ausführlich befchrieben und ihn felbft von Unfang bis zu Ende durchgemacht hat, zuerft als Befehleha= ber von Galilaa, bann als Gefangener bes Befpafian, endlich als Begleiter bes Titus und Bermittler swifden ben Romern und Juden, erfannte in Diefer tragifden Begebenheit ein gottliches Gericht und gefteht von feinen entarteten Landsleuten, benen er fonft mit aufrichtiger Liebe zugethan mar: ,3d will mich nicht icheuen ju fagen, mas ber Schmerz mir gebietet: Ich glaube, hatten die Romer gezogert, jene Gottlofen zu beftrafen, Die Stadt mare von ber Erbe verschlungen worden oder in einer Gundfluth untergegangen, oder es ware, wie auf Codom, Feuer vom Simmel auf fie gefallen. Denn das Gefchlecht, bas in ihr mar, übertraf die Menfchen an Gottlosigfeit meit, welche vor Zeiten jene Strafen betroffen hatten. Durch ihren Wahnfinn ift bas gange Bolf ju Grunde gegangen." Co mußte

alfo Giner ber beffen romifchen Raifer das langft angedrohte Gericht Gots tes vollstrecken, und ber gelehrtefte Jude der damaligen Zeit biefes Gericht befdreiben und badurch, ohne es ju miffen und ju wollen, Beugnif ablegen fur die Bahrheit des Bortes und die Gottlichkeit ber Gendung Jefu Chrifti, Deffen Bermerfung all diefes und bas folgende Unbeil über bas abgefallene fonigliche Prieffervolf gebracht bat.

Diese furchtbare Rataffrophe, in welcher das jufunftige Weltgericht im fleinen Maafftabe vorgebildet ift, mußte auf die driftlichen Gemeinden eine erschütternde Wirfung ausüben, pon der wir und jest, jumal bei der Ab= wefenheit schriftlicher Documente, welche fich ausdrücklich barauf bezogen, faum eine rechte Borffellung machen fonnen. Richt nur mar biefe factifche Biderlegung bes halöffarrigen Judenthums, biefe gottliche Beffatigung und . Berfiegelung bes Chriftenthums, beffen Befenner alle vom Untergang geret= tet wurden, eine machtige Glaubenöffarfung, fondern fie machte zugleich eine formliche Epoche in ber geschichtlichen Entwicklung bes Berhaltniffes ber beiden Religionsgemeinschaften, indem fie diefelben für immer von einander fchied. Zwar hatte ber Apoftel Paulus fchon vorher biefe Trennung inner= lich burch fein ganges Lehrgebaute, burch feinen driftlichen Univerfalismus vollzogen, allein außerlich hatte er fich felbft noch vielfach an bas Judenthum accommodirt und mehrmals den Tempel befucht, weil er nicht als Revolutionar auftreten und dem naturgemaffen Bang ber Befdichte, ben Wegen der Borfehung nicht vorgreifen wollte (1 Ror. 7: 18 ff.). Nun aber mar Die Trennung auch angerlich burch einen Wetterftrahl ber gottlichen 2011s macht durchgeführt. Gott felbit hatte Ceine bisberige Behaufung gerftert, Gein Bolf bes Eigenthums megen ber hartnädigen Bermerfung bes Def= fias verftogen, bas gange Inftitut ber mafaifchen Theofratie, beffen Gultus ja wefentlich und ausschließlich querft an die Stiftshutte und bann an ben Tempel zu Jerufolem gefnüpft mar, gertrummert, eben bamit aber jugleich die Raden durchschnitten, welche bieber die junge Rirche, befonders die jus bendyriftlichen Gemeinden an die fichtbare Defonomie des alten Bundes und an Berufalem, als ihren Mittelpunft, gefnupft hatten und nach bem Gefege organischer Entwicklung fnupfen mußten. Fortan erschien es als ein Frevel, mit ber fo furchtbar gerichteten Ration noch ferner in religiöfer Berbindung zu bleiben, und die judenchriftliche Richtung wurde nun, wo fie diefe Berbindung noch fefthielt, jur formlichen Barefie. Fortan fonnten auch die heiben bas Chriffenthum nicht mehr ale eine bloge Gecte bes Jubenthums, fondern mußten es als eine neue, eigenthumliche Religion anfeben und behandeln. Die Berftorung Jerufalems bezeichnet alfo jenen mich= tigen Wendepunft, mo die driftliche Rirde fich aus der Puppe der gefetlichen Berhüllung für immer lobrig, jum Bewußtfein der rollen Mundigfeit gelangte und in Berfaffung und Cultus wie mit Ginem Edlage felbititans

dig vor den Augen der ganzen Welt hervortrat. (428) Diese Lostrennung von dem verstockten Judenthum und all seinen religiösen Formen war aber keine Lostrennung vom Geiste der A. Tlichen Offenbarung Gottes, vielmehr trat die Kirche in das Erbe Israels ein, die Christen erschienen als die wahren Juden, die, dem innersten Triebe der mosaischen Neligion folgend, zu Dem gelangten, Der des Geseßes und der Propheten Erfüllung, Der die reifste Frucht des alten und doch zugleich der lebendige Keim des neuen Bundes, der Ansang und das allgenugsame Princip einer neuen sittlichen Schöpfung ist.

Es blieb nun bloß noch übrig, die Kirche in dieser veränderten Lage der Dinge zu ordnen, das Resultat aus den gegebenen Prämissen zu ziehen, die petrisnische oder conservative, und die paulinische oder progressive Richtung, die judenchristlichen und heidenchristlichen Gemeinden zu einem höheren Dritten, zu einem festen Organismus zusammenzusassen, die Einheit im Unterschied und den Unterschied in der Einheit beider Lestamente gleichmäßig darzustellen und auf diese Weise die Geschichte der apostolischen Kirche abzuschließen. Das war das Werf des Johannes, des Apostels der Bollendung, zu dem wir nun übergehen.

#### Künftes Rapitel:

# Das Leben und Wirken bes Johannes,

# §. 83. Berfunft und Bildung des Johannes.

Den Schluß ber apostolischen Zeit und die Brucke zu ber nachft fols genden Periode ber Rirche bilbet die Wirksamkeit bes Lieblingegungers und Busenfreundes Jesu, bem Er bas Geschäft der Vollendung anvertraut hat

Der Apostel und Evangelist Johannes (vom hebr. 12717, d. h. Tehovah's Huld, Gotthold) war ber Sohn bes galilaischen Fischers Zestedaus und ber Salome, ber Bruder des alteren Jasobus, und stammte wahrscheinlich, wie die Apostel Petrus, Andreas und Philippus, aus bem Fischerorte Bethsala (Matth. 4: 21., 10: 2. Marc. 1: 19., 3: 17., 10: 35. Luf. 5: 10. Apg. 12: 2.). Die Eltern scheinen nicht ganz unbemittelt gewesen zu sein. Denn sein Bater hatte Miethsnechte in seinem Dienste

Der driftl. Kirche und ihrer Verfassungen Bd. I. S. 341 ff., welche Schwegster (Machapost. Zeitalter II S. 190) vergeblich zu widerlegen sucht.

(Marc. 1: 20.), bie Mutter gehorte zu ben Frauen, welche Jefum mit ihrem Bermogen unterfrugten (Matth. 27: 56. Marc. 15: 40 f. Luf. 8: 3.) und Specereien ju Geiner Einbalfamirung fauften ( Marc. 16: 1. Luf. 23: 55. 56.), und Johannes befaß in Jerufalem ein eigenes Saus, in bas er die Mutter des herrn nach der Kreuzigung aufnahm (3oh. 19: 27.). Die erften Reime der Frommigfeit pflanzte wohl die fromme Mutter in bas garte Berg bes Rnaben. Calome mar gwar bamals noch in den fleifth= lichen Meffiashoffnungen ber Juden befangen und nicht frei von einer gemiffen Gitelfeit, wie man aus ihrer Bitte an ben herrn erfieht, daß Er ihren beiden Cohnen die oberften Stellen in Geinem Reiche geben mochte (Matth. 20: 20 ff.); allein doch folgte fie Jefu treulich nach und verließ Ibn felbst am Rreuze nicht (Marc. 15: 40.). 424) Wie alle übrigen Apofrel, mit Ausnahme bes Paulus, erhielt auch Johannes feine gelehrte ober wiffenschaftliche Erziehung (vgl. Apg. 4: 13.). Alles, was ihm dadurch abging, follte nachher durch dreijahrigen perfonlichen Umgang mit dem Deis ffer aller Meiffer und durch die munderbare Erleuchtung bes beil. Beiffes reichlich erfett werden. Sicherlich wurde er aber fruhzeitig mit der beil. Schrift bes Alten Teffamentes befannt gemacht, Die feinem naturlichen Sange zu tieffinnigem Rachdenfen und feinem feinen, garten Gemuthe weit gefundere Rahrung gab, als die mit allerlei rreleitenden Cagungen ent= frellte pharifaifche Schulgelehrfamfeit.

In feinen Junglingsjahren fchloß er fich an Johannes, ben Taufer, an. Denn er ift ohne Zweifel der Ungenannte unter den zwei Johannis= jungern, wovon er felbft Ev. 1: 35 ff. redet. Gein empfangliches Ge= muth, bas fehnfüchtig auf die hoffnung Ibraels martete, mußte in bem ernften Bufprediger, der Chrifto, wie die Morgenrothe der Conne, bahn= brechend voranging, bald einen gottlichen Gefandten erfennen. Ben biefem

<sup>424)</sup> nach der neuen Erklärung von Joh. 19: 25., welche Wiefeler mit Scharfe finn und Gelehrsamkeit in den "Studien und Kritiken" 1840. Beft 3. C. 648 ff. vorgetragen hat, mare die Salome eine Schwester der Mutter Jefu . Johannes also ein Better des herrn gewesen. Er verfteht nämlich unter der "Schwefter Seiner Mutter" nicht, wie man bisber angenommen bat, die gleich darauffelgende Maria, Frau des Klopas (da es gang unwahrscheinlich fei, daß zwei Schwestern denselben Mamen getragen haben ), fondern eine ber Urt, wie Johannes fich felbft ju nennen pflegt ("ben Junger, ben Jefus tieb hatte" 26.) gang entfprechendel Bezeichnung feiner eigenen Mutter Calome, welche nach den Parallelftellen Matth. 27: 56. Marc. 15: 40. in der That bei ber Kreuzigung gegenwärtig war und von ihrem Sohne nicht wohl übergan= gen werden fonnte. Diefer Erklärung fteben jedoch beträchtliche Schwierigkeiten entgegen. Bgl. darüber Meander's M. G. II, 609., meine Schrift über Jas fobus C. 22 f. und den Urtifel "Johannes" von W. Grimm in der Erfch und Gruberschen Encyflop. Sect. II. Ih. 22. G. 1 ff.

Derold murde er in der Jordanaue in Verga mit Andreas zu Jefu, als bem Lamm Gottes, hingewiefen, bas ber Belt Gunde tragt. Gleich bie erfte Befanntichaft mit bem Beiland mar ibm fo merkwurdig und uns percefilich, bag er fich noch in alten Tagen ber Stunde bes Bufammentreffens erinnerte (Joh. 1: 40.). Nachdem er einen Sag ben Umgang bes Gottofobnes genoffen und ben Worten Geines. Mundes gelaufcht hatte, fehrte er mit Petrus und Undreas in feine Beimath und gu feinem Fis ichergewerbe gurud. Da fonnte der gute Caame, ber in fein Berg gefal-Ien war, fich frei entwickeln, und es gehorte zu ber großen Lehrmeisheit bes herrn, ben naturgemagen Bilbungegang nicht zu bemmen. Bald nach= ber wurde Johannes fammt Jafobus, Petrus und Undreas mitten aus ber Gewerbthatigfeit heraus von Sefu gu bestandiger Rachfolge und jum Upoffelamte berufen (Matth. 4: 18 ff. Marc. 1: 16 ff. Luf. 4: 1-11.). Co ift er der Reprafentant ber Junger, Die allmablig, ohne gewaltige innere Kampfe und auffallende außere Beranderungen in die Gemeinschaft mit dem Erlofer hineingeleitet werden, mahrend ber Apostel Paulus und Das fchlagenbfte Beifpiel einer ploBlichen Befehrung Darbietet. Die erfte Beife eignet fich befonders fur fanfte, finnige, jungfrauliche Gemuther und zeigt fich bei einem Thomas a Rempis, Melanchthon, Spener, Bengel, Bingendorf; Die andere fur fraftige, rafch entschloffene, unabhangige Charaftere, wie Augustin, Luther, Calvin.

Sohannes, beffen Gemuth gu tiefer Freundschaft und inniger Liebe ge= fchaffen mar, murbe Giner ber vertrauteften Junger bes Geren. Er, fein Bruder Jafobus und Gimon Petrus bildeten die Ausermablteffen ber Ausermablten, bas beil. Kleeblatt, auf welchem bas Muge bes Gottmenfchen mit befonderem Wohlgefallen ruhte. Gie allein waren Augenzeugen der Auferwedung von Jairi Tochterlein (Marc. 5: 37.), ber Berflarung Chrifti auf Labor (Matth. 17:1.) und Geines Leidens in Gethfemane (Matth. 26: 37. Marc. 14: 33.). Der Grund Diefer Bevorzugung muß theils in ber freien Wahl bes herrn, theils in der Eigenthumlichfeit der drei Junger gefucht werden. Bon Jafobus miffen wir faft gar nichts. Er ficheint eine ftille, ernfte, tiefe Ratur gemefen ju fein und ftarb, mie fruber bemerft, a. 44, ben Martyrertod, als Chorführer ber apofiolischen Blutzeugen. Un feine Stelle trat gemiffermaafen in Bezug auf Bedeutung und Einfluß ber Apoftel Paulus. Petrus ift uns bereits befannt als ein rafcher, feuriger, thatfraftiger, ju praftifder Rirdenleitung geschaffener Mann. Johannes tritt nicht fo fehr nach außen hervor; aber befto heller und warmer brennt bas Feuer feines Gemuths im Inneren. Der tiefe Liebess grund feines Wefens, Die ihm eigene religiofe Genialitat ftellte ibn noch über Die beiden anderen und machte ihn gur Rrone in jenem Trifolium ber Freunde bes Gottes = und Menfchenfohnes. Er befaß tas große Privilegium, an

der Bruft Jefu zu liegen 425) und bie Bergenofchlage bes emigen Erbar= mens zu belaufchen (Joh. 13: 23.). Er bezeichnet fich baber in feinem Evangelium gewohnlich in befcheibener Gelbfiverhullung und zugleich im Gefühle tieffter Dankbarfeit als "ben Junger, ben Jefus lieb hatte" (13: 23., 19: 26., 20: 2., 21: 7. 20. ). Wahrscheinlich ift dief eine finnreiche Umfdreibung und Musdeutung feines eigentlichen Ramens, worin er eine Beif= fagung biefes ibealen Freundschaftsverhaltniffes, feines Benuffes ber befon= deren Suld Ebrifft, bes fleifchgewordenen Jehovah (vgl. Joh. 12: 41. mit Jefaj. 6: 1.), fah.

Johannes geigte feine Treue gum herrn in ber Leibenbffunde und folgte Ihm mit Petrus in ben Palaft bes Sobepriefters (3ob. 18: 19.). Er war von allen Jungern ber einzige , welcher ber Rreuzigung beimobnte, und ba übergab ihm Jefne Geine Mutter, weil er am meiften geeignet war, Rindenffelle an ihr zu vertreten (19: 26.). Er nahm fie in fein Daus (B. 27.) und behielt fie nach ber Cage bis zu ihrem Tode bei fich, ber nach Rifephorus im Sahre 48 ju Berufalem (nach anderen Un= gaben ju Ephefus) erfolgt fein foll. Um Muferfrehungstage eilte er, wies ber begleitet von Petrus, jum Grabe und fand es leer (20: 3 ff. ). Bu= fest begegnet er und in den Evangelien auf bem Gee Benegareth, mit feche anderen Jungern bie Dete auswerfend und bie gange Racht nichts fangend, bis der Auferstandene ihnen erschien und ihnen aus ber Roth half. Merkmurdig ift ba ber Unterschied im Benehmen bes Johannes und Petrus. Jener erfennt ben herrn querft mit bem Scharfblick ber Liebe, bleibt aber ruhig im Schiffe, weil er bes Befiges gewiß und mit feinen Bedanken gang in Ihn verfentt ift; mabrend der rafche Petrus, ten freis gid das Bewußtfein feiner Berlaugnung und die Cehnfucht nach ausbrud: licher Bergebung befonders unruhig macht, fich in die Bogen wirft und an's Ufer ju den Rugen bes Beilandes fcmimmt, um den Underen jupors gufommen (Joh, 21: 2 ff. ). Go erwartete Die finnige Maria in filler Soffe nung zu Saufe ben Beren, mabrend ihre vielgeschäftige Schwefter Martha Ihm entgegenging und ihren Schmer; flagte (11: 20.).

## 9. 84. Seine apostolische Thätigkeit.

In ber Apostelgeschichte erscheint Johannes nadhit Petrus als bie bedeus tenoffe Perfonlichfeit in dem erffen, judendrifflichen Stadium ber Rirche.

<sup>\*23)</sup> weghalb er bei den griechischen Kirchenvätern & encorizing genannt wird, der an die Bruft Gelehnte, oder, wie wir fagen wurden, der Bufenfreund Jefu. Sehr fcon fagt Auguftinus vom Evangeliften Jehannes: "Er firomte nur das lebenswaffer aus, das er getrunten hatte. Denn nicht ohne Grund wird von ihm in feinem eigenen Evangelium ergahlt, daß er auch beim Mahle an der Bruft des herrn lag. Bon diefer Bruft hat er ftill getrunken, und was er fo im Berborgenen genoffen, das hat er der Welt zum Mitgenuffe Dargereicht." Trat. 36. in Joan n.

obwohl er vermoge feiner Individualitat nicht fo offentlich heraustritt, wie diefer, und nirgends als Redner figurirt, fondern ihm in ftiller Beichaulichfeit zur Geite gehrt. Er beilt mit Petrus ben Lahmen (Upg. 3: 1ff.), wird mit ihm nach Camaria gefandt, um dort die durch den Diafonus Philippus getauften Chriften burch Mittheilung bes beil. Geiffes ju confite . miren (8: 14 ff.), und fehrt von ba wieder nach Berufalem gurud. Siet trifft ibn Paulus auf feiner britten Reife a. 50, als er fich mit den altes ren Apofteln über bie Berbindlichfeit des mosaischen Gefetes besprach. Er bezeichnet ibn fammt Jafobus und Petrus als Juden apofiel und als Caule ber Rirche ( Gal. 2: 1-9. ). Bis babin fcheint alfo Johannes feis nen Wirfungefreis auf bie Juben und auf Palaftina befdyrantt gu haben. Doch trug er ohne 3meifel ichon damals die Reime einer Berfohnung ter juden : und beidenchriftlichen Richtung in fich. Denn wir finden nirgents, bag die Judaiffen fich auf ihn beriefen, wie die Kephaschriften auf Petrus (1 Kor. 1: 12.) und die noch ftrengere Partei auf Jafobus (Gal. 2: 12.), oder baß fich eine eigene johanneifde Partei gebildet hatte. Er frand über ben Parteien. 216 Paulus jum letten Dal nach Jerufalem fam, a. 58, mar er nicht mehr daselbit, fonft murbe Lufas es ohne 3meifel ge= meldet haben (Apg. 21: 18.). Fur fein fpateres Leben find wir theils an feine eigenen Schriften, theils an die firchliche Tradition gewiesen.

Johannes fiblug fpater feinen permanenten Birfungefreis in der beruhm= ten Sandeloftadt Ephefus, alfo in einer ber midtigften paulinifchen Bemeinden auf. Diefes Factum ift durch die einftimmige Rachricht bes driftlichen Alterthums außer Zweifel gefest, 126) und auch aus ben Gende fdreiben der Offenbarung (1: 11. c. 2 u. 3.) geht hervor, bag er Die Oberleitung ber fleinaffatifchen Gemeinben fuhrte. Die Zeit feiner Ueberfiedlung auf griechischen Boben lagt fich nicht genau bestimmen. Man fann blog fo viel feffftellen, bag er erft nach, jedenfalls nicht lange vor dem Tobe des Paulus nach Ephefus gefommen fein fann. Denn in der Abfchiederete, welche biefer bei feiner letten Unwefenheit gu Milet an bie Borffeber ter ephefinifchen Gemeinden hielt, wird bes Johannes mit feiner Sylbe ermabnt, ebenfo wenig in ben aus ber romifchen Gefangenschaft gefchriebenen Briefen an die Ephefer und Roloffer und in dem zweiten an Timotheus; vielmehr betrachtet fich Paulus darin offenbar noch als ben Oberauffeber über bie

<sup>428)</sup> Beugen bafür find feben Brenaus, der Couller Des Pelufarp, der den So= hannes perfonlich fannte, adv. haer. III, 1. 3. und and. Stellen, auch in bem Briefe an Florinus bei Gufeb. H. E. V, 20., ferner Clemens Mler., in ter Semilie quis dives salvetur c. 42., Appollonius und Poinfrates ren Ephefus am Ende des zweiten Sahrhunderts, bei Gufebius V, 18. 24 u. III, 31., Origenes und Gufebius 20. Rur ber tollgewerdene Stepticis: mus des Deiften Sugelberger fonnte angesichts all Diefer Beugniffe den ephefinischen Aufenthalt des Johannes für eine Erdichtung erflaren.

ganze kleinasiatische Kirche. Wahrscheinlich wurde Johannes gerade durch ben Martyrertod bes Heibenapostels a. 64 und die dadurch herbeiges führten Gefahren und Zerrüttungen, welche dieser schon lange zuvor geahnt hatte (Apg. 20: 29. 30.), veranlaßt, sich auf diesen wichtigen Posten zu begeben, die Stelle des Paulus zu vertreten und auf dem von ihm gelegten Grunde eigenthümlich fortzubauen. Wo er sich in der Zwischenzeit (zwischen 50 und 64) ausgehalten habe, ist nicht auszumachen. 427)

Rleinafien war offenbar jum hauptschauplat fur bas nachfte Stadium der driftlichen Rirche bestimmt, wie das rege Leben im zweiten Jahrhun= bert bezougt, bas auf ben johanneifchen Ginfluß gurudweist. Es fanden fich bort alle Fermente zu einem tiefen inneren Lauterungsprocef, Die Reime der zwei großen Fundamentalharefieen, welche die Rirche überwinden mußte. Einerseits brobte ber pharifaifchejubifche Beift mit einer neuen Knechtschaft bes Gefeges, befonders in den galatifchen Gemeinden; andererfeits regten fich die Unfange einer falfchen Gnofis, einer jugellofen beidnifch = jubifchen Speculation, welche ichon in ben Gendichreiben an Timotheus und an die Roloffer, fo wie im zweiten Brief Petri und Juda befampft wird und fpater burch ben Gnoftifer Cerinth, einen jungeren Beitgenoffen bes Johannes, eine bestimmtere Geffalt annahm. Allein nicht nur von den Sacctifern ber drohte Gefahr. Much die Glaubigen aus den Juden und Beiden maren noch nicht recht zu einer feften Ginheit gufammengemach= fen, und jene blickten immer noch mit einem gemiffen Berbachte auf bie freie Stellung bes Paulus jum Gefege bin; baber es Petrus fur nothig bielt, in feinen fur jene Gegenden beftimmten Briefen feine wefentliche Glaubenogemeinschaft mit dem Beidenapoffel zu bezeugen (vgl. C. 294. ). 30= hannes war nun gang bagu geeignet, in biefer fritifchen Lage tem 11m= fichgreifen der bedenflichen Irrthumer zu wehren, fie innerlich nicht bloß negativ, fondern burd Befriedigung bes ihnen ju Grunde liegenden mab= ren Bedurfniffes auch positiv zu überwinden. Als Palaffinenfer und chemaliger Judenapoftel hatte er das Bertrauen ber Judendriften und vermoge feiner geiftigen Schmiegfamfeit und Empfänglichkeit fonnte er fich leicht das hellenische Element aneignen und die paulinische Richtung in sich aufnehmen. Indem er aber diefe zwei Grundformen bes apostolischen Chris ftenthums, fo weit fie berechtigt maren und nur die verschiedenen Geiten Einer und berfelben Wahrheit barffellten, in fich felbit verfohnte, fo ficherte bieß zugleich ber gangen fleinafiatischen Rirche jene compacte, geschloffene Einheit, welche ihr im Rampfe mit den inneren Feinden, fo wie in den blutigen Berfolgungen von außen zur Gelbfterhaltung fo nothwendig mar.

<sup>1</sup>er) Die spätere Sage, daß er den Parthern das Evangelium verkündigt habe, ist aus der Ueberschrift einiger lateinischen Handschriften zum Iten Br. Jeh.: "ad Parthos," und diese Ueberschrift aus einem Misverständniß des Prädicats παρθένος abzuleiten, welches Joh. wegen seiner Ehelesigseit in der alten Kirche trägt. Bgl. Lücke, Comment. z. d. Br. Joh. 2te Aust. S. 28 ff.

§. 85. Die domitianische Christenverfolgung und die Berbannung des Johannes nach Patmos.

In dieser segensreichen Thatigseit, beren Denkmale uns in dem Evansgesium und den Briefen Johannis vorliegen, murde er unterbrochen durch die domitianische Christenversolgung, um auf eine andere Weise, durch prophetische Enthusung der Zukunft, für das Reich, Gottes zu wirken.

Domitian folgte feinem Bruder Titus, von dem er aber himmel= weit verschieden mar, a. 81 auf dem Raiferthron und behauptete ihn bis ju feiner Ermerbung a. 96. Rach einem ruhmlichen Unfang zeigte er fich bald als einen pollendeten Iprannen und todtete ober verbannte die recht = ichaffenften und angesehenften Manner, wenn sie feinem finfteren Argwohn ober feiner unerfattlichen Sabfucht im Wege franten. Dabei trieb er bie Gelbifverabtterung auf die außerfte Spige ber Blagphemie. Mit Ausnahme Caliqula's mar er ber erfte romifche Raifer, ber fich den Ramen Got= tes anmaafte; er fing feine Briefe mit ben Borten an: "Unfer Berr und Gott befiehlt " 127 ); ja er feste fich uber die Gotter, ließ feine Ctatue an bem beiligften Orte ber Tempel aufftellen und fich gange Geerden von Opferthieren barbringen. 128 ) Ginem folden Menfchen mußte bas Be= fenntnig Chriffi als ein ftrafwurdiges Majeftateverbrechen erfcheinen. In ber That frarben unter ihm viele Chriften den Dartyrertod, unter an= berem fein eigener Better, ber Conful Plavius Clemens; 420 ) auch ließ er aus Argwohn die noch übrigen Rachkommen Davids umbringen und zwei Unverwandte Jefu aus Palaffina nach Rom holen, weil er fich vor ihnen fürchtete, überzeugte fich aber, bag es arme, unfchulbige Leute waren, Die feiner Berrichaft nicht gefährlich werden fonnten. 430)

<sup>(227)</sup> Sucton Domit. c. 13.. "Dominus et Deus noster hoc fieri jubet." Unde institutum posthac, ut ne scripto quidem ac sermone cujusquam appellaretur aliter.

<sup>428)</sup> Plinius, Panegyr. c. 52 cf. 33.

<sup>129)</sup> nach Die Cassius wurde er mit vielen Anderen des Atheismus beschuldigt, wemit ohne Zweifel der Christenglaube gemeint ist, siehe d. Stellen bei Giesfelet R. G. I. 1. S. 135.

nach Sepesippus bei Euseb. H. E. III, 19. 20. Nach Tertullian de praeser, haer. c. 36. wäre auch Jehannes (dech sagt er nicht ven welchem Kaiser) nach Rem gebracht, dert in ein Faß siedenden Oels versenkt und, da er keinen Schaden litt, nach der Insel Patmes verbanut werden (ubi, nämlich zu Rem, apost. Joh., posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur). Da jedech dieses Delmärtyrerthum an und für sich sehr unwahrscheinlich ist und außerdem bleß nech von hierenvmus und zwar mit Berusung auf Tertustian berichtet wird, so ist man berechtigt, dasselbe in das Gebiet der tichtenden oder wenigstens übertreibenden Sage zu perweisen.

Unter biefem Raifer murbe nach ber Heberlieferung ber Apostel Johans ues auf die einfame, unfruchtbare Relfeninfel Vatmos (jest Patmo ober Palmofa) im ageifchen Meere unweit der affatifchen Rufte, fudweftlich von Ephefus, verbannt und empfing dafelbit die Offenbarung über die Rame pfe und Giege ber Rirche. 431 ) Dag er bie Bifion als Berbannter auf Dies fer Infel geschaut, fagt er felbit Offenb. 1: 9 .: "Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenoffe an ber Trubtal und am Reiche und an der Geduld Jefu Chriffi, mar auf ber Infel, die ba beift Patmos, um bes Wortes Gottes und des Zeugniffes Chrifti millen." Daß aber das Ractum in die Regierungszeit bes Domitian falle, ift bas faft einstimmige Beugnif bes drift= lichen Alterthums, und damit fieht auch der richtig verffandene Inhalt des Buches felbit feineswegs im Widerspruch. Der altefte Beuge, Irenaus, ber als ein Schuler bes mit Johannes perfonlich jufammenhangenden Do= Infarp befondere Beachtung verbient, fagt ausdrucklich und mit großer Buverficht, bag die Apokalopse vor nicht langer Zeit, ja noch beinabe innerhalb feiner Generation, nämlich gegen das Ende der Regierung bes Rai= fers Domitian gefchaut morden fei. 432) Dit ihm ftimmt Eufebius überein, der an mehreren Stellen feiner Rirchengefchichte mit Berufung auf Die Tradition der Alten Die Berbannung bes Apostels in Die Regierung Diefes Raifers und zwar nach feiner Chronif bestimmter in's 14te Jahr berfelben ( b. i. in's 3. 95. ), feine Ruckfehr nach Ephefus in Die Regierung bes Nerva

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Nech zeigt man am Hafen be la Seala die Grette, we dem Lieblingsjünger "am Tage des Herrn" in der Entzückung die Zukunft entbüllt wurde. Die sich end er f beschreibt (Reise in's Mergenkand II. S. 257 f.) die Insel sels gendermaaßen: "Lautles lag das kleine Eiland vor mir im Lichte der Morzgendämmerung; einzelne Delbäume unterbrechen die Dede des Inselberges. Das Meer war so still wie ein Grab, Patmes lag wie ein beiliger Tedter darin. ... Ischannes — das ist der Gedanke der Insel. Die Insel gehört ibm, sie ist sein Heiligthum. Die Steine der Insel predigen ihn, und Aller Herzen bewahren ihn."

<sup>\*\*\*2)</sup> adv. haer. V, 30: ούδε γάρ πρό πολλοῦ χρόνου εωράθη (ἡ ἀποχάλνψες), ἀλκὰ σχεβον έπὶ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς, πρὸς το τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχής. Der Einfall Guericke, πρὸς το τέλει τῆς Δομετιανοῦ ἀρχής. Der Einfall Guericke, der Δομετιανοῦ ganz sprachwidtig adjectivisch fassen und auf Demitius Nere beziehen will (Einl. in's N. Z. S. 285.), um die Stelle mit seiner sesigen Meinung über die Abfassung der Apet. zu vereinigen (denn früher in den "Beiträgen zur Einl." S. 55 und in den "Fertgeseten Beiträgen" S. 30. batte er die richtige Ansicht verstheidigt), ist ganz unhaltbar schen wegen des unmittelbar Verangehenden, was auf die, drei Decennien entsenter liegende Zeit Nere's gar nicht paßt. Das Feblen des Artikels beweist gar nichts gegen die substantivische Fassung, da Eusebius, der anerkanntermaaßen Demitian darunter versteht, ebenfalls den Artikel wegläßt, H. E. III, 23. μετὰ τὴν Δομετιανοῦ τελευτήν; ebenso Philestratus, Vita Apoll. VII, 4. τῆς Δομετιανοῦ φορᾶς.

fest. 438 ) Chenfo Sieronnmus 434 ) und And. Zwei altere Zeugen, welche der Zeit nach unmittelbar auf Trenaus folgen murden, nämlich Clemens von Alex. und Drigenes geben gwar den Ramen des verbannenden Raifers nicht an, fondern bezeichnen ihn, ber erftere als "Tyrann ", 405) ber andere noch unbestimmter als "Konig der Romer. " 436) Aber beides paßt offenbar ebenfo gut auf Domitian, als auf Dero, der Musdrud " Tyrann" noch beffer , ba Domitian unter allen romifchen Rais fern der arafte Defpot mar, von dem Tacitus fagt, daß er ,, nicht mehr mit Bwifdenraumen, in einzelnen Unwandlungen, fondern ununterbrochen und gleichsam mit Ginem Streiche das gemeine Befen zu Grunde richtete.4 437) Muf ihn bat auch Gufebius die Stelle des Clemens bezogen. Erft der uns fritische und leichtglaubige Epiphanius tragt eine abmeichende Unficht por, indem er die Berbannung bes Apostels in die Regierung bes Claus dius verlegt, mas aber jedenfalls gang unhaltbar ift und daher auch feis nen weiteren Unflang gefunden bat. - 428 ) Dagegen ift nun in neuerer Beit durch die Autorität von Emald, Lude und Reander die Unficht faft herrschend geworden, daß die Apotalupfe f welche diefe Belehrten übrigens nicht fur ein Werf bes Aposteis, fondern feines mufteriofen Doppelgangers Des obscuren ephefinischen Presbuters Johannes halten ) bald nach dem Tobe Nero's, unter Galba a. 68 ober 69 verfaßt worden fei. Der einzige Beuge dafür, der einigermagken in Betracht fommen fann, ift der fyrifche Hebers

<sup>493)</sup> H. E. III, 18: "Unter Diesem (Domitian) fell nach der Pradition ber damass noch lebende Apostel und Evangelist Johannes wogen seines Zeugnisses für das gottliche Bort verurtheilt worden fein , Die Infel Patmos zu bewohnen ;" fers ner III, 20. 23. und Chron. ad ann. 14 Domitiani.

<sup>434)</sup> de viris illustr. c. 9 : Johannes quarto decimo anno secundam post Neronem persecutionem movente Domitiano in Patmos insulam rolegatus scripsit Apocalypsin.

<sup>435)</sup> quis dives salv c. 42 und bei Eufeb. H. E. III, 23: ἐπειδή γάρ του τυράννου τελευτήσαντος από Πάτμου της νήσου μετήλδεν είς την Κφεσον.

<sup>436 )</sup> Drig. ad Mauh. 20: 22. 23. Opp. ed. de la Rue III, 720. Bgl. über Diefes Beugniß Die Bemerkungen des uns fo eben noch zugefemmenen erften Bandes ven Bengftenberg's Commentar über Die Dffenbarung bes heil. Joh. C. 4 f., der überhaupt Die Abfaffung derselben unter Domitian gegen die neuere Rritik gründlich vertheidigt.

<sup>437)</sup> Agric. c. 44. vgl. die Schitderung, welche Ptinius paneg. c. 48. ven dies fer "inmanissima bellua" entwirft.

<sup>498)</sup> Wir konnen baher dem Dr. & Wite das Recht nicht zugefteben, von einem "Shwanten ber fircht. Tradition über die Beit bes Grits und ber Abfafs fung der Upot." ju reden (Berfuch einer vollständigen Ginleitung in Die . Dffent. Jeh. G. 409.) Die Tradition, fo weit fie überhaupt einen hifferijden Charafter hat, ift barüber einstimmig. Das baven abweicht, find vereinzelte subjective Meinungen, welche mit einander felbst im Biderspruch fteben.

feker dieses Buches, 400) der sich aber gar nicht auf die Tradition beruft und feine Angabe mahrscheinlich bloß aus feiner Auffassung bes Inhaltes abgeleitet bat, jedenfalls an Gewicht mit dem weit alteren Trenaus gar nicht verglichen werden fann. In der That ruht auch die Beitbeftimmung der neueren Ausleger durchaus auf inneren Grunden, indem man in der Apofalppfe felbft beutliche Spuren gu finden glaubt, daß fie noch vor der Berftorung Jerufa: lems (c. 11.) und in frifcher Erinnerung an die neronifche Chriftenverfolgung und den Brand Roms, mabrend ber Regierung des fechsten romifchen Raifers (Galba) und vor der vermeintlichen Wiederfunft Nero's - auf welchen die Bahl 666 gedeutet wird - unter bem Charafter bes Antichrift (c. 17.), ge= ichrieben fein muffe. Allein biefe inneren Grunde fonnen bier um fo weniger entscheiden, ba bie Auslegung Diefes geheimnifvollen Buches überhaupt und biefer Abschnitte insbefondere noch immer ftreitig iff. 440 ) Dagu fommt, bag bie neronische Christenverfolgung nicht in's 3. 67, wie noch fo vielfach auf Grund ber falfden Berednung des Eufebias angenommen wird, fondern nach bem flaren Zeugniß des Tacitus in's 3. 64 fallt (vgl. G. 283 ff. u. G. 309.), nur furge Zeit gedauert hat und bodift mahricheinlich ichen megen ihrer Verans laffung, der den Chriften falfchlich schuldgegebenen Brandftiftung, blog auf Rom befdrantt mar. Wenigstens lagt fich fur die Ausdehnung berfelben auf Die Provingen und fpeciell auf Kleinafien schlechterdings fein hiftorisches Beugnif anführen bis auf den fpaten Drofius (vgl. E. 296.), der aber gar nicht in Betracht fommt, ba er fonft blog ben Gueton ausschreibt. Endlich miffen wir nichts tavon, daß Rero Chriffen mit Berbannung ftrafte, mabrend Dio Caffins austrudlich berichtet, bag Domitian feine Vermandte Flavia

<sup>430)</sup> nämlich in der Ueberschrift: Revelatio, quam Deus Joanni Evangelistae in Patmo insula dedit, in quam a Nerone Caesare relegatus fuerat. Die foriz fche Uebersehung der Apet. fehlt aber in der urspünglichen Peschite und gehört gu der Philoxeniana, eder vielmehr zu deren Umarbeitung durch Thomas, rührt also erft aus dem fiebenten Sahrhundert, nach der Ungabe einer flerentinischen Sandschrift aus dem 3. 622 her (vgl. Sug's Ginleit. in's N. I. I. C. 353 ff. und de Wette's Ginl. in's N. I. S. 11. a.), und ihre iso= lirte Angabe über die Abfaffung der Apot. hat daber im Grunde feinen fri= tischen Werth. Moch weniger verdient Theopholaft aus dem 12ten Jahr= hundert in diefer Cache Beachtung, da er offenbar zwei gang verschiedene Dinge miteinander zusammenwirft, indem er (Cemment. jum Ev. Jeh. Ginl.) das Evangelium Joh. (nicht die Apokalprie) 32 Jahre nach der himmelfahrt Christi (also unter Mere, ben er aber nicht nennt) auf ber Infel Patmos verfaßt fein läßt, eine Meinung, die allgemein verwerfen wird. Wie daher Gueride (Ginl. C. 285.) in diefer Berbindung ven einem "fritisch prufenden" Theophylaft reden fann , ift mir unbegreiflich.

<sup>140)</sup> Bgl. dagegen Dr. J. Chr. R. Gofmann's Weiffagung und Erfüllung (1841) II. S. 301 ff. und im Einzelnen den Cemmentar von hengstenberg und die Einleitung S. 27 ff.

Domitilla, die Gemahlin des obgenannten Clemens (nach Eufebius war fie feine Nichte, wenn man nicht zwei Frauen diefes Namens annehmen will) wegen des Atheismus (abeorgs), d. h. wegen des Chriffenglaubens nach Pandateria verbannt habe. 442)

Bei biesem Stande der Sache halten wir uns an die alteste und verbreie tetste Zeitangabe der Berbannung Johannis und der damit zusammenhangens den Abfassung der Apostalypse, indem Frenaus die beste Gelegenheit hatte, über dieses Factum authentische Nachrichten von einem Schüler und Freunde des Apostels einzuziehen. Die innere Kritif schadet sich nur selbst, wenn sie die klaren Zeugnisse der Geschichte so geringschäßig behandelt; zumal bei der Auslegung einer Schrift, beren geheimnisvoller Inhalt Bescheidenheit und Vorsicht doppelt zur Pflicht macht.

8. 86. Rudfehr nach Ephejus und Lebensende des Johannes.

Mit bem Tode des Tyrannen a. 96 erhielt auch der Apostel, nachs dem er Ein Jahr und darüber in der Berbannung zugebracht haben mochte, seine Freiheit wieder. Domitians Nachfolger, der gerechtigseitsliebende und menschenfreundliche Nerva, berief namlich, wie Dio Cassius berichtet, die Berbannten zurück und machte der Angeberei und dem Spfophantenwesen ein Ende. Johannes kehrte nun nach Ephesus in seinen früheren Wirkungsstreis zurück und regierte die Kirche in Asien bis an sein Ende. 448) Auf diese seine lesten Lebensjahre beziehen sich zwei charafteristische Erzählungen, die durchaus den Stempel der Wahrbeit an sich tragen. 444)

Die Gine hat uns ber alerandrinische Clemens aufbewahrt, ber ges gen Ende des zweiten Sahrhunderts schrieb. Gie ift ein rührendes Zeugniß ber garten, hingebenden Hirtentreue des greifen Jungers. Ben Patmos nach

Dio, B. 67, 14. vgl. 68, 1. u. Euse b. H. E, III, 18. Ueberhaupt war die Berbannung eine beliebte Strafe bei Domitian. Za eit us preist den Ugriz cela glücklich, daß er tot consularium caedes, tot nobilissimarum feminarum exilia et fugas unter der Regierung dieses Kaisers nicht mehr erlebt habe (vit. Agr. c. 44.)

Tier die fleinaffatische Rirche mag sich wohl die etwas wunderliche Bemerstung des Pelyfrates bei Eusebius (f. oben S. 312.) beziehen, daß Johannes das Petalen, das hohepriesterliche Diadem, getragen habe.

Mndere Züge dagegen muffen dem Gebiete der Fabel zugewiesen werden, so z. B. daß Johannes den berühmten Dianatempel zerstört (Nifephorus, H. E. II, 42.) und daß er kurz vor seinem Tode einen Giftbecher ohne Schaden ansgetrunken habe (zuerst in Augustin's soliloquiis). Das Lestere wird übrigens von Papias (bei Eus. III, 39.) auch dem Jeses Barnabas zus geschrieben und mag sich auf Mare. 16:18. u. Matth. 20:23. stüßen.

Ephesus gurudgefehrt, fo berichtet Clemens, 446) befuchte Johannes bie ums liegenden Begenden, um Bifchofe einzusegen und Gemeinden ju organifiren. In einer Ctabt unweit Ephefus traf er einen fconen, feurigen Jungling, fur ben er gleich ein folches Intereffe faßte, daß er ihn bem Bifchof ju gang befonderer Pflege übergab. Diefer nahm ihn ju fich, unterrichtete ihn im Evangelium und verleibte ihn durch die heilige Taufe der Gemeinte ein. Aber nun ließ er in feiner Bachfamfeit nach. Der Jungling, ju fruh ber vaterlichen Leitung enthoben, gerieth in fchlechte Gefellschaft, ja murbe fogar ber Unführer einer Rauberbande, alle feine finfteren Gefellen an Bemalt= that und Blutdurft übertreffend. Rach einiger Zeit fam Johannes mieter in jene Stadt und erfundigte fich angelegentlich nach bem Jungling. "Wohlan," fagte er jum Bifchof, "gib bas Pfand uns wieder, bas ich und der Beiland bir vor der Bemeinde anvertraut haben!" Ceufgend fagte ber Bifchof: "Der Jungling ift Gott geftorben und ein Rauber geworben. Statt der Rirche hat er nun mit feinen Genoffen einen Berg inne." Da gerreift der Apoffel mit lautem Schrei fein Rleib, fchlagt an fein Saupt und ruft: "D welchen Bachter habe ich über meines Brudere Geele gu= rudgelaffen!" Gilig macht er fid mit einem Pferd und einem Wegweifer auf zu dem Orte, wo die Rauberbande fich aufhalt. Er wird von ter Bache ergriffen, aber er flicht nicht, fondern bittet, bag fie ibn gu ihrem Unführer bringen mochten. Alle biefer den Johannes in ihm erfennt, flieht er vor Schaam. Der Upoftel, fein Alter vergeffend, eilt ihm, fo fchnell er fann, nach und ruft: "Warum fliehft bu mich, o Kind! mich, beinen Bater, den Unbewaffneten, ben Greifen? Sabe Mitleid mit mir, o Rind! Burchte bich nicht! Du haft noch eine Soffnung bes Lebens. Ich will Chrifto Nechenschaft für bich ablegen. Coll es fein, fo will ich gern für bich fterben, wie Chriftus fur uns geftorben ift. 3ch will mein Leben für bich laffen. Stehe! Glaube, Chriftus bat mich abgeschickt." Diefe Worte bringen gleich Schwertern in die Geele bes Unglücklichen. Er bleibt fteben. wirft die morderischen Waffen weg, fangt an ju gittern und bitterlich gu weinen. 216 der Apostelgreis heranfommt, umfaßt ber Jungling feine Rniee, fieht mit der heftigften Wehflage um Bergebung und gibt fich burch Die Thranen feiner Reue gleichsam Die zweite Taufe. Der Apoffel fchmort, daß er vom Seiland Bergebung für ihn erhalten habe, mirft fich auf die Kniee und füßt feine Sand. Dann führt er ihn in die Gemeinde gurud und hier betet er fo angelegentlich mit ibm und fampft mit ihm in Raffen und ermahnt ihn mit Reden, bis er ihn der Rirde wiederschenfen fann als ein Beifpiel grundlicher Befehrung.

Einen anderen, ebenfo rührenden Bug berichtet ber Rirchenvater Sier o=

<sup>446)</sup> quis dives salv. c. 42. u. bei Euf. III, 23. Poetisch bearbeitet ift diese schone Legende von herder unter dem Titel: Der gerettete Jüngling.

nymus in feiner Erklärung des Galaterbriefes. Als Johannes fein hochsftes Alter erreicht hatte, war er zu schwach, in die Bersammlungen zu gehen, und ließ sich hineintragen. Lange Reden konnte er nicht mehr halzten; er sagte bloß: "Kindlein, liebet euch unter einander!" Als er gefragt wurde, warum er immer diese Eine Ermahnung wiederhole, antwortete er: "weil dieses das Gebot des Herrn iff, und weil genug geschieht, wenn nur dieß Eine geschieht!" — Allerdings geschieht genug. Denn wie Gott die Liebe selber ift, so ist Gegenliebe zu Ihm und zu den Brüdern das Wesen und die Summe der Religion und Sittlichkeit, des Gesesses und der Propheten Erfüllung und das Band der Bollsommenheit.

Alle Nachrichten ter Alten stimmen darin überein, daß Johannes bis in die Regierungszeit des Kaisers Trajan, der a. 98 den Thron bestieg, gezlebt und in hohem Alter von 90 Jahren oder darüber zu Ephesus eines natürlichen Todes gestorben sei. 400 Während die meisten anderen Apostel mit der Bluttause des Märtyrerthums getaust wurden, schritt dieser greise Jüngling in himmlischer Ruhe durch die Drangsale der Urfirche hindurch und entschlummerte sanft in der Liebe Schooß. 411 Aus Misverständnis des Nätthselwortes Jesu, Joh. 21: 22.: "So Ich will, daß er bleibe, bis Ich somme, was geht es dich an?" entstand die Sage, Johannes sei nicht eigentlich gestorben, sondern schlummere nur, mit seinem Odem den Leichens hügel bewegend, bis zur lesten Wiederfunft des Herrn. 413) In seinen Schriften freisich lebt er ewig fort, und das volle Verständniß derselben

<sup>\*\*\*)</sup> So Irenäus, Eusebius, Hierenymus u. U. Der lettere sagt de vir ill. c. 9. von Johannes: sub Nerva principe redit Ephesum, ibique usque ad Trajanum principem perseverans totas Asiae sundavit rexitque ecclesias, et consectus senio anno sexagesimo octavo post passionem Domini (d. i. a. 100, da dieser Kirchenvater den Ted Christi in's Jahr 32 sest) mortuus juxta eandem urbem sepultus est.

Denn der ephesinische Bischef Polykrates bei Euseb. H. E. III, 31. V, 25. den Johannes "Märtyrer" nennt, so ist das entweder auf seine Bergfündigung des Erangeliums oder (da διδάσχαλος unmittelbar darauf seigt) auf seine Berbannung nach Patmes zu beziehen. Um obige Tradition mit der Beissagung des Hern über das Schicksal der Söhne Zebedäl Matth. 20:23. zu vereinigen, nimmt Hieronumus ad Matth. 20:23. die tertulz stanische Sage von der wirtungstosen Bersentung des Jehannes in siedenz des Del zu Hüsse, webei er die Gefinnung eines Märtyrers gezeigt und den calix confessionis getrunken habe.

<sup>146)</sup> Augustin, Tract. 124 in Evang. Joann. Nach einer frateren Legen de (bei Pfeudo : hippolutus de consummatione mundi, val. La mpe Comment. in Ev. Jo. t. I. p. 98.) wurde Jeh., wie hench und Glias, lebendig gen himmel entrückt und wird mit diesen heiligen des A. Bundes als hereld der sichtbaren Wiederkunft Christi erscheinen, ahnlich wie Johannes der Läufer das erste Kommen des herrn verbereitete.

fcheint in besonders naher Beziehung jur einstigen Bollendung der Kirche und zu ihrer Zubereitung auf den Empfang des himmlischen Brautigams zu stehen, wie sie denn auch mit der bedeutungsvollen Bersicherung und Bitte schließen (Offenb. 22: 20.): "Ja, ich fomme bald. Umen. Ja, komm, herr Jesu!"

#### 5. 87. Charafter des Johannes.

Berfuchen wir nun, aus ben Zeugniffen ber Gefchichte und vor allem aus den Schriften bes Johannes ein Bild von feinem Benius und fittlich religiofen Charafter gufammengufegen. Die theoretifchen und praftifchen Un= lagen, welche der Schopfer dem Menfchen als Ausfreuer in die Welt gibt, werden burch ben wiedergebarenden Glauben nicht vertilgt, fondern blog von ihren fundlichen Beimifchungen gereinigt, jum Dienfte Gottes gebeiligt und fo erft zu ihrer vollen Reife gebracht. Jahannes gebort ohne Frage zu ben reichbegabten Raturen , ausgeruftet mit einem feinen , finnigen Beifte , leb: haftem Gefühle, feuriger Phantafie und mit einem garten, liebensmurdis gen Gemuthe. Jedes Talent und jeder Charaftergug bat jedoch eine gemiffe Erbfunde, die ihm anhaftet, und ift einem befonderen Difbrauche ausgefest. Gein Sang gur Contemplation batte ibn in einer fcblechten Schule leicht ju einem Suftem fchmarmerifder, pantbeiftifder, Gott und Welt vermifdender Speculation verleiten fonnen. Aber durch die glaubige Un= fcauung des fleischgewordenen ewigen Bortes wurde biefe Gabe geweiht ju einer heiligen Weisheit, Die und in Die innerften Tiefen bes Bergens Got= tes und Geiner Liebesabsichten mit ber Menschheit binabbliden laft. ift im Umgange mit ber perfonlichen Wahrheit ber Chorführer drifflicher Philosophen, ein Reprasentant gottbegeifterter Erkenntnif, ber "Theologos " im empatifchen Ginne geworden. In bem einfachften, findlichften Gewande weiß er die tieffinnigften Wahrheiten mitgutheilen, die dem gereiftoffen Dens fer einen unerschöpflichen Stoff gur Forschung barbieten. Die firchliche Gum: bolit bat ihm den Adler jum Attribut gegeben, ber fich fubn und freudig in die hochsten Regionen hinaufschwingt, und ber geniale Raphael hat ihn baber als auf Ableröfittigen rubend und mit fuhnem Blicke in Die Soben bes Simmels schauend bargeffellt. Auf eine finnreiche Beife wollte badurch bie Rirche Die fcharfe Cebergabe, Die prophetifche Fernficht, Die fubne Comungfraft und eble, imponirende Ctarte bes johanneifden Beiftes verfinn= lichen. 449 )

<sup>440)</sup> hieronymus, Comment ad Matth. Procem. bemerft: Quarta aquilae (facies, vgl. Ezech. 1:10.) Joannem (significat), quia sumtis pennis aquilae et ad altiora festinaus de verbo Dei disputat. — Ein altes Epigramm fagt von Johannes: More volans aquilae verbo petit astra Joannes, und ein mittelaterlicher hymnus fingt von ihm:

Bas feinen sittlichen Charafter betrifft, fo mar Johannes auch hierin naturlich trot all' feiner ichonen Unlagen nicht frei von Gunde. foldbe gart angelegte, liebevolle Geelen neigen gewohnlich gur Empfindlich= feit, jum Reid, ju feiner Gigenliebe und Gitelfeit bin. Gine gemiffe Gi= ferfucht leuchtet aus dem Buge hervor, welcher Luf. 9: 49. 50. und Marc. 9: 38-40, von ihm berichtet wird, und ein ehrgeiziges Streben liegt in fei= ner Bitte an den herrn um die oberfte Stelle, gleichsam um einen Di= nifferpoffen im meffianischen Reiche (Marc. 10: 35.). Befonders wichtig ift bas Ractum, welches Luf. c. 9: 51-56. erzählt. Alls nämlich die Be= wohner eines famaritanischen Dorfes Jesum nicht aufnehmen wollten, bra= den die beiden Bruder Johannes und Jafobus in die gornigen Worte aus: "Berr, willft Du, fo wollen wir fagen, baf Feuer vom Simmel falle und vergebre fie, wie Elias that?" Sier zeigt fich offenbar ein vorschnels ler, fleifeblicher Gifer, eine unlautere Radbfucht, welche ben neuteffament= lichen Standpunft mit dem altteffamentlichen verwechselte und vergaß, daß ber Menfchenfohn nicht gefonnnen ift, ber Menfchen Geelen zu verberben, fondern zu erhalten. Bir feben aber baraus, bag Johannes feineswegs ein weichlicher, fentimentaler Charafter mar, wie er nicht felten bargeffellt wird. Geine Liebe mar burchaus fraftiger, tiefer Ratur und fonnte baber leicht in einen ebenfo fraftigen Sag umschlagen, benn ber Sag ift nur Die umgefehrte Liebe. Wahrscheinlich bat ber Beiname: Donners fobne, welchen Jefus nach Marc. 3: 17. ben Cohnen Bebedai beilegte, eine Beziehung auf Diefen Bug und bezeichnet Die Intenfitat bes Gefühls, Die leidenschaftliche Starte der Affecte, woraus leicht gornige Gemuths= mallungen, wie bie in dem angeführten Falle mar, hervorgeben fonnten. Eine feurige Ratur gieht ben geliebten Gegenftand leidenschaftlich an fich, ftont aber auch ebenfo leidenschaftlich Alles ab, mas diefem widerftreitet. Co lange nun biefes Temperament nicht gelautert und befanftigt marb durch ben gottlichen Beift, fonnte es gerftorend wirfen, wie ber erfchut= ternde, finfter rollende Donner. Jefus tadelte alfo, indem er bem Johannes jenen Beinamen gab, feinen unbefonnenen Gifer und feine fleifch= liche Leidenfchaft und gab ihm einen ernften Wint, feine Ratur ju ban= bigen und bas Ungottliche in feinem Feuer auszulofchen. Ram aber biefes Temperament unter Die Bucht und Leitung bes heiligen Beiftes, fo fonnte es, wie jede geheiligte Naturgabe, Großes und Berrliches im Reiche

Volat avis sine meta,

Quo nec vates nec propheta

Evolavit altius.

Tam implenda, quam impleta,

Numquam vidit tot secreta

Purus homo purius.

Gottes mirfen. Infofern liegt in ber Bezeichnung "Donnerfohne " jugleich etwas Ehrenvolles, wie derfelbe Donner, der bas Gine Dal gers ffort, das andere Mal die Luft reinigt und mit ben ihn begleitenden Gemitterschauern die Erbe befruchtet. 450) Bas baber Bahres und Bu= tes in jenem Eifer war, das ift in bem wiedergebornen Johannes geblies ben, namlich Die fittliche Rraft und Entschiedenheit, mit welcher er bas Gute liebte und bas Bofe hafte. Die Raturgabe murbe von allen fundlichen Beimifchungen gelautert, befanftigt und dem Willen Gottes dienft= bar gemacht. In der Apokalppfe rollt faut und mächtig der Donner gegen die Feinde bes herrn und Geiner Braut. Im Erangelium und in den Briefen unfere Apostele herricht gwar ein ftilles, fanftes Caufeln vor, aber auch ber Sturm braust wenigstens im fernen Sintergrunde, wenn er bas Gericht bes Menschensohnes beschreibt c. 5: 25-30. welch heiligem Abichen fpricht er vom Berrather und von der fleigenden Buth ber Pharifaer gegen ihren Deffras! Er lagt ben herrn bie Juben, welche mit Mordgebanken umgingen, ohne Beiteres Teufelefinder nennen (8: 44.), und heißt felbst jeden, der fein driftliches Befenntnig nicht mit einem heiligen Wandel befraftigt, einen Lugner (1 Joh. 1: 6. 8. 10.), jeden, ber feinen Bruder haffet, einen Todtschlager (3: 15.), jeden, ber vorfähliche Cunde thut, ein Teufelefind (3: 8.). Bie ernft und unerbittlich marnt er vor jedem Laugner ber Fleischwerdung Chrifti, als vor einem Lugner und Widerchriften (1 Joh. 2: 18 ff., 4: 1 ff.)! Ja, im zweiten Briefe B. 10. und 11. verbietet er fogar, einen Irrlehrer ju grußen und ihn in's Saus aufzunehmen. Bedenft man dief, fo hat die Ergablung bes Iren au 8 451) durchaus nichts Unwahrscheinliches. Als namlich der greife Apostel mit dem gnoftifden Irrlehrer Cerinthus in einem Offentlichen Bade gufammenge= troffen fei, foll er daffelbe alsbald mit ben Worten verlaffen haben: er fürchte, das Gebaude mochte gusammenfturgen, weil Cerinth, der Feind der Bahrheit, fich darin befinde. - Wenn man fich nur nicht den Charafter des Johannes als fchwachlich vorftellt nach der Weife fentimentaler Romans Threiber, fo laffen fich biefe fcheinbar widerfprechenden Buge, Die innige Gluth ber Liebe und der verzehrende Born, die himmlifche Canftmuth und ber donnernde Gifer fehr gut vereinigt benfen. Es mar Gine und Diefelbe Rraft bes Bemuthe, welche fich in beiden Fallen, nur nach entgegengefenter Richtung bin fund gab, bas Gine Mal positiv bas Gottliche anzielend, bas andere Mal

451) adv. haer III, 3., vgl. Eufeb. III, 28. u. IV, 14.

<sup>450)</sup> Unrichtig ift wohl die Unficht der griechischen Kirchenväter, welche die Benennung Boavspyès oder νίοι βροντής (von בני und die ergreifende Darstellung tieffinniger Ideen, auf die erschütternde Gewalt der Beredtsam= feit beziehen. Dann ware fie bloß ehrenvoll, nicht auch zugleich tadelnd und ftunde mit dem Factum Lut. 9: 51-56. in gar feiner Berbindung.

negativ das Ungöttliche und Antidpriftliche abstoßend, wie dieselbe Sonne hier das Lebendige erleuchtet und erwärmt, dort die Berwesung des Todten befordert. Wer die chriftliche Liebe in gutmuthige Nachsicht gegen die Sünde setzt, der hat einen ganz verkehrten Begriff davon und richtet nur mit dieser verwassschenen Gutmuthigseit denjenigen moralisch zu Grunde, welchen er verschosnen will. Je inniger eine Mutter ihr Kind liebt, desto forgfältiger wird sie über seine Fehler wachen und sie bestrafen, damit es durch Buse und Besserung immer liebenswurdiger werde. Je glühender und unbedingter Einer Gott liebt, desto entschiedener und unerhittlicher wird er den Teusel und das Bose hassen.

Bergleichen wir ben Johannes mit Petrus, fo finden wir bei aller Einheit ihres Glaubens : und Liebelebens das verflarte Chenbild Gottes in ihnen auf fehr verschiedene Beife ausgepragt. Petrus ift eine nach außen gerichtete, praftifche, zur Organisation und Rirchenleitung geschaffene Ras tur, Johannes bagegen nach innen gewandt, finnig in fich gefehrt und geeig= net jur Fortbildung der bereits gegrundeten Gemeinden in dem inneren Les ben ber Erfenntniß und ber Liebe. In der Apostelgeschichte finden wir beibe an der Spige ber jungen Gemeinde; aber Petrus uberragt den Johannes weit an imponirender Thatfraft; er tritt hervor als ber erfchutternde Prebiger, ber gemaltige Bunderthater, ber bahnbrechende Apoftelfurft. Der Bunger ber Liebe feht ihm in geheimnifvoller Schweigfamfeit befcheiden und Doch imponirend gur Geite; denn man ahnt, bag er eine gange Belt von Bebanken in feinem ftillen Gemuthe trage, Die er gu feiner Beit und an feinem Orte febon offenbaren werde. Bahrend Petrus und Paulus die Gabe ju pflangen, hatten, befaß er, wie Appollo, die Gabe ju begießen. 3hm hat der herr der Rirche nicht das Gefchaft der Grundlegung, fondern bes Musbaus aufgetragen. Wie fein Evangelium der Beit und der Unlage nach Die anderen brei vorausfest, fo fegen feine Schriften überhaupt fcon eine hohe Reife der driftlichen Erfenntnig voraus, um vollig verftanden gu werden. Petrus ift feinem Temperamente nach fanguinifch mit ftarfer cholerifder Beimifchung, baber leicht erregbar, rafch entichloffen, gebieterifch, auch fehnell aufbraufend, nicht immer nachhaltig und zuverläffig, weil von augenblidlichen Eindruden bestimmt, ein Mann der Gegenwart und ber unmittelbaren Rede und That. Johannes ift melancholifch, baher nicht fo fcnell, aber wenn einmal, dann um fo tiefer ergriffen, fich an feinen ge= liebten Gegenftand mit ber großten Innigfeit anflammernt, wenig befummert um die Außenwelt, tieffinnig verweilend in der Bergangenheit, ein Meifter der Erfenntniß und der Liebe. Beibe Junger liebten ben Geren von ganger Ceele, aber, wie Grotius geiffreich bemerft, Petrus mar mehr ein Chriff us freund (peroxpestos), Johannes ein Jefus freund (peroupvoor), b. h. jener verehrte und liebte in dem Seiland vorzugemeife Gein Umt, Geine meffianische Burde, Johannes fchloß fich vor allem an Geine Person an und stand Ihm baher personlich noch näher, war, so zu sagen, Sein Busenfreund. Sodann war die Liebe des ersteren mehr activer und mannlicher, die des letzteren mehr receptiver und jungfräulicher Art. Pestrus fand seine Seligseit in der Bethätigung seiner Liebe zum Herrn, Sohannes darin, sich von Ihm lieben zu lassen und in dem Bewußtsein, von Ihm geliebt zu sein, weshalb er sich ja so oft den Jünger nennt, den Tesus lieb hatte. Ein ganz ähnliches Berhältniß sindet unter den weiblichen Charafteren des Neuen Testamentes zwischen der praktischen, vielgeschäftigen, auf das Mannigsaltige gerichteten Martha, und der stillsinnenden, in Tesu Liebe, dem Sinen nothwendigen Theil, selig ruhenden und darüber die Außenwelt vergessenden Maria Statt. Doch auf beiden ruht das Wohlzgesalten des Ferrn, beide sind gleich nothwendig im Neiche Gottes, und es würde uns ein wesentlicher Jug in dem Gesammtgemälbe des christlichen Lebens sehlen, wenn wir den Sinen oder anderen dieser Charaftere nicht hätten.

Mit Paulus hat Johannes gemein die Tiefe ber Erfenntnif. Gie find die beiden Apostel, die uns den entwickeltsten und vollständigften Lehrbegriff binterlaffen baben. Aber ihre Erfenntnig ift verschiedener Urt. Paulus, in der pharifaifchen Schulgelehrfamfeit gebildet, ift ein überaus fcbarffinni= ger Denfer und gewandter Dialeftifer, Die drifflichen Lehren burch begriffs. liche Entwicklung darftellend, vom Grund gur Folge, von der Urfache gur Wirfung, von dem Allgemeinen jum Befonderen, von den Propositionen jum Chluffe mit logifcher Rlarbeit und Charfe fortidreitend, - ein Dea prafentant achter Cholafrit im fcbonffen Ginne bes Wortes. Die Er= fenntniß des Johannes ift Intuition und Contemplation. Er fch aut feis nen Gegenstand mit bem Bemuth, er überblickt alles wie in Ginem Ges malbe und ftellt fo die tiefften Wahrheiten als ein Augenzeuge ohne Be= weisführung unmittelbar in ihrer Urfprunglichkeit bar. Gein Erfennen gett= licher Dinge ift ber tieffinnige Blick ber Liebe, ber immer auf bas Cent: rum fich richtet und von da aus alle Punfte ber Perirberie mit Ginem Dale überschaut. Er ift der Reprafentant aller achten Donftif. Beide gufammen forgen für alle Bedürfniffe bes nach Weisheit burftenben Beiftes, far den fcbarf gergliedernden Berffand ebenfowohl, als fur bie fpeculirende, bas Getrennte in feiner bochften Ginheit erfaffente Bernunft, fur bie vera mittelte Defferion, wie für die unmittelbare Ginficht. Paulus und Johans nes haben die emigen Grundzuge aller achten Theologie und Philosophie in ihren gwei Sauptformen geliefert, und find auch jest nach achtzehnhundert= jährigem Studium noch nicht erschöpft. - Richt unpaffend hat man Petrus den Apostel der hoffnung, Paulus den Apostel des Glaubens, Jos hannes den Apostel der Liebe genannt. Der erfte ift der Reprafentant bes Ratholicismus, der zweite des Protestantismus, der britte ber idealen Rirche, in welcher diefer große Gegensas in Sarmonie fich auflofen wird.

### 1. 88. Die Schriften bes Johannes.

Die Thatigfeit und ber Ginfluß bes Johannes bezog fich ohne Zweifel mehr ober weniger auf alle Gebiete bes religibfen Lebens, porzugemeife aber auf Die lebendige Erfenntnig der beiligften Beheimniffe unferes Glaubens, por allem der Menfchwerdung und ber Gottheit Chriffi, wegmegen er auch von ben griechifchen Batern ber "Theologe" im eminenten Ginne genannt wirb. In feinen Schriften findet fich gar menig von der augeren Beffalt, von ber Berfaffung und ben Gebrauchen der Rirche, bagegen ein unerfchopflich reicher, wenn gleich nicht bialeftifch entwickelter, fondern nur in einigen großartigen Bugen bingeworfener Steengebalt, eine burchaus originelle Huffaffung und Darftellung bes Chriffenthums, aus welcher eine befondere theologische Schule fich bilben mußte. In ihnen verfenft fich bie von Petrus unter ben Juden, von Paulus unter ben Seiden gepflangte Rirde in ihren tiefften Lebensgrund, weibet fich in feliger Betrachtung an ber gottmenfchlichen Gerrlich= feit ihres himmlischen Brautigams und fchmudt fich in beiliger Cebnfucht ju Seinem Empfang. Wie von einer petrinifchen und paulinifchen, fo fann man auch von einer johanneifchen Periode und Richtung in ber apofte= lifden Rirche reden, obwohl fich die Umriffe derfelben nicht fo flar und fcharf befrimmen laffen. Es bangt ein geheimnigvoller Chleier über ben legten vier Decennien des erften Sahrhunderts, in welche die eigenthumliche Birtfamfeit und die Abfaffung der Schriften Diefes Apoftele fallt. Es ver= balt fich bamit abnlich, wie mit jenen vierzig Tagen zwischen ber Auferfte= bung und Simmelfahrt, mo ber Gerr gleichsam gwischen ber Erbe und bem Simmel fcmebte und ben Geinen nabe und toch ferne mar, finnlich mahr= nehmbar und boch wie ein abgeschiedener Beift burch die verschloffenen Thus ren erschien, mit ihnen ag und trant und doch ber irdischen Stoffe nicht mehr bedurfte. Die johanneifche Periode, welche man etwa von dem Tode ber beiden anderen Sauptapoftel, alfo von der neronifchen Chriftenverfolgung (a. 64) an datiren fann, fest die Wirtfamfeit bes Petrus und Paulus vor= aus, faßt bie Refultate berfelben gu boberer Ginbeit gufammen und bilbet Die Brude zu ber nachfitfolgenden Periode, mo die Rirche mehr fich felbft überlaffen war und ben Inhalt ber Offenbarung nach ben Befegen natur= lich-menschlicher Entwicklung verarbeiten follte. Die Theologie bes zweiten und britten Sahrhunderts fnüpft nicht fewohl an die paulinischen Lehren ron Gunde und Gnade, von Glauben und Rechtfertigung an, vielmehr treten diefe bei den Rirchenvatern und in der fatholifden Rirche, außer in der auguftinifden Chule, auf eine Weife gurud, welche gulegt Die Reforma= tion nothig machte, - fondern fie geht von ben johanneifchen Grunditeen ber Menfchwerbung bes Logos und ber gottmenfchlichen Ratur bes Erlofers aus und gebraucht fie als Waffen gegen die feitdem gu formlichen Spftemen ausgebildeten und über bie gange Chriftenheit verbreiteten Errlehren ber Gnoftifer. Irenaus und andere Rirchenvater nahmen aber an, daß fchon Johannes felbst in feinen Schriften judaifirende Gnoftifer und Dofes ten, befonders den Cerinth und die Nifolaiten (vgl. Offenb. 2: 6. 15.) befampft habe. Im Evangelium finden fich bavon feine fichere Spuren, außer etwa im Prologe; benn Bieles, mas man aus polemischem Interef= fe abgeleitet hat, wie die Stellen 19: 34., 20: 20. 27., lagt fich auch ohne daffelbe hinlanglich erklaren. Wohl aber ift das vierte Evangelium bit befte indirecte Widerlegung aller driftologifchen Fundamentalharefieen, mogen fie aus dem Judenthum ober aus bem Seidenthum frammen, burch eine positive Entfaltung ber Bahrheit und objectiven Realitat bes gott= anenschlichen Lebens Jesu Chrifti. In den Briefen bagegen ift eine birecte Beziehung auf dofetische Gnoftifer unverfennbar, welche das centrale Beheimniß des Chriffenthums, die Rleifdmerdung, die mahrhaftige, bleibende Bereinigung der Gottheit und Menschheit in ber Person Jesu von Nagareth laugneten, oder in einen blogen Schein auflosten. Cerinth behauptete namlich, daß bas Gottliche ober ber Deffinsgeift fich erft bei ber Taufe im Sordan mit bem Menfchen Jefus außerlich vereinigt, beim Beginn feines Leidens ihn aber wieder verlaffen habe. Damit mar gugleich der Mittler= beruf Jefu , die Realitat ber Berfohnung und ber gange objective , ge= fchichtliche Charafter bes Chriftenthums im Princip aufgehoben. Das ift ber Untidrift, ber ichon damals in vielen Formen vorhanden mar, und vor welchem der Apostel so ernstlich marnt 1 Joh. 2: 18. 19. 22. 23., 4: 3. 2 Joh. 7 ff. Doch von diefer Irrlehre und überhaupt von dem dogmatischen Inhalt der johanneifchen Schriften muß fpater in dem Abichnitt über die Theologie noch ausführlicher gehandelt werden. hier haben wir es eigent= lich blog mit ihren außeren Berhaltniffen, mit ihrem gefchichtlichen Ramen au thun.

1. Das Evangelium Johannis, diese geiftvollste und tiefsinnigste Beichnung des fleischgewordenen Gottessohnes und Seiner aus der Knechtszgestalt hervorstrahlenden ewigen Herrlichseit voller Gnade und Wahrheit, ist schon nach Iren äus und anderen Kirchenvätern 452) von allen Evangelien zulest und zwar zu Ephesus verfaßt worden, und diese Angabe wird durch innere Gründe bestätigt. Denn es sest die drei ersten Evangelien als bezreits vorhanden voraus, erklart palastinensische Localitäten und Sitten für heidenchristliche Leser und steht auf dem Höhepunkte in der Entwicklung der apostolischen Theologie. Alles das weist uns mit ziemlicher Sicherheit auf die drei lesten Decennien des ersten Jahrh. hin. Dabei wird man aber vohl stehen bleiben müssen. Denn die Merkmale, welche man zu einer

<sup>452)</sup> Iren. adv. haer. III, 1. Clemens Aler. bei Guf. VI, 14. Gufebius felbst III, 24. hieronymus de vir. ill. b. 9, 26,

naheren Beitbeftimmung benutt hat, reichen ju einem Beweife nicht

hin. 463)

Der 3 med bes Evangeliums beffeht nach der ausbrudlichen Angabe Des Berfaffere c. 20: 31. darin, die Lefer ju dem Glauben an die Deffianitat und Gottheit Jefu und badurch jum Befig des emigen Lebens ju fuhren. Außerdem haben ichon die Rirchenvater noch Nebenzwede angenoms men, namlich die ichon erwähnte Befampfung der Gnoffifer, die aber jes benfalls nicht unmittelbar und ausdrüdlich hervortritt, und bie Ergangung ber Synoptifer. Allerdings übergeht Johannes manche fehr wichtige Abfcmitte, welche er aus ber mundlichen Tradition und aus den anderen Evangelien als bereits binlanglich befannt vorausfegen fonnte, wie die Rind: beitegeschichte, die Taufe Jefu, auf die er jedoch anspielt (1: 33 ff.), die Gefchichte ber Berfuchung und Berflarung, die Bergpredigt und volfsthum= lichen Parabeln über bas Reich Gottes, Die Ginfegung des heiligen Abend= mable, das er blog leife berührt (13:1 ff.), obwohl erft durch daffelbe das Bleichniß vom Beinftod c. 15. recht verftanblich wird, und die himmel= fahrt (vgl. 20: 17.). Statt beffen theilt er die zwei großten Bunder, bie Bermandlung von Baffer in Wein und die Auferwedung bes Lagarus, fobann gerade bie tieffinnigften Reden Jefu mit, welche fich bei feinen Borgangern nicht finden. Man darf fich aber biefes Berhaltnig nicht fo ben= fen, als habe Johannes die anderen Evangeliften verbeffern, oder blof einen Rachtrag zu ihnen liefern wollen, mas fdon badurch widerlegt wird, bag er auch viele Stude mit benfelben gemein hat, wie die munderbare Speis fung und die meiften Scenen der Leidensgefchichte. Bielmehr ift fein Werf aus Einem Guffe gearbeitet und bildet, obwohl es ben erften Evangelien gur willfommenen Ergangung bient, doch jugleich ein in fich vollendetes Bange.

<sup>1933)</sup> Go haben einige Eregeten aus Joh. 5: 2., wo von bem Schaafthor und bem Zeiche Bethesta als einem noch vorhandenen (Zore) Die Rede ift, gefchlof= fen, dag bas Er. per der Berftorung Berufalems gefdrieben fein muffe. 21: tein abgefeben baven, daß ber Teich noch jur Beit bes Gufebius gezeigt murbe, und tas auch vom Thore febr mohl einige Trummer übrig geblieben fein tonnen; fo erklart fich ein folches Prafens im hifterifchen Stole auch bin= länglich aus dem Streben nach lebendiger Bergegenwärtigung. Dech weniger fest die Weiffagung des Martprertodes petri, 21: 29. diefen Apostel als noch lebend voraus. Umgefehrt haben Undere aus Stellen, wie 11:18., 18:1., 19:41., wo der Evangelift von Dertlichkeiten um Jerufalem in der Bergangenheit ( 3p ) redet, ben Chlug gezogen, daß er nach dem Jahre 70 gefchrieben habe; allein ein folches "war" involvirt nicht nothwendig ein "nicht mehr fein." Der fpatefte Termin icheint uns die Abfaffung ber Apotalopfe (95 oder 96) ju fein , und zwar nicht , weil diefe c. 1:2., wie fast alle Mus= leger bis auf Bengel annahmen, auf das fchriftliche Grangelium gurudweist, fendern weil bie gange Dekenomie der h. Schrift gu fordern fcheint, bag bie Offenbarung, bas Gieget ber apostelischen Literatur, julegt verfaßt murbe.

Sohannes hat nach einem bestimmten Plane gearbeitet und zeigt eine gewiffe Runft, bie aus feiner eigenthumlichen Auffaffung bes bargeftellten Gegenstandes ohne flarbewußte Absichtlichkeit, fo zu fagen, inftinctmäßig bers vorging, abnlich wie die Ratur aus innerem Bilbungstriebe bie fchonften Geffalten producirt, die ber menfchlichen Runft jum Muffer bienen. Gins mal ift ber Stoff bes Evangeliums außerlich fehr mohl angeordnet, name lich nach ben jubifchen Reffen, welche Die Unhaltpunfte, den Rnauel bilben, woran ber Gefchichtsfaden abläuft. Es werden im Gangen mahrend ber öffentlichen Thatigfeit Jefu jedenfalls drei, mahricheinlich (- wenn nämlich 5:1, nicht bas Purimfeft gemeint ift -) vier Pafchafefte (2: 13., 5: 1., 6: 4., 11: 55., 12: 1., 13: 1.) und außerdem noch ein Laubhüttenfeft (7: 2.) und ein Enfanien= oder Rirchweihfest (10: 22.) namhoft gemacht, fo daß man barnach bie Dauer ber Lehrthatigfeit des Geren (etwas über drei Sabre ) beftimmen fann. Danebenber geht aber auch eine innere Ord= nung, eine ftufenweife Entwidlung bes Berhaltniffes Jefu zu ber Welt und gu ben Jungern; befonders fonnen wir die allmablige Steigerung bes Saffes der unglaubigen judifchen Partei gegen die perfonliche Erscheinung des emigen Lichtes und Lebens bis gur endlichen Rataftrophe verfolgen, mo er aber wider Billen gur Berherrlichung bes Gefreuzigten und gur Bollendung bes Erlofungsplanes dienen muß. - Der Evangelift fchickt ber Gefchichtes barftellung einen philosophischen Prolog voraus (1:1-18.), welcher bas Thema angibt, nämlich die große Wahrheit, daß Chriffus, ber menfchgewor= bene Logos, von Uranfang Eins mit Gott und bas Princip aller Offenba= rung, alles Lichtes und Lebens in ber Menfchheit fei. In ber Gefchichte felbit fann man brei, ober wenn man bas, mas gemiffermaafen blog biffos rifche Einleitung ift, lieber als befonderen Theil faffen will, vier Abfchnitte unterfcheiden: a) Die Borbereit ung ber bffentlichen Wirffamfeit Jefu einestheils burch den Auftritt des Täufers (1: 19-36.), anderentheils durch die Bahl der erften Junger (B. 37-51.), die sichon gleich im Unfang einen Borfdmack von bem Berfehr gottlicher und menfchlicher Lebenefrafte, von der Berrlichkeit des Gingebornen vom Bater voller Gnade und Babr: beit befommen. b) Die offentliche Thätigfeit Jefu durch Lehre und Bunder, wodurch Er Ceine gottliche Ratur und Ceine emige Berrlich= feit vor aller Welt offenbart, ben Empfänglichen als ein Geruch bes Lebens jum Leben, ben Unempfänglichen als ein Geruch bed Todes jum Tode (c. 2-12.). Bon c. 2-4. wird vorzugeweise ber gunftige Erfolg auf die heilebegierigen Buborer, Ceine Junger und Bermandten auf ber Sodgeit ju Cana, ben noch fchuchternen Difodemus ju Serufalem, bas Weib von Camaria und bie Einwohner von Gidem, von c. 5-10. hauptfachlich der wachfende Bi= berfpruch ber ungläubigen Juden gegen Jefum bis jum tobtlichen Saffe. c. 11. das den Glauben der Freunde, wie ben Unglauben der Teinde gur Serifis bringende Wunder ber Auferwedung bes Lagarus ergablt, bann ber

liebergang jur Leidenogefchichte (12:1 ff. 24 ff.) gemacht und eine fum: marifche Busammenfaffung Geiner Reden gegeben (12: 44-50.). c) Jes fus im Privatfreife ber Junger, Gein legtes Mahl, Geine Abs Schiederede, Ceine feierliche Todesmeihe, bobepriefferliche Fürbitte und inners liche Berflarung (c. 13-17.) Diefer Abschnitt ift ber eigenthumlichfte Schmud bes vierten Evangeliums und bas Allerheiligfte ber Gefchichte Jefu, wo uns jene beilige Bebmuth der emigen, zum größten Opier fich anschidenden Liebe und jenes fille Caufeln aus dem Lande bes Friedens mit fo unbefchreib= libem Sauber umweht. d) Die Leidens = und Auferftehungs= gefdichte, ober bie offentliche Berflärung des Seren, mo Er vor allem Bolfe, wie fruber durch Reden und Thaten, fo nun durch leidenden Beborfam und durch einen fchopferifchen Uct Gottes als der Deffias und Gies ger über Gunde, Sod und Solle machtig erwiesen wird ( c. 18-20.). Seinen Erfcheinungen nach ber Auferfrehung gibt Er ben Jungern eine Burafchaft Ceiner bleibenden troffreichen Nabe; in bem begeifferten Musruf bes Thomas: "Mein Berr und mein Gott!" fpricht fich die bochfte Uns erfennung ber Gottheit bes Auferfantenen aus, und biefen Glauben gu meden, ber auch ba glaubet, mo er nicht fichet, mar ber 3wed bes Evangeliums, womit es angemeffen ichlieft (20: 31.). Das 21fte Rap. ift ein fpaterer, befonders fur die Gefchichte des Petrus bodyft werthvoller Nachs trag, mag er nun von Johannes felbft, ober Ginem feiner Freunde und Schüler auf Grund mundlicher Mittheilung bes Apofiels bingugefügt wors ben feine Riger iften Conference gebiede Gebert bereicht be

2. Die Briefe bes Johannes find mahricheinlich auch ju Ephofus und gwar fpater ale bas Evangelium, meldes ale befannt vorausgefest wird (1 Joh. 1: 1 ff.), im hohen Alter des Apostels, aber wohl bech noch por ber Apofalppfe gefchrieben. Er zeigt fich barin recht als einen treuen hirten, voll der gartlichften Liebe und Corge fur das Wohl feiner geifts lichen , Rindlein." Der er fte Brief, ber fich fogleich burd ben Gingang, fo wie durch bie auffallende und nirgends nachgemachte, fondern urfprüngliche Alehnlichfeit ber Bedanken und bes Ctyls als tas Berf beffelben Berfaffers mit dem des vierten Evangeliums fund gibt, ift ein enfiftlifches Ers mahnunge und Troftschreiben an die fleinafiatifchen Gemeinden (rgl. Offenb. 2 u. 3.), die gwar bereits im Glauben erfahren, auf dem paulinifchen Goldgrunde der Onade erbaut und darum gwar nicht den grobfleifchlichen Bers irrungen bes Judenthums und Seidenthums, wohl aber fratt beffen einem verfeinerten, mit driftlichen Glementen verbundenen, eben barum gefährliches ren theoretischen und praftischen Ubwege ausgefest maren. Der 3 med ift alfo nicht die Grundung, fondern die Forderung des drifflichen Lebens und Die Warnung ber Lefer vor sittlicher Larheit, vor aller Bermifchung bes Lichs tes mit der Finfterniß, der Wahrheit mit der Luge, der Gottesliebe mit ber Beltliebe und vor dem Ginflug jener gnoftifchedofetifchen "Untidriften,"

welche die Realität ber Incarnation, die mahrhaftige Bereinigung ber Gotts beit und Menfchheit in Jefu Chrifto laugneten und auf fittlichem Gebiete mahricheinlich den Untinomismus, die jugellofe Freiheit des Geiftes beguns ftigten. Johannes fagt von diefen Irtlehrern, daß fie gwar aus der drift= lichen Gemeinschaft ausgegangen feien, ihr aber niemals innerlich angebort und durch ihren Mustritt bloß den urfprunglichen Gegenfaß ihrer Gefinnung an' ben Tag gelegt haben (2: 19.). Er lagt fich übrigene nach feiner gangen Individualität nicht auf eine genauere bialeftische Polemit gegen fie ein, wie der rabbinifch gebildete und fcharffinnige Paulus gegen die Judais ften, fondern bezeichnet nur furg mit tieffinnigem Blid und mit beiligem Ubichen ihren Grundirrthum und ftellt biefem bas driftliche Princip gegen= uber. Die hauptfache ift ihm auch hier die positive Darftellung der Bahrbeit. Der einfach erhabene Grundgebante bes Briefes, ben er gleich fratt der gewöhnlichen Abreffe an die Spige ftellt und mit findlicher Gemuthlich= feit unter verschiedenen Benbungen immer wieder einscharft, ift bie Got= tebliebe und die Bruderliebe auf der Grundlage des lebendigen Blaubens an bie gottmenfcbliche Erfcbeinung Jefu Chriffi, wie fie bas Evangelium ausführlicher gefchichtlich barftellt, ober die Idee ber Wemein= fchaft (xoevwia, 1: 3. 7. vgl. 5: 1. 2.404)) nach ihrer toppelten Geite: ber Ginheit der Gläubigen mit Gott und Geinem Cohne Jefu Chrifto (unio mystica), und der Einheit der Glaubigen unter fich (communio sanctorum); biefe murgelt in jener und geht aus ihr nethwendig bervor, beibe find bie Rennzeichen ber Wiedergeburt und Gottesfindichaft, find unaufloslich verfnupft mit bem Salten ber gottlichen Gebote, mit einem beilis gen Wandel im Licht nach bem Borbilde Chriffi, fo wie mit ber mahren Freude, mit bem Befig bes ewigen Lebens, welches ber fleifchgeworbene Logos in die Welt gebracht bat und allein verleiben fann. Diefe menigen Bedanken, welche in die einfachften Worte gefleibet find, enthalten Die Summe der drifflichen Sittenlehre und bezeichnen bas tieffte und innerlichfte Wefen der Frommigfeit. Bortrefflich ftimmt dazu die Ergablung Des hieronymus von der fortwährenden Wiederholung der Ermahnung der Liebe burch ben greifen Apostel ( 339.). Bas Berber von ben johanneis fchen Schriften überhaupt fagt, "baß fie ftille Baffer feien, die tief grunden, die leichteften an Worten mit dem umfaffenbffen Ginn," - bas lagt fich gang befonders auf ben erften Brief anmenden.

Der zweite und dritte Brief unfers Apostels find, ahnlich wie ber Brief Pauli an Philemon, sehr furze Privatschreiben. Im zweiten Brief municht Johannes einer frommen fleinasiatischen Christin, Namens

<sup>\*\*\*)</sup> Dieses Wort bezeichnet die innere und ewige Seite ber Kirche, Der έχχλησία, welchen Ausdruck er bloß im 3ten Br. B. 6. 9. 10. gebraucht. Die zeitliche Ferm und Erscheinungsweise des Leibes Christi tritt bei diesem, im edelsten Sinne mystischen Apostel fast gang guruck.

Ryria, die vielleicht Diafoniffe mar, Glud zu bem driftlichen Bans bel einiger ihrer Rinder, ermahnt fie gum treuen Fefthalten an der Bahrbeit und Liebe, marnt fie auf's ernftlichfte por aller Berührung mit jenen gnoftischen Irrlehrern, welche 1 Joh. 2: 18 ff. 4: 3. befampft werden, und meldet am Schluffe feine balbige Anfunft als Entschuldigung feiner Rurge. Der britte Brief ift an einen gemiffen Cajus, mahrscheinlich einen Gemeindevorsteher, gerichtet, ben er wegen feiner gaffreundlichen Aufnahme der Glaubensboten lobt, mahrend er einen und nicht naber befannten Diotrephes megen feines herrschfüchtigen und lieblofen Wefens ftraft. Bielleicht maren Diefe Beilen nach B. 6. ein Empfehlungofchreiben für driftliche Bruder. - In Diefen beiden Briefen nennt fich ber Berfaffer nicht "Upoftel" ober "Evangelift," mas er aber auch fonft nicht thut, fondern ohne meiteren Busak , den Pregbnter" (& mpegborepos), mas ents weder in bemfelben amtlichen Ginne ju verfteben ift, wie fich Petrus "Mitpresbyter " nennt (1 Petr. 5: 1.), oder das bobe Alter bezeichnet (wie преввотия, Philem. B. 9. ); denn ein Greif an Jahren und Erfahrung, ein rechter Bater in Chrifto war damals Johannes, und es fann wohl fein, daß er von feinen "Rindlein" in Rleinaffen mit Borliebe alfo genannt wurde. 455 ) Jedenfalls liegt barin fein hinlanglicher Grund, Diefe Briefe einem vom Apostel verschiedenen " Presbyter Johannes " jugufchreiben, ber in feinem Ralle eine folche Autoritat befag, wie fie ber Berfaffer nach 2 Br. 10. u. 3 Br. 10. gehabt haben muß. 3mar gablt fie allerdings Gufe= bius ju den befreittenen Buchern bes Ranons; allein die Unficherheit ber Tradition erflart fich in diefem Falle hinlanglich baraus, bag biefe Schriften wegen ihres geringen Umfanges und Privatcharafters erft fpater allgemeiner befannt und feltener gebraucht murden. 468) Innere Derfmale der Unacht= beit enthalten fie nicht, auch die Strenge gegen die Irrichrer 2 Joh. 10. 11. widerfpricht bem Charafter des Johannes feinesmegs (vgl. G. 342.); vielmehr ift die unverfennbare Hehnlichfeit befonders des zweiten mit dem erften Briefe in Gedanten und Schreibart faft bis jur wortlichen Wieder: bolung (vgl. 2 Joh. 4-7. mit 1 Joh. 2: 7. 8., 4: 2. 3.) ein binlanglicher Grund für die Identitat des Berfaffers. 457)

Φεσ ) Wenigstens heißt Johannes bei Clemens Aler. in der oben angesührten Erzählung (S. 338) "der Greis" (δ γένων) schlichthin und er redet den wiedergefundenen Jüngling so an: τί με φεύγεις, τέπνον, τὸν σεαυτού πατέρα, τὸν γθμνὸν, τὸν γέροντα. Freilich läßt sich dieß auch einsach aus dem Gegensatz gegen den Jüngling erklären.

Doch citirt schon Trenaus den Aten Br. B. 11. als ein Werk des Arostels Schannes (adv. haer. I, 13. u. III, 16.), und Clemens Alex. muß ihn gestannt haben, da er den Iten Br. Soh. den "größeren" nennt (strom. II, 15.)

<sup>467)</sup> Bgl. über die Nechtheit & ude's Commentar gu ten Br. Sof. C. 329 ff.

## 5. 89. Die Apokalnpfe.

3. Die Apofalypfe. — Am Schlusse ber heil. Schrift steht, wie eine räthselhafte Sphynx, die Offenbarung Johannis, oder vielmehr Zesu Christi durch Johannes, Seinen Knecht, die prophetische Krieges und Siesgesgeschichte der Kirche, das Buch der christischen Hoffnung und des Trosstes, das Unterpfand der allwaltenden Herrschaft Christi in der Welt, die daß Er konnnt, heinzuholen Seine sehnsüchtige Braut. — Daß die Aposaschpse von allen apostolischen Schriften zuleßt geschrieben sei, darauf weist schon ihre Stellung im Kanon, den sie versiegelt, ihr ganzer Inhalt, der sich mit der Jukunst und dem leßten Ende beschäftigt, endlich die älteste und beglaubigtste lleberlieserung, welche die Verbannung auf Patmos und das Schauen dieser Gesichte in das Inde der Regierung Domitians (gest. a. 96), also in das hohe Greisenalter, in die leßten Lebensjahre des Johannes sest (vgl. oben S. 334 ff.).

Der Ort der Abfassung war ohne Zweisel Patmos. Zwar haben Biele aus dem: "ich war auf der Insel Patmos" 1: 9. geschlossen, daß Johannes bei der Abfassung nicht mehr dort, sondern wieder in Ephessus sich befand. Allein dieses Impersectum ist mit B. 10. eng zu verschinden in dem Sinne: "ich war während meines Ausenthaltes in Patsmos im Geiste," d. h. in der Berzückung, und vom späteren Standspunkt des Lesers aus zu erklären, auf den sich der Prophet versest, wie 1:2. Aus 1:11. u. 10:4. sieht man, daß das Schreiben sich unmitztelbar an das Sehen und Horen ausschloß, so daß mit der Offenbarung selbst auch das Buch zu Ende war, 22:7. 9. 10.

Indem wir und vorbehalten, auf den Inhalt und Zweck ber Apokalopfe später zurückzukommen, muffen wir hier die noch immer streitige Frage nach der Wechtheit wenigstend furz berühren. Während nämlich das Evangelium und der erfte Brief über alle vernunftigen Zweifel erhaben und auch aus dem kritischen Feuer der neusten Angriffe eines Etrauß, Baur und Schwegler geläutert und bewährt hervorgegangen sind: so ist dagegen der apostolische Ursprung und Charafter der Apokalopfe selbst von ganz besonnenen und offenbarungsgläubigen Forschern theils aus bogmatischen, theils aus fritischen Gründen geläugnet worden. 458) Zwar mas

<sup>458) 3.</sup> B. von Luther, der das Buch "weder für apostelisch noch prophetisch" halten wollte, weit "sich sein Gelft nicht darein schiefen konnte," von 3 wingli, der auf der Berner Disputation erklärte: "Us Apokalupsi nichmend wir kein Rundschaft an, dann es nit ein biblisch Buch ist," und neuerdings von Schleiserm acher, Lüche, Neander, Bleet u. A., welche dabei die Aechtheit des Evangeliums als unerschütterlich veraussehen. Gerade umgekehrt hat die Baursche Schule, besonders Beller und Schwegler die Apokalupse wegen ihres vermeintlichen Ebionitismus dem Judenapostel Johannes (Gal. 2: 9.)

bie außeren Zeugniffe betrifft, fo ift biefelbe fo gut, ale irgend eine andere, und ftarter als die meiften Schriften bes R. 2.'s beglaubigt. Die Tradition ju Gunften der Abfaffung burch ben Lieblingejunger Jefu reicht bier bis ju Juftin, bem Martyrer, der etwa 40 Jahre nach bein Sobe beffelben fchrieb und felbft in Ephefus fich aufhielt, ja bis jum Apoftels fculler Papias hinauf, und Trenaus, der Junger des Bifchofs Dos Infarpus von Emprna, Giner ber fieben apotaloptifden Gemeinden, beruft fich fogar für die Richtigkeit feiner Lesart und Auslegung ber muftifchen Bahl 666 (Dffenb. 13: 18.) auf bas Beugniß foldber, melde ben Ibhannes von Ungeficht gesehen batten. 4 450) Allerdings erhob fich in ber rechtglaubis gen Rirche mit Dionnfius von Allerandrien um die Mitte bes dritten Sahrhunderts ein theilweifer Widerfpruch gegen ben apoftolifchen Urfprung und die fanonische Autorität der Apofalppfe, aber nicht and hifforischen, fondern blog aus bogmatifchen Grunden, namlich aus Abneigung gegen einen grobsinnlichen Chiliasmus, ber burch diefelbe begunftigt zu werben fdzien ...

Sodann haben wir ein ausdrückliches Selbstzeugniß des Berefasser, welches im Grunde nur die Alternative übrig läßt, ihn entweiter für den Apostel Johannes, oder für einen absichtlichen Fälscher zu halten. Während er im Evangelium von sich selbst bloß in der dritten Person und durch Umschreibung redet, so nennt er sich in der Apostalypse mehre mals ausdrücklich "Johannes" (1: 1. 4. 9., 22: 8.), weil er hier als Proppet auftritt, und im U. T. keine namenlosen Weissagungen vorfommen (vgl. bes. Daniel 8: 1., 9: 2., 10: 2.). Zwar legt er sich nicht direct bas Prädient "Apostel" oder "Evangelist" 460) bei, aber er erscheint offenbar mit apostolischer Autorität bekleidet, einmal schon als das Organ einer so wichtigen und umfaß

ganz angemeffen gefunden, eben darum aber ihm um fo entschiedener das Evangelium und die Briefe abgesprechen und diesethen in die Mitte des zweiten Zahrh.
herabgerudt. Go ift also in diesem Falle die "höhere Aritit" zu ganz entgegengesehren Resultaten gekommen, was uns versichtig und bescheiden machen follte.

<sup>450)</sup> adv. haer. V, 30. Euseb. V, 8. Sehr aussührlich findet man die Aussabgen der Tradition über die Aechtheit in der gelehrten Einleitung in die Die fenb. ron Dr. Lücke b. 30 ff. S. 261—355. der ersten Aust. (von der zweisten ift und leider die zweite Lieferung nech nicht zugekenmen). Bgl. auch mehrere gediegene Aussabe von Sävernick in der Er. Kirchenztg 1834. S. 707 ff. und Guericke's Einleitung in's N. Z. S. 538 ff.

seo) Riele Ausleger sehen allerdings in dem spapropore rov 26700 rod Seod is. 1:2. eine Sinweisung auf das vierte Erangelium, womit dann die Identität des Apokaloptikers und des Evangelisten unsweideutig ausgesprochen wäre. Allein das Persectum: "der bezeugt hat" ist ohne Zwisel richtiger mit Bengel und Hengelt ind Sengstien is. Der bezeugt hat" ist ohne Zwisel richtiger mit Bengel und Hengelt ind Sengstien Erens (wgl. das Lypada, Philem. B. 19.) und das "Wert Gottes" is. wegen des extrarenden das eide auf die folgenden Bischen des Zuches in beziehen.

fenden Offenbarung, welche der Herr gewiß — wenn man einmal das Facstum derselben zugibt — zumal bei Lebzeiten des Apostels keinem Geringeren, etwa einem unter ihm stehenden ephesinischen Presbyter mitgetheilt hat; sodann als Borsteher der kleinasiatischen Gemeinden (B. 4.), denen bloß ein Apostel in solchem Tone und mit diesem strasenden Ernste schreiben konnte. Ein anderer Johannes ware dadurch mit dem geschichtlich sesstere henden Oberaussischen ware dadurch mit dem geschichtlich sesstere zur ephesinischen, in offenbaren Sonstict getreten und hatte daher zuerst zum wenigsten sieh deutlicher bei ihnen einführen und über seine göttliche Mission, salls er eine solche wirklich besaß, genauer ausweisen müssen, wenn er Gezhör sinden und nicht mit einem Lächeln empfangen werden wollte. Fatten ja selbst ein Paulus und Johannes (3 Joh. 9. 10.) mit Gegnern ihrer apostolischen Würde zu kämpsen.

<sup>161)</sup> Aus diefen Grunden muffen wir behaupten, bag die zuerft von dem alerandr. Dionyfiu.s, dem fpiritualiftifchen und antichifiaftifchen Schuler des großen Drigenes, angedeutete und neuerdings felbft von fo ausgezeichneten Gelehrten, wie Bleef, de Bette (in den früheren Ausgaben feiner Ginleitung in's D. I.), Credner, Meander (ber jedoch nicht bestimmt entscheidet) ver= theidigte Sprothese vom cobefinischen Presbnter Robannes, als Dem wahrscheinlichen Verfaffer ber Upotalopfe, der dann nachher mit dem Apostel verwechselt worden fei, dem flaren eregetischen Augenschein widerspricht, wie auch Dr. Lücke jugibt (a. a. D. C. 239 ff.) und de Bette (in ber vier= ten Aufl. der Ginl. S. 353.; anders bagegen wieder in feinem Commentar über die Apok.). Wir haben alfo, um diefer Sppothese das Aundament ju entziehen, nicht nöthig, die Eriftenz dieses obseuren Presbyters zu läugnen. wie Gueride früher, allerdings jum Theil mit febr fcmachen Grunden gethan hat in feinen "Fortgef. Beitragen gur Ginleitung in's Il. I." 1831. ( etwas unentschiedener in feiner Ginleitung C. 262.). Indeß geftehe ich dech, daß wir dieselbe tres deffen, was Bücke (a. a. D. S. 396 ff.) und Cred: ner (Ginl. I. C. 694 ff.) jur Bertheidigung gefagt haben, wenigstens in hobem Grade zweifelhaft erscheint. Das einzige eigentliche Beugniß, welches man bafür anführen tann, ift befanntlich eine untlare Stelle bes Papias bei Gufeb. III, 39.: "Wenn ich jemanden traf, der den Alten ( πρεσβυτέροις ) gefolgt war, fo forschte ich nach den Reden der Alten, was Undreas, oder was Petrus gefagt hatten, oder was Philirpus, oder was Themas, eder Rafobus, oder was Johannes, oder Matthaus, oder irgend ein anderer ven den Jüngern des Berrn, was Ariftien eder der Presbyter (& apeaBitepos) Johannes, die Junger des Beren, fagen." Batten wir hier einen accuraten Schriftfteller vor und, fo lage es allerdings am nachften, mit Eufe= bius, Büde, Meander (S. 631.) Credner u. U. zwei Johannes angunehmen, welche beide unmittelbare Schüler Jefu waren. Allein bei einem Manne, wie Papias, den der milde Eufebius tres feiner Chrwurdigkeit einen Schwachtopf nennt, ift es fehr wohl möglich, dag er beide Mal Ginen und denfelben Johannes gemeint und feinen Mamen etwa wegen feiner befonders naben Berührung mit ihm wiederholt hat. Go icheint ihn wenigstens

fonnte ber Lefer in diefem Busammenhang offenbar blof ben Apoffel und Evangeliffen diefes Ramens verfteben. Und bas gefchah auch allgemein in der Rirche, wie die Zeugniffe der Bater und Die Ueberschriften der Manu=

ichen Irenaus verftanden zu haben, wenn er den Papias einen Schuler Des Upoftel's Johannes und Freund Polnfarps nennt (adv. haer. V, 33.). Rur diefe Auslegung lagt fich Kotgendes anführen: 1) Der Ausdrud "Pres= boter" ift hier mahrscheinlich nicht Umtstitel, sondern Bezeichnung des Ulters mit dem Nebenbegriff der Ehrwurdigkeit, wie auch Credner annimmt (697.), und wie man aus 2 Joh. 1. u. 3 Joh. 1.3 vielleicht auch aus dem Sprachgebrauch des Iren aus fchliegen fann, der denfelben von feinem geh= rer Polyfarp (adv. haer. V, 30.) und von den romifchen Bifchofen vor Co= ter (V, 24.) gebraucht. Dann aber tagt fich nicht wohl benten, daß man einen gleichnamigen Beitgenoffen des Johannes durch diefes ftehende Pradicat von ihm unterichied, da ja gerade bet Apostel ein ungewähnlich hobes Alter erreichte und mahrscheinlich schon ein Sechiger war, als er nach Aleinaffen tam. 2) Papias nennt in derfelben Steller auch die anderen Apoftel " Presbuteren," Die Alten, die Bater; und andererfeits auch Ariftien und Johannes (unmittelbare) "Schüler des herrn. " 3) Der Evangelift bezeichnet fich felbst als "ben Presbuter," 2 Joh. 1. u. 3 Joh. 1., woraus man schließen fann, Daß er ven feinen "Rindlein," wie er feine Lefer im erften Br. fo gerne anredet, häufig jo genannt murde. Much befhalb marr es gang unpaffend acwefen und hatte nur verwirren tonnen, einen anderen Johannes, ber neben und unter ihm in Ephefus lebte, mit diefem Titel auszuzeichnen. 3mar nimmt nun Credner an, daß diese zwei Briefe nicht vom Apostel, fendern, wie Die Apokalppfe, von dem fraglichen " Presbyter Johannes" herrühren. Allein Der Augenschein lehrt, daß dieselben ichen in der Sprache weit mehr Berwandtichaft mit dem erften Briefe, ale mit der Apotalopfe haben (vgl. 2 Joh. 4-7. mit 1 30h. 2:7. 8., 4:2. 3., 2 30h. 9: mit 1 30h. 2:27., 3:9. 26.), wegwegen fie felbit de Wette (Einleitung & 338.) für acht halt, und wenn Creduer meint, der Presbuter habe fich fpater an die Dent: und Sprach: weise des Arestels angeschlossen, so ist das eine gang willführliche Annahme, Die er felbft richtet, indem er eine abnliche Menderung beim Apoftel für "durch= aus unnatürlich und ungulaffig" erflart (6. 733.). 4) Der ephefinische Bis fchof Polyfrates im zweiten Jahrhundert erwähnt in feinem Briefe über Die Pafchaftreitigkeit an den romifchen Bifchof Bieter (bei Gufeb. V, 24.) bloß Eines Johannes, obwehl er dert die pegana orocheia der fleinafiatischen Rirche aufjählt, ben Philippus mit feinen frommen Zechtern, ben Pelufarp, Thrafeas, Sagaris, Papirius, Melite, ven benen bie meiften nicht fo be-Deutend waren, wie der fragliche Presbyter Johannes theils als unmittelba= ver Schuler Jeju, theils als angewlicher Berfaffer ber Apotalopfe hatte fein muffen. Es lagt fich faum denten, daß er ihn in diefem Bufammenhange, wo es ihm um möglichft viele Auteritäten für die fleinafiatische Festfitte gu thun mar, mit Stillschweigen überging, wenn er etwas von ihm mußte, und wenn fein Grabmal wirtlich in Ephefus gezeigt wurde, wie'die fpateren Dio= unfius und hierennmus andeuten, der lettere jedech mit der ausdrücklichen Bemertung: nonnulli putant, duas memorias ejusdem Joannis evangelistae esse (de vir. ill. c. 9.)

feripte zeigen, bis bas Burudtreten ber apokalyptischen Hoffnungen Vorurtheile gegen ben Inhalt bes Buches erwedte.

Die Zweifel an bem apostolischen Urfprung und ber fanonifden Geltung ber Apofalppfe haben aber ihren Grund nicht bloß in bogmatischen Borur= theilen. Bielmehr fommen bagu bedeutende fritifche Schwierigfeiten, welche erft die neuere wiffenschaftliche Forfchung gehörig in's Licht geftellt, freilich auch vielfach übertrieben hat. Wenn man nämlich diefes Product mit ten übrigen, dem Johannes jugefchriebenen Werfen unbefangen vergleicht, fo tritt Einem fofort in Inhalt und Form ein auffallender Unter= fchied entgegen, fo bag man ju der Alternative hingetrieben fcheint, ent= weder die Apokalupse, oder das Evangelium und die Briefe diesem Apostel abzusprechen. Wenn irgendmo auf bem Gebiete ber biblifchen Rritif. fo hat hier der redliche miffenschaftliche Zweifel eine gewiffe Berechtigung. Man fann die Differeng auf brei Bunfte reduciren: 1) die Sprache und ben Etyl, indem das Griechische der Offenbarung fart hebraifirend, unregelmaßig und abrupt, einem wilden Bergffrom vergleichbar, bas bes Evangelis ums und der Briefe dagegen, obwohl auch nicht ohne hebraifches Colorit, viel reiner ift und mit gemuthlicher Rube babinfließt; 2) bas pfochologie fche Naturell und ben gangen Ion der Berfaffer, indem der Apokalpptifer eine außerft lebendige, in den grandiofesten Bildern einherschreitende Phantafie, einen beiligen Born gegen die Reinde Gottes, furg, ben ,Donnerfohner verrath, der Feuer vom Simmel regnen lagt (Luf. 9: 54-56.), ber Evangeliff ba= gegen einen milben, contemplativen, in fich verfenften Beift, ein fanftes Caufeln der Liebe und des Friedens, ben Junger, ber am Gergen bes emis gen Erbarmere lag, faft auf jeder Zeile fund gibt (val. jedoch dagu bie Bemerkungen E. 341 f.); 3) den theologischen Standpunkt, indem jener fich in dem theofrat ichen Ideenfreis der U. Tlichen Propheten und der inbenchriftlichen Denfweise zu bewegen fdeint, mabrent biefer, von der geis ftigften und erhabenften Anschauung des fleifchgewordenen Wortes ausachend, bas Chriftenthum in feiner fpecififchen Eigenthamlichfeit als eine neue, felbit= frandige Edjopfung, freilich jugleich als die vollendende Epige aller fruberen Offenbarungen barffellt.

Manche Gelehrte glauben nun biese Erscheinung einfach daraus erz klären zu konnen, daß die Abfassung ber Apokalupse etwa zwanzig Sahre früher falle, als die der anderen johannerschen Schriften. 462) Allein

<sup>\*\*\*2)</sup> So fagt 3. B. Giefeler I, 1. S. 127. Note \*): "Die innere Differeng in Sprache und Denkweise zwischen der Avokalopse, welche Johannes, noch wesentlich der hebräuchen und dem palästinischen Zudenchristenthume angehörig, schrieb (a. 69), und dem Evangelie und den Briefen, welche er nach etnem 20 bis 30 = jährigen Ausenthalte unter Griechen abgefast hat, ist so nothwendige Felge der Berhältnisse, daß das Gegentheil Verdacht erwecken würde." Alchnlich urtheilt Tholuck, die Glaubwürdigkeit der evangel. Ge-

felbft wenn jenes Buch fichon bald nach bem Tode Mero's verfaßt worden mare, dem aber, wie schon bemerft, die Tradition offenbar widerspricht, fo mußte boch Johannes bamals (a. 69) bereits wenigstens fechzig Sahre alt gemefen fein, und in foldem Alter pflegt ber Stul, das Temperament und die religiofe Weltanschauung feine erhebliche Beranderung mehr zu erleis ben. Much fieht man nicht ein, marum er fein Geiechisch erft in Rleinas fien gelernt haben foll, ba biefe Sprache fo allgemein verbreitet mar und 3. B. von Jafobus, ber vielleicht nie über Palaftina binausfam, mit vies ter Gewandtheit und verhaltnigmäßiger Reinheit gehandhabt wird. In ber That zeigt fich ber Berfaffer ber Appfalupfe, wie auch Quicke zugibt, 163) feinesmege ale einen Unfanger im Griechischen, fondern in feiner Urt febr gemandt und fertig; bie Sebraismen und Irregularitaten find theils burch ben Inhalt bedingt, theils rhetorifder und poetifcher Art, theils geboren fie bem R. Elichen Idiom überhaupt an, bas burchweg auf hebraifcher Grundlage ruht, wie ber Neue Bund auf dem Alten. Dan muß fich alfo nach einem anderen Erflarungsgrund umfehen, wenn man an ber Identitat bes Berfaffers festhalten will. Diefen finden wir einerfeits in bem verschiedenen geiftigen Buffand bes Apokalpptifere, ber nicht aus bem Rous, bem alltäglichen, reflectirenden und feiner felbft machtigen Bewuftfein, fondern aus ber pneumatifden Entzudung beraus fdrieb (vgl. 1 Ror. 14: 14 ff. u. Apof. 1: 10.) und weit mehr, als ber Berfaffer irgend einer anderen R. Elichen Schrift, ein bloß paffives Organ bes gleichfam bictiren= ben beil. Beiffes mar; andererfeits in ber Gigenthumlichfeit feines Gegenftantes, für welchen fich einzig und allein die fymbolitch = prophetische Sprache bes 21. 2.3, besonders bes Ezechiel, Daniel und Cacharjah eignete, da bem beidnifchariechischen Idiom Diefes Benus von Literatur ganglich abgeht. Die Aufaabe bes Propheten ift nun einmal nach Inhalt und Form eine gang andere, als bie bes Siftorifers und Briefffellers, und es ift an und fur fich gar nicht unmöglich, bag Gin und berfelbe Apoftel zu verschiedenen Beiten Diefe drei Memter, jedes nach feiner Urt verfeben habe. Befigen wir ja Beispiele von vielfeitigen Genie's in ber Literaturgefchichte faft aller gebilbes

schichte, 2te Aufl. S. 283., der dabei aus dem reichen Schafe seiner Belefenheit sich auf analoge Beispiese beruft, wie die ungeheure varietas dictionis Appulejanae, die Differenz zwischen dem dialogus de oratoribus und den annales des Tacitus, zwischen den leges und den früheren Dialogen Plate's, zwischen den Predigten und Saturen Swift's ze. Dieser Kata-leg ließe sich leicht aus der Geschichte der neueren Literatur vermehren. Man denke z. B. an den enermen Abstand zwischen Schleiermacher's Reden über die Religion und seiner Dialestif, zwischen hegel's Legit und Aest-heif, zwischen dem ersten und zweiten Theil von Göthe's Faust, zwischen Carlyle's Life of Schiller und seinen Latter-day Pamphlets u. f. w.

ten Nationen. So ergaben sich also die Abweichungen mit Nothwendigkeit aus ber Natur ber Sache, auch wenn Johannes das fragliche Werk lange nach bem Evangelium schrieb.

Dief ift jedoch nur bie Gine Seite der Cache. Man hat die Differeng zwischen ber Offenbarung und ben anderen Schuften des Johannes vielfach überfpannt. Es findet fich baneben auch wieder eine auffallende Bermandt= fchaft zwischen ihnen sowohl in der einfach erhabenen Darftellungsweise und einzelnen Ausdruden, 404) als im gangen Son, und Ideengehalt, befonders in den lprifchen Partieen, in ben aus tiefffer Unbetung und bem feligften Frieden ftromenden Lobgefängen ber verflarten Beiligen vor bem Stuhle bes Lams mee, 4: 8 ff. 5: 8 ff. 7: 9 ff. 14: 1 ff. 15: 3 ff., in der unvergleichlichen Schilderung bes neuen Jerufalems und ber vollendeten Theofratie, wo Sim= mel und Erde, Gott und Gein Bolf auf immer vermablt find, und alles Materielle vergeiftigt in bem Lichtglange gettlicher Berrlichfeit schimmert, c. 21 u. 22., in bem Musbrud ber innigften Cehnfucht ber Braut nach bem Rommen bes himmlifchen Brautigams, womit ber Ceber aus ber fcauenben Entzudung in bas Gebetoleben ber ftreitenden Gemeinde gurudfehrt, 22: 17. 20. Necht johanneifch ift ferner die über alle judische Befchrantt= beit erhabene Auffaffung bes Chriftenthums, als einer die gange Weltge= fchichte von Unfang bis zu Ende beffimmenben Lebensmacht, vor allem endlich die Lehre von der Person Christi, Dem gauch der Apokalnptifer, wie ber Evangelift, Die hochsten Pradicate beilegt, Den er ale ben Unfang und das Ende, als den Quell des Lebens, als ben Gegenffand gottlicher Un= betung von Geiten ber Engel und ber gangen Schopfung, als den Weltres genten und Weltrichter darffellt (1:17., 2:8. 17., 3:14., 20:11 ff., 21: 6., 22: 13.) und außer Deffen blutigem Berfohnungotod er fein Seil fennt (1: 5., 5: 9., 7: 14. val. 1 3oh. 1: 7., 2: 2.). Befondere auffal= lend ift die Bezeichnung Logod ( Offenb. 19: 13. vgl. 5: 5.), welche im R. I. fonft blog noch im Prolog bes Evang, und im Eingang bes erften Bries fes Johannis von Chrifto gebroucht mird, 465) Huger dem Johannes fann

<sup>184)</sup> vgl. darüber Lücke &. 369 ff., welcher fich gegen, und die Schriften von Rolthoff, Apoc. Joanni apost. vindicata. Hafn. 1834., und von Danne mann: Wer ift der Verfasser der Offenb. Ich.? 1841., welche sich für die johanneische Abfassung entscheiden.

Diese Verwandtschaft der Apokalopse mit dem Evangelium und den Briefen Johannis in Form und Inhalt können auch die Gegner der Identität des Berkassers nicht läugnen. Meander fagt II. S. 628. Anm.: Die Apok. "zeugt von einem schon vorhandenen johanneischen Lehrtopus, ähnlich wie der Heberäerbeief nicht von dem Apostel Paulus herralhren kann, aber einen aus der Umgebung dieses Apostels hervorgegangenen Mann zu erkennen gibt." Köstlin (Johanneischer Lehrbegriff. 1843. S. 498.): "Es bestätigt sich som mit von allen Seiten her, daß der johanneische Lehrbegriff großentheils eine

im ganzen Bereiche ber apostolischen Schriftsteller keiner die Apokalupse gesschrieben haben, auch nicht der Evangelist Johannes Mareus, welchen neuers dings hisig nach einer hypothetischen Andeutung Beza's wegen der Sprachverwandtschaft und Namensidentität für den Berkasser erklart hat. Noch weniger läßt sich unter den apostolischen Batern Einer aussindig machen, dem man dieses Werk auch nur mit der entferntesten Wahrsschwildseit zuschreiben konnte. Gänzlich unbekannt aber konnte der Versfasser eines solchen Productes, das, rein ästhetisch betrachtet, zu den großartigsten Schöpfungen der Poesse aller Zeiten gehört, und dessen Inhalt die Gelehrfamkeit der Gelehrtesten und den Scharssinnigsten

Bergeistigung (?) des apotaloptifthen ift." Sch wegler ( bas nachapoft. Beit: alter II. G. 373 f.): "Tros diefer principiellen (?) Differeng finden fich ami= fchen beiden doch nicht gang wenige Berührungspunkte in Sprache, Darftel= lung und Inhalt, fo daß man veranlagt ift ju glauben, ber Berfaffer des Evang, habe Die Apotalnpfe gelefen und aus ihr, um feiner Schrift johan= neifche Farbung ju geben, manche Musdrude und Borftellungen abfichtlich herübergenommen. . . Co verschieden das Ev. allerdings von der gleichnami: Upot. ift, es verhalt fich ju ihr doch hinwiederum, wie die Frucht gur Burs gel, wie der Schlugpunft einer Entwidfungereihe ju ihrem Unfangepunkt." Dr. Lude fucht fich diese Bermandtichaft bei der nach feiner Meinung weit überwiegenden Differeng durch die Spoothefe zu erklaren, daß ein Freund und Schüler des Johannes ju beffen Lebzeiten bas Buch auf Grund von mund= lichen Mittheilungen bes Apostels selbst über bie ihm ju Theil gewordenen Befichte und mit möglichfter Unschließung an feine Sprach = und Dentweise niedergeschrieben und ihm gleichsam mimetifth in ben Mund gelegt habe, fo daß der Apostel als Berfaffer erfcheinen follte, es aber in der That nur mittelbar und theilweise war (a. a. D. S. 390 ff.). Allein diese Sypothese ift nur ein subjectiver Rothbehelf ber Berlegenheit, in welche man nothwen= dig gerathen muß, wenn man die apostolische Absassung nun einmal nicht an= erkennen will. Abgesehen davon, daß es ihr an aller und jeder Begrundung Durch geschichtliche Beugniffe fehlt, lägt fich feinen Mugenblid benten, bag Johannes, der ja gerade die fittlichen Principien bis auf ihre tieffte Burget ver= folgt und besonders zwischen Bahrheit und Luge eine unüberfteigliche Greng= linie gieht, einen felchen frommen Betrug ungetadelt neben fich gebuldet und fein mahres Berhältniß zu diefen hochft bedeutenden Gefichten ganglich verschwiegen hatte. Mit Recht bemerkt dagegen der befonnene Foricher Giefe= Ier (R. G. I. 1. 5. 31. Dote 8.): " Ich fann mich nicht entschließen , bem Upoftel Johannes Die Apokalupfe abzufprechen. Der Berf. bezeichnet fich felbit als den Apostel, die altesten Beugen erklaren ihn bafur: mare ihm das Buch ungefähr 30 Jahre ver feinem Tode untergeschoben , so wurde er gewiß wider= fprechen haben, und diefer Biderfpruch murde aus feinem Schulerfreife fchen Durch Brenaus ju und gelangt fein: dagegen gehen Die fpateren Biderfpruche allein von dogmatischen Intereffen aus." Aber auch ber Unnahme einer Un= terfchiebung nach bem Tode des Upoftels fteben unüberfteigliche außere und in= nere , hiftorische und moralische Schwierigkeiten entgegen.

immer auf's Neue angezogen und befchaftigt hat, nicht wohl geblieben fein, sondern mußte eine fehr hervorragende Rolle spielen. 400)

Endlich mie die Apofalppfe ben Johannes als Berfaffer verlangt, fo Scheint auch ungekehrt die Individualität des Johannes eine Apokalupfe gu fordern. 467.) Wir nehmen an, daß diefes Buch nicht ohne befondere Fugung ber Borfehung in den Ranon gefommen ift und den paffenden, un= entbehrlichen Abschluß deffelben bildet. Bir glauben ferner, daß die Boll= frandigfeit bes chriftlichen Offenbarungsfustems die Prophetie, Die Enthul= lung ber Bufunft bes Dieiches Gottes durch unfehlbare Organe fo nothmen= dig forbert, als diefes, Dieich auf Erden feine Entwicklung bat, eine fort= mahrende Rriege und Giegesgeschichte ift, und als die Soffnung auf die herrliche Bieberfunft bes herrn einen mefentlichen Beffandtheil bes drifflis chen Lebens ausmacht. Dann aber war der Junger, welcher ein befonde= red Maaf von Unfchauungsgabe und Tieffinn empfangen hatte, welcher an bem frifden Borne bes gottmenschlichen Lebens in anbetender Ehrfurcht und Liebe faß und zu bem herrn ber Rirche in bem Berhaltnig ber innigffen Bertraulichfeit fant, welcher vom ferbenden Erlofer jum Pfleger Ceiner vers waisten Mutter, alfo gewiffermaagen ju Geinem Stellvertreter erwählt wurde und als der Patriard der appffolischen Rirche ihre Rampfe und Leis ben, ihre Giege und hoffnungen am langften burchlebte, unter allen Upos fteln jum Organ biefer Offenbarungen über bie Bufunft und bareinftige Bollendung ber Gemeinde und jur Berfiegelung ihrer heiligen Urfunden am befren geeignet; bann mar ber myftifche Johannes, ber Apoffel ber Boll= endung, fowohl durch feine geheiligten Raturgaben, als burch feine Ctellung und Schidfale jur Enthullung bes tiefften Lebenogrundes, wie bes letten Bieles der Rirche fo ju fagen pradeftinirt, fo daß ber verjungte Greis in der Apofalypfe blog dem Bunderbau feines Evangeliums bie majefrati= fche Ruppel auffette mit ber goldenen Infdrift beiliger Cebnfucht: "Sa. fomm herr Jefulie

<sup>490)</sup> Das Beispiel des Hebräerbriefes, bas man und etwa verhalten könnte, ift nicht parallet, denn einmal nennt sich ber Verfasser desselben gar nicht, mahr gend der Apekalyptiker sich als Sohannes bezeichnet und als Oberausscher ber kleinasiatischen Gemeinden auftritt, sedann sind uns Manner aus der paulie nischen Schule bekannt, die ihn wohl geschrieben haben können, wie Lukas, Barnabas, Apollos.

<sup>467)</sup> Diesen Punkt hat Dr. Joh. Peter Lange mit poetischer Frische und geistreichem Tiefblick näher auseinandergesetzt in dem anziehenden Auffaße: "Neber den unauflöslichen Zusammenhang zwischen der Individualität des Apostels Schannes und der Individualität der Apokalppse," in seinen "Bermischten Schriften" Bb. II (1841.) S. 173—231.

#### 3 weites Buch:

# Das sittlich : religiose Leben.

Erftes Rapitel:

# Der Einfluß des Christenthums auf die sittlichen Verhältnisse.

5. 90. Die neue Schöpfung.

Wenn man ben Daaffrab: "Un ihren Frudten follt ihr fie erkennen ", an bas Chriftenthum anlegt, wenn man von feinen fittlichen Wirfungen auf feinen Charafter und Urfprung fchließt: fo ermeist es fich unter allen Des ligionen nicht nur als bie reinfte und befte, fondern fchlechthin als die allein mabre und vollkommene Religion, welche die Sittlichfeit, die vor Gott gilt, erft moglich macht und zur Bollendung bringt. Die heidnischen Religionen bulben in ihrem Schoofe eine Maffe unfittlicher Grundfage und Sandluns gen und fanctioniren fie fogar burch ihre Lehre von ben Gottern, in benen wir alle menfchlichen Leidenfchaften in potengirter Geffalt wiederfinden. 3mar begegnen wir bei einem Confucius, Gofrates, Geneca, Plutarch, Marf Murel und anderen Weifen des Alterthums einer Menge ber fconften Borfchriften und erhabenften Sittenfpruche; allein fie haben weder die Welt gebeffert, noch auch nur einen einzigen Gunder gerechtfer= tigt. Es find pereinzelte Lichtblige, Die noch feinen Sag machen, es fehlt ihnen an einem Alles burchbringenden Princip, an Ginbeit, Bollftandigfeit und praftifcher Lebensfraft.468) Die That ift die fraftigfte Predigt und nur

<sup>468)</sup> Cicero thut in den Tusculanen II, 22:, wo er bloß von Einer Seite der Tusgend, nämlich von der Ueberwindung des Schmerzes redet, in welcher dech Kirchengeschichte I. 2.

Leben gundet Leben. Auf einer weit hoberen Stufe fteht das Judenthum, Da es nicht Product der fich felbst überlaffenen, verirrten Phantafie und Speculation, fondern gottliche Offenbarung ift; es fest fich fortwahrend die Ehre Jehovahs und die Beiligfeit des Menschen zum Biel. Aber es ift doch nur ein Schattenbild bes gufunftigen Wefens (Rol. 2: 17. Sebr. 10:1.), eine Borbereitung auf Den, Der das Gefet und die Propheten erfüllt, das Ideal beiliger Liebe in Seinem Leben vollfommen dargeftellt, den Menfchen mit Gott verfohnt und badurch erft bie allein lautere Quelle mahrer Tugend aufgeschlossen hat. Das Gefet forbert, bas Evangelium schenft; bas Gefet zeigt und bas Collen, bas Evangelium gibt und bas Ronnen; jenes ift ein Spiegel ber Beiligfeit, Diefes ber Liebe Gottes; jenes verflagt und verbammt, Diefes rechtfertigt und fegnet. 3mar hat bas Gefet auch feine Berheißungen, aber fie find gefnupft an die vorausgehende Erfullung feis ner Gebote, und diefe ift nur moglid durch den Geift des Evangeliums. Rur der Glaube an Jefum, ben Erlofer, enthalt ein mirffames Seilmit: tel gegen die Krankheit der Gunde, verfest uns in die lebendige Gemeinschaft mit Gott und in das Element der uneigennutzigen Gottes= und Menfchens

gerade bas heroifche Römerthum Bewunderungswerthes geleiftet hat, das merkwürdige Geftandniß, daß er einen vollendeten Beifen noch nicht gefehen (quem adhuc nos quidem vidimus neminem), and dag die Philosophen ihn blog beschrieben haben, wie er sein würde, wenn je Einer zu ermarten ft ün de (qualis futurus sit, si modo aliquando fuerit). Das höchste Ideal ber Sittlichkeit, zu bem fich bas claffische Alterthum erhoben hat, ift jener durch Leiden sich bewährende Gerechte, ( δίχαιος ), den Plato im zweiten Buche der Republik im Contraste mit dem Ungerechten ( ἄδιχος ) schildert, Politia p. 74 sqq. ed. Ast. (opp. vol. IV-) p. 360. E. sqq. ed. Bip. Wäh: rend der Ungerechte, fagt Plato, fich ben Schein der Gerechtigkeit gibt, um feine Ungerechtigkeit durchzusegen, so ift der Gerechte dagegen ein einfacher und aufrichtiger Monn, der nach Meschylos gut fein, und nicht gut fch einen will, ber "ohne irgend Unrecht zu thun, boch den Schein ber größten Unge= rechtigkeit an fich haben folle (μηδέν γαρ αδικών δόξαν εχέτω της μεγίστης àdixias), damit er die Gerechtigfeit bewähre, indem er auch durch die üble Nachrede und Alles, mas baraus entsteht, sich nicht zum Nachgeben bewegen läßt, sondern unveränderlich bleibe bis jum Tode, indem er zwar das gange Leben hindurch für ungerecht gehalten wird, in Wahrheit aber gerecht ift." Ja, Plate weiffagt, als hatte er eine Uhnung von Chrifto dem Gekreuzig= ten gehabt, diesem Gerechten, daß er "gegeißelt, gefoltert, gefoffelt, der Mu= gen beraubt und, nachdem er alles Mögliche erduldet, an einen Pfahl aufge= fnüpft werden wird" (p. 361. E. ed. Bip.). Allein einmal erhebt fich diefe Schilderung doch nicht von der rechtlichen und gesetlichen in die eigentlich religiose Sphare und sodann ist sie eben ein bloges Ideal, ein abstractes Ge= dankenbild ohne die Gewißheit seiner dereinstigen Berwirklichung, fo au fagen eine unbewußte und bedeutsame Weisfagung ber scheinlofen, leidenden Tugend in Anechtegestalt, Die vier Jahrhunderte später in Jesu Christo er= . ichienen und jum Seile ber Welt gefreuzigt worden ift.

liebe, worin das Wefen ber wahren Frommigfeit und Tugend besteht. Dhne Wiedergeburt gibt es im Grunde bloß eine außere Angemessenheit an die Forderungen des Gesetzes aus mehr oder weniger selbstfüchtigen Motiven, eine Legalität, die sich zur chriftlichen Sittlichfeit verhält, wie die Statue zum lebendigen Menschen, oder ber Schatten zur Wirklichfeit.

Das Chriftenthum ift bemnach im eigentlichen Ginne eine neue fittliche Schopfung, welche aber freilich bie alte Schopfung nicht vernichtet, fondern ihre durch die Gunde gehemmten Rrafte erlost und gur Bollendung bringt. Sie erfcheint junachft in ihrer gangen Fulle und herrlichfeit in ber gott= menschlichen Berfon Jefu Chrifti, in bem gweiten Abam, bem Saupte und Repräfentanten ber wiebergebornen Menfdheit. Um Berfohner und Er: lofer ju fein, mußte Er fich in alle Bewegungen und Buffande ber menfch= lichen Ratur hineinleben, alle ihre Schmergen und fittlichen Rampfe burch= machen, die Berfuchung jum Bofen, die von außen ber auch an Geine reine Geele, wie an den erften Abam, ale uneutbehrliche Prufung und Tugend= übung herantrat, vollständig überwinden, ohne ihr auch nur ein einziges Dal ober für einen Augenblid zu erliegen, in fteigendem Conflict mit dem irbifden und unterirdifden Reiche ber Finfterniß Geinen Geborfam gegen Gott und Geine Liebe gur Menfchheit bis gur Aufopferung Geines eigenen Lebens bewähren und auf biefe Weife die Dadht ber Gunde in ihrem gangen Umfang brechen und die Ibee fundlofer Beiligfeit, bas Ideal fittlicher Bollfommenheit in Ceiner eigenen Perfen barftellen. 400) Daven jeugt auch in der That Die gange evangelische Geschichte, so wie die tägliche Erfahrung

<sup>\*60)</sup> Die firchliche Christologie fast Die Vereinigung ber gottlichen und menschli= chen Natur im Erlofer als ein Gewordenes, als ein vollendetes Factum auf. Das ift die dogmatische Betrachtungsweise. Daneben gibt es aber auch eine hiftorische und ethische Betrachtung, welche im Resultate mit jener überein= ftimmt, fie aber zugleich ergangt, indem fie bie Bereinigung in ihrem Berben, in ihrer Entwicklung, als eine ftets machfende Menfchwerdung Gottes und Gottwerdung des Menfchen auffaßt. Diefe beiden Proceffe bedingen fich gegenseitig und vellenden fich ju gleicher Beit, indem fie miteinander Gins (nicht einerlei) werden. In demfelben Maage, in melchem fich bas Göttliche in die verschiedenen Altersftufen und Buftande des menschlichen Seine hineinbildete, murde Diefes vergottlicht, und umgefehrt. Die burch ben beil. Geiff vermittelte Berablaffung bes ewigen Leges in ben mutterlichen School der Jungfrau, in welcher hie religiofe Empfanglichkeit Des gangen Weichtechts jur Reife gefommen ift, bilbet ben Unfang, Die Gr= hebung der fo mit dem Logos für immer vereinigten und bech nicht vermisch= ten menschlichen Ratur gur Rechten des Baters und gur Theilnahme an der gottlichen Weltherrichaft bildet das Ende diefer heiligen Biographie des zwei= ten Mams. Mur fefern Er das, was Er ift, Durch einen fittlich religiöfen Proces, durch die Thatigfeit Seines Willens geworden ift, fann Er im eigentlichen Sinne unfer Borbild fein, bem wir nachftreben follen.

aller Glaubigen, welche fortwährend den Ginflug diefes sittlichen Ideals auf fich verfpuren und fich dabei bewußt find, daß er nicht von ihrer Ratur, noch von einem anderen Menfchen, fondern von der Perfon Chriffi ausgeht. Seine erhabene Sittenlehre ift nur der Wiederschein Geines Charafters. Gein Leben, wie es und die ungelehrten Evangeliften mit dem funftlofen Pinfel der unverdorbenften Wahrheitsliebe aus eigener perfonlicher Unfchau= ung fchilbern, und wie es feither bem Glauben ber Rinder Gottes als die beiligste und gewisseste aller Realitäten vorschwebt, ift eine ununterbrochene Gemeinschaft mit Gott, Ceinem himmlischen Bater, eine ungetrübte Sar= monie aller Seelenfrafte, eine vollfommene Berrichaft ber Bernunft über bie Sinnlichfeit, bes Beiftes über ben Leib, bes Gottesbewußtfeins über bas Gelbit= und Weltbewußtsein, ein ftets fiegreicher Rampf gegen alle Formen ber Gunde und bes Irrthums, babei aber jugleich eine ungetheilte Spinge= bung an bas Wohl ber Menschheit in ihrer Gesammtheit ohne Rudficht auf Rationalitat, Alter, Gefchlecht, Stand und Bilbung, fich in ihre Intereffen bineinlebend, ihre fittlichen und phyfifchen Leiden im innigften Dit= gefühle tragend, ihre Gebrechen beilend, ihre Empfänglichfeit fur bas Gott= liche befriedigend und vollendend, furg - Eine große That der freiften und reinften Gottes und Denfchenliebe. In Ihm find Fromnigfeit und Sittlichfeit, Die abfolute Singebung an Gott und Die abfolute Singebung an die Menfchheit, nur die beiden Meugerungen berfelben Rraft, alfo voll= ftandig verfohnt. Wo findet fich im gangen Univerfum ein Befen, fo voll Ernft und Milbe, Sobeit und Demuth, Sag gegen die Cunde und Liebe jum Gunder, fo tief bewegt und begeiffert und boch fo himmlifch heiter und ruhig, fo ebenmäßig und harmonifch, fo burch und burch von der alleinigen Rud= ficht auf Gottes Ehre und bas Beil ber Belt beberricht, fo gottlich und both fo acht menfehlich, fo erhaben und ehrfurchtgebietend und both fo un= widerstehlich anzichend,-als der sittliche Charafter Jefu von Nagareth? Dier ift bas Allerheiligste ber Gefchichte, bas felbit ber Unglaube, menn er anders noch einen Funten von Gefühl für Menfchenwurde und Unffand bat. nicht zu befudeln magt; bier bas Licht der Welt, bas fein Dafein und feine herrlichkeit unmittelbar felbft bezeugt und feine Strahlen burch alle Beiten und Bolfer fendet; bier ber frifche Lebensborn, in bem fich bie Chelften unferes Gefchlechte gebabet, gereinigt, verjüngt und ju allem Großen, Guten und Erhabenen begeiffert haben; hier ber einzige fefte Ausgangs= und Rubepunft ber Ceele, mit beffen Erschütterung auch alles Bertrauen in ben fittlichen Abel und die emige Bestimmung der Menschheit, ja alle Bemiß= beit schwinden wurde; bier die alleinige und sichere Bufluchtoffatte ber Dubfeligen und Beladenen - und bas find alle, die fich felber fennen -, wo fie Rube und Erquidung finden und fcon nach furger Er= fabrung mit Petrus ausrufen: "herr, wohin follen wir geben? Du allein baft Worte bes ewigen Lebens!" - "Man fonnte fich fur

die bloße Idee," fagt der findlich gemüthliche Claudius, (wie viel mehr für die lebendige, leibhaftige Wirklichkeit?) "wohl brandmarken und rädern lassen, und wein es einfallen kann, zu spotten und zu lachen, der muß verrückt fein. Wer das herz auf der rechten Stelle hat, der liegt im Staube und jubelt und betet an."

Durch Gein fundlos beiliges Leben, burch Geine freiwillige Gelbftaufopfes rung am Rreuge an unferer Ctatt und ju unferem Beffen und burch Ceis nen Triumph über Grab und Tod hat Chriffus eine vollständige Berfebnung und Erlofung für die Menschheit gestiftet und ift der Grunder und bas Saupt eines neuen fittlichen Reiches geworden, welches in fich die Rraft und doppelte Bestimmung bat, die Welt einerseits zu reinigen von allen Elementen ber Gunde und bes Brrthums, andererfeits fauerteigartig gu burche bringen, positiv zu beiligen und zu vollenden. Diefe reinigende und ents widelnde Wirfung bes Erlofers in Geinem Reiche und burch baffelbe ift in fich absolut und findet nur in der fittlichereligibfen Bollfommenheit ihr Biel und ihre Befriedigung. Wenn daher noch immer Unvollfommenbeit, Gunde und Brrthum in der Welt ift, fo l'egt der Grund nicht im Erlofer und der Conffitution Ceines Reiches, fondern in der menschlichen Ratur und ihrer Biderfeslichkeit. Jeder Glaubige muß fich felbft gefichen, bag das ibm noch auflebende Bofe lediglich feine eigene Schuld ift. Co weit er in Chrifto lebt, fo weit ift er auch eine neue Creatur, das Alte ift vergangen, es ift Alles neu geworden (2 Ror. 5: 17.). Codann ift jene Wirkung auch in ihrer Ausdehnung absolut und universal, fie erftredt fich, wie auf alle Rrafte und Sabigfeiten des Individuums, fo auch auf alle normalen, von Gott geordneten Berhaltniffe und Buffande bes menfchlichen Lebens und ruht nicht, bis bie Menschheit in ihrer Totalitat (- nicht im numerischen, fonbern im organifchen Ginne - ) vollendet, bis alle Biffenfchaften, Runfte, Staaten und geselligen Ginrichtungen in feliger Freiheit Gott dienen, und felbit der Leib und die gange Ratur wiedergeboren und jum Schauplag der vollendeten Theofratie verflart, die neue Erde mit dem neuen Simmel ver= mablt, und Gott Alles in Allem fein wird. Denn Chriftus ift nicht etma bloß nein Klerifer oder ein Pfarrer, fondern ein hohepriefterlicher Konig, u474) Dem die gange Welt gehort und julest gehorchen muß. Co ift alfo die Menfchwerdung bes emigen Wortes, wie einerfeits Die Gulmination aller früheren vorbereitenden Offenbarungen Gottes und der Abichluß der alten Befchichte, fo andererfeits der ichepferifche Unfang einer unabsehbaren Reibe von Wirfungen und Ginfluffen, welde, von Diefem Centralfactum und feiner fete gegenmartigen Lebensfraft ausgehend, fich burch alle Sahrhunderte und Nationen erftreden und mit ber britten und letten Schopfung enbigen. Dit der naturlichen Schopfung beginnt bas Alte, mit der fittlichen Schos

Dorte von Dr. R. Rothe in der Borrede jum etsten Bande seinet "Theologischen Ethit" (1845), S. XIII.

pfung das Neue Teffament, und mit der Bermahlung beiber, mit der abfos luten Berflärung der Ratur in den Geift, der Welt in das Neich Gottes, ichliekt das teilige Bibelbuch. 471)

Wir haben nun zu fehen, wie fich diefe sittlich umbildende Kraft bes Geiftes Christi in der apostolischen Kirche zunächst im personlichen Charafteter ber Apostel, dann im Familien= und Gemeindeleben und endlich im großen bürgerlichen und nationalen Verfehr kund gab.

#### 9. 91. Die Apostel.

Wenn wir das individuelle Leben und Wirfen der Apostel, wie wir es bereits im Einzelnen bargeftellt haben, ihre geringe herfunft und Bilbung, ihre uneigennußigen Motive und Abfichten, ihre enormen Leiftungen bei faft volligem Mangel an außeren Mitteln, ihren unberechenbaren Ginfluß nicht nur auf die Zeitgenoffen, fondern auf die gange nachfolgende Rirchengeschichte überschauen: fo werden wirk unwillführlich von dem Gindruck einer sittlichen Reinheit und Erhabenheit überwältigt, welche über die Sphare ber bloß natürlichen Willensfraft- weit binausragt, und por melder die großten Ses roen des Beidenthums wie Schatten verschwinden. Sier weht uns überall der frifde Lebensodem einer neuen fittlichen Schopfung, einer den innerften Mittelpunkt der Perfonlichfeit ummandelnden Wiedergeburt entgegen, Die nur durch die Rraft des beil. Beiftes ju Stande fommen fann. Ginige galilaifche Fifcher, die früher als Juden fo fcharf trennten zwifchen dem beis ligen Gott und bem fundigen Menfchen und vor einer Bermifchung beiber, als vor gräulicher Abgotterei, jurudichreckten, erhoben fich zur Unschauung bes abfoluten Gottmenfchen und bewiefen fcon badurch, daß fie felbit Rin= ber Gottes geworden waren, in benen fich jenes urbiltliche, fundlos beilige Leben bes Erlofers abspiegelte. Gie fonnten alle mit Paulus fagen: "Ich lebe, bod nicht mehr ich (mad) meinem alten naturlichen Menfchen, nach dem Fleifche, als Eflave bern Cunde und bes Wefenes), fondern es lebet in mir Chriffusu ( Gal. 2: 20. ). Ihre Fremmigfeit war alfo ein reales Einwohnen Chrifti burch ben beil. Geift vermittelft bes Glaubens in ihren Ceelen, fo daß Er ihre Alles bewegende Lebensmacht bilbete, baß fie burch Ihn, in Geinem Beiffe und Ginne bachten, redeten, fchrieben und handelten.

Diese Einheit der Apostel mit Christo war zwar keine pantheistische Bermischung, vielmehr behielten sie nach wie vor ihr Selbstbewußtsfein, ihre Personlichkeit und Individualität, und überhaupt ist mahre, lebendige Einheit gar nicht denkbar ohne personlichen Unterschied; aber auf der anderen Seite war sie ebenso wenig eine bloß moralische Berbinsbung, eine Sympathie der Gedanken, Gestühle und Bestrebungen, wie sie

<sup>471 )</sup> vgl. oben &. 6. C. 11 ff. ..

etwa zwischen einem frommen Juden und Dofes, zwischen einem Duhams medaner und Duhammed und überhaupt gwifden Schüler und Lehrer und anderen geiftesvermandten Denfchen Ctatt findet; fondern fie mar die tieffte, innigite, beiligfte und unauffoslichfte Bereinigung, die fich nadhit ber unerforschlichen Dreieinigkeit und bem Berhaltniß ber gottlichen und menschlichen Ratur im Erlofer benfen lagt, eine eigentliche Leben & gemeinfchaft, bie fich auf ben gangen Menfchen erftredt, in bem innerften Centrum bes Beis ftes anfangend und in der Auferstehung des Leibes fich vollendend (2 Kor. 3: 18. Phil. 3: 24.), eine Lebensgemeinschaft, Die nach ber erhabenen Dar= ftellung ber Schrift felbit ihr Urbild in bem Mofferium ber emigen Ginheit bes Eingebornen mit bem Bater ( Joh. 17: 21. ), ihr Abbild in den gartes fen und innigften Berbindungen auf bem Gebiete der Ratur hat, wie in dem Berhaltniß gwifden Leib und Geele, gwifden den Gliedern und bem Saupte, zwischen Gattin und Gatte, zwischen der Rebe und dem Beinftod. 470) Chriftus ift nicht nur der Urheber des Lebens der Glaubigen, mie Abam ber Urheber unferes natürlichen Dafeins, fondern ,, als der lebendig= machende Beift" (1 Kor. 15: 45.) zugleich die immer gegenwärtige und unerschöpfliche Lebensquelle, von welcher ihre gange geiftige Erifteng in jedem Augenblicke abbangt, wie bie Rebe vom Weinftod, und aus welcher fie ju jeder Rede und That ffets neu begeiffert werden (vgl. Joh. 14: 19., 15: 5. "ohne Mich fonnet ihr nichts thun ").

Im Berhaltniß zum Erlöfer war also das sittlich religibse Leben der Apostel ein abgeleitetes, aus Seiner Fülle hervorgequollenes und in der volzligen Abhängigseit von Ihm zugleich ein mahrhaft freies; im Berhatniß zu der Kirche aber ein relativ ursprüngliches, in ungewöhnlicher Frische und Klarheit sprudelndes, die frästigste und lauterste Fortsezung des irdisch menschlichen Lebens Tesu selbist, also ein Leben der Liebe, der unbedingten Hingabe an Gott und an das ewige Wohl der Menschheitebis zum letzten Athemzuge. Ein specifischer Unterschied sinder zwischen den Aposteln und den gewöhnlichen Christen nicht Statt, indem auch jene Alles dem Herrn verdanken, und diese durch den Glauben im heil. Geiste denselben unmittelbaren Zutritt zum Erlöser haben; wohl aber ein bedeutender gradueller Unterschied, so daß ein Petrus, Paulus und Johannes in weit tieferem

<sup>972)</sup> vgl. Joh. 6:51—58., 15:1—8. Röm. 8:9—11. 1 Kor. 6:17., 12:14—27. Gal. 2:20 f. Ephef. 1:22 f. 4:15 f. 5:22—33. Kol. 1:18. 24., 2:19., 3:3 f. und viele andere Stellen, besenders auch die unzählige Mal wiederkehrende paulinische Phrase "im Herrn," "in Christo," wo das ep nicht instrumental gesast und mit die verwechselt werden darf, sondern die Lebenssphäre, das Element bezeichner, in welchem sich die Gläubigen bewegen, und werin alle ihre sittlichen Berhältnisse, ihre Pflichten als Estern und Kinder, als Mann und Weib, als Herren und Dienstbeten, als Regenten and Unterthannen u. s. w. ihren Grund und ihre Bedeutung haben.

Sinne und hoherem Maage unfere Muffer und Borbilder find, als die erleuchtetsten und gottfeligften Martyrer, Rirchenvater und Reformatoren.

Was bie Urt und Weife ihres Uebergangs aus dem natürlichen in Dies fes hobere Beiffesleben betrifft, fo mar diefelbe verschieden je nach ihrer Individualitat, an welche Gich Gott in Geinen Offenbarungen gnadig accommodirt. Der herr Gelbft vergleicht (Joh. 3: 8.) den Beift Gottes im Werfe der Wiedergeburt mit dem Winde, junachft befhalb, weil beide geheimniß= voll in ihrem Urfprung und Biel, abfolut frei, und boch jugleich unläugbar und unwiderstehlich in ihren Wirfungen find. Man fann aber Die Bergleichung wohl auch auf die verschiedenen Grade ber Starfe und ber Schnel= ligfeit ausdehnen. Denn wie der Bind bas Gine Mal ale muthender Dr= fan, von Donner und Blis begleitet, baberbraust, Baume entwurzelnd, Saufer niederwerfend und Schiffe an Telfenriffen gertrummernd, bas andere Mal aber allmählig und faum bemertbar als fanfter fühler Abendwind fich erhebt, lieblich um die Schläfe fpielend, uns erfühlend und erquickend: fo ift es auch mit bem beil. Beifte, je nachdem Er es mit einem ftolgen, ener= gifden Charafter, ober mit einer befcheibenen, fanftmuthigen Geele, mit einem ergrauten Berbrecher, oder mit einem unschuldigen Rinde zu thun hat. Auf einen Paulus fam ber gottliche Cegen überrafchent, wie ein beftiger Bewitterschauer, auf einen Johannes wie ein fanfter Thau ober wie bie milben Strablen ber Frublingsfonne. Doch barf man fich auch im erfteren Falle die Umwandlung nicht als eine vollig abrupte und magische benfen. Bielmehr find auch die fogenannten ploglichen Befehrungen immer in irgend einer, wenn auch bem Bewußtsein bes Befehrten felbft nicht beut= lich befannten Weife vorbereitet und brechen ben Bufammenhang nut tem früheren Leben nie total ab. 478) Denn die Bidergeburt ift überhaupt nicht eine Bernichtung, fondern eine Erlofung, Berklarung und Seiligung ber naturlichen Gaben, Rrafte und Eigenthumlichfeiten. Das Chriftenthum verhält fich zu allem rein Menschlichen anziehend, entwickelnd und vollenbend; bloß jur Gunde fteht es in unerbittlichem Begenfag, Diefe ift aber nichts Cubftangielles, fondern ein fpater eingedrungenes Accidens, nicht bie Ratur felbit, fondern Corruption ber von Gott gefchaffenen und an fich auten Ratur. Den Manichaismus hat Die Rirche immer als eine Errlehre verworfen, welche gur Laugnung ber Erlofunge fabigfeit, wie bas ent= gegengefeste Extrem bes Pelagianismus jur Laugnung ber Erlofungs beburftigfeit des Menfchen führt.

Co finden wir denn auch bei den Aposteln ihr Temperament und ihre eigenthumlichen Sahigkeiten auch nach ihrer Bekehrung, aber aus der Sphare

<sup>475)</sup> Agl. ben schönen Auffag von Dr. Meanber: "Die mannigfachen Wege bes herrn in bem Wette ber Belehrung," in deffen "Aleinen Gelegens beitefchriften." 3te Aufli (1829) C. 130 ff.

der Ratur in Die Sphare bes Beiftes und aus dem Dienfte der Celbiffucht und der Belt in den Dienft Gottes erhoben. Bie einig find fie, und boch wie grundverschieden jugleich! Die Rirdje gleicht einem Garten, in welchem Die Blumen jeglicher Gattung und Bone mit ben mannigfaltigften Farben Durcheinanderspielen, einer Melodie, wo die bochften und tiefften Tone in wunderfamer harmonie zusammenklingen, einem Leibe, deffen Glieder jedes feine befondere Geftalt und eigenen Beruf haben, aber boch von bemfelben Saupte geleitet, von demfelben Blute durchftromt find und demfelben Swede bienen, wie dieß Paulus felbst auf unverbefferliche Beife 1 Kor. 12: 4 ff. ausein= anderfest. Gerade in diefer unendlichen Mannigfaltigfeit gottlicher Gaben und Rrafte muffen wir die unerfchopfliche Beisheit und Unade des Gerrn bewundern und anbeten. Durch die unbefangene Betrachtung diefer Ginbeit in ber Berfcbiedenheit und Berfcbiedenheit in ber Ginheit follen mir jugleich von after Bigotterie und Engherzigfeit frei merden und uns ju achter Libes ralität und Ratholicitat ber Gefinnung erheben.

Detrus behielt fein feuriges Raturell, feine rafche Entschloffenheit gur Rede und That, fein praftifches Gerrichertalent, aber es wurde von der un= reinen Beimifchung ber Gitelfeit und Celbftüberfchagung geläutert, mit auf richtiger Demuth gepaart, nachhaltiger und zuverläffiger und fuchte fortan nicht mehr bas Ceine, fondern allein des Berrn Chre und ber Ceelen Seil ( val. 1 Detr. 4: 10. 11., 5: 1 ff. und oben E. 285 ff. ). Johannes blieb ein Donnersohn in der Ruhnheit und Maffenhaftigfeit feiner Ideen, in dem erichütternden Gifer gegen alles Ungottliche und Untidriftliche, in ter ichars fen Scheidung des Lichtes und der Finfternig, ber Wahrheit und ber Luge, bes Geiffes Chrifti und bes Geiftes der Belt, ber Gottesfinder und ber Teufelöfinder; aber die leidenschaftliche Unbefonnenheit, die einft voreilig gerftorendes Feuer vom himmel berabfieben wollte, batte er abgelegt und fich gang unter bie Berrichaft bes Beiftes feines Deiftere geftellt. In feis nem Charafter durchdringen fich auf eine feltfame und doh pspchologisch feinesmeas unbegreifliche Weife die innigfte Liebe mit ber beiligften Strenge eine fait jungfrauliche Bartheit und Milde mit ber fraftigften Upathie gegen alles Unreine. 474) Um vollftandigften liegt und ber Charafter bes Paulus in feinen gablreichen Briefen und in der Apostelgeschichte vor Augen, wie et denn auch am meiften gearbeitet hat (1 Ror. 15: 10.). Bei ihm ift der leber= gang aus dem alten in das neue Leben am fchroffften und darum am auffale lenditen, wie er fich benn auch felbft eine Fehlgeburt (Exepouu, 1 Ror. 15: 8.) nennt, um die gemaltfame, abnorme Beije feiner Chriftianifirung ju bes Beichnen. Doch mußten feine großen Gaben und feine gelehrte Bilbung, wodurch er fich por allen andern Aposteln auszeichnete, unter ber Leitung

<sup>114)</sup> Bgl. was wir ichon eben S. 340 ff. fruher jur Charafterifit Diefes Apeftets gefagt haben.

\*\*\*

bes Beiffes Chriffi ber Rirche die wichtigsten Dienfte leiften, und ohne ihn murbe es und an einer vollständigen fuftematifchen Darftellung ber Beise lebre fehlen. Dit ungewohnlicher Tiefe und Scharfe bes Denfens, mit feuriger Energie und folger Unabhangigfeit bes Willens ausgeruftet, das bei durchaus ernft und aufrichtig nach sittlicher Bollfommenheit ringend, aber gang verblendet über den Weg und in der Gunde gegen ben De n= fchen fohn befangen (Matth. 12: 32.), fieht er juerft an der Spite ber Giferer fur bas Gefes ber Bater und hat ben Befennern bes Ragareners ben Untergang gefchworen. Er unterdrudt die garten Regungen des Mits leibs, lagt fich felbit durch den Unblid ber himmlifchen Leidensgeftalt des Stephanus nicht aus der Faffung bringen, zwingt die Chriften, Blasptemieen gegen ben Gefreuzigten auszustoffen, und eilt, mit Bollmachten vom Spnedrium verfeben, nach Damasfus, um auch da die gefahrliche Secte wo moglich mit ber Burgel auszurotten. Bie gang anders nach bem wunderbaren Borgang, ter den fdynaubenden Caulus ju einem betenden Paulus, den graufamen Berfolger jum thatigften Beforderer bes Chriftenthums ummandelte! Da wurden alle jene naturgaben, die bisber im Dienfte eines blinden Fanatismus gerfterend gewirft hatten, ju Gnas bengaben bes beil. Beiftes und dem treuften Dienfte Chrifti bes Gefreugigten gemeiht, Der ihm fortan nicht mehr als ein Ufurpator der Deffiaemurbe, fondern ale ber mahrhaftige Weltheiland erfchien und feine bodbite und einzige Beisheit und Ctarte mar! Diefelbe Rraft, Entfchies benheit und Confequeng, aber gepaart mit Milde, Canftmuth und Beise beit; diefelbe Beharrlichfeit in ber Berfolgung feiner Zwede, aber ohne fich je eines unbeiligen Mittele gu bedienen; Diefelbe Gelbftffandigfeit und Herrichernatur, aber von der aufopfernoffen Liebe getragen, die Allen Alles ju werben trachtet; baffelbe, ja noch ein großeres Gifern um Gottes Ehre, aber befreit von allen unreinen Triebfedern; Diefelbe unerbittliche Strenge, aber nicht gegen ten irrenden Bruder, fondern nur gegen bie Gunde und das Untaffen bes Berdienftes Chrifti; baffelbe Feuer, aber nicht mehr eines leidenschaftlichen Zeloten, fondern eines zur Rube gefommenen, besonnenen, fich felbit beberrichenden Beiften; Diefelbe bialettifche Scharfe eines Rabs binen aus Bamaliele Coule, aber nicht mehr unnugen Grubeleien, fon= bern ber Bertheibigung ber evangelischen Lehre und ber Befampfung aller Berfgerechtigfeit bienend! Bon feiner Befehrung bis ju feinem Martyrertote in fait dreißigjahrigem Dienfte bes Berrn zeigt Paulus eine folche Sobeit und Adel ber Gefinnung, eine folde Bartheit und Tiefe bes Gemuthe, eine folde Uneigennugigfeit und Treue im Birten fur die erhabenften und beiligften Zwede, fur die Musbreitung bes Gettebreiches und Die Rettung unfterblicher Geelen, mitten unter fast befrandiger Berfolgung und Trub= fal, Berfpottung und Ungfr, Sunger und Durft, Retten und Banden, und, trop feiner beifpiellos erfolgreichen Birtfamfeit in zwei Welttheilen,

trop feines Bewußtfeins von der unantaftbaren Erhabenheit und Serrliche feit feines Berufes, eine fo ungeheuchelte Demuth, womit er fich fur ben geringften Apostel und fur ben großten Gunder erflart, allen Ruhm und alle Ehre ausschlieflich der freien Gnade überweist und fich blog feiner Schwachheit ruhmen will, in der fich Gottes Rraft machtig erweist, - furs. einen fo reinen und großartigen Charafter, daß er dafteht als eine lebendige Upologie fur bas Chriftenthum, Die fur ben unbefangenen geschichtlichen und moralifden Ginn eine unwiderstehliche Rraft hat. Ja es fcheint unbegreif: lich, baf jemand nach dem grundlichen Ctubium eines folden Lebens noch einen Augenblick an der Gottlichfeit des Evangeliums zweifeln fann. Bon Betrug und Seuchelei fann nun einmal bier fchlechterbings gar nicht bie Rebe fein; aber auch nicht von Gelbsttaufchung und Schmarmerei. Denn gerade Paulus, obwohl er in den dritten Simmel entzudt murbe und dort unaussprechliche Worte borte, mar doch nichts weniger, als ein Phantaft und zeigt vielnichr eine feltene Dagigung, Klugheit und Gelbftbeberr: febung in allen feinen Berhaltniffen und Lebenslagen. Ueberhaupt offen= bart fich bei allen Aposteln eine enge Bereinigung von Taubeneinfalt und Schlangenflugheit, von Tiefe und Klarbeit, von Gulle und Befonnenbeit, von Lebendigfeit und Rube.

Man hat die vier Hauptopostel vielfach nach den Temperament en charafterisitet und dem Safobus das phlegmatische, dem Petrus das fanguinische, dem Paulus das cholerische und dem Johannes das melancholische Temperament, sedes in christlicher Berklärung zugewiesen. Die Bergleichung trifft aber nicht ganz zu, am wenigsten will das Phlegma auf den werkthätigen Jasobus und seine lebendige, fraftige Epistel passen. Es ift vielmehr bei allen eine Mischung der Temperamente mit dem Ueberzwiegen des Einen oder des anderen anzunehmen, wie bei jedem durchzgebildeten Charafter. (175) Jasobus ist der gebundenste, Paulus der freiste, jener am meisten gesehlich, dieser am meisten erangelisch, und doch berühzren sie sich auch wieder auf eine merkwürdige Weise in dem gemeinsamen anthropologischen Ausganspunkt, so wie in dem vergeistigten Begriff des Gesehlich und der Gerechtigseit. (176) Petrus ist der außerlichste und

nan bei Jesu gar nicht von einem Temperament reden kann, indem dies fes immer ein gewisses Mißverhältniß in der Mischung geistiger Vermögen, das Ueberwiegen Einer Seite der Gemüthkanlagen bezeichnet. "Bei Ihm findet sich nur das reinste temperamentum im alten Sinne des Wertes, eine durchaus harmonische Mischung, das rechte, gesunde Maaß aller Kräfte und Anlagen." Achnliches gilt von den Aposteln, nur in geringerem Grade, so weit sie sich diesem Urbitde nähern.

<sup>100)</sup> was besonders Meander treffend nachgewiesen hat in bem Auffat: "Paus lus und Jakobus. Die Ginheit des evangelischen Geistes in verschiedenen Formen," abgedruckt in seinen kleinen Gelegenheitsschriften S. 1 ff.

am meiften praftifche, Johannes ber innerlichfte und am meiften mpftifche; und boch ift jener auch tief und innig, und diefer bringt mit bemfelben Eifer auf heiligen Bandel. Jakobus predigt vorzugemeife den werftha= tigen, Vetrus ben bekennenden, Paulus ben rechtfertigenden, Johannes ben liebenden und geniegenden Glauben; es ift aber bei allen im Grunte berfelbe Glaube nur in verfchiedenen Lebenfaugerungen, Die nie abffract von einander getrennt werden fonnen. Bei Safobus ift das Gefet, bei Petrus die Soffnung, bei Paulus der Glaube, bei Johannes die Liebe ter leitende Grundgebanke; aber nach Jafobus ift bie Geele und Gumme des Gefeges die Liebe, und nach Johannes besteht bie Liebe in der Er= fullung ber gottlichen Gebote, biefelbe Liebe, auf welche gerade Paulus den iconften und erhabenften Lobgefang aus lebendiger Erfahrung gedichs tet hat, und in welcher auch Petrus bem herrn treulich nachgefolgt ift bis jum Tode am Rreuge. Und mas die hoffnung betrifft, fo fieht Des trus feinerfeits in Chrifto bie Erfullung aller meffianifden Berbeifungen . wahrend die anderen Apostel alle und auch Johannes, ber fonft am meis ffen ben ibealen Buffand anticipirt, mit ihm barin übereinstimmen, baf wir hier "in der hoffnung felig find ," daß wir noch nicht im Lande des Schauens mandeln und , noch nicht erschienen ift, mas wir fein werben."

Co erganzen sich alfo biese Neprasentanten ber vier Grundformen bes driftlichen Lebens, welche sich in ber driftlichen Kirche immer wiederholen, gegenseitig und klingen zusammen zu einer volltonenden Sarmonie, zum Preise bes Einen Erlosers, Deffen heiliger und heiligender Geift in ihnen allen lebt, und zur fortwahrenden Belehrung, Ermunterung und Erbauung der Erlosten, die ihnen nachfolgen auf demfelben Wege und zu demfelben herrlichen Biele. 477)

<sup>477)</sup> Der Schlachtruf, der St. Pauli Bruft entsprungen, Rief nicht sein Scho auf zu tausend Streiten?
Und welch' ein Friedensecho hat geklungen
Durch tausend Gerzen von Johannis Saiten!
Wie viele rasche Feuer sind entglommen
Uls Wiederschein von Petri Funkensprühen!
Und sieht man Andre still mit Opfern kommen,
Ist's, weil sie in Jakobi Schul' gediehen:
Ein Sat ist's, der in Bariationen
Vom ersten Ansang forttönt durch Aconen.

### 9. 92. Das Familienleben.

Die Ehe, Diefes allgemeine fittliche Grundverhaltnif, Diefe Pflangftatte bes Ctaates und der Rirche, ift gwar fo alt, ale die Menfchheit felbft und direct von Gott eingesett (1 Dof. 2: 18. ), artete aber unter bem Gin= fluß ber Gunde aus und murde erft durch das Chriftenthum ju ihrer vollen Burbe und Bedeutung erhoben, indem es biefelbe aus dem hochften Be= fichtspunfte, als ein Abbild bes Berhaltniffes Chriffi ju Seiner Gemeinde betrachtet und ihr dadurch eine religibfe Beibe, einen facramentalen Charafter ertheilt, Ephef. 5: 22-33. Durch biefe Bergleichung ift einmal bie Polygamie, die nicht nur mehr ober weniger bei allen heidnischen Bolfern (am feltenffen bei ben Diomern und Germanen), fondern felbit bei den Patriarden des 2. 2.'s fich findet und bei den Deuhammedanern fogar gefesliche Gitte ift, fur immer gerichtet, und bagegen bie ichon ur= fprunglich in ber Schopfung bes erften Menfchenpaares begrundete und vom mosaischen Geset als Ideal aufgestellte Monogamie zur Norm gemacht, ohne welche eine ihrer Sbee entsprechende, mahrhaft gludliche Che fich gar nicht benfen lagt. Codann liegt barin bie Unaufloblichfeit ber Che, benn ber Bund gwifthen Chrifto und der Rirche, Geiner Braut, fann nicht gebro= den werden. Mann und Weib find Gin Fleifch, und mas Gott gu= fammengefügt bat, foll ber Menfch nicht trennen (vgl. Matth. 19: 3-9. 1 Ror: 7: 10.). Mit ber Erleichterung ber Chefcheidung geht auch immer eine Bermehrung ber Unsittlichfeit Sand in Sand. Das Chriffenthum bat ferner das Weib erft ju feiner rechten Burde erhoben. Befanntlich murde daffelbe im Alterthum felbst bei den hochgebildeten Griechen vorherrichend als blofes Wertzeug finnlicher Luft, alfo von dem niedrigften und gemeinfien Gefichtspunft aus aufgefaßt, feine Erziehung entfeslich vernachlaffigt, und wenn es zuweilen eine hervorragende Stellung in ber Befellichaft er= langte, fo gefchah bieß faft ausschließlich in Folge forperlicher Reize und wißi= ger Unterhaltungegabe, nicht aber burch die sittliche Dacht und Reinheit bes Charafters. Cophofles griff in ber Zeichnung ber frommen, findlich ergebenen, aufopfernden Dulderin Untigone, die ihrem blinden Ba= ter in's Eril folgte und fein hartes Gefchick auf jegliche Beife ju erleich= tern fuchte, prophetifch uber ben Gefichtofreis bes Beidenthums hinaus; fie ift ein ideales Gebilde der dichterifden Phantafie, das erft unter drift= lichen Rationen verwirklicht wurde. Um bochften franden noch in diefer Sinficht die Germanen, welche fich durch große Uchtung vor bem weib: lichen Geschlechte, Reuschheit und eheliche Treue vor den übrigen Beiden portheilhaft auszeichneten und burch biefe und andere Gigenfchaften fur bas Evangelium befondere prabifponirt waren. Aber ihr bleibendes Fundament und ihre hohere Beihe erhielt diefelbe boch erft durch bie Beziehung auf das beiligfte bentbare Berhaltnig. Das Chriftenthum reift gwar bas Beib nicht aus seiner naturlichen Sphäre der Unterordnung und des hauslichen Rreises heraus und in den Strudel des öffentlichen Wirkens hinein, vor dem es instinctmäßig zuruchschreckt, aber es sest dasselbe in religiöser hinssicht neben den Mann als Miterbin derselben himmlischen Guter (1 Petr. 3:7.) und hat durch Lehre und glanzende Beispiele, wie die Mutter des Herrn, Salome, Martha und Maria, Maria Magdalena, die Entwicklung der edelsten und liebenswurdigsten weiblichen Tugenden in allen ihren Gestalten erft möglich gemacht.

Endlich laffen fich aus jener fruchtbaren Bergleichung alle Pflichten ber Chegatten ju einander und beider ju ihren Rindern ableiten, wie bas Paus lus felbft in der angeführten Stelle mit wenigen, aber außerft inhaltreichen Borten thut. 1) Das Berhaltnig des Dannes jum Beibe ift daffelbe, wie bas Berhaltnig Chrifti gur Gemeinde, b. h. er ift fcon burch feine gange phyfifdhe und geiftige Conftitution ihr Saupt, ihr herr und Gebieter (Ephef. 5: 22.), aber er foll nicht felbftsuchtig und willführlich über fie berrichen, wie ein Tyrann, fondern mit der Dacht ber Liebe, fich ihr bins gebend, ale einem Theil feines eigenen Befens, ale feinem anderen 3ch, fie all feiner Freuden und Guter theilhaftig machend, ihre Schwachen gebulbig und fanftmuthig tragend, auf jegliche Beife ihr zeitliches und vor allem auch ihr ewiges Wohl beforbernd und fich fur fie aufopfernd bis jum legten Sauche, gleichwie Chriftus Gein Leben fur Die Rirche Dabin= gegeben bat, fie mit Geinem Blute immer mehr reinigt und beiligt und ale eine fledenlofe, foftlich gefchmudte Braut gur vollen Theilnahme an Seiner herrlichfeit und Geligfeit erhebt ( B. 25-31. Rol. 3: 19. 1 Petr. 3: 7.). Damit ift alfo die Beiligung und fittliche Bollenbung bes Cha= raftere ale bas bochfte Biel bes ehelichen Bufammenlebens hingestellt, welchem ber phyfifche 3med, die Fortpflanzung bes Geschlechtes untergeord= net ift und bienen muß, 478) - eine Unschauung, von welcher das Seis denthum feine Uhnung hatte. Raturlich barf aber die Singebung des Dan= nes an die Frau und umgefehrt, fowie beider an die Rinder, niemals eine absolute fein, weil fie fonft in Creaturvergotterung ausarten murbe; fie barf weder den fittlichen Pflichten des öffentlichen Lebens und Birfens, burch beren Bernachlässigung auch die innigste Gattenliebe franthaft in sich jufammenfdrumpfen und dahinwelfen muß, noch ben Forderungen der Liebe ju Gott, Der allein Unfpruch auf unfer ungetheiltes Berg und Leben hat, ben mindeften Abbruch thun, fondern foll fie vielmehr befordern. Wo

<sup>478)</sup> Treffend sagt Schleiermacher, Predigten I. S. 575: "Das höhere Biet der christlichen Ehegemeinschaft ist dieses, das Einer den andern heilige und sich von ihm heiligen lasse," und Rothe, Theol. Ethik, Bb. III. S. 670: "Nur in der beiligkeit selbstverläugnender Liebe kann das eheliche Bershältniss ein Abbild des Berhältnisses Christi zur Menschheit sein, die Er durch Seine hingebung Sich zum Eigenthum erworben hat."

ein Conflict zwischen beiden broht, ba gilt bas Gebot: "Die da Beiber haben, seien, als hatten sie keine, " 1 Kor. 7: 29.

2) Das Beib verhalt fich jum Manne, wie die Gemeinde jum herrn, d. h. fie foll ihm unterthan fein und mit aller ichuldigen Chrs furcht begegnen (Ephef. 5: 21. 33. 1 Ror. 11: 7 ff. 1 Tim. 2: 11 ff. 1 Petr. 3: 1 ff. ). Allein diefer Gehorfam fchlieft die gleiche perfonliche und fitts liche Burbe nicht aus (Gal. 3: 28. 1 Petr. 3: 7.), foll nichts Eflavis fches und Bitteres an fich haben, nicht mit gurcht und Bittern verbuns ben, fondern ein freiwilliger und freudiger fein im herrn und um bes Berrn willen (val. Rol. 3: 18.), wie die Rirche ihre hochfte Ehre, Monne und Freiheit gerade darin findet, ihrem himmlifden Brautigam in vers vertrauensvoller Singebung überall nachzufolgen. Stolz ift bem Wefen bes Beibes jumider, außer fofern er fich auf ihren Gemahl und ihre Rinder begiebt, in denen fie fich felbit vergift. In biefer untergeordneten Stels lung, fo wie in ihrer mutterlichen Pflege ber Rinder hat fie Gelegenheit, ihre frille fittliche Erhabenheit ju zeigen, Die Tugenden ber Befcheibenheit, der Canftmuth, der Beduld, der Treue, der Aufopferung gu entfalten, dadurch ihr driftliches Befenntnig ju fcmuden und ben mannlichen Charafter ju ergangen. Sier findet freilich bie Bergleichung auch ihre Befchrans fung. Denn mahrend fchon manche Frau ihren Gemahl befehrt und in allen Rallen wenigstens befanftigend, reinigend, forbernd und heiligend auf ihn wirfen foll, fo ift naturlich ein folder Ginflug der Rirche auf Chris fum, ben Bollfommenen, unnothig und unmöglich.

3) Das Berhaltniß ber Eltern ju ben Rindern entspricht bem Bers baltnif Chriffi und ber Rirche ju ben einzelnen Chriften und gmar fo, bag der Bater auch hier wieder in abbildlicher Beife die Stelle Chrifti, Die Rutter Die Stelle ber Rirche vertritt. Jede Biedergeburt fommt burch bie fcopferifche Thatigfeit bes beil. Geiftes im mutterlichen Schoofe ber drifts lichen Gemeinde zu Stande, und diefe ift es, welche bas neue Leben ihrer Rinder unter ber Leitung und mit ber Rraft des herrn durch treue Bers waltung der Gnadenmittel ernährt, ftarft, fortbildet und gegen allerlei Rrantheit und Ausartung fchust, bis es jum felbftftanbigen Mannesalter in Chrifto herangewachsen ift. Co foll es auch in jeder gläubigen Familie gehalten werben. Die Mutter hat zwar zunachft die Pflicht und bie befonbere Raturgabe, fur die Bedurfniffe bes Cauglings ju forgen und feine folummernden Rrafte in ihrem erften Ctadium ju entwideln, aber unter ber Oberaufficht und frugenden Autoritat bes Baters, ale bee Ronige und Brieftere im Beiligthum feines Baufes. Beide Eltern follen bie Rinder nicht mit rigoriftischer Sarte, fondern mit hingebender und aufopfernder Liebe behandeln (Eph. 6: 4. Rol. 3: 21.) und fie nicht nur gu nuglichen Gliebern bes Ctaates, fondern vor allem auch ju Burgern bes Simmels reichs burch Lehre und Unterricht und noch mehr burch bie wirffamere

Dacht bes Beispiels, burch thatfachliche Bezeugung bes Chriftenthums in Rraft und Leben, durch die religiofe Beibe bes gangen Sauswefens beranbilden, eingebenf, daß Gott ihnen biefen fofflichen Gegen ber Ehe verliehen hat und fie dereinst zur Riechenschaft über die Bermaltung des Pfandes for= bern wird. Diefe beilige Pflicht icharft der Apostel Eph. 6: 4. mit ben furgen Worten ein: "Biehet eure Rinder auf in der Bucht und Ermahnung des Herrn ( nicht "zum Herrn," wie Luther ohne allen Grund über= fest), d. h. als Deffen Stellvertreter, fo, daß eigentlich der Gerr Gelbft durch die freie Thatigfeit der Eltern die Rinder als Gein Gigenthum mit Ernft und Milde gu Gich gieht. 3mar rebet er hier gunadift bloß die Ba= ter, als die verantwortlichen Rerprafentanten der Erziehung, an, gewiß will er aber ben garten, fillbildenden Untheil ber Mutter nicht ausschließen, Die durch ihre Sanftmuth, Geduld und Treue die Strenge und imponirente Autorität des Baters wohlthatig ergangt (mahrend fie freilich ohne die lete tere verderblich wirft und ver gieht, fratt er gieht) und befonders in Gal= len, wo der Gatte noch nicht glaubig ift, einen überaus wichtigen und wohlthätigen Ginfluß auf die fittlich religiofe Charafterbildung der Rinder aububen fann und foll, wie das Paulus felbft von der Mutter und Grofmutter bes Timotheus anerfennt 2 Timoth. 1: 5. 478)

4) Mis erfte Pflicht der Rinder ergibt fich aus dem Dbigen natur= lich die Pietat, der chrfurchtsvolle Gehorfam (Eph. 6: 1-3. Rol. 3: 20.), ber auch bier fein fflavischer, fondern ein freudiger, mit unbedingtem Ber= trauen und dankbarer Liebe verbunden fein foll und jugleich die erfre natur= gemaße Form aller Pictat gegen Gott und gottliche Dinge ift. Denn'in ben Eltern fieht bas unmundige Rind die Stellvertreter Gottes, ben Ab= glang Ceiner Majeftat und Liebe, ja man fann fagen Gott Celbft, fo weit es Ihn nämlich zu faffen im Ctande ift. Wo biefe Bahn, Die ichen das Naturrecht und das erfte Gebot der zweiten Tafel einscharft, verlaffen wird, da tritt ficherlich Berwilderung, Cflaverei und Fluch ein. Der Gehorsam gegen die gottgeordnete elterliche Autorität ift die alleinige normale Bildungefchule zur mahren Freiheit und mannlichen Gelbftffandigfeit, mabrend alle jene fleischlichen Emancipationstheorieen, mogen fie fich nun auf die Frauen, oder auf die Rinder beziehen, gerade das Gegentheil von bem. was fie beabsichtigen, herbeiführen und den Umfturg der natürlichen und geoffenbarten Ordnung bitter bufen muffen. Mertwurdig ift, daß ber Apo=

<sup>47°)</sup> vgl. 1 Timoth. 2: 15., 5: 10. 14., wo das Kinderzeugen, die σεχνογονία, sicherlich auch die Erziehung in sich begreift; ihre höchste Würde und ihr reinstes Glück sindet das Weib darin, daß sie nicht bloß Mutter wird, son- dern auch alle Pflichten der Mutter im herrn und zu Seiner Ehre erfüllt. Menschliches Leben darf nur gezeugt werden, um für den Zweck der Mensch- heit, d. h. für Sittlichkeit und Religion erzogen zu werden.

ftel bie Rinder glaubiger Eltern bereits im driftlichen Gemeinbeorganismus befaßt, indem er von ihnen Unterwürfigfeit ,im herrn" verlangt und da= durch berfelben bas reinfte Motiv unterlegt und ihr jugleich die geborige Befcbranfung gibt; benn wie die elterliche Autoritat eine von Chriffo gelies bene und an Geiner Ctatt auszuubende ift, fo fann fie auch nur ba Be= borfam beanspruchen, wo fie dem Geifte und dem Willen Chrifti entspricht. Benn fie alfo Ungottliches gebietet, fo tritt fie in offenbaren Biberfpruch mit ihrem Urheber und bebt fich damit felber auf, fo bag dann bas Bort des herrn gilt Matth. 10: 37: "Ber Bater oder Mutter mehr liebt, benn Mich, ber ift Mein nicht werth" (vgl. Matth. 8: 21. 22. Luf. 2: 49. Joh. 2: 4. Matth. 12: 46-50.). Mit bem Gintritt der Mundigfeit ber Rinder bort ber Beborfam im engeren Ginne auf, und es tritt ein Freund= fchafteverhaltniß ein, aber nie barf bie Chrfurcht, die wir ja bem Alter überhaupt fculbig find (1 Petr. 5: 5. 1 Tim. 5: 1. 2.), und die Danfbar= feit fdminden, welche fich freut, ben Eltern Gleiches mit Gleichem ju ver= gelten '(1 Tim. 5: 4. 8.) und fie felbft nach ihrem Tobe in unverwüftlichem Undenfen bewahrt.

Es ift auch ohne ausbrudliches Gebot bes R. T.'s (vgl. jedoch Eph. 5: 19. Rol. 3: 16.) leicht einzusehen, baß jur normalen Geffaltung bes driftlichen Familienlebens und befonders zur erfolgreichen Erfüllung der Pflich= ten religibser Erziehung ein Sausaltar gebort, an welchem ber Bater taglich als ein Prieffer die Opfer des Danfes und der Furbitte barbringt. Der Sausgottesdienft fchließt außer dem Morgen- und Abendfegen und dem gemeinfamen Gebrauche der heil. Schrift auch das Tifchgebet in fich (1 Kor. 10: 31. 1 Tim. 4: 3-5. ). Es ift freilich in einzelnen Fallen fdymierig, biefen hauslichen Cultus zwedmaßig einzurichten, zumal mo ber Gebrauch von Liturgieen grundfagmäßig verworfen wird, auch muß man fehr auf der hut fein, daß er nicht in geiftlofen Mechanismus, in ein opus operatum ausarte oder der Pflicht des fillen Gebetes, des perfonlichen Umgangs ber Geele mit Gett Eintrag thue. Allein es ift unvernunftig, beghalb weil biefe Befahr nicht immer gehorig vermieden wird, den Sausgottesdienft an und für fich zu verdachtigen, oder zu behaupten, daß er burch ben bffentlichen Cultus überfluffig gemacht werte. Bielmehr wird man immer finden, daß beide fich bedingen und befordern und daß, wo jener erlifcht, auch diefer ger= fallt. 480) Denn wie die Ehe fortwährend die Bliedergahl bes Ctaats er= gangt und feine Fortdauer fichert, fo führt auch die perfonliche und haues liche Frommigfeit der Rirche immer wieder neue und zwar die beffen Rrafte gu.

<sup>100)</sup> Dhne Zweifel hat der regelmäßige und allgemeine Kirchenbesuch, wodurch sich die Engländer, Schotten und Nordamerikaner vor anderen Nationen so vortheilhaft auszeichnen, besonders auch darin seinen Grund, daß bei ihnen der Familiengottesdienst in so hoher Blüthe steht.

Go werden also durchweg die natürlichen Berhaltniffe der Uebers und Unterordnung vom Christenthum anerkannt und bestätigt, durch die Bezies hung auf den Herrn und Seine Gemeinde gehörig geregelt, abgegrenzt und geheiligt, und das ganze Familienleben zu einer Pflanzs und Uebungöstätte ber reinsten Tugend, zu einem Gotteöstuat im Rleinen geweiht, der zwar im Boden der Natur, in der individuellen geschlechtlichen Liebe wurzelt, aber mit seinem Gipfel in den himmel hineinragt.

#### §. 93. Che und Chelofigfeit.

Das Chriftenthum erkennt mithin in der Ehe das normale, von Gott geordnete und von Chrifto geheiligte Berhaltniß, in welchem der Mensch seinen Charafter ausbildet und seine sittliche Aufgabe erfüllt. Die absetische Geringschäßung derselben, welche sich nicht über ihre physische und natürsliche Basis zur Anschauung ihrer höheren sittlich religiosen Bedeutung ers heben kann, widerspricht dem Geiste des Evangeliums und ist im Grunde heidnischen Ursprungs. 481) In der That zählt es auch der Apostel

<sup>401)</sup> Aus der mangelhaften, bloß finnlichen Auffaffung der Ehe im Beidenthum fonnte beides, sowohl die große Unkeuschheit, Polygamie, Concubinat zc., als die asketische Verachtung berselben hervorgehen. Denn wo einmal ber Lebens: ernst erwachte, da wandte er sich mit Abscheu von diesem Berhältniß ab, ftatt es ju heiligen. Gewöhnlich nimmt es daher in irgend einer Form den Begriff der Chelosigkeit in sein Priesterideal auf. So schon die alten Inder in der merkwürdigen Mythe, welche Creuger in der Symbolf und Mythologie der alten Bolfer I. S. 407. (ber 3ten Mufl.) mittheilt. Nachdem nämlich Birmah aus seinem Mund, Urm, Schenkel und Rug bie vier Patriarchen ber vier Caften geschaffen und allen Beiber gegeben hatte außer bem alteften, bem Brahman , dem Stammvater ber Priefter , fo beflagte fich diefer über feine Einsamfeit, worauf er zur Untwort erhielt: "er solle sich nicht zerftreuen (bie Ghe ift alfo nothwendig Berftreuung), fondern einzig ber Lehre, bem Gebet und Gottesdienft obliegen." Da er jedoch auf feiner Bitte beharrte, fo gab ihm Birmah im Borne eine Daintann, eine Tochter bes bamonifchen Riefengeschlechtes der Daints, jur Frau, und aus Diefer ungleichen Che ftammt das gange Prieftergeschlicht ber Brahminen. Bei den Griechen burfte der oberfte Priefter der Gleufinien, der Prophet oder Myftagoge, als folcher teine Ehe mehr eingehen, und wenn er bereits eine Gattin hatte, mußte er den ehelichen Umgang mit ihr meiden. Mus der romischen Religion find die jungfraulichen Priefterinnen ber Befta bekannt. Die gnoftische Berachtung ber Che ftammt aus heidnischer Unschauung. - Bei den Juden (mit Ausnahme der Secte der Effaer, auf deren Astefe jedoch fremdartige orientalische Gle= mente einwirkten) ftand eine finderreiche Ghe befanntlich in hohem Unfeben und galt als ein besenderer gottlicher Segen, bas Gegentheil aber für Tluch. Die Priefter maren daher fammtlich verheirathet, doch mußten fie fich mah= rend des Tempeldienstes des Beischlafs enthalten. — Die hohe Vorstellung von der Birginität, welche fo fruhzeitig in der driftlichen Rirche herrschend murde, fann man baher nicht aus dem judifchen Ideentreife, aber gewiß auch ebenfo

ju ben Lehren ber bas Bereich bes Gogenbienftes beherrichenben bofen Geis fter (1 Tim. 4: 1 ff.), Die Ehe zu verbieten, wie einige gnoftifche Seeten und die Manichaer thaten, welche den von Gott gefchaffenen und jum Dre gan bes beil. Beiftes bestimmten Leib mit feinen finnlichen Bedurfniffen fur einen Theil ber an fich bofen Materie, mithin auch jede Beruhrung mit ihr für Gunde hielten. Chriftus fann in diefem Puntte ftreng genommen nicht unfer Borbild fein, ba Er nicht bloges Individuum, fondern jugleich ber Univerfalmenfch mar, fur Den fich fchlechterbings feine paffenbe, geiftig ebenburtige Gefährtin finden ließe. Die Rirche, Die gefammte neue Menfchs heit und fie allein ( nicht die einzelne Geele ) ift Ceine Braut, und biefes Berhaltniß ift allerdings, wie schon gezeigt, das heilige Dufterbilb jeder mahrhaften Che. Bas die Apostel betrifft, so miffen wir von Petrus ficher, daß er verheirathet war und feine Gattin auf Diffionereifen mit fich führte Matth. 8: 14. Luf. 4: 38. 1 Ror. 9: 5. Daffelbe behauptet die Tradition von Philippus und fpricht ihm, wie dem Betrus, Rinder gu. 482) Hus 1 Ror. 9: 5. hat man mit Recht gefchloffen, bag jedenfalls die Dehrzahl ter Upoftel und Bruder des herrn im Ctande ber Che lebten. 483 ) Des nigftene nimmt hier Paulus blog fich felbft und Barnabas davon aus, indem er zugleich daffelbe Recht fur fich beanfprucht, wenn er bavon Ges brauch machen wollte. 784) Doch fchreibt bas Alterthum außerbem noch bem heil. Johannes einftimmig bie Chelofigfeit gu. 405) Bas bie unterges

wenig aus dem Beidenthum ableiten; fie ging wohl hervor aus ber feurigen Begeisterung für bas Reich Gettes, weran fich bann aber allerdings leicht manche trübende Glemente und Nachwirkungen jener niedrigen heidnischen Aufs faffung ber Che anschließen fonnten, jumal, ba ber Begriff ber chriftlichen Ehe noch fo felten rein verwirklicht mar. Denn bagu bedurfte es eines langen Proceffes ber Civilisation.

<sup>\*\*\*)</sup> S. oben S. 301. Unm. 383) und S. 320. Unm. 419).

<sup>103 )</sup> Der Diakonus Silarius um 380, der mahrscheinliche Berfaffer bes falich= lich bem h. Umbrofius jugefchriebenen und Daher Ambrosiaster ge nannten Commentare ju den paulinifchen Briefen bemerkt ausbrudlich ju 1 Ror. 11, 2: Omnes apostoli, exceptis Joanne et Paulo, uxores habuerunt.

Deghalb hielten Ginige, aber gewiß mit Unrecht (vgl. 1 Rer. 7: 7. 8.) auch den Paulus für verheirathet oder für einen Bittwer. Go fcon Ignatius ad Philad. c. 4. nach der längeren (unächten) Recenfion: &g Herpov, xat Hauλου, και των άλλων αποστόλων, των γάμοις προςομιλησάντων. Ebenfo Clemens MIcr., strom. III, 7. (ed. Potter).

<sup>186)</sup> Daher trägt er das stehende Pradicat naphévos, naphévos, virgo. Augustin erwähnt de bono conjugali 21. als Unficht Bieler mit Uchtung : a Christo Joannem apostolum propterea plus amatum, quod neque uxorem duxerit et ab ineunte pueritia castissimus vixerit. Daher heißt es auch in ber Un= tiphene des St. Johanniefestes in der romischen Kirche: Diligebat eum Jesus - quia virgo electus ab ipso virgo in aevum permansit. In cruce denique moriturus huic matrem suam virginem virgini commendavit.

ordneten Kirchenbeamten betrifft, so ermähnt die Apostelgeschichte vier weis sagende Tochter bes Diakonus und Evangelisten Philippus (21:8.9.). Bei der Auslegung von 1 Kim. 3:2.12. Kit. 1:6. streitet man zwar dars über, ob dort die successive oder bloß die simultane und eigentliche Polygamie verboten sei. Jedenfalls wird aber durch das "Eines Weibes Mann," was von Presbytern und Diakonen verlangt wird, sowie durch die Erwähnung ihrer Kinder und ihres eigenen Hauswesens 1 Kim. 3:4.5.11.12. Kit. 1:6. die ein malige She der Geistlichen als zu Necht bestehend vorauszgesetzt und so wenig getadelt, daß sie eher als der normale Justand und als eine gute Schule der Ersahrung und Uebung des Geistlichen in den wichztigsten Lebenspflichten erscheint.

Bie aber das apostolische Chriftenthum feinem Menschen die Che verbietet, ebenfo wenig befiehlt es biefelbe, vielmehr fennt es Ausnahmen von der allgemeinen Regel und ftellt die Chelofigfeit, wo fie ein freiwilliger Uct der Gelbstaufopferung fur das Reich Gottes ift, man fann gwar nicht fagen, hoher als die Che, aber doch febr bod und erfennt ihr einen eigenthumlis den Werth zu, Matth. 19: 10-12. 1 Ror. 7: 7 ff. 25 ff. Offenb. 14: 4.486) Es gibt Menfchen, denen von Saus aus die jum Gingehen der Ehe nothi= gen Bedingungen, wie die Fahigfeit, die Gattin ju unterftugen, die indi= viduelle geschlechtliche Liebe zc. fehlen, andere, welche dieselben burch eigene oder fremde Schuld nicht erfüllen fonnen, noch andere, welche fich berufen und verpflichtet fühlen, alle irdifche Liebe ter himmlischen aufzuopfern und Diefer allein zu bienen. Daber fpricht ber Gerr in jener rathfelhaften Stelle, ohne übrigens Scinen Jungern eine Borfdrift zu geben, von einem breifa= den Eunuchenthum, einem angebornen, einem von außen ber aufgedrunge= nen und einem aus freiem Entschluffe hervorgehenden. Gittlichen Werth hat natürlich blog das lettere, die Gelbftverfcneidung um des himmelreichs willen, die freiwillige Refignation ber ehelichen Liebe und Freuden, um dem allgemeinen sittlichen Zweck defto beffer dienen zu konnen. Diese muffen wir bei Paulus und Barnabas annehmen. Denn ber erffere mar gemiß von Ratur mit einer fraftigen Ginnlichkeit, mit einem feurigen, leiben=

<sup>100)</sup> In der letteren Stelle ist es freilich streitig, ob unter den 144,000 ,,παρδένοι, die sich mit Weibern nicht besteckt haben und dem Lamme nachsolgen, wohin es irgend gehet," tauter eigentliche Ghelose oder (wie Bleef, Beiträge zur Evangelienfritit S. 185. und de Wette ad loc. erklären) bloß selche zu verstes hen sind, welche von aller Unteuschheit und hurerei und von aller Berührung mit dem Göhendienst sich frei erhalten haben. Die erstere Auslegung entspricht der Wertbedeutung besser, hat aber gegen sich die enerme Zahl und den Umstand, das viele der ausgezeichnetsten Anechte Gettes im alten und neuen Bunde von Abraham bis auf Petrus, die gewiß auch zu den Erklingen Gettes und des Lammes gehören, keine παρθένοι im engeren Sinne waten.

schaftlichen Temperament ausgeruftet, fo daß bie Bergichtung auf bie Che bei ibm ein Uct ber Gelbftverlaugnung und bes fittlichen Beroismus mar, ju bem ihn ber hohere Beiftand ber Gnade befahigte. Er ftellt fie felbft als ein Charisma bar und macht auf die Berfchiedenheit ber Gaben in dies fer Binficht aufmertsam (1 Ror. 7: 7. Exagros idion Exec yapiqua ex Seou). Denjenigen bagegen, welche bie Gabe nicht haben, benen bas ehelofe Leben einen fortwährenden, die ruhige Pflichterfüllung ftorenden Rampf mit ihren naturlichen Reigungen bereiten murbe, rath er an, fich zu verheirathen (B. 9. ). Sicherlich fteht eine folche Chelofigfeit, Die fich nicht gur volligen Heberwindung des Geschlechtstriebes ju erheben vermag, tief unter einer tugendhaften Che, wo man ja auch Reufchheit üben fann und foll. Gur Paulus nun, ber fein Leben auf Miffionereifen gubrachte und allen moglichen Entbehrungen, Strapagen und Berfolgungen aufgeißt mar, mußte ber Cheftand und die damit verbundene Berwicklung in zeitliche Gorgen und allerlei perfonliche Rudfichtnahmen eber als ein Sindernig in der Bollfüh= rung feines apostolischen Berufes, ber ledige Stand bagegen, bas edvouzilet Eaurdy dia the Bareneiau tur odparur, als ein Forderungemittel großerer Thatigfeit im Dienfte bes Erlofers erfcheinen (B. 32-35.). Bei ihm mar er wirklich ein Erhabenfein über alle irdifchen Corgen, eine totale Singebung an Die reinfte Liebe und Die heiligften Intereffen, eine Unticipation ber vita angelica (B. 7. 32, vgl. Matth. 22: 30. Luf. 20: 34-36.). Und mer wollte laugnen, daß derfelbe Fall fich je und je wiederholt? Ber weiß nicht, daß gerade der freiwillige Colibat fo vieler felbftverlaugnender Miffionare befonders in Zeiten der wilden Barbarei und Berftbrung, wie an der Schwelle bes Mittelalters, in der Sand Gottes ju einem großen Gegen murde, indem er Die Musbreitung bes Evang fiums unter roben Bolfern und unter gabllofen Entbehrungen machtig beforberte?487) Das Chriffenthum weicht barin von ber altsjudifchen Unficht ab, die in ber Chelofigfeit Schmach und Rluch fah, und weiß auch diefen Buftand gu einem Charisma umgumandeln und fur feine 3mede ju gebrauchen. Dhne Die Unerfennung Des eigenthumlichen Berthes Diefer, in Der unbebingten

Byl. die Bemerkungen von N cander I. S. 404. Nicht felten ist der chelese Stand auch großartigen wissenschaftlichen Forschungen auf theologischem sowohl, als auf profanem Gebiete sehr förderlich. Wir können hier die Bemerkung nicht unterdrücken, daß das ausländische und inländische Missionswerk vielsach erleichtert und große Geldopfer erspart würden, wenn unter uns Protestanten sener sittliche heroismus der Entbehrung, jener freiwillige und wenn nicht lebenstängliche, so doch temporare edvouzespies die rie Kallist. Der greße Sissen, womit sich manche junge Prediger, wenn sie kaum die Weihe empfangen haben (oft schon als Studenten) nach einem Weibe umsehen, als gäbe es nichts Wichtigeres zu thun, ist wenigstens mit dem siebten Kap. des ersten Kerinthers briefs und mit dem Beispiel des Paulus schlechterdings unvereindar.

Begeisterung für Chriftum und Cein Evangelium wurzelnden Birginitat und ihrer vielfach gefegneten Wirfungen ift fein volles Berftandniß der Kirs chengeschichte moglich.

Allein Paulus geht in jenem Rapitel noch weiter. Er gibt namlich der Chelosigfeit offenbar den Borgug, weil er glaubt, daß man in ihr dem herrn beffer bienen fonne, und munfcht, daß alle ihm barin gleis den und bie Celigfeit einer fo ungetheilten , burch feinerlei irbifche Rud: fichten getrübten Singabe an die bochfte sittliche Aufgabe mit ihm theilen mochten. Die Borte find zu flar, um eine andere Deutung gugulaffen. "Wer feine Tochter verheirathet, thut wohl, wer fie aber nicht verheiras thet, thut beffer, " 1 Ror. 7: 38. "Der Unverheirathete forget, mas bes Berrn ift, wie er dem Berrn gefallen werde; ber Berheirathete aber for= get, mas der Belt ift, wie er dem Beibe gefallen werde," D. 32 ff. "Ich wunfche, daß alle Menfchen feien, wie auch ich," B. 7. Sier hat unlaugbar jene estetische Tendeng und relative Unterfchatung der Che, wie wir fie fcon bei faft allen Rirchenvatern, felbft den verheiratheten (t. B. Ter= tullian, Gregor von Doffa ) finden, einen Unfnupfungspunft. Dennoch fann Baulus, wenn wir ihn nicht der Unflatheit und Inconfequeng beschuldigen wollen, unmöglich die Beiligfeit und Burde der Che antaften, die er ja Eph. 5. (val. 1 Ror. 7: 28., 9: 5. 1 Tim. 5: 14. Tit. 1: 6 f.) fo entfchies ben behauptet. Der fcheinbare Widerfpruch lost fich burch folgende Bemer= tungen, welche der Busammenhang des betreffenden Abschnittes felbit an Die Hand gibt:

1) Man muß bedenfen, daß damals bie Bilbung bes weiblichen Ge= fchlechtes und bas gange eheliche Leben noch auf einer fehr niederen Ctufe frand, daß das Chriftenthum faum erft begonnen hatte, feinen reinigenden Einfluß barauf ju üben, und daß die Erhebung und Seiligung beffelben ber Ratur ber Cache nach nur allmablig gefcheben fonnte. Paulus bat 1 Ror. 7. die herrschenden praftischen Berhaltniffe einer faum erft aus bem leichtfünnigen Seidenthum in dem luderlichen Korinth gesammelten Gemeinde, alfo eine folche Che im Huge, welche bem driftlichen Princip und dem von ihm felbft Eph. 5: 32. entworfenen Ibeal feineswege entfpricht, eine Berbindung, welche vielmehr bem Gebete hinderlich im Wege fieht B. 5., in weltliche Corgen verftridt und mit bem ungetheilten Dienffe bes herrn in Conflict tritt 32-35, und überhaupt mehr bloß einen wohlthatigen Damni gegen gefchlechtliche Ausschweifung bildet B. 2.5. 9. (xpringov yap bort yaunoai, n nopovosai). Da war denn ein fchroffer Gegenfat gegen bas verdorbene Beidenthum ein heilfamer und nothwendiger Durchgangepunft gur endlichen Bermirflichung jener erhabenen Idee ber Ghe. Hehnlich verhielt fich Die Rirche auch gur Runft anfangs feindfelig, weil fie gum Dienfte bes Gegendienftes und der Unfittlichfeit herabgemurdigt mar, und hat boch fpa= ter aus ihrem eigenen Beifte eine beilige Runft hervorgerufen.

2) Der Apostel hat offenbar nahe bevorstehende bedrängte Zustände und Berfolgungen im Auge, welche allerdings den Berehelichten größere Beschwers den ausliegen, als den Ledigen, und starke Bersuchungen zur Untreue gegen den Herrn in der Form persönlicher Rucksichten in den Weg stellen. Dieß zeigt besonders B. 26., wo von "der bevorstehenden Noth," B. 28., wo von der "Drangsal für's Fleisch" und B. 29—32., wo von der "furz zus sammengerückten (Weltz) Zeit" die Nede ist, die ernstlich mahne, durch Erhebung über alles Irdische sich auf das nahe Ende bereit zu halten. 400) Ueberhaupt erwarteten die Christen damals die baldige Wiedersunst des Herrn (wie Er denn auch wirklich zwar nicht zum En d gerichte, aber doch zur Zerstörung Terusalems kam), und da schien es doppelt rathsam, die große Katastrophe in möglichst unabhängiger Lage abzuwarten. Daß es aber auch heut zu Tage noch Werhältnisse und Zeitumstände gibt, wo das Eingehen der Ehe sur gewisse Individuen schwer verantwortlicher Leichtsinn wäre, das kann gewiß nicht geläugnet werden.

3) Endlich gibt Paulus diefe ganze Unweisung über die ihm von den Korinsthern vorgelegte Streitfrage in Betreff der Che und Schelosigseit, wie er wies derholt versichert, B. 6. 25. 40., als seine eigene subjective Meinung, als sein unmaaßgebliches Gutachten (γνώμη), und nicht als einen ausdrücklichen Bessehl des Herrn (ἐπιταγή), Der ihm darüber nichts speciell und direct gesoffenbaret hatte. (30) In diesem Punkte Gesetze vorschreiben, heißt also sich mehr als apostolische Bollmacht anmaaßen. Das Berbot zu heirathen zählt derselbe Apostel ausdrücklich zu den Merkmalen des antichristlichen Wes

fens (1 3im. 4: 3.). 490)

Co ergibt fich alfo bas Refultat, bag nach apostolifcher Lehre und Praxis

sermetoung versteben tent Emperiodingstens die Möglichkeit des Irrthums zusugestehen, zumal da die persönliche Erfahrung des Paulus in diesem Punkte bloß einseitig war, nämlich eine Erfahrung der Berzüge des ehelesen, nicht aber auch des ehelichen Lebens. In dieser eigenen Begrenzung seiner Rathsschläge müssen wir übrigens seine große seelsorgerische Weisheit und Besonnens heit bewundern.

400) Agl. auch Barles, Ethik. G. 219.

<sup>194)</sup> Möhler ist entschieden befangen, wenn er in seiner Abhandlung zur Bertheidigung des Cölibats (Gesammelte Schriften und Aufsätz I. S. 197.) eine selche Rücksicht auf bedenkliche Zeitumstände läugnet. Er übersetzt nämlich das dia την ενεστωσαν ανάγχην B. 26. durch ,, wegen des sich (leicht) empörenden Maturtriebs" mit Berufung auf eine Stelle in Heroph. de venat, c. VII, we ανάγχη den impetus ad Venerem bezeichnet. Allein auch wenn wir die philelegischen Bedenken sahren lassen (in der beigebrachten Stelle ist übrigens nicht von Menschen, sendern von hunden der Rede!), so gibt diese Erklärung gar keinen passenen Sinn, weil ja die ανάγχη in diesem Sinne auch im ehez lesen Stande, ja dert meist nech ärger (vgl. B. 9.) Statt sindet, felglich die Bermeidung derselben kein Empsehlungsgrund für die Virginität sein kann.

im Allgemeinen die She, unter gewissen Umständen und für gewisse Individuen aber die Shelosigkeit Pflicht ift und der Kirche und der Menscheheit ebenso, wie jene, zu großem Segen werden kann, daß aber die Entsscheidung im einzelnen Falle, ob Einer die She eingehen soll oder nicht, weder von eigener noch fremder Willtuhr, sondern von der eigenthumlichen Gnadengabe eines jeden und von deutlichen Winken der Borsehung ausgehen muß. Die sittliche Aufgabe des Menschen bleibt in beiden Fällen im Wesentlichen dieselbe, nämlich dem Herrn und Ihm allein zu dienen. Dieß zu thun, ist nicht größeres oder geringeres Berdien ft, sondern uns sere Pflicht und Schuldigkeit und soll zugleich unsere Shre und Freude sein.

## §. 94. Das Chriftenthum und bie Stlaverei.

Bur Familie im weiteren Sinne gehoren auch die Dienst boten oder das hausgefinde, welches durch den Unterschied von Reichen und Armen und durch die mit der Civilifation sich mehrenden Bedürfenisse, welche die eigentlichen Glieder der Familie allein nicht mehr felbst befriedigen konnen oder wollen, nothwendig wird. hier hatte das Chriftenthum einem tiefgreifenden socialen Uebel zu begegnen, das in Folge des Sündenfalls sich allmählig felbst über die gebildetsten Nationen des heidenthums verbreitet hatte und, man kann wohl sagen, den großeren Theil der damaligen Menschheit in einem fast thierartigen Zustande gefangen hielt. 401)

Die Ef la ver ei besteht befanntlich barin, baß sie unsterbliche, nach Gottes Bild geschaffene Menschen ihrer freien Personlichseit beraubt, sie zu einer fäustichen Sache, zu einer bloßen Maschine ihred Eigenthümers herabseht und sie baburch an ber Entwicklung ihrer intellectuellen und sittlichen Fähigseiten, an ber Erreichung bes höheren Zwecks ihrer Eristenz verhindert. Das heidenthum hatte bagegen fein heilmittel, vielmehr rechtssertigten selbst seine ausgezeichnetsten Reprasentanten diesen widersittlichen und widernatürlichen Zustand durch die Annahme einer ursprünglichen und wesentlichen Berschiedenheit der herrschenden und dienenden Klasse. Die hinz dus glaubten, daß die dienende Saste der Sudra's, auf welche die drei anderen Sasten mit Berachtung herabblickten, sich schon vor dem irdisschen Leben besonders schwer versündigt habe und daher diese niedrige Stufe zur gerechten Strase einnehmen musse, oder nach einer etwas höheren Borsstellung, daß sie den Füßen des Brahma, die Brahminen aber dem Faupte,

<sup>401)</sup> Uttica allein gahlte gur Beit des Demetrius Phalereus nach der Angabe des Rtesitles nicht weniger als 400,000 Stlaven, was wehl mehr als die Hälfte der gesammten Einwehnerschaft sein mechte. Für Sparta nimmt Reites neier (über den Zustand der Stlaverei in Griechenland S. 1161) sogar 600,000 bis 800,000 Stlaven an. In Rom war es nech ärger, weit dert ein förmlicher Luxus damit getrieben wurde.

Die Rrieger den Schultern, Die Gewerbtreibenden ben Lenden beffelben ents fproffen feien. Bei ben Griechen galt bie Unficht Somer's, baf Beus Diejenigen, welche er "zur Rnechtschaft bestimme," "ber Salfte bes Beiftes" beraube, und auf diefe Stelle beruft fich auch Plato im fechsten Buche der Gefege und fcheint überhaupt die Eflaverei ale eine naturliche und nothwendige Einrichtung anzusehen. 492) Biel beutlicher fpricht fich Arift o= tele & aus. Er definirt im Staate 403) ben Gflaven ale ein öpyavor Caor, als einen folden Menfchen, ber nicht fich felbit angehore, fondern bas Gigenthum eines anderen fei, und erflart alle Barbaren fur geborne Cflaven, Die feine ober blog inffinctartige Bernunft haben und ju nichte, als zum Beborfam, taugen. Einzelne Beifpiele von einfichtevollen und tugendhaften Eflaven murde er fich als Auenahmen erflart haben, welche gur Beffatis gung ber Regel Dienen. Much ben heidnifchen Germanen mar die Gleich= ftellung ber Unfreien mit bem Bieh, bes servus mit bem jumentum, gelaufig. Rach folden Grundfagen mar es gang confequent, wenn bie Eflaven auch wie bie Thiere und nicht felten noch arger behandelt und mighandelt wurden. Die Spartaner pflegten bie Beloten ju beraufchen, um bie Jugend durch fold midrigen Unblid von der Tunfenheit abzuschreden, und wenn fie durch ihre Uebergahl gefährlich murben, fo feellte man eine Sagt, die fogenannte Rryptie, gegen fie an. Der gepriefene Cato Cenforius, ju beffen Beit bie beiden Stande in Rom fich noch nicht fo febroff gefchieden hatten, arbeitete gwar mit feinen Eflaven und af mit ihnen an Ginem Tifche, jagte fie aber uns barmbergig fort, wenn fie durch Alter gefchmacht maren, und er fie nicht mebe verfaufen fonnte. 494) Epater murben fie ein Gegenftand bes Lurus, wie Pferde und Edelffeine. Bornehme Romer befagen fie gu hunderten und taufenden, und ihre Gemahlinnen hielten fich ebenfalls eine große Ungahl (bieweilen über zwei hundert) und zwar fur die geringften Gefchafte ihres unendlichen Duges; halb entblogt mußten die Unglüdlichen vor ihrer Bebieterin fteben, bie mit einer eifernen Ruthe bewaffnet mar, um fie bei

<sup>492)</sup> So behauptet mit vielen Andern Ritter, Gesch. der Philes. II, 456. Doch läßt sich darüber streiten. Denn die Stelle aus dem Politicus (p. 309. a.), werauf sich Ritter beruft, kann auch günstiger gedeutet werden, wie von Möhler geschieht, Gesammelte Schriften und Aussätze II. S. 62 und 76.

<sup>493)</sup> de republica I. c. 1-7.

<sup>124)</sup> Plutarch macht dabei in seiner Biographie c. 21. die tadeinde Bemerkung:
"Gleich als wäre, wenn kein Bertheil mehr zu erzielen ift, nicht noch Raum für die Menschlichkeit, gleich als wäre Billigkeit nicht umfassender, als Gerechtigkeit! Selbst Hunde und andere Thiere füttert man noch, wenn sie keinen Nugen mehr bringen. Die Athener ernährten noch die Maulesel bis zu ihrem Tede, welche sie zur Erbauung des Parthenen gebraucht hatten, obgleich sie von aller serneren Arbeit befreit waren."

Lichengeschichte I. 2.

jedem Berfeben guchtigen gu fonnen. Gelbft unschuldige Laute, wie Riegen und huften, wurden oft unbarmherzig beftraft. 496)

Freilich gab es auch Ausnahmen. Das Beidenthum behielt bie dunfle Erinnerung an ein goldenes Zeitalter, in welchem es feine Gunde und auch feine Gflaverei gegeben habe, und feierte jum Undenfen daran Fefte, & Die Caturnalien, wo die Freien mit ben Eflaven gufammenfpeisten und fie fogar bedienten. Der ju den Gottern erhobene Berfules, der einft felbft Eflave gewefen, und Thefeus waren Patrone, die Beffalinnen, Tempel, Statuen und Altare der Gotter und Rirchen von Rom Bufluchteorter der Sflaven. Much finden fich bei den alten Philosophen, freilich blog vom bumaniftifchen, nicht vom boberen religiofen Standpunfte aus, manche fchone Borfdriften über eine humanere Behandlung biefer elenden Wefchorfe, vor allem bei Ceneca in feinen Briefen und in der Schrift über die Canft= muth und Milbe (de clementia). Er ftellt ;. B., nadbem er felbft aus einer achtjährigen Berbannung in Corfica gurudgefehrt mar, beinabe in Hebereinstimmung mit bem Worte des herrn Datth. 7: 12, die Regel auf: "Lebe fo mit dem Untergeordneten, wie du felbst munfcheft, bag ein Ueber= geordneter mit dir lebe. 4 498) Allein mas halfen die fchonften humanitaris fchen Borfchriften, wenn fie nicht, ober boch außerft felten und auch dann bloß aus naturlicher Gutmuthigfeit befolgt murben. Im beften Falle fonn= ten fie das Uebel in einzelnen Rallen milbern, aber nicht mit der Wurgel ausrotten. Dagu war eine gang andere Unfchauung von bem Urfprung und der Bestimmung bes Menfchen erforderlich, wie fie erft bas Chriften= thum eingeführt bat.

Die Juden franden naturlich auch in diefer Sinficht auf einem hoberen Standpunkt. Doch maren auch bei ihnen die Dienftboten fammt ihren Rach: fommen leibeigen und fonnten wie eine Waare verfauft werden. Das mofais fche Wefet hat die Eflaverei nicht aufgehoben, fondern bloß regulirt und vielfach gemildert durch Berponung harter Mighandlung und durch bie Berordnung, bag ben Eflaven an jedem Cabbath Ruhe von aller Arbeit und, im Falle fie felbit Juden maren, nach fechbjahriger Dienftzeit (freis lich ohne Frau und Kinder) die Freiheit und eine fleine Ausstattung an Bieh und Früchten gemabrt werden folle. Das Jubeljahr machte alle

<sup>498.)</sup> C. darüber Böttiger's Cabina ober Mergenscenen in dem Pubzimmer einer reichen Römerin (1806) Th. I G. 40 ff., wo die Belege angeführt find.

<sup>498)</sup> Epp. 47. ad Lucil.: Sic cum inferiore vivas, quemadmodum tecum superiorem velles vivere . . . . Vive cum servo clementer, comiter quoque et in sermonem admitte, et in consilium, et in convictum etc. S. dieje und an= bere Stellen aus Seneca , Plate , Ariftoteles , Plutard und ben Saturnalien Des Macrobius (der übrigens bloß den Seneca, oft wörtlich, ausschreibt), bei Möhler a. a. D. S. 75 ff.

Cflaven ibraelitifcher Berfunft frei. 497). Blog die Effaer und Therapeuten verwarfen nach Philo alles Eflaventhum, als der anerschaffenen Gleichheit ber Menfchen zuwiderlaufend. Naturlich famen die Juden in den Kriegen mit ben Beiden vielfach in ben Buffand ber Cflaverei; Die Judengemeinde ju Rom beffand meiftens aus Freigelaffenen, und bei ber Berftorung Jerus falems murden nach ber Ungabe bes Josephus nicht meniger als 97,000 von ben Romern gefangen genommen und theils an die Meiftbietenden vers fauft, theils in die agyptischen Bergwerfe gefchieft.

Wie fiellte fich nun das Chriffenthum ju Diefer entfeslichen Degradation eines großen, ja bes großten Theils ber tamoligen Menfcheit? Wir muffen bier ebenfo febr fein reformatorifdes Princip, als feine Weisheit und Besonnenheit in ber Durchführung beffelben bewundern. Die Apoftel hoben Die Eflaverei nicht frurmifd und tumultuarifd im burgerlichen und politis fden Ginne auf. Denn einmal hatte dieß gar nicht gefcheben fonnen ohne Die durchgreifendfte, Alles in Confusion fargende Revolution bes gangen hauslichen und gefellichaftlichen Buffandes, mit welchem diefelbe auf's engfte verbunden mar. 498) Codann mare durch eine plogliche Emancipation Die Lage ber Cflaven felbit nicht verbeffert, fondern verfchlimmert worben, indem bie außere Befreiung, um fegenovoll ju wirfen, juvor burch eine moralifche Er= giehung jur geiftigen Dunbigfeit und jum vernunftigen Gebrauche ber Freis beit vorbereitet fein muß, alfo nur ftufenweife erfolgen fann. Bielmehr ffellt Paulus 1 Ror. 7: 17. im Allgemeinen den Grundfag auf, bag bas Chriffenthum an ben außeren Berhaltniffen bes Menfchen, melde ihm Gott burd Geburt, Erziehung und Schidfal angewiefen bat, junadhit nichts anbere, wohl aber ihn lehre, Diefelben aus einem hoheren Gefichtspunfte und mit neuem Beiffe ju behandeln und ju burchdringen, bis allmählig von felbit von innen heraus eine angemeffene Umgeftaltung erfolge. Diefen Grunt= fat mendet er ipeciell auch auf unferen Fall an. Er verlangt bemnach einerseits von den glaubigen herren nicht die Freilaffung, fondern nur die driftlid liebevolle Behandlung ber Cflaven (Ephef. 6: 9.) und fchidte felbft

<sup>497)</sup> Bgl. Stellen, wie 1 Mef. 12: 16., 14: 14., 24: 35., 30: 43. 2 Mef. 20: 10., 21:2 f. 5 Mej. 15:12 f. 3 Mej. 25:41. Jerem. 34: 8 f., ferner Michaelie, mefaifches Recht II. G. 358 ff. und den Artifel "Cflaven" in Biner's Realwörterbuch I. S. 475 ff.

<sup>403)</sup> Denn die Stlaven murden nicht nur jur hauslichen Bedienung, fondern gu allen möglichen Gefchäften, als Mahten, Bacten, Rochen, Rleidermachen, gur Begleitung ber herren und Frauen, jum Brieftragen, gur Beforgung Des Acterbaus und Der Biebjucht, jur Bearbeitung Der Bergwerte ic. ge= braucht. G. Bodh, die Staatshaushaltung ber Athener I. G. 40. ( Derfelbe Alterthumsforscher nimmt für gang Attifa eine Bevölkerung von etwa 500,000 Seelen an und beffimmt das Berhaltnif der Cflaven zu den Freien wie 4 gu 1, wenach die Unmerfung auf G. 384 ju berichtigen ift )

von Rom aus den entlaufenen Anecht Onefimus innerlich neugeboren, also jugleich als einen "lieben Bruder in Chrifton feinem rechtmäßigen herrn Phis lemon nach Roloffa jurud (Philem. B. 16.); andererfeits fordert er bie Cflaven nicht jum Berreifen ihrer Bande auf, fondern er jahmt alle ungebulbigen Freiheitsgelufte und ermahnt fie jum ehrfurchtevollen und einfalti= gen Gehorfam gegen ihre Borgefesten, Die harten, wie Die milben (1 Kor. 7: 21. 22. Ephef. 6: 5-7. 1 Petr. 2: 18.).

Auf der anderen Seite hat aber das Chriffenthum das alleinige Seil= mittel gebracht, welches ben Menfchen junachft von ber inneren und argften Rnechtschaft, b. h. von der Gunde, diefer bitteren Quelle aller Difverhalt= niffe in der Gefellschaft, alfo auch der Eflaverei und des Defpotismus, befreite und damit die Rranfheit in der Burgel ausrottete. Es befratigte namlich einmal die U. Eliche Lehre von der urfprunglichen Ginheit des Menfchengefchlechts und feiner Abframmung von Ginem Paare (Apg. 17: 26. vgl. Rom. 5: 12. 1 Ror. 15: 22. 47.); fodann behauptet es die vollige Gleich= beit ber Menfchen in ihrer bochften, religibfen Beziehung, im Berhaltnig ju Chrifto, Der Alle, auch die Mermften und Geringften, mit Geinem Blute erlost und zu berfelben Gerrlichkeit und Geligfeit berufen bat. In Chrifto find alle irdischen Unterschiede innerlich aufgehoben, ba gilt meder, Jude noch Griede, weber Rnecht noch Freier, weder Mann noch Beib, fie find alle Gine ideale Perfon in Ihm, bem gemeinfamen Saupte ( Gal. 3: 28. Rol. 3: 11. ). Der glaubige herr ift alfo einerfeits ein Rnecht' Chrifti, vor Dem fein Unfelen der Berfon gilt, und foll fich biefer feis ner Abhängigfeit und ber barin liegenden Berantwortlichkeit ftets bewußt fein (Eph. 6: 9.); andererfeits ift ber Eflave burch ben Glauben ein Freigelaffener Chrifti, im beglichenden Befice ber allein mahren Freiheit ber Rinder Gottes und badurch felbit mitten in den leiblichen Banden über fie erhaben ( 1 Ror. 7; 22. ), mahrend auch ber reichfte Berricher ohne Glauben boch nur ein elender Eflave der Gunde und des Todes bleibt. Daher foll denn jener in Diefem jugleich feinen Bruder in Chrifto feben und ihn bem gemaß behandeln, biefer jenem nicht als Menfchenfnecht, fondern um bes herrn willen gehorden. "Ihr herren, erweifet ben Rnechten, was recht und billig ift, im Bewußtsein, bag auch ihr einen Gern im Simmel habet." "The Knechte, feit gehorfam in allen Dingen (naturlich nicht gegen Got= tes Bebot, denn bann bort bie Bollmacht bes Bebietens auf) euren Berren nach dem Fleische, nicht mit Augendienerei als Menschengefallige, fondern in Bergenseinfalt als Gottesfürchtige, und Alles, was ihr thuet, das thuet von Bergen, ale (thatet ihr es) bem Beren und nicht den Den= feben, eingebenf, bag ihr vom herrn empfangen werbet bie Bergeltung bes (himmlifchen) Erbtheils; denn bem Berrn Chrifto Dienet ihr " (Rol. 3: 22 - 4: 1. val. Eph. 6: 5-9.).

Durch diese Auffassung ift das Migverhaltnig bereits innerlich aufge-

glichen und ihm der giftige Ctachel genommen , felbft mo es außerlich noch fortbauert. Das Chriftenthum ift fo geiftig und universal, daß es in allen Lagen und Berhaltniffen feine Lebenofraft zu zeigen und felbit in die Butten des tiefften Elends einen Simmel hineingugaubern vermag. gibt es noch heut zu Tage Eflaven, welche durch Tugend und Frommig= feit unendlich freier find, ale ihre Berren, und fie tief beschamen. Une dererfeits wird ein mahrer Chrift, der durch Erbtheil in den Befig von Eflaven gefommen ift, Diefelben nie als Eflaven im eigentlichen Ginne, fondern wie freie Dienftboten, alfo mit aller Liebe und Freundlichfeit bes handeln und auf jegliche Weife fur ihre fittliche und religiofe Bilbung forgen, auch menn ihm die Umftande, an benen er feine perfonliche Schuld hat, die formliche Emancipation einstweilen unthunlich machen. Aber naturlich ift bieß allein nicht genug, alles Innerliche muß gulegt auch außer= lich werden und fich in ber objectiven Birflichfeit vollftandig geltend machen. wie benn Paulus ausdrucklich ju bem glaubigen Rnechte fagt: " Benn du aber doch frei werden fannft, fo ziehe es allerdings vor" (1 Kor. 7: 21. ). 490) Daher hat der Beift des Chriftenthums ju allen Zeiten, ohne polis tifch radicale Sturmerei und ohne Berachtung gefchichtlich entftandener Niechts= anfpruche und Billigfeiterudfichten, auf gefehmaßige Ubichaffung ber Gflaverei gedrungen, und wenn ihm dieß gleich heute noch nicht überall ge= lungen ift - gibt es ja felbft im freiften Lande der Belt, im fchreiend= ften Biderfprudy mit feinem oberften politifden Grundfag noch über zwei Millionen Regerfflaven! - fo ruht er bod nicht, bis burch bie Rraft ber Erlofung alle Retten, welche bie Gunde gefdymiebet, gerbrochen, bis die perfonliche und ewige Burde des Menfchen allgemein anerkannt, und Die Idee ber evangelifden Freiheit und bruderlichen Gemeinschaft vollfians big verwirklicht fein wird.

<sup>199)</sup> Ich stimme in der Auslegung dieser Stelle mit Calvin, Grotius und Meander überein (I. S. 427.), welche zu μάλλον χρήσαι das Wort τη ελευθερία, ergänzen, was sich aus dem unmittelbar Vorhergehenden als das Matürlichste ergibt. Die schon von Chrysostomus vorgezogene Ergänzung τη δουλεία, wonach der Apostel gerade umgekehrt dem Sklavenstand den Vorzug gäbe, past gar nicht recht zum Verbum und wird durch das εί καὶ keinneswegs gesordert, wie Mener und de Wette meinen. Der Sinn ist also Die bürgerliche Knechtschaft kann wohl mit der christichen Freiheit bestehen, und deschalb darf dich deine Lage nicht bekümmern; wenn du aber außer der inneren Freiheit des Glaubens auch die äußerliche als ein hinzukommendes (καὶ) Gut erhalten kannst, so weise die Gelegenheit nicht ab, sondern mache vielmehr dankbar davon Gebrauch.

#### 5. 95. Das Gemeindeleben.

Der herrschende Bug des drifflichen Weme in belebens mar bie bruder= lithe Liebe, die im Glauben und in der evangelifchen Bahrheit murgelte, eine Gemeinschaft ber Beiligen, welche ihre Lebensgemeinschaft mit dem Beiland, die unio mystica poraussette und aus ihr taglich und ftundlich Nahrung jog. Gie wußten fich verfohnt durch daffelbe Blut, wiedergeboren aus dem= felben Saamen, geheiligt burch benfelben Geift, beftimmt für daffelbe Biel; fie fühlten fich als Glieber an Ginem Leibe, als Rinder beffelben Baters im himmel, als Theilnehmer an benfelben Beilogutern, als Erben berfelben Seligfeit, fur; als Gine beilige Gottebfamilie. Gie nannten fich baber auch am liebsten , Bruder ,4 500) und bethätigten ben Ramen burch gegenfeitige Dienstleiftung und tägliche Feier ber Ugapen oder Liebesmahle in Berbin= bung mit bem heiligen Mahle bes herrn. "Gie blieben beftandig" - fo foilbert Lufas Upg. 2: 42, fur; und treffend biefes urchriftliche Gemeindele= ben - "in der Apostel Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet." "Die Menge ber Glaubigen mar Gin Berg und Eine Geele," Apg. 4: 32. Naturlich fchloß diefe innere Ginheit und gleiche Burde der Chriften die größte Mannigfaltigfeit der Gaben und Rrafte nicht aus, fondern ein. Gie maren zwar "Einer in Chrifto" (Gal. 3: 28.), aber fo, daß feiner in der Abfonderung und Bereinzelung feine Bestimmung erfullen fonnte, daß fie fich gegenseitig bedurften und ergangten, daß ein lebendiger Berfehr zwischen Geben und Rehmen Statt fand (Eph. 4: 16.).

Als die Kirche noch auf Eine Gemeinde in Jerusalem beschränkt mar, schritt die Begeisterung der ersten Liebe sogar bis zur äußerlichen Aussehung bes Unterschiedes zwischen Reichthum und Armuth, bis zur Gütergem mein schaft sort, die in der gemeinsamen Kasse Jesu und Seiner Jünz ger ein Borbild hatte. Die Gutsz und Hausbesißer verkauften, in wörtliz der Erfüllung bes Beschles Christi Luk. 12: 33., ihr Eigenthum und legten den Erlös zu den Füßen der Apostel, als der Schaftmeister der Gemeindez fasse, Apg. 2: 45., 4: 34—37. Lukas rühmt dabei besonders der Selbstwerläugnung des nachherigen Begleiters Pauli, des sprischen Leviten Joses, der sich durch die Gabe prophetischer Ermahnung und Tröstung auszeichnete (vgl. 13: 1.) und daher den ehrenden Zunamen Barnabarab.

rigens war biefe Gutergemeinschaft fein gefeglicher 3mang, fondern bem freien Willen ber Einzelnen, bem inneren Drang ber Liebe und bes Boblthatiafeitofinnes überlaffen. Denn Petrus fagt ju Unanias Upg. 5: 4., baß er feinen Uder hatte behalten und auch nach bem Berfaufe über ben Er= trag beffelben nach freier Bahl verfugen fonnen, und nach Upg. 12: 12. befag Maria, die Mutter des Evangeliffen Johannes Marcus, ein eigenes Baus zu Jerufalem. Bodift mahricheinlich aber verzichteten in Diefer Beit Der erften Liebe Die Meiften auf Befis. Es fpiegelt fich gewiffermaagen in Diefer findlichen Saushaltung der alteften Chriftengemeinde prophetifch ber Buffand bes vollendeten Reiches Gottes ab, mo ber Unterfchied von burgerlicher Urmuth und Reichthum vollig verfdwinden, und Alle Ronige und Priefter fein merben.

Bie lange die Gutergemeinschaft in Jevufalem gedauert habe, wiffen wir nicht. In großeren Kreifen ließ fie fich ohne volligen Umfturg aller Berhaltniffe, wovon die Apostel himmelweit entfernt waren, nicht burchfub= ren. Daher finden wir auch in anderen Gemeinden feine Cpur bavon; wohl aber berrichte in ihnen allen bie ihr zu Grunde liegende Gefinnung, namlich ber Beift ber drifflichen Liebe und Wohlthatigfeit, ber mahre Com= munismus, welcher bie Unterschiede des Reichthums und ber Urmuth, ohne fie im burgerlichen Ginne aufzuheben und die Mannigfaltigfeit bes Lebens nach abstracten Theorieen zu nivelliren, innerlich ausgleicht und auch allen anderen Formen bes Ariftofratismus, ber unvermeidlichen Gerrichaft bes Talents über bie Befchranftheit, der Bildung über die Ignorang u. f. m., ben Drud und Stachel nimmt. 502) Denn das Chriftenthum erinnert fort= während die Reichen und Dadchtigen an ihre Armuth und Dhnmacht vor Gott und fpornt fie gur Milbthatigfeit und Demuth an, mahrend es bie Urmen und Schwachen jum Bemußtfein ihres Reichthunis und ihrer Starfe im herrn bringt und dadurch felbft über das großte außere Glend erhebt.

fchloß, Upg. 4: 37. Db er berfelbe fei mit Joseph Barfabas, bem Ginen ber bei: ben Candidaten ber vacanten Upoftelftelle, 1:23., Darüber find die Ausleger verschiedener Meinung. - Den Prieftern und Leviten gestattete gwar das mofaifche Gefet ben Behnten, aber feinen Grundbefis, außer ben Num. 35 : 2 ff. ihnen angewiesenen 48 Städten mit Beideplagen. Aflein diefe Ginrichtung hörte nach bem Erit mahrscheinlich auf, ja schon ju Jeremias Beiten konnten Die Priefter Grundstude faufen, Jerem. 32 : 7.

<sup>502)</sup> Der moderne Communismus ift meift eine fleischliche, wo nicht gar eine ba= monifche Carricatur der felbftverläugnenden ehriftlichen Bruderliebe und geht, ftatt von aufrichtiger Theilnahme an dem Loofe der Urmen, vielmehr von ge= meinem Reibe gegen die Reichen , von Cgoismus und ungläubigem Radicalis= mus aus, womit wir übrigens feineswegs laugnen wollen, bag er im Gegen= fat gegen ben fchroffen Unterschied ber Stande und ben herzlofen Geldarifto= fratismus in der modernen Gefellichaft eine gemiffe Berechtigung habe.

"Ein Bruder aber, ber niedrig ift, ruhme fich feiner Bobe, und ber da reich ift, ruhme fich feiner Niedrigfeit; benn wie eine Blume bes Felbes wird er vergeben. 4 ( Jaf. 1: 9. ).

§. 96. Das bürgerliche und nationale Leben.

Chriftus ift gwar nicht als politischer Reformator, sondern als Konig der Wahrheit und Stifter des Himmelreichs erschienen; Er hat die irdi= fchen Deffiashoffnungen Ceiner Zeitgenoffen mehrmals entschieden abgewies fen und Sich weder durch Lehre noch durch die That direct in die Politik eingelaffen. 508) Daffelbe gilt von den Aposteln; sie ließen die romischen Staatseinrichtungen, an benen es gemiß viel zu tadeln und zu verbeffern gab, unangetaftet und haben fich nie im geringften um die Gunft der Gewalthaber bemuht. Aber das Chriftenthum ift darum feineswegs uns ober antipolitifch, vielmehr hat es, wie die Gefchichte beweist, mittelbar einen fehr bedeuten= den und außerst wohlthatigen Ginfluß auf die Reinigung und Entwicklung ber Staaten geubt und ift gur Bollendung derfelben unentbehrlich. Es fieht im Staate feine willfuhrliche menschliche Erfindung, in ber Dbrigfeit feine fflavifche Creatur bes fouveranen Bolfsmillens, fondern eine gottliche Ord= nung jur Sandhabung der emigen Idee der Gerechtigfeit, die das Bofe beftraft und das Gute belohnt, jur Aufrechthaltung der Dajeftat bes Ge= feges, ber Ordnung und Gicherheit fomohl ber Perfon als bes Eigenthums und zur Beforderung bes offentlichen Bohle, Rom. 13: 1-5. Der Staat ift die auf dem Gesetze, die Kirche die auf dem Evangelium ruhende sitt= liche Gemeinschaft, jener nothwendig befchränft und national, diese fatholifch und universal, jener auf bas zeitliche, biefe auf bas emige Wohl ge= richtet, beide aber einander fordernd und ichnigend. Der Staat erzieht gemif= fermaagen zur Rirche, wie bas Gefes ein Buchtmeifter auf Chriffum ift, und bleibt als Gefegesanstalt so lange absolut nothwendig, bis das Gefeß in allen Menfchen eine innere Lebensmacht der Liebe, und außerer 3mang un= nuß geworden fein wird .- Heber die Berfaffungeform bes Staates geben Die Apostel feine Borfdrift; wie alle Macht und Autorität von Gott fommt, fo auch die Macht der Obrigfeit, 504) mag diefe nun absolutiftisch ober con-

<sup>508)</sup> vgl. Matth. 22:15-22. Luf. 12:13. 14., 22:25. 26. Joh. 6:15., 8:11., 18: 36. 37.

so4) Rom. 13:1: ου γάρ έστιν έξουσία εί μή ἀπό δεου, αί δε ουσαι ( έξουσίαι ) ύπο δεού τεταγμέναι έισίν. Auf die Streitfrage, ob auch eine auf Usurpation beruhende, revolutionare Dbrigfeit gottlichen Urfprungs und Rechtes fei, last fich hier Paulus nicht ein, doch ist fie gewiß nicht ausgeschloffen (vgl. 1 Petr-2:13.) und fann ebenfalls Gehorfam beanspruchen, fofern fie durch Sturg der früheren Regierung und burch den Unterthaneneid factisch begründet ist und die Idee der Obrigkeit realifirt, d. h. Gerechtigkeit und Gefet handhabt. 23. 3. 4. u. 6.

ftitutionell = monarchifch ober republicanifch, mag fie ariftofratifch ober bemofratifch fein. Das Chriftenthum fann vermoge feiner Erhabenheit über das Beitliche und Irbifche unter allen Staateverfaffungen eriffiren und es wird jedesmal diejenige begunftigen, welche den geschichtlichen Berhaltniffen und Bedurfniffen einer Nation am meiften entspricht, alfo bie relativ befte ift. Raturlich dringt es aber auch in diefer Sinficht auf ftete Berbefferung und moglichfte Bollfommenheit, auf Abichaffung ichadlicher und Ginfuhrung guter Gefete und Ginrichtungen, auf eine Organisation, wo die Gewalten zwedmäßig vertheilt, die Rechte bes Gingelnen, wie bes Allgemeinen, am beffen gewahrt find, und die fittlichen Smede der Menfchheit am fraftigffen beforbert und am ficherften erreicht werden fonnen. Dit bem Beiffe bes Evangeliums vertragt fich baber auf bie Dauer meder ber abfolute Defpotis= mus, welcher die freie Entwicklung ber intellectuellen und fittlichen Rrafte bes Bolles hindert und dem Billen eines Sterblichen bienftbar macht, noch Die robe Berrichaft bes gemeinen Saufens, welche bas Fundament ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit erfchuttert und in formlicher Unarchie und Barbarei endet. Innerhalb biefer beiben Extreme find verschiedene Ber= faffungeformen bentbar, in benen die Rirche gedeihen fann und auch in ber That gediehen ift. Ja fogar der Druck und die Berfolgung von Seiten ber berrichenden Staatsmacht fann ihr forderlich fein, wie die Gefchichte ber drei erften Sahrhunderte jur Benuge zeigt. Aber freilich ift tas nicht ber normale Buftand. Das Geringfte, was die Rirche vom Staate verlangen fann und muß, ift, bag er fie menigftene tolerire und ihr ben Chus feis ner Gefege gewähre.

Mus jener Auffaffung der Obrigfeit ergibt fich fur biefe felbst die Pflicht, nicht willführlich und befpotisch, fondern im Ramen Gottes und gum Be= ffen ber Unterthanen gu regieren, Recht und Gefet aufrecht gu halten, demuthig eingedenf ihrer fchweren Berantwortung gegen die bochfte Obrigfeit im himmel. Denn die Gewalthaber fteben nicht über, fondern unter dem Befet, und nur wenn fie als Diener Gottes ihr Umt verwalten (Rom. 13: 4. ), fonnen fie jugleich im ebelften Ginne Diener bes Bolfes fein und beffen mahres Wohl beforbern, mahrend Tyrannen und felbstfuchtige Dema= gogen gulest fich felbft fammt bem Bolfe ju Grunde richten. Die Pflicht ber Unterthanen ift ber Gehorfam, ben Paulus und Petrus ( Nom. 13: 1. Sit. 3: 1. 1 Petr. 2: 13-17.) befonbere nachbrudlich einscharfen wegen bes aufrührerischen Geiffes unter den Juden, oos) ber fich leicht auch den Sudendriften mittheilen mochte, jumal unter einem fo tyrannifden Regis mente, wie bas bes Raifers Dero mar. In folden Fallen ift ber Menfch gar leicht geneigt, bie Perfon mit dem Umte zu verwechseln und biefes mit

sos) die beshalb unter Claudius von Rom verbannt wurden, vgl. G, 231., Deander 21. G. I. G. 461. und Tholud ju Rom. 13: 1. (G. 647.).

jener ohne Weiteres zu verwerfen. Das Umt bleibt aber gottlich und beis lig, felbft wenn der zeitweilige Trager beffelben gerade das Gegentheil von dem thut, mas ihm daffelbe gebietet.

Die Apostel verlangen indeß naturlich feine blinde und fflavifche Unter: würfigfeit gegen irgend einen Menfchen, wie boch er auch geftellt fein moge, fondern eine Unterwurfigfeit "um des herrn" und "um des Bewiffens willen, (1 Petr. 2: 13. Rom. 13: 5.). Gunffjagerei und Schmeis chelei ift unchriftlich und eines freien Mannes unwürdig. Mit welch' eblem Gelbstgefühl frand Chriftus als ber Ronig ber Bahrheit vor Caiphas und Pilatus, und Paulus ale der Apostel des Auferstandenen vor dem Eyne: drium, vor Felix, Festus und Agrippa und gulegt vor dem romischen Rais fer! Codann ift die bier geforderte Unterwurfigfeit feine abfolute und une beschränfte. Indem man ber Obrigfeit gehorcht - bas ift ber Ginn ber Ermahnung Rom. 13. - foll man eigentlich nur Gott gehorchen, Deffen Dienerin fie ift und Deffen Schwert fie tragt. Eben baber bat der Behorfam gegen ben irdifchen Beren feinen Maafftab und feine Grenze am Gehorfam gegen ben himmlischen Berrn, wie fchon die finnreiche Bufam= menftellung andeutet: "Gebet bem Raifer, mas des Raifere ift, und Gott, mas Gottes ift" (Matth. 22: 21.). Wo alfo die Obrigfeit etwas verlangt, mas gottwidrig, irreligios und unsittlich ift ober auch nur das allgemeine Rechts = und Chrgefühl verlegt, da tritt fie in Wider= fpruch mit fich felbst und mit dem Gefege, welchem fie, fo gut wie ber geringfte Burger, unterthan fein foll, ba bort fie auf, Gottes Dienerin gu fein, und hat eben damit allen Unspruch auf Gehorfam verwirft. Diels mehr ift es da die Pflicht des Chriften, nicht zu gehorchen, und gmar gerade aus Gehorfam gegen Gott und "um bes Gemiffens willen," nach dem von Petrus aufgestellten Grundfag: "Man muß Gott mehr gehor= chen, als den Menschen" (Apg. 5: 29. vgl. 4: 19.). Die Apostel haben fich bas Befenntnig bes Glaubens und die Predigt des Evangeliums meder von der judifchen, noch von der romifchen Obrigfeit verbieten laffen und lies ber Gefängnif, Berbannung und Tod erduldet, als gegen ihr Gemiffen ge= handelt (Upg. 4: 20., 5: 18. 20 ff. 28 ff. 7: 2 ff. 16: 22., 17: 6 ff. c. 22-26. 2 Tim. 4: 17. ). Doch greift der Chrift in folden Fallen nicht gu ben gewaltsamen Mitteln des Auffrandes und ber Emporung, welche unter allen Umfranden fittlich verwerflich find, fondern zu ben geiftigen Baffen bes Bortes, des Glaubens, bes Gebets (vgl. 1 Tim. 2: 2.) und ber Gebuld. "Db wir wohl im Fleische mandeln," fagt Paulus 2 Ror. 10: 3 f., "fo ftreiten wir doch nicht fleischlicher Beife. Denn die Baffen unferer Ritter= fchaft find nicht fleischlich, fondern machtig por Gott." Das Martyrers thum ift ein viel großerer und eblerer Beroismus, als ber Widerftand mit Reuer und Schwert, und führt gulegt auch ju einem reineren und bauerne

beren Siege. Es gibt allerdings bisweilen Revolutionen, 508) an benen fich auch mabrhaft fromme Menfchen als Glieber bes politifchen Gangen aus patriotifchen und religibfen Motiven betheiligt haben, sor) und die fich menigffene theilweife vom driftlichen Ctandpunfte aus rechtfertigen laffen, in bemfelben Daage namlich, in welchem die Obrigfeit fich felbit vorher gegen alles Gefes und Recht emport, gegen das allgemeine Wohl verschworen und alle gesethlichen Mittel bes Bolfes jur Abichaffung feiner mohlgegrundeten Befchwerden mit hohn abgewiesen hat. Colde Ralle find aber ju den feltenen Unomalieen und nothwendigen lebeln zu rechnen, es find die letten verzweifelten Mittel einer Nation gur Gelbfthulfe in unheilbaren Rrantheis ten, Bewitterfturme in einer verpeffeten Atmosphare ber Gefellichaft, vulfanische Ausbrüche ber Raturgewalt ber Gefchichte, welche in bemfelben Daafe unmöglich merben, in welchem ber Beift bes Chriftenthums fich in bem ftaatlichen und nationalen Leben eingemurgelt hat. Pflicht der Chris ften bleibt es auch unter ben ichwierigften politifchen Berhaltniffen, fich fo lange als nur immer moglich ju gedulden, Rrieg und Blutvergießen ju verhuten , lieber Unrecht zu leiden , ale Unrecht zu thun und fich an die geift= lichen und fittlichen Widerftandsmittel ju halten, Die in der Regel ihren 3med smar langfamer, aber am Ende body ficherer erreichen, - eingebenf, bag ber herr und bie Apostel in ben Tagen eines Tiberius, Caligula, Claudius, Dero und Domitian die Unterwürfigfeit fo nachbrud: lich eingescharft haben, und bag ein schlechtes Regiment auch eine von Gott

<sup>.206 )</sup> Unter diefem Namen begreift man indes viele Borgange, welche mit Rebel= lion im Grunde nichts gemein haben , & B. der durch die allgemeine Indig= nation des Boltes bewirkte, unfreiwillige Rücktritt einer nichtswürdigen, durch ihre eigenen Thaten illegitim gewordenen Regierung, oder die freiwillige, aber geordnete Emancipation einer jur Gelbstregierung reif geworbenen Co= tonic von der ungebührlich ausgedehnten Bevormundung des Mutterlandes, Das die erwachsene Zochter noch wie ein Rind behandeln will. Gegen folche Revolutionen, die man beffer gar nicht mit diesem Mamen bezeichnen wurde, läßt fich natürlich an und für fich gar nichts Gegrundetes einwenden.

<sup>507)</sup> Man bente 3. B. an die Reformation in Schettland, die zugleich politische Revolution war, an ben Befreiungsfrieg ber Miederlande, an die puritani= fche Revolution unter Cromwell's und die nordamerikanische unter Da= fhington's Leitung. Die reformirten, befonders Die englischen und ames rifanischen Theologen find in der Beurtheilung der Revolutionen und in ihrer gangen politischen Unschauung viel freifinniger, als bie lutherischen: Der mahrhaft fromme Dr. Thom as Urnold vertheidigt fogar auch die frangofische Julirevolution als eine "gesegnete Revolution, fledenlos ohne Gleichen in der Geschichte," und preist fie als "das herrlichste Beispiel schneller und fraftiger Unterbrudung einer toniglichen Emporung wider Die Gefellichaft, Das die Belt bieber gefeben hat" (Brief an Cornish vom August 1830. ). Doch wurde ihn die Februarrevolution von 1848 and die Entthrenung Louis Philippe's mahricheinlich ju einer Modification feines Urtheils veranlagt haben.

verhängte Buchtruthe gur Demuthigung eines Bolfes fein fann. Uebrigens hangt hier freilich fehr viel dovon ab, ob Einer durch inneren Beruf und außere Stellung zu politischer Thatigfeit angewiesen ift ober nicht, und man fann bier unmöglich an Alle benfelben Daafftab ber Beurtheilung anlegen. Bas in diefer Hinficht bei einem Prediger bes Evangeliums verwerflich ober wenigftens ungeziemend mare, fann fur einen Ctaatemann und Geld= herrn Pflicht fein.

Bas endlich das Berhältnif ber Nationen zu einander betrifft, fo hat auch darin bas Chriftenthum eine außerft wohlthatige Wirfung geubt. Es ift befannt, mit welchem "odium generis humani," mit welchem geiftlichen Gelbstgefühl die Juden auf alle Seiden, mit welchem Bildungs= folge und mit welcher Berachtung die Griechen und Romer auf die Barba= ren herabblickten. Diefe himmelhohen Scheidemande murden ploglich burch ben felfengerschmetternden Blis des beil. Geiftes niedergeworfen, und mas früher in feines Menichen Ginn gefommen mar, bag Juden und Seiden follten Bruder werden, ohne daß die letteren durch die Thur der Befchneis bung und bes gangen Ceremonialgefeges hindurchgingen, bas ift gefcheben burch den Glauben in ben paulinischen Gemeinden, zu einer Beit, als ber romifche Abler bas verftodte Judenthum unbarmbergig gertrat und feine Beiligthumer in Ctaub und Afche legte! Das Alterthum hatte feine Abnung von einer Beltreligion, welche die groften Entfernungen ber Beit und des Naumes aufhebt durch die Gemeinschaft des Glaubens und der Liebe und alle Nationen des Erdfreifes zu Giner Gottesfamilie gufammenfaßt. Diefe coloffale Idee hat das Chriftenthum geoffenbart und bereits in ber apostolischen Periode fraftig zu verwirklichen angefangen, ohne badurch bie nationalen Unterfchiede vollig zu verwischen, vielmehr fie in ihren Rechten anerkennend, leife ichonend, aber fie zugleich mahrhaft verfohnend in einem hoheren Dritten. Diefelbe Bruderliebe, welche die Glieber einer einzelnen Gemeinde verband, fchlof auch die verschiedenen Gemeinden zu Ginem Drs ganismus jufammen, fo daß Gie ben myftifchen Leib bes Erlofere bilbeten, einen wundersamen Beiftesbau voll Ennmetrie und Schonbeit darftellten. Und zwar beschränkt fich diese Einheit nicht bloß auf das innere unfichtbare Glaubensleben, vielmehr verlangt Paulus außer ber Ginheit bes Geiffes noch ausdrücklich die Ginheit des Leibes als nothwendige Folge und Bethas tigung der ersteren (vgl. Ephes. 4: 4: Er odua zal Er nrevua, 2: 19-22. und befonders aud) 1 Ror. 12: 13.). Es ift allerdings juzugeben, daß biefe Einheit nicht zur vollständigen Erscheinung fam und burch die Rachwirfungen ber jubifden und griechifch romifden nationalitat, noch mehr burch bie pharifaifchen Erriehrer vielfach geftort murbe. Aber fie ftrebte boch nach lebendiger Berwirklichung und war tros aller hinderniffe in rafchem Baches thum ju dem vollen Mannebalter in Chrifto begriffen (Eph. 2: 21., 4: 13.). Bas auch neuere Rritifer von der Spannung gwifden Petrus und Daus

lus, gwifchen Jubenchriften und Beidenchriften fagen mogen, in der haupt= fache, in den Grundfagen ftimmten alle Apostel vollig überein, fie maren Die perfonlichen Reprafentanten der Ginheit der gangen Rirche und wirften alle, jeder mit feiner befonderen Babe und in feiner eigenthumlichen Beife, gu bemfelben Biele bin. Davon zeugen ihre Schriften, bavon ihre Uebereinfunft auf dem Concil zu Berufalem und ihre Schlichtung ber großen Streitfrage über bas Berhaltnig ber Beiden jum Evangelium, bafur Die fortwahrenden Collecten bes Deibenapoffels in feinen griechifchen Gemein= ben ju Gunffen ber armen Judendriften in Palaftina. Denn ber 3med Diefer Cammlungen mar feineswegs blog die außere Bulfeleiftung, fondern Die praftifche Bethätigung und Forderung der bruderlichen Gemeinschaft swifden ben beiden großen Gectionen ber Rirche (Gal. 2: 10. 1 Ror. 16: 3. 4. 2 Ror. 9: 12-15. Nom. 15: 25-27.). 508) Co fonnte alfo Paulus in Bahrheit an die Ephefer fcpreiben, daß Chriffus, unfer Friede, durch Gein Berfohnungemert ben Baun gwischen Juden und Beiben abgebrochen, die Feindschaft meggenommen, aus beiden Ginen neuen Den= fchen in Ihm Gelber gefchaffen und beide mit Gott in Ginem Leibe ver= fohnt habe (Eph. 2: 14-22.). - Rom vermochte mit all feinem Erobe= rungegeifte und feinem enormen Berrichertalente blog einen Riefen leib ohne belebenden Beift, ein mechanisches Conglomerat von Nationen gusammen= gubringen, bas langft in Trummer gerfallen ift, mabrend ber Beiftesbau bes drifflichen Gottebreiches noch unerschüttert dafteht und fich immer meis ter ausbehnt, bis es alle Bolfer ale lebendige Steine fich einverleibt haben

3meites Rapitel:

# Die Geiftesgaben.

§. 97. Begriff und Gintheilung Der Charismen.

Diefer umbildende und heiligende Einfluß der apostolischen Kirche auf alle sittlichen Berhaltniffe des Lebens mar bedingt durch eine besondere Ausruftung mit gottlichen Gnadengaben, welche organisch zusammenwirkten zum inneren Aufbau des Leibes Christi und zur Bekehrung ber noch unglans

<sup>\*08 )</sup> Bgl. oben G. 236.

bigen Welt und welche gleichsam den schimmernden Brautschmuck dieser ersten schöpferischen Spoche des Christenthums bildeten. Paulus handelt das von besonders im zwölften und vierzehnten Kapitel des ersten Korinthers briefs.

Unter dem Ausdruck Geifte gabe ober Unabengabe, zapesμα, ενέργημα, verfteht der Apostel , eine Offenbarung des Beiftes jum ge= meinen Beffen, 4 500) b. h. nicht ben Glauben im Allgemeinen, ber bas Wefen der gangen driftlichen Gefinnung ausmacht, fondern eine bestimmte Rraft und Meußerung bes vom beil. Geiffe entzundeten und geleiteten Glate benstebens, melde gur Erbauung ber Rirche bient, Die vorherrichende reli= gibfe Tuchtigfeit, das gottliche Pfund bes Ginzelnen, womit er in die Lebensthatigfeit bes Bangen organisch eingreifen und beffen Wachothum bes fordern foll. Gie ift alfo, wie ichon ber Rame anzeigt, etwas übernas turlich Gewirftes und aus freier Gnade Gefibenftes (vgl. 1 Ror. 12: 11.), fchließt fich aber bennoch, wie bas Chriftenthum überhaupt, an eine naturliche Bafis, an die angebornen intellectuellen und fittlichen Fabigfeiten des Menfchen an, die ja auch Gaben Gottes find, ertheilt ihnen die Beis ftes = und Feuertaufe und entfaltet fie ju boberer und freierer Wirffam= feit. Es gibt viele Charismen, entsprechend ben verschiedenen Kraften bes geiftigen Lebens und Bedurfniffen des Leibes Chrifti, und gerade in ihrer Fulle und Mannigfaltigfeit offenbart fich der munderbare Reichthum ber gottlichen Gnade ( die noining gapis Seor 1 Petr. 4: 10. ). Wie fie aber alle aus berfelben Quelle fliegen, von Gott burch benfelben beil. Geift gewirft und aus Inaben verliehen find, fo bienen fie alle bemfelben Biele, namlich der Erbauung des Leibes Chrifti, und baber findet auch auf fie bas schone Gleichniß vom leiblichen Organismus, von bem einheitlichen Bufammenwirfen verschiedener Glieder feine Unwendung ( Nom. 12: 4-6. 1 Kor. 12: 12 ff. ). Auf diese praktische Abzweckung bezieht sich wohl der Austruck Dien ft : oder Umt & gaben ( Siazoviai, 1 Ror. 12: 5. vgl. Eph. 4: 12. 1 Petr. 4: 10.). Jeder hat "feine eigene Gabe," Die gerade feis ner naturlichen Eigenthumlichfeit am meiften entspricht und fur feinen Birfungsfreis unentbehrlich ift (1 Ror. 7: 7., 12: 11. Nom. 12: 6. 1 Detr. 4: 10. ). Aber es fonnen auch mehrere Charismen in Ginem Inbividus um vereinigt fein. Dieg mar befonders bei den Apoffeln ber Fall, beren Umt ja urfprünglich alle anderen geiftlichen Memter und ihre Aunctionen. felbir ben Diafonat (vgl. Apg. 4: 35. 37., 6: 2.), in fich fcblog. Freis lich hatten nicht alle diefelben Baben in gleichem Maafe. fcheint befonders die Charismen der Liebe, des Tiefblicks und ber Prophes tie, Petrus die des Rirdenregiments, der Munderwirfung und Beifter=

<sup>\*00)</sup> φανέρωσις του πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρου 1 Rer. 12:7., πρὸς τὴν οἰχοδομὴν τῆς ἐχχλησίας 14:12. rgl. Eph. 4:12.

prufung (val. Apg. 5: 1 ff.), Jafobus die der treuen bifchoffichen Leitung ber Gemeinde und best fillen gedulbigen Dienftes am Altar gehabt gu baben. Um vielfeitigften mar in biefer Sinficht ber Apostel Daulus, gleich ausgezeichnet in der Erfenntnif wie in der Darffellung gottlicher Gebeim= niffe, in fchopferifch bahnbrechender wie in erhaltender Birffamfeit, in Befichten und Offenbarungen einheimisch, im Bungenreden alle Rorinther über= treffend (1 Ror. 14: 18.) und auch durch Zeichen und Wunder fich unter ihnen legitimirend (2 Kor. 12: 12.). Die größten Wirfungen in ber Beltgeschichte find immer von ungewohnlich begabten Individuen ausgegangen, in welchen fich die gerftreuten geiftigen Rrafte ihrer Beit zu bar monischer Rulle concentrirten. Naturlich begründet aber bie Ungahl und Die Starfe ber Charismen fein Berdienft und feinen Borgug binfichtlid ber Erlangung ber Geligfeit, ju welcher ber lebendige Glaube an Chriffum binreicht. Denn fie find freie Gefchenfe ber Gnade, und nicht fur ihrer Besit, fondern für ihre Unwendung ift ber Menfch verantwortlich. Jed Beiffesaabe ift namlich ber Gefahr des Difbrauchs, Die geiftliche Erfennt. nif Dem Dunfel (1 Ror. 8: 1.), das Bungenreden der Gitelfeit und felbft. feligen Gefühlöschwelgerei (14:2 ff.) zc., ausgesetzt und mit einer fchmeren Berantwortlichfeit verbunden. Daber empfiehlt der Apostel fo ernftlich die Liebe, welche vor diesem Difbrauch bewahrt und die Gaben erfi ju gottgefälligem Dienfte weiht. Der Bertt, berfelben mar verfchieden. bing aber nicht, wie viele Rorinther meinten, von ihrem Glang und außeren Effect, fondern von ihrem praftifchen Rugen fur den Aufbau des Reiches Gottes ab (1 Ror. 12: 31., 14: 3 ff.).

Buerft zeigte sich bieses außerordentliche Walten des Geiftes in den Aposteln am Pfingstfest, dem Geburtstage der Kirche; 510) von da folgte es den Herolden des Evangeliums, wie eine heilige Flamme, auf dem Tuße nach und zundete in allen empfanglichen Gemuthern "eine Tiefe der Einssicht, eine Kraft des Willens und einen Jubel himmlischer Freude," die um so heller strahlten, je dichter die sie umgebende Finsterniß des Keidensthums war. Denn nach ter Berheißung des Herrn (Marc. 16: 17.18.) sollten die Gaben des Zungenredens, der Austreibung bofer Geister, der Heilfraft nicht auf wenige beschränft, sondern dem größeren Kreise der Gläubigen verlichen werden. Um schoften und reichsten entfaltete sich dieser Blüthenschmuck der jungen Kirche unter den geistig erregbaren, hochbegads

<sup>610)</sup> Einzelne dieser Gaben, wie die Prophezeiung und die Wunderkräfte, sinden sich zwar schen im A. T., und bereits vor der Auserstehung haben die Jünger Kranke geheilt und Dämenen ausgetrieben (Matth. 10:8. Marc. 6:13.); aber der permanente Besig des heiligen Geistes als des Geistes Christimar an Seine Verktärung und Erhöhung zur Rechten des Vaters geknüpft (Jeh. 7:39.9.

ten Griechen, vor allem in der forinthischen Gemeinde, wo sich aber auch die damit verbundenen Gefahren und Mißbrauche am häusigsten eins stellten. Das gewöhnliche Medium zur Mittheilung der Geistesgaben war die apostolische Handaussegung, Apg. 8: 17., 19:6. 1 Lim. 4: 14. Doch siel auf Cornelius und die Seinigen der heil. Geist schon in Folge der bloßen Predigt, und sie hoben an in Zungen zu reden und zu weissagen zum großen Staunen der judenchristlichen Bruder, bevor Petrus sie gestauft hatte, Apg. 10: 44. 46.

Rach der herrschenden Ansicht gehören die Charismen oder wenigstens ein Theil derselben, wie die Bundergabe und das Jungenreden, nicht zum Wesen und bleibenden Bestande der Kirche, sondern bilden bloß einen acscessorischen Schnuck, eine zufällige Efslorescenz der apostolischen Periode, gleichsam das Hochzeitsleid der jugendlichen Braut, und verschwanden nachsher aus der Geschichte, um der ordnungsmäßigen und natürlichen Art sittlich=religiöser Wirssamseit Plaß zu machen. (1) Die Irvingianer dages gen sehen, ähnlich den Montanisten im zweiten Jahrhundert, in diesen apostolischen Geistesgaben und Aemtern die nothwendigen Bedingungen eines gesunden Zustandes der Kirche überhaupt, leiten ihr Verschwinden aus der Schuld der Christenheit ab und halten eine Heilung der firchlichen Gebreschen ohne Wiederbelebung der Charismen und des Apostolats für unmögs

<sup>511)</sup> So unter den Alten ichon Chryfostomus, der feine 29fte Somilie über den erften Korintherbrief mit den Werten beginnt: roito arav to xwpior σφόδρα έστιν ασαφές, την δε απάφειαν ή των πραγμάτων αγνοιά τε και έλλειψις ποιεί, των τότε μέν συμβαινόντων, νῦν δὲ οὐ γινομένων. Unter ben Reueren vgl. 3. B. Dishaufen (Comment. III. S. 683.), ber die charismatische Wirfungsform des heiligen Geiftes mit dem dritten Sahrhundert aufhören läßt. Befonders flar fpricht biefe Unficht Trantmann aus, der fich darüber alfo äußert ( die apostel. Rirche. 1848. S. 309.): "Die beim Gintritt in die Che Die Reftlichkeit Des Bochzeittags fo wenig bleiben fann, als die Begeifterung der erften Liebe, indem der Ernft und die anhaltende Birtfamteit der eröffneten allgemeinen Ballfahrt darauf felgt; wie nach der allgemeinen Ordnung des Naturpreceffes überall die Bluthe abfallen muß, wenn die Frucht gedeihen foll — obwohl wiederum die Frucht nicht ohne vorhergehende Bluthe auftommt -: fo konnte und Durfte jener Pfingfferguß ber himmlischen Rrafte in der Rirche nicht dau= ernd bleiben. Er fonnte nicht - denn Die irdifch menfehliche Natur ift nicht fähig, die Geligkeit der Entzudung und folch machtiges Stromen ber oberen Lebenskräfte auf die Dauer zu ertragen (wie auch das Beispiel der drei aus= erwählten Jünger auf bem Berge ber Berflärung beweist); er durfte nicht - weil das Berbleiben der Bluthe die Entwicklung der Frucht gehindert hatte. Der blendende Glang Diefer hoheren Rrafte hatte die Mugen und Bergen un= vermeidlich zu sehr auf das Meußere gerichtet, und was eigentlich 3weck und Werk des Glaubens ift, die Ueberwindung der Welt nach innen hinein mare Dabei gurudgeblieben,"

lich, mit Berufung auf Stellen, wie 1 Ror. 12: 27-31. Eph. 4: 11-13., wo auf das "bis" ein ungebührlicher Rachdruck gelegt wird, und auf 1 Theff. 5: 19. 20. 1 Kor. 12: 31., 14: 1., wo der Apostel nicht nur da= por warnt, das beilige Reuer des Beiftes ju dampfen, fondern auch pofis tip jum eifrigen Streben nach Deffen munderbaren Gaben auffordert, 512) -Es fcheint und bier Mahrheit und Irrthum auf beiden Geiten ge= mifcht zu fein. Man muß in diefen Charismen gwifchen Wefen und geit= licher Form unterscheiben. Das erflere ift geblieben, die zweite verschwun= den, bricht aber doch zuweilen sporadisch wieder hervor, obwohl nicht mit demfelben Grade der Starfe und Reinheit, wie in der apostolischen De= riode. Es lag in der Natur der Cache, bag bas Wirfen des beil. Bei= ftes bei Geinem erften Eintritt in die Menfchheit mit befonderer fchopferis fiber Rraft, Fulle und Frifde fich geltend machte, ju ber Daffe ber undpriftlichen Welt einen auffallenden Contraft bilbete und eben burch bas Außerordentliche und Bunderbare eine gewaltige Ungiehungefraft auf diefe aububte, ohne welche fie gar nicht hatte überwunden werden fonnen. Das Chriftenthum frebt aber darnach, fich in die Menfchheit hineinzules ben und fich in allen ihren Buffanden und Thatigfeiten als das berrichende Princip, als die zweite hohere Ratur einheinuifch gu machen. Indem es Das Raturliche immer mehr in Die Ephare Des Beiftes erhebt, fo mird eben bamit auch bas Hebernaturliche immer mehr naturlich. Es find bieg nur die beiden Geiten Gines und beffelben Proceffes. Wir finden daher. daß in demfelben Deaafe, in welchem die herrschende Macht des Geidenthums gebrochen murde, gerade Diejenigen Charismen, welche am meiften einen wunderbaren Charafter an fich tragen, abnahmen und vom vierten Sahrhundert an faft gang gurudtraten. Es ift Dieg nicht eine Rolge ber Schuld ber Chriffenheit, Die ja gerade damale mehrere ihrer großten Lehrer, einen Athanafius und Ambrofius, einen Chryfoftomus und Augustinus aufzur weifen hatte, fondern vielniehr ihres Gieges über die 2Belt. Jedoch verfdmanden

sis) So Thiersch, der (einzige) wissenschaftlich theologische Bertreter der irvingischen Gemeinschaft, in seinen Berlesungen über Kathelicismus und Protesstantismus I, 80 (2te Aust.), val. meine Aussäche über den "Irvingismus und die Kirchenfrage" im deutschen Kirchenfreund, Jahrgang III, heft 2. 3. 5. und 6., besonders S. 223 ff. — Auch die Mormon en oder die "Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints," deren Entstehung (am sten April 1830) fast gleichzeitig ist mit dem Austritt des Irvingismus in England, machen treg ihrer sentigen radicalen Berschiedenheit ebenfalls Anspruch auf den Bersig aller Aemter und Geistesgaben der apostolischen Kirche. Ihr Stifter, Joseph Smith, führt unter ihren Glaubensartisch auf: "We believe in the same organizaten that existed in the primitive Church, viz., apostles, prophets, pastors, teachers, evangelisis, &c. We believe in the gift of tongues, prophecy, revelation, visions, healing, interpretation of tongues, &c." (Hist, of all the Relig. Denominations in the U. St. p. 348. 2nd ed.).

fie bamit nicht vollig und fur immer. Denn in Beiten großer Erwedung und machtiger Beiftesausgiegung, in ichopferifchen Epochen ter Rirche zeigen fich je und je gang abnliche Erscheinungen, wie im erften Sahrhundert, fammt den entsprechenden Gefahren und Digbrauchen, ja fogar auch bamos nifchen Nachaffungen und Bergerrungen, und nehmen dann allmählig wies der ab nach dem eben angeführten Gefete, welchem die Entwicklung eines neuen Princips unterworfen ift. Colde Erfahrungen fonnen gur Beftatis gung und Erlauterung apostolifcher Buftanbe bienen. Uebrig no muß bei Beurtheilung berfelben, befonders bes Legendenfreifes ber romifchen Rirche, welche noch fortwährend auf ben Befit ter Bundergabe Unfpruch macht, mit ber größten Borficht und scharfften Rritif verfahren werden, und gegenüber der montaniftifden und irvingifden Ueberichagung der Charismen darf man nie vergeffen, daß Paulus gerade Diejenigen, welche fich unferer flaren Unfchauung am meiften entziehen und am feltenften vorfommen, wie Das Bungenreben, weit unter die anderen ftellt, welche ju ber regelmäßis gen Lebenothatigfeit ber Rirche geboren und ju allen Beiten in großerem ober geringerem Daafe vorhanden find, wie die Gaben der Beibl eit, der Erfenntnig, ber Lehre, ber Beifterprufung, bes Regiments und por allem Die Liebe, Diefe größte, fofflichfte, nublidfte und Dauernoffe aller Fruchte des Geiftes (1 Ker. 13.).

Bas endlich die Eintheilung ber Charismen betrifft, fo hat man fie vielfach in übernaturliche im ftrengen Ginn und in naturliche unterfcbies ben, mas aber unpaffent ift, ba einerfeits alle auf einer Raturbafis ruben, felbit die Bundergabe (namlich auf ber herrichaft des Beiftes über ben Leib, bes Willens über die Materie), andererfeits alle übernaturlich find und ges rade burd bas fupranaturale, gottliche Element erft ju Charismen merben. Much die Spaltung in permanente, ber Rirche ju allen Beiten angehörige, und in transitorifche, blog auf die apostolische Periode beschränfte, lagt fich nach dem bereits Bemertten nicht ftreng burchführen. Bir fchlagen baber eine pfychologische Gintheilung nach ben verschiedenen Grundfraften der Seele vor, indem diefe alle einer Seiligung fahig und bedurftig find, und ber heil. Geift auch in der That feine von ihnen unberührt gelaffen, fondern fie alle jum Aufbau ber Rirche verwendet hat. Damit correfponbirt bann jugleich bie Gintheilung nach ben verfchiedenen 3meigen bes firchlichen Lebens, worin die Gine oder die andere Rraft in Diefer übernaturlichen Steigerung überwiegend thatig ift. Danach murden wir brei Claffen von Charismen erhalten: 1) folde, welche fich vorzugemeife auf bas Gefühl und ben Cultus, 2) folde, welche fich auf die Erfennenis und die Theologie, 3) folde, welche fich auf den Bil len und bie Rirdenverfaffung beziehen. Bu ben Gefühlsaaben rechnen wir bas Bungenreden, beffen Auslegung und die prophetifch begeis fferte Unfprache, ju ben theoretischen ober Erfenntnig-Baben Die Charismen der Beidheit und Erfenntnig, ber Lehre und ber Beifterprufung, ju ben prafe tifden oder Willende Gaben die Charismen ber Dienftleiftung, des Regis mente und die munderbaren Beilfrafte. Der Glaube liegt allen gemeinfam ju Grunde als die treibende Rraft, ba er ben Menfchen in feiner Totalitat erfaßt und alle Facultaten bes Beiftes mit bem gottlichen Beifte in Bes rubrung, unter Deffen Ginfluß und Leitung bringt.

## 5. 98. Die Gefühlegaben.

Bu den Gaben des gefteigerten religiofen Gefühle, welche fich im Gots tesbienfte geltend machen, gehort :

1) Das Bungenreben. Es ift dieß ein abgefürzter Musbrud für Die urfprüngliche, vollstandige Formel "mit neuen ( vom beil. Beift einges gebenen ), oder mit anderen (ale ben gewöhnlichen) Bungen (d. h. Spras chen ) reden," rgl. Darc. 16: 17. Upg. 2: 4. Mit Burudweifung auf das, mas mir bereits oben 613) über diefe merfmurdige Erfcheinung gefagt haben, machen wir hier noch folgende Bemerkungen. Rach der altern und noch immer fehr verbreiteten Unficht mare barunter ein Reben in fremben, von den Aposteln nicht auf natürlichem Wege erlernten Sprachen gu verftes ben, mit welchen fie ber beilige Geift am Pfingftrage gur fchnelleren Musbreitung des Evangeliums ploglich ausgeruftet habe. Allein bagegen erheben fich unuberwindliche Comierigfeiten: a) Das Griechifche, meldes nicht ohne providentielle Fugung feit dem Eroberungsjuge Alexanders bes Gr. auch in ben vorderafiatischen Landern bie herrschende Chrift = und Umganges fprache geworben mar, reichte innerhalb bes romifchen Reiches faft überall, wenigstene in den Ctabten gur Berfundigung des Erangeliums bin, und in biefem, Die gange gebilbete Welt in fich faffenden Reiche mußte bas Chris ftenthum vor Allem feften guß faffen, wenn es überhaupt eine Macht in der Gefchichte merden mollte. Darauf befchrantten daber die Sauptapoftel ihre Wirkfamkeit und verfaßten alle ihre Schriften in jener ficonften Sprache der Welt, und zwar felbft dann, mann fie, wie Jafobus, in Palaftina und fur Judenchriften, oder, wie Paulus, an die Romer oder zu Rom fchrieben. b) Es ift gegen die Weife bes beil. Geifres, Geine Zeugen ber Schwierigfeiten zu entheben, die mit ihrem Werfe verbunden find, vielmehr find diefe fortmahrende sittliche Bilbungs und Hebungsmittel ber Celbit= verlaugnung, ber Geduld und Ausdauer. Co wird Er denn auch den Dif= fionaren, welche fich zu den barbarifchen Bolfern mandten, bei benen ubris gens das Evangelium im erften Sahrhundert gar feinen feffen Suf faßte, das muhfame Erlernen der barbarifchen Sprachen wenn auch erleichtert,

<sup>\*18 ) §. 42. ©. 134</sup> ff.

fo doch schwerlich vollig erspart haben. c) Wir finden Spuren davon, bag Die Apostel in ber That nicht alle Sprachen verftanden. Go fcheinen g. B. Vaulus und Barnabas des Infaonischen unfundig gewesen zu fein, ba sie das abgottifche Borhaben der Bewohner von Luffra nicht aus ihrem Gefprade, fondern erft aus ihren Buruftungen jum Opfer mertten (Apg. 14: 11-14.), und was den Petrus betrifft, fo bezeichnet eine uralte Tradition den Evangeliften Marcus als feinen Dolmetfcher, mas fich vielleicht auch auf das Lateinische bezog. 514) d) Eleberhaupt läßt fich gar nicht nachweisen, daß bas Bungenreben mit bem Miffionswerf im engeren Ginne gufammenbing. Denn mogu follte fonft Cornelius gerade vor Petrus (Apg. 10: 46.), Die Johannisjunger vor Paulus (19: 6.), und die Korinther in ihren Gemein be verfammlungen in Bungen geredet haben, und nicht viels mehr vor Unbefehrten? e) Paulus fest die Gloffolalie 1 Kor. 14:14-19. nicht der Mutterfprache, fondern, als die Sprache des Geiftes (mebpa), der Eprache des Berffandes (vois) und des gewohnlichen Lebens gegenüber, mochte biefe nun die bebraifche ober griechische ober romische fein. Bare fie ein Reben in auslandischen Sprachen gewesen, fo hatte er fie auch mohl nicht mit ben unflaren Tonen einer Sarfe und Trompete verglichen und fur etwas erflart, das ohne die Gabe ber Auslegung allen Buberern unverffandlich fei, ba fich in einer gablreichen Verfammlung wenigffens Ginige finden muß: ten, welche die betreffenden Sprachen fannten. Die Unverffandlichkeit bezog fich alfo nicht auf die Abweichung der Gloffolalie von der Mutterfprache, fondern von allen Sprachen, auch ben barbarifchen, und gwar ichen befe halb, weil er fie mit ben letteren vergleicht, alfo jugleich von ihnen unterscheidet 14: 11. f) Endlich scheint ichon die alteste und ursprunglichife, vom herrn Gelbft (Marc. 16: 17. ) gebrauchte Begeichnung: gin neuen Bungen reben" barauf bingubeuten, bag bamit nicht ausländische Sbiome - benn biefe maren ja nicht neu -, fondern eine von allen damals gebrauchlichen Dialeften abmeichende Sprace Des neuen, über die Junger ausgegoffenen Beiftes gemeint fei. Bat & Chat.

Wenn nun bessen ungeachtet die orthodere Ansicht an bem naturlichsten Sinn bes zweiten Kapitels der Ap. Gesch. B. 6—11. einen starken, freilich auch ihren einzigen Halt besißt, so muß man die eigenthümliche Form in dem ersten schepferischen Hervortreten dieser Gabe am Geburtstage der Kirche sich nicht als die Regel, sondern als eine Ausnahme denken und das myssterisse (gewiß bloß temporare) Uebergreifen der Apostel in die Sprachen der versammelten Menge (die übrigens doch fast lauter Dialeste des Febras

<sup>614)</sup> Papias bei Euseb. H. E. III, 39: Μάρχος μεν έρμητευτής Πέτρου γενόμενος 16. Zertullian adv. Marc. IV, 5: cujus (Petri) interpres Marcus. Στεπάμε adv. hacr. III, 1. (bei Euseb. V, 8.): Μάρχος δ μαδητής καὶ έρμηνευτής Πέτρου 16. Εβεκίο Drigenes, Hieronymus u. A.

iften und Griechifden maren) irgendwie aus einem pfychologifchen Rapport erflaren, fo baf fie einmal nicht auch in Sprachen redeten, die bort gar nicht reprafentirt maren (mie die dinefifche, tamulifche, feltifche, beutsche), und fodann blok von den Empfanglichen verstanden, von den Gottlofen aber für betrunfen gehalten murben. 516) In allen anderen Stellen bagegen, mo von diefer Beiftengabe die Diede ift (Apg. 10: 46., 19: 6. und im 12ten und 14ten Ray, des erften Korintherbriefs) nothigt und nichts, an eine miraculofe Mittheilung und Sandhabung von Sprachen fremder Bolfer gu benfen.

Bielmehr ift das Bungenreden, wie es Paulus, ber fetbit ein Meifter barin mar, aus dem Leben beraus zeichnet, ein unwillführliches, pfalmenartiges Beten ober Gingen in bem Buffande ber pneumatifchen Entzüdung und tiefften Berfenfung in bie Beheimniffe bes gottlichen lebens, mo der menfchliche Beift feiner felbit nicht mehr machtig, ein mehr ober meniger paffives Organ bes beil. Geiftes, gleichfam das Inftrument ift, auf welchem Diefer Ceine uberirdifchen Melodieen fpielt. Es hat alfo mit ber außeren Miffion gunachft nichts ju thun, fondern ift ein innerer Cultusact, ein efftatifcher Dialog der Ceele mit Gott in einer besonderen, unmittelbar vom Beift inspirirten, erhabenen, aber dunflen, besultorischen Sprache, Die indef eine gewiffe Mannigfaltigfeit ber Form guließ, je nach dem Inhalt (προςεύχεσ Sac oder Janer,), vielleicht auch je nach ber Mutterfprache des Redners und den verfchiedenen Graden feiner Erregtheit (daber ber Plural yadooas und ber Ausdruck geng grwooder I Kar. 12: 10.28.). Der Apostel gebraucht in gang gleichem Ginne bie Phrafe: "im Beifte ober burch ben Beift reben, " sie) und unterfcheidet biefes von dem gewohnlichen Reden, welches vom Berftande, von dem feiner felbit mach= tigen, denfenden und reflectirenden Bewuftfein (vovs) ausgeht und burch Diefes vermittelt ift. Bom Geifte gewaltig fortgeriffen, die Welt und fich felbit vergeffend und im unmittelbaren Genuffe ber Gottheit fcmelgend, brach der Bungenredner in die Mittheilung gottlicher Geheimniffe, in das Lob der Großthaten ber emigen Liebe aus (1 Kor. 14: 14-16, rgl. Apg. 2: 11., 10: 46.). Statt aber die Gemeinde ju erbauen, erbaute er nur fich felbft,

εις ) πνεύματο λαλείν μυστήρια 1 Stor. 14: 2., προςεύχεσθαι, εὐλογείν τφ πνεύματο B. 15. u. 16. Der Dativ bezeichnet hier Das Mittel.

<sup>515)</sup> Bei ber gedrungenen Rurge des Berichtes Luca ließe fich möglicher Beife auch benten, daß er das an und für fich hochft mahrscheinliche hervertreten anderer verwandter Geiftesgaben am Pfingftfefte überging, und daß zwar nicht das Bungenreden felbit, wohl aber die Unslegung beffelben und bie prophetischen Unsprachen der Apostel in den verschiedenen (hebraifchen und griechischen ) Dialetten der Unwesenden geschahen. Denn nach ber Dar= stellung des Paulus war ja das Bungenreden den Uneingeweihten und felbst der Gemeinde gar nicht verständlich ohne einen Delmetscher.

es fei denn, daß entweder er oder ein anberer ben Inhalt aus diefer Conns tages in die Werftagesprache überfeste (1 Ror. 14: 2 ff.). Rur bem, ber felbit in der Efftase fich befand, maren jene bochbegeifterten, geheimnisvollen, festlichen, wie aus ber Engelwelt herüberflingenden Tone verffandlich. Den Uneingeweihten aber famen sie vor wie die undeutlichen Tone eines mufikas lifchen Inftrumentes, ober einer barbarifchen Eprache, ober gar eines Wahns finnigen, 817) zumal wenn Biele zu gleicher Beit auf folche Beife fich mit Gott unterhielten (B. 23.). Dem Unglaubigen mar biefe Beiftesfprache im beften Falle ein frummes Zeichen (B. 22. Eis onnecon), bas ihn auf bas Borbandenfein einer übernaturlichen Rraft in der driftlichen Gemeinde auf: merkfam machen und zu ernftlichem Nachdenken anleiten fonnte. Der Saupt= gred derfeben aber mar die Gelb ft erbauung des Bungenredners (oux anspaποις λαλεί, άλλά τω δεω B. 2., έαντον οίχοδομεί B. 4.). Daber gibt Paus lus ber prophetischen Gabe, die fich direct und verftanblich an die Gemeinbe richtete, ben Borgug, mahrend bie Rorinther die Sprachengabe ju überfchäßen geneigt maren, weil fie großeres Auffehen machte und bem Red: ner felbit ohne Zweifel einen eigenthumlichen Genug bereitete. Daran fnupfte fich aber bann auch leicht die Befahr eines feineren Egoismus und einer geiftlichen Gefühlöschweigerei. Um ben Difbrauch moglichft ju verhindern, verordnet ber Apostel, bag nicht alle burcheinander in Bungen reben, fonbern bochftens brei, und gwar nacheinander in geboriger Ordnung, und bag immer Giner Die efftatifchen Gebete und Lobgefange jum Beffen ber verfam= melten Gemeinde bolmetichen foll. Bit aber feiner ba, ber die Gabe ber Auslegung hat, fo foll fich ber Bungenredner gar nicht öffentlich vernehmen laffen, fondern fich im Stillen mit Gott unterhalten (B. 27. 28.). Es geht baraus hervor, bag boch auch die Unfreiheit des Bungenredners feine absolute mar, sondern daß er den Drang bes Beiftes hemmen oder menig= sten das Lautwerden desselben unterdrücken fonnte. 518)

2. Unnittelbar an das Zungenreden schließt sich das Charisma der Uuslegung an (έρμηνεία γλωσσών 1 Ror. 12: 10. 36., 14: 5. 13. 26—28.), die man sonst auch zu der zweiten Klasse zahlen konnte, sofern dabei

ort) etwa erinnernd an die göttliche μανία, den ένδουσιασμός der Pythia auf dem Orakelstuhl, was allerdings eine heidnische Parallele zur chriftlichen Gloffelalie bildet. In den ekstatischen Erscheinungen des Montanismus liefen natürliche und übernatürliche, heidnische und christliche Elemente unklar durcheinander.

<sup>818)</sup> Als einen Ersaß für das Bungenreden könnte man gewissermaaßen die liturgischen Gebete, geistlichen Lieder und Cherale der Kirche ansehen. Ueber die ekstatischen Reden und Ermahnungen in den irringischen Gemeinden siehe den Bericht von Hohl & 42. S. 134 f. Anm. und die Brechüre rem "Evangelisten" Böhm: Reden mit Zungen und Weissagen ze. Berlin 1848.

mehr bie Denkthatigkeit in Unspruch genommen wird. Ihr Wefen befteht Darin, daß fie die Sprache der Efftase oder des Beiftes (nvevua) in die Sprache des gewohnlichen Bewußtfeins oder des reflectirenden Berffandes ( vous ) umfest und der Faffungefraft der gangen Gemeinde anpaft. 610) Vaulus fordert defhalb diefe Gabe als Ergangung ber Gloffolalie, mo-. durch diefe erft fur die Buborer erbaulich und bem allgemeinen Beften bienft= bar wird. Biefeler meint, 520) daß diefe beiden Charismen immer mit einander verbunden, und der Bungenredner immer fein eigener Ausleger gewesen fei. Dafür find aber die Stellen 14: 2. 4. 16. nicht zwingend, mahrend 12: 10. (ἐτέρφ δὲ γένη γλωσσών, αλλφ δὲ έρμηνεία γλωσσών) eber bagegen fpricht. Die Regel mag dieß allerdings gewesen fein, und aus 14: 5. 13. geht hervor, daß ber Bungenredner, wenn er aus bem Bus ftand ber Bergudung in ben ber Befonnenheit gurudgefehrt mar, bas, mas er geschaut und genoffen hatte, jur Erbauung der Gemeinde felbit bolmetichte. Es gab aber nach 14: 28. auch Bungenredner, welche fich nicht auf Die Muslegung verftanden, und diefe follten daber in der Berfammlung lieber ftillschweigen.

3. Rabe permandt mit bem Bungenreden ift die prophetische Gabe ( χάρισμα προφητείας 1 Rot. 12: 10. 29., 14: 1 ff. 1 Theff. 5: 20. 1 Tim. 1: 18., 4: 14. ), welche gewohnlich mit jenem jugleich hervortrat und unmittels bar verbunden wird (Apg. 19: 6.). Auch fie ift ein hochbegeiffertes Reden aus einem Buftand gottlicher Erleuchtung und Offenbarung, aber nicht in ber eigentlichen Efftafe, fondern im machen Gelbitbemußtfein und mit birec= ter Rudficht auf die Gemeinde, fie erwedend, ermahnend und troffend, ohne erft der Interpretation ju bedürfen. Gben beghalb gibt ber Upoftel ber Beif= fagung den Borgug vor der Sprachengabe (1 Ror. 14: 1-5.). Auf ber anderen Seite feht fie ber Lehrgabe (bem zapiona dibaoxanias) fehr nabe, unterscheidet fich aber von ihr dadurch, daß fie nicht sowohl von dem ruhig entwidelnden Denfen, ale von ber Intuition und bem tief ergriffenen Bes fühle ausgeht, fich an die Uffecte wendet und fortreißender und erichuttern= ber auf die Buhorer wirft. Paulus fest baher die Propheten auch ben Lehrern voran (Eph. 4: 11. 1 Ror. 12: 28.). Was den Inhalt betrifft, fo verfteht man zwar unter ber Prophetie im engeren Ginne die Borberfagung

<sup>10)</sup> Nach der populären Auffassung der Glossolalie würde die Gabe der Austegung vielmehr in der Fähigkeit bestehen, aus fremden Sprachen in die Muttersprache zu übersehen. Allein diese Fähigkeit läßt sich ja so gut, als die Renntniß frimder Sprachen, auf ganz natürlichem Wege erlernen (und mancher Ungläubige hat es darin viel weiter gebracht, als irgend ein Aposstel), während der Begriff eines Charisma den übernatürlichen Beistand des heil. Geistes als unentbehrlich verlangt.

gufunftiger Dinge, welche mit bem Reiche Gottes birect ober inbirect gu= fammenhangen, g. B. die Sungerenoth in Palaftina vom Jahre 44, welche ber " Prophet" Ugabus in der antiochenischen Gemeinde verfündigte, damit Diefe bei Beiten Fürforge fur Die leidenden Bruder trafe (Upg. 11: 28.), die Gefangennehmung Pauli, welche ihm auf feiner letten Reife nach Je= rufalem wiederholt, gulett noch in Cafarea durch die meiffagenden Tochter des Philippus und durch benfelben Ugabus vermittelft einer fymbolifchen Handlung geoffenbart wurde (20: 23., 21: 4. 11.), ferner bas Auftreten von gefährlichen Irrlehrern, Die Erfcheinung bes Untichrift und feines Treis bens, bie Wiederfunft bes herrn und das Schickfal berer, Die Er lebend antreffen wird (2 Theff. 2: 1-12, 1 Tim. 4: 1 ff. 1 Joh. 2: 18 ff. 2 Petr. 3: 3. und die gange Apofalppfe). Sieher gebort auch die Bezeichnung eines Individuums zu einem bestimmten Umte oder Gefchaft im Reiche Gottes, mie benn ber Beift durch prophetische Stimmen ber Gemeinde ben Barnabas und Paulus jum Berfe ber Beibenmiffion (Upg. 13: 1.2.) und ben Timotheus jum Evangeliffen (Upg. 16: 2. vgl. mit 1 Tim. 1: 18., 4: 14.) berief. Allein darauf darf man den Beruf des Propheten ichen im alten und noch mehr im neuen Bunde feinesmegs beschranfen. Er hatte nicht nur die Bufunft, fondern auch die Begenwart, die Rathschluffe Gottes, Die Tiefen ber beil. Schrift, Die verborgenen Buffande des menfch= lichen Bergens, die Abgrunde ber Gunde und die Berrlichfeit ber erlofenden Gnabe zu enthüllen. Rach ber Schilberung bes Paulus im 14ten Rap. des erften Korintherbriefs zeigte fich die prophetische Gabe überhaupt in Er= wedung 6 = und Troffreden, wodurch empfängliche Juden und Sei= ben, die gerade dem Gottesdienfte beimohnten, gewaltig erschuttert, beftraft und gur Bufe gerufen, die Glaubigen geftarft, neu belebt und erquiett mur= den (B. 3. 4. 22-25. 31. Apg. 4: 36.). Fur die Ausbreitung bes Evangeli= ums, für die Evangeliften oder reifenden Miffionare mar baber diefe Gabe befonders wichtig. 521)

Reben ben wahren Propheten gab es nun aber auch falsche, neben ber achten, gottlichen Begeisterung eine nachgeaffte, bloß natürliche oder gar das monische, und baher war die Gabe der Geisterprüfung nothwendig, wovon wir sogleich reden werden. Um Unordnung und Migbrauch zu vers meiden, verordnet der Apostel, ähnlich wie in Bezug auf das Zungenreden, daß die Propheten nicht mit und durch einander, sondern Einer nach bem anderen weissagen sollen, damit Alle lernen und Alle ermahnet werden (1 Kor. 14: 31.). Auch verlangt er eine Unterwerfung der Geister ber

<sup>521)</sup> Gewaltige Evangelisten und Erweckungsprediger, 3. B. den heil. Bernhard und Whitefield, deren Worte wie Blige einschlugen und überall Leben zündeten, möchten wir Propheten in dem obigen allgemeineren Sinne nennen.

Propheten unter die Propheten (B. 32.), d. h. eine Beherrschung und Regulirung der prophetischen Erregung und Begeisterung durch die Bernunft und die Rücksicht auf die Bedürfnisse der Gemeinde. Sie waren also noch weniger, als die Zungenredner, schlechthin passive Organe, sondern hatten eine gewisse Freiheit und daran geknüpste Berantwortlichkeit in der Ausübung und Anwendung ihrer Gabe. Um so weniger darf ein gewöhnslicher Prediger etwaige Uebertreibungen und Unordnungen in seinen Borträgen und unter seinen Zuhörern mit dem unwiderstehlichen Drange des Geisftes entschuldigen.

## 6. 99. Die Erkenntnißgaben.

Bu den theoretischen Charismen, die sich vorzugsweise auf die Lehre und Theologie der Kirche beziehen, find zu rechnen:

1. Die Babe ber Beisheit und der Erfenntnis ( 26405 σοφίας und αόγος γνώσεως, 1 Kor. 12: 8. vgl. πνεύμα σοφίας Eph. 1: 17.). Beide find offenbar eng mit einander verwandt und bezeichnen im Allgemeinen eine tiefere Ginficht in bas Wefen und ben Bufammenhang des gottlichen Erib= fungerathichluffes und ber gangen Seilblehre. Aber ichmer ift es, ben Unterfchied zu bestimmen, ba ber Apostel sich nicht naber barauf einlagt. Rach ber gewöhnlichen Unficht ( & B. von Reander und Dlehaufen) ift Die Gnofis theoretifch, Die Cophia praftifch, mahrend andere Musleger ( 3. B. Bengel) bas Berhaltniß gerade umtehren, und fur Beibes laffen fich Stellen anführen. 522) Bielleicht ift die erftere mehr intuitiv und unmittels bar, ohne Rudficht auf die Form, mahrend die lettere den Rebenbegriff der Dialeftischen Begriffsentwidlung und des funftgemagen, glangenden Bortrags in sich schließt, wie ihn z. B. Apollos befaß. Dann erflart sich auch am leichteften ber tabelnde Ginn, in welchem sooia gerade im erften Korinther= brief mit Rudficht auf die Beibheitofucht der Sellenen und ihre leber= fchagung ber Beredtfamfeit und bes eleganten Style gebraucht wird (1: 18 ff. 2:1 ff.) 528)

2. Die Gabe ber Lehre (διδασχαλία Rom. 12: 7., διδάσχαλοι Eph. 4: 11. 1 Kor. 12: 28 f.). Nach der herrschenden Ansicht fällt die Lehrgabe mit dem eben genannten Charisma zusammen, so daß der λόγος σοφίας und der λόγος γνώσεως bloß zwei besondere Zweige derselben waren. 524) Allerdings wird 1 Kor.

Doch wird 8:1. auch von der Erkenntnis gesagt, daß sie aufblähe, wenn sie nämlich von der Liebe getrennt ift.

624) Co fagt 2. B. Reander U. G. I, 245: "In bem Charisma ber didaoxadia

<sup>322) 1</sup> Rer. 1:17 ff. 2:1 ff. u. 8:1. find beide effenbar theoretisch, während ums gekehrt Rel. 1:9. σοφία (im Unterschied von σύνεσις) und Röm. 2:20., 15: 14. ebenso γνώσις im praktischen Sinne gebraucht wird.

12:7-10., wo die einzelnen Charismen aufgezählt merben, die didaoxalia nicht befonders genannt. Allein es fehlt hier auch die Gabe ber Gulfeleis ftung und des Rirdenregimente ( die aurenibers und außepungere B. 28. ), fo daß der Ratalog nicht gang vollständig ift, und es lagt fich der Fall benfen, daß Giner einen fehr hohen Grad geiftlicher Erfenntnig und boch fehr wenig Mittheilunge = und Darffellungetalent befigt. Die Lehrgabe fchließt gwar immer die Erfenntnifgabe in fich, aber nicht umgefehrt. Das Eigenthumliche ber Didasfalie besteht alfo in ber Fahigfeit, Die Chage bes gottlichen Bortes und ber chriftlichen Erfahrung in flarem, gufammenhans gendem Bortrag jur Belehrung und Erbauung ber Gemeinde auszulegen und zu entfalten. Während die prophetische Unsprache in der Gluth der Begeifterung vom Gefühl jum Gefühl fpricht und hauptfachlich auf Ermes dung und Reubelebung ausgeht, fo wendet fich ber bidactifche Vortrag mehr in der Form begriffsmäßiger Exposition an ben Berftand und bient gur For= berung und jum Musbau ber bereits gegrundeten Gemeinde. Daber tritt bie Beiffagung im Unfang und in ichopferifden Epochen ber Rirche, beim Diffionedienft und in Zeiten madhtiger Erwedung ber erftorbenen Chriftenheit in ben Borbergrund; in Zeiten bes ruhigen Beffandes und bes naturgemäßen Bachothums der Rirche bagegen überwiegt bie Lehrgabe. Doch fann fie niemals entbehrt werden und gehort zu ben wefentlichen Erforderniffen jedes Beiftlichen.

3. Die Gabe der Beifterprufung ( διαχρίσεις πνευμάτων 1 Ror. 12: 10. vgl. 14: 29. 1 Theff. 5: 19-21. 1 Joh. 4: 1.) ift fritischer Ratur und bezieht fich junadift auf die Unterfcheidung ber mahren von den falfchen Propheten, der gottlichen von der menfchlichen oder gar fatanischen Begeiftes rung. Denn wo die Rrafte bes Lichtes besonders thatig find, da regen fich auch nach dem Gefete des Gegenfages die Rrafte der Rinfternif, und mo "Gott eine Rirche baut, ba baut ber Teufel eine Rapelle baneben." In: fofern feht diefes Charisma in einem abnlichen Berhaltniß jur Beiffagung. wie die Gabe der Muslegung jum Bungenreden, und dient als ein beilfas mes Correctiv gegen Auswuchse und Difbrauche. Codann aber bezeichnet Die Beifterprufung im meiteren Ginne überhaupt jenen tieferen Rennerblid in ber Unterscheidung ber Wahrheit vom Irrthum, die auch im Bortrag eines achten Propheten gemifcht fein fonnten, - benn nur die Apoftel haben Unfpruch auf Infallibilitat -, fo wie in der Beurtheilung der Chas raftere und der dem gewöhnlichen Muge verborgenen Triebfedern ihrer Sands lungen. Co burchschaute g. B. Paulus vermoge biefer Gabe ben Bauberer Elymas (Mpg. 13: 8-11.), Petrus den Magier Gimon (8: 20-23.)

finden wir wieder einen Unterschied in Beziehung auf das, was doyos grusseus und doyos gopias genannt wird."

und vor allem den Heuchler Ananias und sein Beib, welche wähnten, den in den Aposteln wohnenden heil. Geist betrügen zu können (5: 1 ff.). Diese heilige Kritif ist daher nicht bloß für die Reinerhaltung der Lehre, sondern auch für die rechte Berwaltung des Kirchenregiments und der Disciplin unsentbehrlich; ja jeder Christ soll sie bis auf einen gewissen Grad üben, denn Paulus fordert die Gemeinde ohne Unterschied auf: "Prüfet Alles und das Gute behaltet" (1 Thes. 5: 21.).

## 5. 100. Die Billensgaben.

Die praftifden Charismen, welche fich vorzugsweise auf das Gemeins beleben und Rirchenregiment beziehen, find :

- 1. Die Gabe der außeren Pflege und Hulfeleistung (antenfess 1 Kor. 12: 28., diaxonia Rom. 12: 7. vgl. 1 Petr. 4: 11.). Diese begreift wohl die verschiedenen Geschäfte des Diakonenamtes in sich, also vor allem die Armen= und Krankenpstege, das siille und anspruchslose, aber darum nicht minder nothwendige und ehrwürdige Wirken der selbstverläugnenden Liebe, welche entweder habe und Gut, oder, was mehr ist, alle Zeit und Krast dem Dienste der Bedürftigen in der Gesmeinde widmet.
- 2. Die Gabe bes Rirchenregiments und ber Geelforge ( xuBeprijates, gubernationes 1 Kor. 12: 28. ). Diefes Charisma bedurfen alle Borfteber (προϋστάμενοι Rom. 12: 8.) und Birten (ποιμένες Eph. 4: 11.) ber Gemeinde, oder, um fie mit ihrem gewohnlichen Umteritel ju bezeichnen, die (Presbyter =) Bifchofe, deren Gefchaft es ift, die ihnen vom heil. Geift anvertraute Geerde zu weiden (vgl. Upg. 20: 28. 1 Petr. 5: 2.), im hochsten Maage aber die Apostel, welche nicht blog eine ein= gelne Gemeinde, fondern die gange Rirche gu leiten hatten. Denn je ausgebehnter und verwidelter ber Wirfungsfreis, befto mehr Organafationes talent und Regentengenie wird auch erfordert. Bei ber Unwendung Dies fer Gabe liegt die große Gefahr ber Berrichfucht, ber hierarchifden Un= maagung und Bewiffenstyrannei nabe, welcher fich fo viele Bifchofe, Pa= triarden und Papite fchuldig gemacht haben. Daber marnt Petrus Die Melteften fo ernftlich por dem felbftfuchtigen Difbrauch der Gemalt ( bem χαταχυριεύειν των χλήρων) und halt ihnen das Mufter des großen Erzhir= ten por, Der in der aufopfernoften Liebe Cein Leben gelaffen hat fur Die Schaafe (1 Petr. 5: 1-4.).
- 3. Die Bunder gabe (χαρίσματα δαμάτων 1 Kor. 12: 9. 28., δυνάμεις Β. 28. 29., auch ενεργήματα δυνάμεων Β. 10. oder δύναμες σημείων χαί τεράτων Rom. 15: 19. vgl. 2 Kor. 12: 12.). Sie umfaßt alle jene überznatürlichen Heilungen von Krantheiten und von tamonischen Zustanden, alle jene wunderbaren Zeichen, welche die Apostel und apostolische Manz

ner, wie Stephanus (Apg. 6: 8.), vermoge einer außerorbentlich geffei= gerten Billenofraft sas ) im Ramen Jefu und ju Geiner Ehre burch Wort, Gebet ober Sandauflegung verrichteten. Un's Magifche ftreift, mas von der Beilfraft des Schattens Petri (Upg. 5: 15. ) und der Schweißtucher und Schurzen Pauli (19: 12.) ergablt mird. Lufas berichtet übrigens in ber erfteren Stelle blog die Bolfdanficht und läßt es unentfchieden, ob diefelbe begründet oder bloger Aberglaube mar. Jedenfalls fann die Seilfraft nicht in diefen zufälligen Außendingen, fondern nur in der herablaffenden Gnade . Gottes gelegen haben und muß irgendwie durch ben Willen ber Bunderthater und den Glauben der Rranfen vermittelt gemefen fein. Daffelbe muß man bei dem analogen Fall von der Beilung des blutfluffigen Weis bes burch Berührung bes Rleibesfaums Jefu ( Matth. 9: 20-22. Marc. 5: 25-34.) annehmen. Zwischen ben Wundern, welche Lufas ben beiben Sauptaposteln, als von ihnen verrichtet, oder an ihnen geschehen, guschreibt, findet ein gewiffer Parellelismus Ctatt; man vergleiche bie Seilung bes Lahmen ju Jerufalem burch Petrus Apg. 3: 1 ff. und des Lahmen ju Luftra durch Paulus 14: 8 ff., die Beffrafung des Zauberers Cimon 8: 20 ff. und des Elymas 13:8 ff., die Todtenerwedung der Tabitha ju Joppe 9: 40. und des Eutyches ju Troas 20: 9 ff., enblich die munderbare Er= rettung bes Petrus 5: 19., 12: 7 ff. und des Paulus 16: 23 ff. Die Bunder maren außere Legitimationen der gottlichen Cendung der Apostel und ihrer Lehre in einer Beit und unter einem Bolfe, welches nur durch folche finnliche Gulfomittel gum Glauben erwedt werden fonnte. Gie traten baber nicht überall gleichmäßig bervor, fondern je nach den jedesmaligen Um= ftanden und Bedurfniffen. In Uthen g. B., mo das Beidenthum mehr in philosophischer Form auftrat, verrichtete Paulus gar feine Bunder, mohl aber zu Ephefus, diefem hauptfis beidnifcher und judifcher Magie und Bau-Berei.

#### §. 101. Die Liebe.

Co fofflich und glangend alle biefe Gaben find, fo merden fie boch übertroffen durch die Liebe, die ihnen erft die Krone der Bollendung auffest (1 Kor. 12: 31 - 13: 13.). Naturlich ift darunter nicht eine bloke. wenn auch noch fo reine Reigung ober Empfindung, fondern eine vom beil. Beifte gewirfte, aus dem Bewußtfein der Berfohnung quillende Befin-

<sup>525)</sup> Dieß ist wohl unter nigges 1 Kor. 12:9., wo fie als besonderes Charisma aufgeführt wird, zu verstehen. Es ift nicht der Glaube im Allgemeinen, benn dieser liegt, wie schon ge'agt, allen Charismen als das in ihnen wirkende Princip zu Grunde, sondern ein ungewöhnliches vom heil. Geift mitgetheiltes Maag von praktijch fittlicher Kraft, werin fich die Superiorität des geheilig= ten Willens über die Natur fund gibt, alfo die fides miraculosa, der Glaube. der Berge verfett und das Unmögliche möglich macht, vgl. 1 Rer. 13: 2. und Matth. 17: 20.

nung, eine Lebensmacht ju verfteben, welche alle Rrafte ber Geele mit Gott, Deffen Befen lauter Liebe ift, verbindet und dem Dienfte Ceines Reiches weihr. Ohne fie ift felbit bas Reden mit Engelgungen nur "ein tonen= bes Erg und eine flingende Schelle ;" ohne fie hat die fuhnfre Beiffagung, Die umfaffendfte Erfenntnig und eine Glaubenöfraft, welche das Unmogliche in's Dafein ju rufen im Ctanbe ift, feinen bleibenden Berth und feine praftische Bedeutung. Ohne fie murben die anderen Gaben fich von einander absondern, in den Dienft der Celbftsucht treten und bedurch fich und das Bange ju Grunde richten. Dhne fie gibt die Sprachengabe der Gitelfeit und Schwarmerei Rahrung, ohne fie blabet Die Erfenntnig auf (1 Ror. 8:1-3.), ohne fie artet die Gabe der Rirdenleitung in Gerrichfucht aus u. f. f. Bie ber Glaube allen Charismen ju Grunde liegt, als bie ge= meinfame Burgel, fo ift auch die Liebe eigentlich nicht Gine vereinzelte Gabe neben den anderen, fondern die Geele aller Gaben, die fie, wie bie Glieder eines Leibes, jufammenhalt, fie in und fur andere wirfen macht, ihnen Biel und Richtung auf das allgemeine Befte gibt. Gie erhalt in ber Mannigfaltigfeit ber gottlichen Rrafte Die Ginheit und ordnet alles Eingelne und Perfonliche dem Allgemeinen, der Forderung des Leibes Chrifti unter und macht es biefem dienfibar.

Auch darum fieht die Liebe über allen Gaben, weil sie nimmer aufshört, während diese im Tenseits verschwinden oder wenigstens eine wesentsliche Beränderung erleiden werden. Die geheimnisvollen Sprachen werden in dem Lande verschallen, wo sich Alle verstehen, die Weisfagungen in der Erfüllung untergehen, wie die Morgenröthe in der Sonne, die auf Erden innner nur stückweise und mangelhafte Erkenntniß in eine unmittelbare, vollskommene Intuition sich auslösen, ja der Glaube selbst wird sich in Schauen, die Sossnung in Genuß verwandeln; aber die Liebe, durch welche wir schon hier mit Gott durch Christum in Lebensgemeinschaft stehen, bleibt Liebe, sie verändert sich nicht, so daß sie auß ihrem Elemente herauß und in ein anderes Gebiet überträte, sondern sie vermehrt sich bloß; sie kann nie einem böheren Standpunkt, einer anderen besteren Form der Berbindung mit Gott weichen, sondern wird nur als solche immer stärker, voller, sebendiger und seliger in sich selber (1 Kor. 13: 8—13.):

Daher ermahnt Paulus die Korinther, welche die mehr auffallenden und glanzenden Charismen ungebuhrlich zu überschägen geneigt waren, vor allem nach der Liebe, als der größten und fofflichsten Gabe, als der driftslichen Cardinal= und Universaltugend, von der das Leidenthum faum eine dunkle Uhnung hatte, 520) zu trachten, und entwirft dabei von ihr die

nicht über ben ζρως hinausgekommen und fennt die driftliche αναπη nicht. Im A. S. herrscht nur die strenge δίκη. Eros, auch in der reinsten, edelsten Form, ist nur bas Resultat des Mangels, die Schnsucht der Liebe, geberen

herrlichste und anziehendste Schilberung, die je von Menschen oder Ensgelzungen ausgesprochen worden, die immer frisch und neu, wie Dust aus den Hutten ber Ewigkeit, zum herzen tont und allein schon die Gotts lichkeit des Christenthums und seine unendliche Erhabenheit über alle ander en Religionen außer Zweisel sest. — " Run aber ( b. h. jest im irdischen Christenleben) bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ift die größte unter ihnen."

Drittes Rapitel :

## Die Rirchenzucht.

#### §. 102. Die Gebrechen ber apostolischen Rirche.

Co fraftig und rein der heilige Beift Gid in den erften Chriftengemeins ben erwies, fo fielen boch Ideal und Wirflichfeit feineswegs vollig gufams men. Der Rirche und ihren einzelnen Bliedern wird gwar ausdrudlich Seis lig feit als ein wefentliches Merkmal jugefchrieben; benn fie ift ja ber Leib und die Braut bes Erlofers, Der fie mit Geinem Blute gereinigt hat; der Bohnplag und bas Organ des heil. Geiftes, Der Gich nie in ihr unbezeugt lagt. Aber Diefe Beiligfeit ift nicht mit Ginem Dale fertig, fondern eine machfende und fortichreitende - wie auch die anderen Gigen: Schaften ber Ginheit und Allgemeinheit - und wird fich erft mit der Wiederfunft Chrifti vollenden. Dieß liegt unzweideutig in Stellen, wie Erh. 4:12-16. und 5: 26. 27. Und Diefer ftetige Beiligungsproceg ift nicht immer ein ruhiger, gegenfahlofer Fortidritt vom Riederen gum Soberen, fondern ein faft ununterbrochener Rampf mit der noch nachwirfenden Gunde, eine Ueberwindung von Krankheiten, von gewaltsamen Storungen und Sin= derniffen. Man muß alfo bier bas Princip und deffen vollständige Berwirklichung, die ideale Ceite der Rirche in Chrifto und ihre reale Erfcheis nung unter ben Menfchen gehörig auseinanderhalten, ohne fie befhalb abftract von einander ju trennen (vgl. &. 4 u. 5. ).

aus dem Bewußtsein, daß man das Liebenswürdige nicht hat. Die chrifteliche  $d\gamma d\pi\eta$  ist aber die positiv ausströmende Liebe, Gott Selbst, Der in dem Gläubigen wohnt, so daß Ströme des lebendigen Wassers von ihm fließen (Ish. 4:14.)."

Demgemäß machen nicht einmal die Apostel, fo hoch fie uber die ges wohnlichen Chriften hervorragen, Unfpruch auf fundlofe Bollfommenheit. Blog Giner fonnte ohne emporende Unmaagung, im mohlbegrundeten Bes wußtfein absoluter Fehllofigfeit fragen: "Wer unter Euch fann Dich einer Cunde geihen ?" (Joh. 8: 46.) 627) Jafobus lehrt, fich felber mit eins fibliegend : " Wir fehlen alle mannigfaltig," und erflart bloß benjenigen fur vollfommen, ber auch in feinem Worte fehlet (3; 2.), mas gewiß von feinem Sterblichen bieffeits bes Grabes gefagt werden fann. Paulus befennt, baß er noch nicht vollfommen fei und bas Biel noch nicht erreicht habe, ihm aber nachjage, vergeffend, mas hinter ihm liegt und fich ftredend nach bem, mas vor ihm liegt (Phil. 3: 12-14.), daß er ben himmlifchen Schat in irdiffen Gefagen trage, damit Gottes Rraft in den Schmaden fich machtig erweise (2 Ror. 4: 7 ff.), bag er feinen Leib betaube und gabme, um nicht Underen ju predigen und felbft verwerflich ju werden (1 Ror. 9: 27.); er ftellt die allgemeine Regel auf, daß wir durch viele Trubfale, Die immer birect ober indirect mit der Gunde gufammenbangen, in's Reich Gottes eingehen muffen (Upg. 14: 22.), und bag mir gmar felig feien, aber in hoffnung (Rom. 8: 24.). Bu feiner perfonlichen Demuthigung und jum Beiftand in feinem Rampf gegen Die Berfuchung jur geiftlichen Gelbftuberhebung mard ihm ein und nicht naber befanntes, fcmergliches Uebel, ein " Pfahl in's Fleifch" gegeben (2 Ror. 12:7.). Johannes ftraft allen Unfpruch auf irdifch = menfchliche Gundlofigfeit als Taufchung und Luge: "Co wir fagen: Wir haben feine Gunde; fo verfuhren wir und felbit, und bie Wahrheit ift nicht in und. Co mir aber unfere Gunden befennen, fo ift Er treu und gerecht, daß Er und bie Cunden vergibt und reinigt und von aller Untugend " (1 Joh. 1 : 8. 9. ) .-Rach folden Geftandniffen burfen wir und nicht mundern, wenn bie Ges fchichte, den Glaubigen gur Demuthigung und jum Erofte zugleich, wirflich einige, wenn gleich wenige Fehltritte aus bem Leben Diefer beiligen Danner berichtet, welche und zeigen, daß fie Menfchen maren, wie mir, mas Jafobus (5: 17.) in Bezug auf Ginen ber großten Propheten bes alten Bundes in Erinnerung bringt. Wir fennen bereits ben heftigen Streit (ben naposvouos) zwiften Paulus und Barnabas, der eine temporare Trennung berfelben herbeifuhrte (Apg. 15: 36-39. vgl. G. 193.), bie leidenschaftliche, aber fcnell wieder unterdrudte Bornesaufmallung bes Paulus gegen ben Sohepriefter Unanias (23: 3 ff. vgl. G. 246.), Die Reis bung zwischen ihm und Petrus, ber fich in Untiochia von feiner naturli= den Menfihenfurcht und Inconfequeng fur einen Hugenblid übermaltigen

<sup>527)</sup> Daß der heiland in dieser Stelle Sich wirkliche Sündlosigkeit und nicht bloß Srrthumslosigkeit zuschreibe, zeigt Ullmann, die Sündlosigkeit Jesu, S. 64 ff. (5te Ausl.).

und dafür sich in acht driftlicher Demuth von dem jüngeren, jedenfalls viel später berufenen Apostel den harten Borwurf der Heuchelei gefallen ließ (Gal. 2: 11 ff. vgl. S. 191 ff.) 528) Natürlich waren aber dieß alles nur vorübergehende Schwachheitössünden, welche sie zu größerer Treue und Bachsamkeit aufforderten. Denn dadurch unterscheiden sich ja überhaupt die Wiedergebornen von den Weltmenschen, nicht, daß sie ganz von der Sunde frei sind, sondern daß sie, wenn sie in unbewachten Momenten straucheln oder fallen, sich vor Gott und nothigensalls auch vor Wenschen demuthigen, wie Petrus hinausgehen und bitterlich weinen und keine Ruhe, keinen Frieden sinden, bis sie Bergebung vom Herrn erlangen.

hatten mithin felbft die Apostel noch nicht das Ideal sittlicher Bollfommenheit erreicht, fo lagt fich bas noch viel weniger von ihren Gemein= ben erwarten. Die entgegengefette Borftellung wird burch jede Schrift des N. L's widerlegt, das ja jum großen Theil aus Ermahnungen, Bar= nungen und Beffrafungen nicht nur der Ungläubigen, fondern auch der Glaubigen besteht. Fur Chriften judifcher Abfunft, jumal fur ehemalige Pharifaer, hielt es fehr fchwer, fich von einem gewiffen religibsen Decha= nismus, von' ber Rnechtschaft bes Befeges und der Ceremonieen und von engherzigem Particularismus in die Ephare evangelifcher Freiheit zu erhe= ben, wovon das funfzehnte Rapitel der Apostelgeschichte und fast alle Briefe Pauli hinlangliches Beugniß liefern, mahrend andererfeits die Seidenchris ften leicht ber Berfuchung jum entgegengefesten Extrem einer falfchen, jugel= lofen Freiheit des Beiftes unterlagen. In den palaffinenfifchen Gemein= ben finden wir vielfach eine angitliche, fflavische Frommiafeit, lieblose Bor= urtheile gegen ben freien Seidenapoffel und fpater, jur Beit ber Abfaffung des an fie gerichteten Bebraerbriefs beim Ungug des fcmeren Berichtes Got= tes über Jerufalem, eine ftarte Reigung jum formlichen Abfall vom Chris ftenglauben. Gin großer Theil ber Galater mar, durch pharifaifch gefinnte Brelehrer bethort, ihrem Lehrer und Wohlthater untreu geworden, ,, aus ber Gnade gefallen " und jum "Dienfte ber Glemente ber Belt " jurudaes fehrt. Un der forinthifchen Gemeinde hatte Paulus den fleischlichen Gec tengeift, die Weisheitsfucht, die Theilnahme an heidnischen Opfermabigeiten,

Darüber macht der große Augnstinus in seinem Commentar zum Galaterbrief die tressende Bemerkung: "Der, welcher sich zurechtweisen ließ, erscheint hier nech bewundernswerther und schwerer nachzuahmen, als der,
welcher ihn zurechtwies. Denn es ist leichter zu sehen, was man an Underen zu verbessern habe, als zu sehen, was jeder an sich selbst verbessern
sell, und sich darin gern zurechtweisen zu lassen, sei es durch sich selbst, sei
es, was nech mehr ist, durch einen Anderen. Es dient dieß zu einem großen
Beispiel der Demuth, und die Lehre der Demuth ist das Wichtigste der christlichen Sittensehre; denn durch Demuth wird die Liebe bewahrt." Bgl.
Ne and er's Kleine Gelegenheitsschriften S. 18.

die Reigung gur Unfeuschheit und eine ffandalofe Profanation des beil. Abendmable zu tadeln. In Ephefue, Roloffa und anderen fleinafiatifden Rirchen drohten judaiftische und gnoftische Sareffeen, welche immer jugleich mehr ober weniger von praftifchen Berirrungen begleitet find. Johannes fab fich genothigt, in diefen Wegenden nicht nur vor den theoretischen Untichriften, die aus der driftlichen Bemeinschaft ausgegangen waren, fondern auch vor praftisch = sittlicher Schlaffheit, vor gefährlicher Bermifdung ber Gottes = und Rachftenliebe mit Welt = und Gigenliebe gu marnen. Und als er feine apokalyptischen Gendschreiben an bie fieben Gemeinden verfaste, befand fich ein betrachtlicher Theil berfelben feinesmegs in einem blubenden Buffande: Ephefus mar von der erften Liebe abgefallen und be-Durfte einer ernften Erneuerung gur Bufe, wenn es nicht feinen Leuch= ter verlieren wollte; in Pergamus hatten fich Biele burch bie Errlehren ber Mifolaiten verführen laffen; in Thyatira gingen heidnische Lafter im Schwange; Carbes hatte den Ramen ju leben und mar doch todt; in Laodifea endlich herrichte jene geiftliche Cattheit und lauwarme Indiffereng, welche fiblimmer ift, ale felbit der offene Sag gegen das Evangelium, fo daß der Beift Diefer Gemeinde brohte, fie auszufpeien aus feinem Munde, menn fie nicht Buge thue.

Ein Buffand absoluter Reinheit ift alfo in ber Geschichte noch gar nie vorhanden gemefen und fann auch bis jur Biederfunft Chriffi nicht eintres ten. Ja nicht nur unvollfommene, fondern auch eigentlich heuchlerifche Gles mente gibt es in dem irdifden Ctadium der Rirche, fo lange fie eine merbende ift. Johannes unterfcheidet (1 Joh. 2: 19.) ausdrudlich eine innere und eine bloß außerliche Gemeinfchaft mit ber Rirche. "In einem großen Saufe," fagt Paulus mit Bezug auf zwei verderbliche Errfehrer, Sins menaus und Philetus, "find nicht allein goldene und filberne Gefage, fondern auch holzerne und irdene, und etliche gu Ghren, etliche aber gu Unehren " (2 Tim. 2: 20.). Auch weiß nur ber Berr auf fchlechthin untrügliche 2Beife die mahren und falfchen, die lebendigen und tobten Glies ber im außeren Organismus Ceines Reiches von einander zu unterfcheiben; "Er fennet die Ceinen " (B. 19.), und eine vollständige Trennung bes Unfrauts von dem Weizen hat Er Gich vorbehalten auf den Jag der Ernte ( Matth. 13: 30. ).

# §. 103. Befen und 3med der Difciplin.

Bit nun auf ber Ginen Geite eine Mifchung von Brrthum und Bahre beit, von Cunde und Beiligfeit in der empirischen Rirche unvermeiblich, und gehort boch auf der anderen Seite die Seiligfeit mefentlich ju ihrer Stee und ihrer Aufgabe: fo folgt daraus die Rothwendigfeit der Difcis plin, ohne welche überhaupt fein geordnetes Gemeinwefen befteben fann.

Rirchengeschichte 1. 2.

Durch Sandhabung ber Ermahnung und Bucht gibt die Rirche ihren Abfcheu gegen alles Bofe fund und reinigt fich fortmabrend von allen ihrer Ratur widerftrebenden ungottlichen Glementen, von aller Befledung bes Rleifches und bes Beiftes (Eph. 5: 25-27. 2 Ror. 7: 1.), ftoft aber auch gefährliche Irrlehrer und grobe Cunder, fobald fie als folche erfannt merden, und eine wiederholte, zuerft private, bann offentliche Ermahnung (vgl. Matth. 18: 15-18. Luf. 17: 3.) nichts gefruchtet bat, formlich von ihrer Gemeinschaft aus und fellt badurch ihre verligte Wurde, ihre Congrueng mit dem Leibe des herrn wieder her (Rom. 16: 17. 2 Theff. 3: 6-15. 1 Ror. 5: 2, 6-13, 2 Ror. 6: 14 - 7: 1. Eph. 5: 11. 2 \( \text{zim. 2: 21.} \) 2 Joh. 10. 11.). Durch Bernachläffigung ber Difciplin murbe fie noth= wendig in's Stoden gerathen, fich ber Gunden ihrer unmurdigen Glieder theilhaftig machen, bem Gift in ihrem eigenen Organismus freien Spielraum verschaffen und fich badurch felbst ben Untergang bereiten. Der Berfall berfelben ift immer zugleich ein bedenkliches Rrankheitssymptom, mabrend die energische Strenge ihrer Munubung ben sittlichen Ernft, den Gifer ber Speiligung beurfundet. Dan barf fich baber nicht ftogen an ben fcharfen Borfchriften der Apoftel über Diefen Punft. Johannes verbietet fogar bas blofe Grufen eines gnoftischen Saretifers (2 Joh. 10. 11.), Paulus bas Bufammenfpeifen mit einem hurer ober Schlenmer ober Gogendiener ober Lafferer oder Trunfenbold ober Rauber, der fich bennoch einen Bruber nennt und auf die Privilegien der Rirche Unfpruch macht (1 Ror. 5: 9-12.), und forbert gang apobiftisch die Bertilgung eines folden Bofemichts aus ber Mitte ber driftlichen Gemeinfchaft (B. 13.) mit Un= fpielung auf den Befehl des mofaifden Gefetes (5 Dof. 17: 7, 12, 19: 19., 21:21.).

Die Rirchenzucht ift alfo zunachft ein Gelbstreinigungeproceg ber Rirche, und bezweckt die Wiederherffellung und Geltendmachung des diefer mefente lich gufommenden Charaftere ber Seiligkeit. Allein fie ift auch nothmendig um bes Cunders willen, an bem fie geubt wird, und hier zeigt fich bas evangelifche Glement berfelben, indem fie fich nicht feine Beftrafung, fondern feine Bofferung, die Rettung feiner Geele jum Biel fett, wozu die zeitliche Strafe blog als Mittel bienen foll. Das ift es, mas ber Apostel meint mit ber Hebergabe des Berbrechers nan den Catan gum Berberben bes Bleifches, auf bag ber Beift gerettet werde am Tage bes herrn Jesu " (1 Ror. 5: 5. ). Der Catan wird in diefer vielfach mifperstandenen Stelle, wie im Buche Siob und 2 Ror. 12: 7., ale ein Diener Gottes im weiteren Ginne, ale ein Wefen aufgefaßt, dem die Macht verlieben ift, gewiffe leibliche Budhtigungen und Trubfale über Denfcher zu verhangen, aber unter providentieller Aufficht und fur einen pronibentiellen 3med. Co erwartete Paulus in bem betreffenden Salle, daß Gott durch den Furften der Finfternig uber den ercommunicirten Blute fchander ju Rorinth irgend eine fdmere Prufung, vielleicht felbft einen ploBlichen Tod herbeifuhren, daß aber dann diefe Strafe ein Lauterunges feuer fur ben Ungludlichen fein , ihn gur Bufe treiben und ju beffen Ret= tung am Tage ber Wiederfunft Chrifti aubichlagen merbe. Denn nicht nur im M., auch im R. T. erfcheinen Rrantheiten und ein fruhzeitiger Tod bismeilen als eine directe gottliche Beimfuchung fur gewiffe Gunten (1 Ror. 11: 30. Jaf. 5: 14-16.). Gang ahnlich ift bas Berfahren bee Upoffels mit Symenaus und Philetus, welche durch Irrlehren Unbeil und Bermirrung in die Gemeinde gebracht hatten; auch fie ubergab er burch Musichliegung aus berfelben bem Catan, , damit fie gezuchtigt murben, nicht mehr zu laftern" (1 Eim. 1: 20.). Demgemaß wird man wohl auch bas Unathema, meldes er Gal. 1: 8. über alle Berfalfcher bes Ginen, unveranderlichen Evangeliums Jefu Chrifti ausspricht, weder blog von auferer Ercommunication, nod von einem unwiderruflichen Endverdam= mungburtheil, fondern von der Unwunfdung eines folden gottlichen Strafgerichts ju verfteben haben, welches, ale bas legte verzweifelte Mittel, wo moglich die Befehrung der Irrlehrer herbeifuhren mochte. "" Der 3wech ber Difciplin ift alfo fur den Gegenstand berfelben immer bie Rettung feiner Geele burch bas Mittel ber fcmeren Etrafe einer temporaren Huse febliegung von allen Gutern des Beile, - wie es denn ja uberhaupt bas Umt ber Rirche ift, nicht ju verderben, fondern ju erbauen und ju befeligen ( 2 Ror. 10: 8. 13: 10. ). Wird Diefer 3med erreicht, wie bas beim forinthischen Blutschander ber Fall mar, fo foll ber Gunder wieder in die driftliche Gemeinfchaft aufgenommen und gur Theilnahme am Benuffe ihrer Privilegien zugelaffen merben.

Bas die Ausübung der Bucht betrifft, fo foll Diefelbe durch die gange Bemeinde im Ramen Jefu Chrifti gefchehen, und felbft die Apostel ericheinen hier nur als Organe und Reprafentanten der Gefammtheit. Pau= lus ercommunicirte gwar in feiner Abwesenheit vermoge ber ihm von Chrifto verliehenen Bollmacht jenen Frevler, aber indem er fich im Beifte mit den Glaubigen von Korinth vereinigt und , ihrer Bustimmung gewiß, im

<sup>500)</sup> Bon diefer Auffaffung fallt auch ein Licht auf Die duntle Stelle 1 Petr. 3: 19. 20. u. 4:6., we felbit das Gericht über die ungläubige Generation gur Beit Meah's, ja, wie man aus 4:6. fast schließen muß, über alle rerchristlichen Bewohner des Tedtenreichs als ein blofer Durchgangspuntt ericheint, auf welchen entweder die Rettung der Seele durch die gläubige Unnahme der beile verfündenden Predigt des Erlöfers, ober im Falle der Bermerfung derfelben Die eigentliche finale Berdammnis erfolgt. "Denn dazu ift auch ben (leiblich) Todten das Evangelium verfündigt werden, iva xpiguot uir zara arppiπους σαρχί, ζωσι δέ χατά βεόν πνεύματι," was ganz übereinstimmt mit bem είς ολεθρον της σαρχός, ενα το πνεύμα σωθη, 1 Rer. 5: 5. Bgl. auch I hierich, Berlefungen über Rathel. u. Proteft. I. G. 89 f.

Ramen Aller bas Urtheil über ihn fpricht (1 Ror. 5: 3-5.). Er feste voraus, daß die gange Gemeinde biefe fchwere Cunde in ihrer Mitte als ein gemeinfames Unglud anfeben und in feierlicher Berfammlung fein vorläufiges Urtheil formlich bestätigen werbe. Denn bei ber organischen Ein= heit ber Glaubigen fallt die Ehre ober Schmach eines Gliedes auf ben Leib felbit, und eine Biederherftellung ber fittlichen Burde bes Bangen erfordert daber auch einen folchen Uct bes Gefammtheit.

Beifpiele. Der Beuchler Unanias. Der forinthifche 9. 104. Berbrecher.

Bei ber verhaltnigmäßig fo großen Reinheit ber apoftolifchen Rirche durfen wir nicht viele Acte von Difciplin erwarten. Diejenigen aber, welche und berichtet werden, legen das ftartfte Beugnif ab von der beiligen Gifer= fucht, womit die Apostel über die Fledenlosigfeit der Braut Christi machten.

Der erfte Kall begegnet uns in ber Gemeinde von Jerufalem furz nach ihrer Grundung, Upg. 5: 1-10. Es ift dieg ber erfte bunfle Chatten, ber in das Lichtgemalde der Gefchichte bes Reiches Chriffi fallt. Die Gunde bes Unanias und feines Beibes Capphira bestand in einem fchand= liden Diebbrauch bes Inftitute ber Gutergemeinschaft ju felbstflichtigen Smede en, in einem icheinheiligen Betrug, ben fie an ber drifflichen Gemeinde und bem in ihr wohnenden beil. Beift üben wollten. Unanias verfaufte fein Grundftud, bebielt aber mit ber Buftimmung feines Weibes einen Theil ber Rauffumme beimlich jurud und legte ben Dieft ju ben Bugen ber Upoftel in die gemeinsame Raffe. Das war feblimmer, als wenn er Alles für fich behalten hatte. Denn fo wollte er fich ben Schein einer Alles auf: opfernden Liebe geben, mabrend er boch mit feinem Bergen dem Mammon biente; er wollte zweien herren bienen, aber boch nur Ginem gu bienen fcbeinen. Petrus burchichaute vermittelft ber Babe ber Beifterprufung (val. 3. 410.) biefe Beuchelei und nannte fie eine Luge gegen Gott. Bon bem ftrafenden Worte tes Apostels wie vom Blige getroffen, fiel ter Gunder ploglich tobt gur Erbe nieder. Dan bat bisweiten biefes tragifche Ende aus naturlichen Urfachen, etwa aus einem durch ben Schreden und bie Bemif= fendangft berbeigeführten Schlagfluß abgeleitet, allein fcon B. 9., wo De= trus der Capphira baffelbe Cchidfal vorh er verfündigt, zeigt beutlich, daß mau hier ein wunderbares Gingreifen Gottes anzunehmen bat, Der das apostolifche Bort jum Dedium eines Strafgerichtes machte, bas indef aus bem im letten Paragraphen auseinandergefetten Gefichtepunft ju erflaren ift, alfo mohl ebenfalls die Rettung des Ungludlichen am Tage Jefu Chrifti (1 Ror. 5: 5.) beabsichtigte. Das gleiche Gottetgericht traf die mitschul-Dige Capphira, aber erft nach einem Gemiffensverhor und nachdem fie, unbefannt mit bem Schidfale ihres Dannes, ihre Scheinheiligfeit burch eine

porfähliche Luge verftarft hatte. Satte fie die That reumuthig eingeffanden, fo mare fie ohne Zweifel verschont geblieben. Co fielen alfo zwei Opfer jum allgemeinen Beffen. 500) Die auffallende Strenge ber Rirchengucht erflart fich hier aus ben Berhaltniffen. Denn einmal hatte bas Beifpiel biefer Seuchelei, wenn es nicht eremplarifch geahndet murbe, das driffliche Bes meindeleben in feinem Beginne vergiftet und die fo nothwendige Auteritat der Apostel untergraben; fodann mochte mohl Unanias in diefer fconen Beit der erften Liebe tiefere Erfahrungen von der Rraft bes heil. Geiftes gemacht haben, er mar mithin weit fculbiger, als ber Magier Gimon (c. 8.) und Elymas (c. 13.), welche blog in außerliche Berührung mit bem Evangelium traten und befthalb milber beftraft murben.

Das zweite Beifpiel fam ju Rorinth vor und ift bereits mehrfach beruhrt worden (1 Kor. 5: 1 ff.). Dort hatte ein Gemeindeglied fich einer felbit bei Beiden fast unerhorten Schande fibulbig gemacht, indem er mit feiner Stiefmutter gu Lebzeiten bes Batere (vgl. 2 Ror. 7: 12.) in blutichanderischer Berbindung lebte. 531) 216 Paulus bavon in Ephefus ju feiner tiefften Betrübnig borte, fcblog er ihr im Ramen Jefu Chriffi und im Beifte mit der Gemeinde vereinigt, obwohl leiblich von ihr abmefend, von der Rirche aus, damit folde entjegliche Schmach von ihr gewalzt und ber Frevler zugleich burch die Gewiffenbangft und bas Gefühl ber Gottent= fremdung gur Bufe erwedt und fo, wenn auch vielleicht bem Leibe nach ju Grunde gehend, doch wenigstens noch am großen Sage ber Entscheidung felig wurde. In der That war auch hier die Difeiplin nicht fruchtlos. Denn aus 2 Ror. 2: 5-10. erfahren wir, daß der Unglückliche in fich ging und durch ben Berluft der Gnadenguter fogar an den Rand ber Bergweifs lung gerieth. Daher ermahnt der Apostel die Gemeinde, ihm zu vergeben und bruderliche Liebe zu erweifen.

Endlich gehort hieher die Ercommunication ber mahricheinlich gnoftischen Errlehrer Symenaus und Alexander, welche die Auferstehung des Fleisches laugneten, durch denfelben Apostel (1 Tim. 1: 20. vgl. 2 Tim. 2: 17., wo neben dem erften Philetus ermahnt wird), und ber Befehl des greifen Jos hannes, mit ben Laugnern der Fleifdmerbung des Cohnes Gottes gar feine Bemeinfchaft zu haben, fie nicht in's Saus aufzunehmen, ja nicht einmal ju grußen (2 Joh. 10. 11.). Der Gruß wird hier nicht als eine teere Fors mel, fondern (wie das aonaonoge Matth, 5: 47.) als wirkliche Freunds Schaftebezeugung aufgefaßt, wodurg man feine Geiftesgemeinschaft mit bem Gegrußten beurfundet und fich feiner Werfe theilhaftig macht (B. 11. vgl. 1 Eim. 5: 22. ). Die je Caharfe widerspricht dem milden Charafter des 300

<sup>120)</sup> ut poens duo cum hominum, fagt hieronymus, sit doctrina multorum.

Das mofaische Gefes fest auf diefes gräuliche Berbrechen die Todesftrafe, 2. mof. 20: 11. vgl. 18: 8. 5 mof. 22: 30.

hannes keineswegs, sonbern stimmt mit seinem heiligen Ernste, ber nur eine in der gottlichen Wahrheit wurzelnde Liebe anerkennt, und mit der Erzählung des Irenaus über sein Jusammentreffen mit dem Gnostifer Cerinth völlig übere ein (vgl. S. 342.). Man muß bedenken, daß er hier nicht von Juden und Heiden, sondern von abgefallenen Christen redet, welche die Centrallehre des Evangeliums unter dem Borgeben, dieselbe deutlicher und geistiger zu fassen, gänzlich verwarfen, also das eigentliche Fundament der Kirche umzustürzen drohten (vgl. 1 Joh. 2: 18 ff. 4: 3.). Ganz ähnliche Aeußerungen sinden sich bei Paulus, Phil. 3: 2. Gal. 1: 8. 1 Kor. 16: 22. Ohne die strengste Scheidung der Wahrheit von der Lüge ware die Kirche besonders in der damaligen Zeit, wo sie kaum festen Fuß gefaßt hatte und ein Gegenstand heftiger Verfolgung war, bald ein charafterloses Gemisch von driftlichen und unchristlichen Elementen und zuleßt eine sichere Beute der Welt gewors den.

# Berfaffung und Gultus.

Erftes Rapitel:

# Das geistliche Amt im Allgemeinen.

§. 105. Urfprung und 3med bes geiftlichen Umtes.

Die Grundlage der Rirchenverfaffung ift bas geiftliche Umt, welches urfprunglich mit dem Upoftolate zusammenfallt und alle anderen Rirschenamter bem Reime nach in sich schließt.

Die Einfegung deffelben rührt nicht von Menfichen, fondern birect von Chrifto ber. 218 ber Berr im Begriffe mar, von ber Erbe ju fchei= den, beauftragte Er die Junger, die Er nach Geinem offentlichen Auftritt als Meffias um Gich versammelt und durch dreijahrigen perfonlichen Umgang herangebildet hatte, mit der Fortfegung Ceines gottlichen Werfes, mit ber Berfundigung bes Evangeliums an alle Bolfer und mit ber Taufe ber Buffertigen auf den breieinigen Ramen bes Schopfers, Erlofers und Beili= gers der Menfchheit. "Gleich wie Mich der Bater gefendet hat, fo fende 3d euch." Bu diefem 3mede ertheilte Er ihnen vermittelfr einer finnlichen Sandlung junadift vorläufig, frater am Pfingfifefte in noch viel reicherem Maage ben heil. Beift. "Und da Er das gefagt hatte, blies Er fie an und fprach zu ihnen: Rehmet bin den heil. Beift." Dit Diefer Gabe ver= fnupfte Er zugleich die Schluffelgemalt d. h. die Bollmacht, in Geinem Ramen und mit Geiner Autoritat bie Thore des himmels auf= ober gugu= fchliegen, den Buffertigen die Gundenvergebung, den Unbuffertigen bagegen Das gottliche Strafgericht anzufundigen und jugufichern. "Welchen ihr bie Sunden erlaffet, denen find fie erlaffen, und welchen ihr fie behaltet, denen find fie behalten," Joh. 20: 21-23. vgl. Matth. 16: 19., 18: 18., 28: 18-20. Falfdlich feben darin focinianische und rationalistische Ausleger eine besondere Gnadengabe, die bloß an die Person der Apostel geknüpft gewesen und mit ihrem Tode erloschen sei. Vielmehr erscheinen hier die Apostel als Repräsentanten des geistlichen Standes überhaupt, ja der ganzien gläubigen Gemeinde, welcher ausdrücklich das Recht der Kirchenzucht verlieshen ist (ngl. Matth. 18:18 mit B. 17.), ähnlich wie auch die Berheißung der fortwährenden Gegen vart des Ferrn sich über das apostolische Zeitalter hinaus erstreckt und bis an's Ende der Welt reicht (Matth. 28: 18—20., 18: 20.). Das Umt der Verschnung ist wie für die Gründung, so auch für den Fortbestand der Kirche unentbehrlich. Daher sagt Paulus von ihm im Unterschied von dem A. Tlichen Amt des Gesetzes: "So nun das Klarzheit hatte, das da aushbret, vielmehr wird das Klarheit haben, das da bleibet" (2 Kor. 3: 11.).

Der Zwed bes geiftlichen Umtes ift fein anderer, als der Zwed ber Cendung Chrifti Celbit, nämlich die Erlofung der Welt von Cunde und Brrthum und bie Ausbreitung und Bollendung bes Reiches Gottes, als eines Reiches ber Bahrheit, der Liebe, ber Seiligkeit und bes Friedens. Upoffel, Propheten, Evangeliffen, Sirten und Lehrer find gottlich verordnet "für die Bollbereitung der Beiligen jum Berte des Dienftes (Umtes), 532) jum Aufbau bes Leibes Chrifti, bis wir Alle gelangen gur Erfenntnig bes Colnes Gottes, ju einem vollkommenen Manne, jum Maage bes reifen Alters ter Rulle Chriftin (Eph. 4: 11-13. ). Das geiftliche Umt ober ber Rirchendienft (diaxonia) ift ber Trager ber gottlichen Gnadenfrafte, der geordnete Ranal, modurch die Segnungen bes Epangeliums der Menschheit jufliegen, das Organ, modurch der beil. Geift auf die Welt einwirft und fie immer mehr gum Reiche Gottes umbilbet. Die verschiebenen Geiten und Functionen beffelben merben burch verschiedene Benennungen ausgebruckt. Es heißt das Amt des Wortes ( Siaxoria rov noyou Apg. 6: 4.), weil die Predigt des Evangeliums fein erftes Gefchaft ift gemaß dem Auftrage bes fcheibenden herrn Matth. 28: 19 f. Marc, 16: 15.; ferner bas Umt bes Geifte & ( διαχονία του πνεύματος 2 Ror. 3: 8.), der da lebendig macht, im Unterfchied von dem U. Elichen Umte bes tedtenden Buchftabens; bas Umt ber Berechtigfeit ( diax. The dexacoovens D. 9. ), die aus dem Glauben an ben Erlofer fommt und vor Gott gilt, im Gegenfat gegen bas Umt ber Berdammniß, welche das Gefes anfundigt; das Umt ber Berfohnung ( διακ. της καταλλαγής 2 Ror. 5: 18.), welche Chriftus zwifden dem beiligen Gott und ben fund gen Menfchen ju Ctande gebracht bat.

<sup>500)</sup> diazopia ist hier im weiteren Sinne zu verstehen von dem, jedem Gliede am Leibe Christi angewiesenen eigenthümlichen Beruf, zu welchem sie tüchtig gemacht werden sollen durch die diazopia im engeren Sinne, das Amt der Apostel, Propheten u. s. w. Bergleiche über diese ganze Stelle Eph. 4: 11—13. die lehrreiche und gründliche Austegung von Stier, in seinem Comment. zum Eph. Br. II. S. 96 ff.

Dieraus erhellt die unendliche Wichtigfeit, Erhabenheit, Schwere und Berantwortlichkeit Diefes Berufes. Er ift bas Sauptwertzeug zur Ausfuhrung best gottlichen Seilsplanes, und von ihm und feinen Tragern geben faft alle Fortichritte und Bewegungen in der Rirche aus. Die Apostel und im weiteren Ginne alle Diener des Evangeliums find "das Caly der Erde," bas die Menfchheit vor Saulnig bewahrt und fdmadhaft macht; fie find " das Licht ber Welt," von dem Strahlen des ewigen Lebens in Die Racht bes naturlichen Bergens und in alle Berhaltniffe bes menfchlichen Dafeins fallen (Matth. 5:13-16.); fie find die "Mitarbeiter Gottes" (1 Ror. 3: 9.) und " Saushalter über Gottes Geheinmiffe, " welche fie treu verwalten follen und worüber fie bareinft Dechenfchaft geben muffen (1 Ror. 4: 12. Tit. 1: 7. 1 Petr. 4: 10. ); fie find "Botichafter an Chriffi Ctatt" ( ύπερ Χριστού πρεςβεύομεν ), die an Geiner Stelle, als ermahne Gott Celbit durch fie, Die Gunder bitten : "Laffet euch verfohnen mit Gott" (2 Ror. 5: 20.)! Beil ber Gerr Gelbit in Geinen Rnechten fommt, fo ift baber eine Aufnahme ober Bermerfung berfelben gleich einer Aufnahme ober Bermerfung bes herrn, und jene von einem großen Gegen, biefe von einem femmeren Fluche begleitet. "Ber euch aufnimmt, der nimmt Mich auf; und mer Dich aufnimmt, ber nimmt Den auf, Der Dich gefandt hat," Matth. 10: 40 ff. B. 15. Joh. 13: 20. vgl. Joh. 12: 26., 17: 23. Matth. 25: 40. Raturlich gibt ihnen aber diefe erhabene Stellung fein Unrecht jur Gelbfferhebung, fondern foll vielmehr ein Sporn jur Demuth fein. Ruft ja felbit ein Paulus im Angeficht der Gerrlichfeit bes Umtes, Das ben Glaubigen ein Geruch des Lebens jum Leben, den Ungläubigen ein Geruch des Todes jum Tode ift, und im Gefühl feiner Unwürdigfeit aus: "Wer ift biergu tuchtig" (2 Ror. 2:16.)? und feitet alle Zuchtigfeit allein von Gottes Gnade ab (3:5.6.). Ebenfo wenig durfen fie ihre Autorität gur Berrichaft über die Gewiffen und Beeintrachtigung ber Rechte ber Gemeinde migbrauchen, vielmehr follen fie ihr als Borbild mit einem beiligen Wandel vorleuchten (1 Petr. 5: 3.), damit fie nicht Undern predigen und felbit verwerflich merden (1 Ror. 9: 27.), und fich in ber aufopfernoffen Liebe als treue Birten bem Wohl ihrer durch bas Blut Chrifti erfaufien und vom beil. Beifte ihnen anvertrauten Geerde hingeben (Upg. 20: 28. vgl. Joh. 10: 12 ff. ), eingedent, daß nach dem Gefete bes Simmelreiche die Große und Erhabenheit nach bem Grade ber Temuth und der Liebe zu bemeffen ift. "Co jemand will unter euch gemaltig fein," fagt ber herr ju Geinen Jungern , "ber fei euer Diener , und wer ba will ber Bornehmfte fein, ber fei euer Knecht " (Matth. 20: 26-28. vgl. Luf. 22: 26-30.). Denn ihr Umt ift ja ein Dienit, wie fchon ber entsprechende griechische Ausbrud diazoria befagt; Die Prediger find jus nabft und in hochfter Inftang Diener Gottes und Chrifti (2 Ror. 6: 4. 1 Kor. 3:5., 4:1.), eben darum aber jugleich im rechten Ginne Dies ner ber Gemeinde zu beren ewigem Wohle, wie Paulus an die Korinsther schreibt: "Wir predigen nicht und selbst, sondern Zesum Christum, daß Er sei der Herr, wir aber eure Knechte um Jesu willen" (2 Kor. 4:5. vgl. Kol. 1:25.).

§. 106. Entwidlung ber Verfaffung aus bem Apostolat. Rirchenbeamte und Gemeinbebeamte.

Urfprunglich mar das geiftliche Umt, wie ichon bemerft, identifch mit dem apostolischen. Mit der außeren und inneren Entwidlung der Gemeinde erweiterte fich aber auch der Wirfungofreis der Apoftel, fo daß fie uns moglich langer alle bifciplingrifden und gottebbienftlichen Functionen allein versehen fonnten, und die Rothwendigfeit einer Theilung der Arbeit ein= trat. Auf diefe Beife entftanden allmählig, wie es gerade die Bedurf= niffe der Gemeinde und der Drang der Umftande erforderten, die eingels nen Memter, welche im Apostolat ihre gemeinsame Burgel haben und burch Bermittlung beffelben an feinem gottlichen Urfprung, feinen Bollmachten, Privilegien und Pflichten in verschiedenem Maage participiren. Der herr Gelbft hatte darüber feine betailirten Borfchriften gegeben, fondern Ceine Junger ber Leitung des beil. Beiftes überlaffen. Unter diefer Leitung verfuhren fie mit der größten Beisheit und Besonnenheit, indem fie bem objectiven Bang ber Geschichte auf bem Rufe folgten und fich fo viel als moglich an die bereits vorhandenen Ginrichtungen ber judifchen Opnagoge anschloffen. Daber murbe die Rirche aufangs blog ale eine Gecte ober Chule (aipeois, Upg. 24: 5., 28: 22.) innerhalb ber großeren theofratischen Gemeinschaft neben anderen Gecten, wie den Pharisäern (15: 5., 26: 5.) und Cadducaern (5: 17.), angefeben. Gelbft der Beiden= apostel Paulus mandte fich zuerft an die Synagoge und bewegte fich in ben ublichen Formen ihrer Berfassung, bis er fammt feinen Unbangern von thr ausgestoßen murde (Apg. 13: 5. 46., 14: 1., 18: 4-8., 19: 8-10., 28: 17-29, val. oben S. 177.). Indeß muffen wir bier gleich bemere fen, daß die Analogie, welche zwischen ber Berfassung der apostolischen Rirche und ber judifden Cynagoge unlaugbar Ctatt findet, nicht pedan: tifch auf alle Memter und auf das fleinfte Detail ausgedehnt werden barf, wie von Manchen gefichehen ift, 633) fondern im Grunde blog von der Bers

<sup>(</sup>ich und ausführlich dargelegt hat in seinem berühmten Werke: De synagoga vetere libri III. 1696. Gegen ihn sind die Einwendungen Mosheim's in den Institutiones majores p. 168—171 theilweise begründet. Man vergleiche über diesen punkt besonders auch Dr. Richard Rothe (jest in Bonn), die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung Band I. 1847. E. 147 ff. Es ist dies ohne Zweisel das gelehrteste und scharffinnigste Werk der neueren Zeit über die Verfassung der Urkirche und behält, troß seiner eigenthüm-

faffung der einzelnen Gemeinde, alfo von dem Amte ber Presbnier und Diafonen gilt, und auch bier find biejenigen Unterfchiede nicht ju überfeben, welche bie wefentliche Berschiedenheit des driftlichen und judifchen Princips nothwendig machte.

Bei der Feststellung der Bahl und Gintheilung der firchlichen Memter ift befondere Die Stelle Eph. 4: 11 f. ju beachten : "Und Er (Chriffus) hat beffellet etliche zu Apoffeln, andere zu Propheten, andere zu Evangeliften, andere zu Birten und Lehrern, fur die Bubereitung ber Beiligen jum Berte bes Dienftes, jur Erbauung bes Leibes Chrifti." 3mar rebet Paulus hier und besonders in der abnlichen Stelle 1 Ror. 12: 28-30., wo er die Evangeliften ausläßt und ftatt deffen neben den Aposteln, Pros pheten und Lebrern noch die Bunderthater und mehrere Beiftengaben er= wahnt, vorzugeweise von den Chariemen, wie der Bufammenhang deut= lich zeigt; doch bangen diefe mit den Memtern eng gufammen, indem bie Gaben die gottliche Befahigung und Mudruftung ju ben Memtern, gleich= fam ihre innere Ceite find, obwohl fie auch außerhalb berfelben fich gels tend machen fonnen. Much beabsichtigt er nicht eine vollftandige Aufjablung, indem er die Diafonen übergeht, 504) beren Exifteng aus ber Apoftelgeschichte und ben Paftoralbriefen ficher fteht. Rehmen wir aber biefe bingu und verfteben wir unter ben Sirten und Lehrern Diefelben Perfonen, 655 ) name lich Diejenigen, welche fonft gewohnlich Presbyter oder auch Bifchofe ge= nannt werben, fo erhalten wir funf Rlaffen von Beamten: Upoftel, Propheten, Evangeliften, Presbyter = Bifchofe (mit doppelter Function ber Lehre und Leitung) und Diafonen. Diefe Hemter perhalten fich ju einander fo, daß die hoheren die niederen in fich Schließen, aber nicht umgefehrt. Die Apostel ( &. B. Johannes, ber Ber= faffer des Enangeliume, der Briefe und der Apofalppfe,) maren zugleich Propheten, Evangeliften, Sirten und Lehrer und beforgten anfangs felbft die Diakonengeschafte (Apg. 4: 35. 37., 6: 2.). 3m boliften Ginne gilt Diefe Universalität von Chrifto, Der ausdrudlich Apofiel (Sebr. 3: 1.), Prophet (Joh. 4: 19., 6: 14., 7: 40. Luf. 7: 16., 24: 19. Apg. 3: 22 f. 7: 37.), Evangelift ( εδαγγελίσατο Eph. 2: 17.) heißt und Gich Gelber den guten Sirten (30h. 10: 11.) und trog Geiner Theilnahme an ber gott=

lichen, fast allgemein gemigbilligten Unfichten über bas Berhaltniß ber Rirche jum Staate und über die Entstehung des Epiftopats, einen bleibenden Berth. 434) 1 Kor. 12: 28. wird auf fie hingedeutet durch aureniger, Die dem Diafenen=

amt entsprechenbe Beiftesgabe, vgl. oben G. 411.

<sup>\*35)</sup> wie man schen baraus ju schließen berechtigt ift, bag ber Apostel ver didagzáhovs nicht wieder rous de, fendern bloß zai fest. Darauf macht schen Sie= rennmus treffend aufmertfam: Non enim ait, alios pastores et alios magistros, sed alios pastores et magistros, ut qui pastor est, esse debeat et magister. Achnlich Bengel ad loc.: Pastores et doctores hie junguntur, nam pascunt docendo maxime, tum admonendo, corripiendo &c.

lichen Weltherrichaft in herablaffender Liebe fogar Diener (Luf. 22: 27. ngl. Matth. 20: 28. Joh. 13: 14. Phil. 2: 7.) nennt. Heberhaupt find die verschiedenen Zweige des geiftlichen Umter die Organe, burch melde Chriffus Celbft Cein prophetisches, hohepriefterliches und fonigliches Umt im beil. Beifte auf Erden gleichsam fortfest und ausubt.

Codann aber unterscheiden fich jene Memter von einander fo, daß die drei erften fich auf die Befammtfirche, der Pregbyterat und Diafonat aber auf die einzelne Gemeinde beziehen. Dief gibt uns den Unterfchied von Rirchen verfaffung und Gemein de verfaffung, welchen Dr. Rothe befonders bervorbebt, nur daß er mit Unrecht die lettere der erfferen voranffellt. Die gange Berfaffung hat fich von oben nach unten, vom Allgemeinen gum Befonderen gebildet, und nicht umgefehrt. Die Upoftel werden überall zuerft genannt (Eph. 2: 20., 4: 11. 1 Kor. 12: 28. πρωτον αποστόλους, B. 29. κ.), und aus ihrem Umte find alle anderen hervorgemachfen, wie die Bweige aus Ginem Ctamm. Der weitere Begriff der Rirche, als der Totalitat der Glaubigen, bes gangen Reiches Chrifti auf Erden, "") ift ber urfprungliche, ber engere Begriff, monach fie eine bestimmte Localgem mb., Grinth ober Rom, bezeichnet, der abgeleitete. Wenn der herr von Geiner Rirche fagt, daß die Pforten bes bes fie nicht überwältigen werden (Matth. 16: 18.), fo fann man dabei blog an die Rirche im compteren Ginne benfen, benn nur biefe ift ungeritorbar, mahrend einzelne Gemeinden und felbst große Landerftriche, Die einst blubende Gige bes Chriffenthums maren, innerlich erftorben ober von einer falfchen Religion, wie dem Muhammedanismus, erobert worden find. Im erften Stadium des Chriftenthums fielen eigentlich beide Begriffe jufammen, indem die Rirche auf die Gemeinde ju Jerufalem befchranft, mithin die Apostel damals zugleich Gemeindebeamte maren. Doch ging ihre Beftimmung und ihr Beruf vn Anfang on auf die gange Menfchheit, auf die Evangeliffrung aller Rationen (Matth. 28: 19. Marc. 16: 15.).

### 5. 107. Bahl und Ordination der Beamten.

Die innere Berufung gum geiftlichen Umte und die Ausruftung mit den nothigen Gaben fann nur vom beil. Geiffe ausgeben, wie denn Paulus die ephefinifchen Melteften baran erimnert, bag ber beil. Geift fie in's Birtenamt eingesett habe, ju weiden die Rirche des Berrn ( Upg. 20: 28.). Dieß folieft jedoch die Mitwirfung ber Gemeinde nicht aus. 3mar bie Apostel waren birect von Chrifto ermahlt, als die Wertzeuge, burch welche Die Rirche erft gegrundet merten follte. Cobald es aber eine glaubige Bemeinde gab, gefchah nichts mehr ohne ihre active Theilnahme. Dief zeigte

<sup>\*\*\*)</sup> ngl. Stellen , wie Matth. 16: 18. Urg. 9: 31., 20: 28. 1 Kor. 10: 32, 12: 28. Cph. 1: 22 f. 3: 10., 5: 25. 27. 32. 1 Tim. 3: 15. 26.

fich fogar fcon bei ber Befegung der erledigten Stelle des Berrathers nach ber himmelfahrt bes herrn, Upg. 1: 15-26. Petrus fellt bier ber gan= gen, aus etwa 120 Geelen bestehenden Gemeinde das Bedurfnif einer Mahl gur Ergangung ber beiligen Swolfzahl por; bierauf besigniren nicht bloß Die Apostel, fondern die Junger überhaupt (Lorns av B. 15.) den Joseph Barfabas und Matthias als Candidaten, Alle beten um die Rundgebung bes gottlichen Willens (24.) und Alle werfen das Loos 537) (26.), das bann ju Gunffen bes Matthias ausfallt. Roch viel mehr muffen wir bei ber Bahl ber gewohnlichen Gemeindebeamten eine folche Rudficht auf die allgemeinen Chriffenrechte erwarten. Bei ter erften Ginfegung ber Diafonen Apg. 6: 1-6. beriefen die Bwolfe die Menge der Glaubigen ( ro nangos rav pagnrav B. 2.) und fordern sie zur Wahl auf; diese nehmen den Borfiblag an, mablen felbit ( av B. 5., mas auf das unmit= telbar vorangegangene mar to no geht) und prafentiren bie Candidaten ben Apoffeln, nicht zur Beffatigung, fondern bloß zur Ordination ( D. 6. ). In Betreff ber Presbyter : Bifchofe berichtet Lufas Apg. 14: 23. von Daulus und Barnabas, daß fie diefelben in den neugegrundeten Gemeinden auf bem Bege ber 26 ft immung jum Umte bestellten, alfo blog die Bemeindemablen leiteten. Dief ift wenigstens der ursprungliche und gewohnliche Ginn des Ausdrucks gruporource 638) (vgl. 2 Ror. 8: 19.). Aber felbft wenn man denfelben allgemeiner faßt (wie apo begenere Urg. 16: 41. von Gott gebraucht wird ), fo ift doch damit die Mitwirfung der Gemeinden nicht ausgeschloffen, fo menig, ale burd den Auftrag bes Paulus an Titus, Et. 1:5. 500) Denn bas verfteht fich allerdings von felbit, bag die Apoftel und ihre Delegaten in folden Wahlen bas befte Urtheil hatten und ben meiften Ginfluß übten; mahricheinlich brachten fie in jungen, unerfahres nen Gemeinden die Candidaten felbit in Borfdlag, fo daß es blog ber Buftimmung der Reubefehrten bedurfte. Gicherlich nahmen fie aber dabei immer auf die Buniche des Bolfes Rudficht, wie tief aus der Inffruction ber Pafforalbriefe hervorgeht, daß nur Manner von untadelichem Rufe gu Diefen Burden erwählt werden follen (1 Eim. 3 : 2. 7. 10, Eit. 1 ; 6. 7. ). 640)

<sup>900</sup> entweder Würfel oder mahrscheinlicher Täselchen, die mit dem Namen des Gemählten beschrieben und in ein Gefäß gethan wurden. Durch diesen Wahls medus, den bekanntlich die Brüdergemeinde sogar beim Beinathen (jedech neuserdings nicht mehr so allgemein) nachahmt, wellte man alle menschliche Willskühr entsernen und die Entscheidung ganz in die Hände der Vorsehung legen.

son) von χείρ und τείνειν, die hand ausstrecten, daher manum porrigendo suffragia dare, suffragiis creare.

<sup>200 )</sup> Bgl. Rothe a. a. D. S. 150. und Reander A. G. I. S. 268.

John Sich ber bas Berfahren bei der Baht der Synagogenvorsteher, deren feierliche Einführung in das Amt erst nach eingeholter Zustimmung der Gemeinde erfolgte.

Das formelle Recht einer lebenbigen Theilnahme an allen ihren Ungeles genheiten barf ber Gemeinde nicht bestitten werden, wenn gleich die factifche Ausübung beffelben burch ben Grad ihrer Mündigfeit bedingt ift. Alle Autoritat und Gewalt fommt gwar immer von Gott, Der allein fouveran ift, und vom beil. Beifte, Der die Rirche befeelt und beherricht; aber ihre Hebertragung an ein bestimmtes Individuum muß ichon der Orde nung halber irgendwie menschlich vermittelt fein , und marum follte fich der gottliche Bille nicht eben fo gut burch bas driftliche Bolf, als burch Gin ober mehrere Individuen fundgeben fonnen? Allerdings hat bas bemofras tifche Princip feine Gefahren, Die fich aber in anderer Form ebenfo fehr beim monarchischen und aristofratischen Princip einstellen und in demselben Maage verschwinden, in welchem der mahre Beift des Chriftenthums herricht.

Bur Bestätigung biefer Unsicht über die Unstellung ber Gemeindebeams ten bient auch bas Beugnig bes Apostelschülers Clemens von Rom, ber in feinem erften Korintherbrief ausdrudlich fagt : Die Apostel haben Bischofe und Diafonen eingefest ,, unter Beiftimmung der gangen Gemeinde. 4541)

Auf die Bahl folgte die Ordination oder feierliche Ginführung in bas Mmt durch Gebet und ben vom Judenthum (vgl. 4 Dof. 27: 18 f. ) ber= rührenden Ritus der Sandauflegung, modurch die Mittheilung ber erbetes nen und jum Umte nothwendigen Beiftesgaben fymbolifd bargeftellt und vermittelt murbe. Co bei ber Ginfegung ber Diafonen (Apg. 6: 6.: xai προσευξάμενοι επέξηκαν αὐτοίς τὰς χείρας). Es mar natürlich, daß die Apre ftel felbit biefe Sandlung vollzogen, wo fie zugegen waren. In ihrer Abwefenheit verfahen fie ihre Delegaten, wie Timotheus und Titus, pal. Tit. 1: 5. und 1 Tim. 5: 22., wo Timotheus vor voreiliger Ordination gewarnt wird ( xeipas raxius under incribec ), damit er fich nicht fremder Gunden theilhaftig made. Mus 1 Tim. 4: 14. geht aber bervor, bag auch bie Prese byter = Bifchofe diefelbe verrichten fonnten oder menigftens babei affiffirten. Denn Paulus ermahnt dafelbft feinen Schüler, Die Gnadengabe nicht zu vernachläffigen, welche ihm in Folge prophetischer Stimmen ber Gemeinde (vgl. 1 Tim. 1: 18. und Apg. 16: 2.) durch Sandauflegung bes Melteften-Collegiums ( του πρεςβυτερίου ) mitgetheilt worden fei. Mus 2 Sim, 1: 6.

<sup>541)</sup> συνευδοκησάσης της εκκλησίας πάσης, Epist. ad Corinth. I. c. 44. Celbst nech Coprian im dritten Jahrh., der befanntlich in der Entwidlung des bie= rarchischen Princips Gpoche macht, fagt dech von der Priefterwahl: Quod et ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut sacerdos plebe praesente sub omnium oculis deligatur et dignus atque idoneus publico judicio ac testimonio comprobetur....ut plebe praesente vel detegantur malorum crimina, vel bonorum merita praedicentur, et sit ordinatio justa et legitima, quae omnium suffragio et judicio fuerit examinata ( Ep. 68. p. 118 ed. Bened. I. p. 118 sq. ed. Tauchn.).

geht gwar hervor, bag Paulus babei anmefend mar ( διά της έπιβέσεως των recour nor), wenn man nicht, was unftatthaft ift, zwei verschiedene Falle ftatuiren will. 642) Jedenfalls fann aber die Theilnahme der Presbyter fein leerer Uct gewesen fein, fo wenig ale Die Theilnahme ber Gemeinde an ber Wahl ihrer Beamten (vgl. auch Apg. 13: 3.).

### 4. 108. Unterhalt ber Geiftlichen.

Bas den Unterhalt der Rirchen = und Gemeinde = Beamten bes trifft, fo hatte ichon ber herr Gelbft mit Bezug auf fie ben Grundfag ausgesprochen: "Der Arbeiter ift feines Lohnes werth" ( Matth. 10: 11. 2uf. 10: 7 f. vgl. 3 Dof. 19: 13. 5 Dof. 24: 14.), juvor aber tavor gewarnt, aus dem Predigtamte ein gewohnliches Gewerbe ju machen (Matth. 10 : 8 f.); benn Uneigennugigfeit ift eine ber unentbehrlichften und fcons ften Bierden beffen, der die freje und unverdiente Gnade Gottes verfundigt und die Menfchen ermahnt, vor Allem nach den ewigen Gutern bes Simmelreiche ju trachten. Denfelben Grundfag fpricht Paulus aus und erlautert ibn burch mehrere paffende Gleichniffe; ber Rrieger bezieht feinen Cold, der Weingartner erntet die Frucht, der Birte lebt von der Mild der Speerde; fo hat auch der Diener Chrifti, deffen Umt haufig unter dies fen Bildern bargeffellt wird, einen gerechten Unfpruch auf Die Unterftus Bung der Gemeinde (1 Kor. 9: 6-10.), jumal ba die leibliche Gabe boch nur eine geringe Bergeltung fur die ihr dargereichten geiftigen und emigen Buter ift (B. 11.). "Biffet ihr nicht," fo fcharft er feinen Lefern noch von einer anderen Geite diese fonnenflare, aber haufig vernachlaffigte Pflicht ein, "daß die da opfern, effen von dem Opfer? und die des Altare pflegen, genießen des Altare? Alfo bat auch der Gerr befohlen, daß die bas Epangelium verfundigen, follen fid vom Epangelium ernahren " (B. 13 f.). Wenn er an Timotheus 1 Br. 5: 17. fchreibt: "Die Melteften, Die wohl vorfteben, find doppelter Chre werth ," fo ift damit bie Befols dung jedenfalls eingeschloffen , 543) wie ber unmittelbar folgende Bere zeigt, wo er ben obigen Husipruch Chriffi und das, junachft Milbe gegen bie Thiere einscharfende mofaische Gebot (5 Mof. 25:4.) anführt: "Du follft bem Ochsen, ber ba brifchet, bas Maul nicht verbinden, .. b. in Dies fer Unwendung, ermeife bid dantbar gegen bie, beren fdymere Urbeit bu geniegeft. Rach ber gewöhnlichen Muslegung enthalt auch Gal. 6: 6.: "Es habe aber Gemeinfchaft (laffe Theil nehmen) ber im Worte Unterrichtete mit dem Unterrichtenden in allen Gutern ," eine Hufforberung gur

<sup>842)</sup> wie j. B. Dr. Rothe thut a. a. D. G. 161. Unm.

<sup>643)</sup> Manche Ausleger beziehen reuns hier bloß auf die Befoldung und überfeten: Belohnung.

Freigebigfeit gegen bie Lehrer bes Cvangeliums. - Ebenfo marnt aber auch andererfeits berfelbe Apostel Die Prediger ernftlich vor Geminnsucht und Beig, ber ihnen befondere ubel anfteht und ihren moralifchen Ginfluß faft ganglich vernichtet, und ermalnt fie gur Genugfamfeit, Gaftfreundichaft und Uneigennugigfeit (Tit. 1: 11. 1 Tim. 3: 3 f. 6: 6-10. Apg. 20: 34 f.). Er felbft ftellte in feinem Leben ein erhabenes Mufter ber Uneigennutig= feit bar, indem er fich meift burch fein Sandwert, Die Beltbereitung, oft Jag und Racht arbeitend, feinen Unterhalt erwarb, um ben Gemeinden, Die wohl meift aus Unbemittelten bestanden, nicht beschwerlich ju fallen, bem Evangelium befto leichteren Gingang ju verschaffen und den judaifti= fiben Begnern, die feine Motive anfchwarzten, bas Maul ju ftopfen (1 Theff. 2: 5-10. 2 Theff. 3: 7-9. 1 Ror. 9: 12. 15. 2 Ror. 11: 7-10., 12: 14-18. Apg. 18: 3., 20: 34 f.). Paulus fonnte ohne llebertreibung fagen, bag er in ber Rraft Christi, Der ihn madbtig mache, - Alles vermoge, niedrig zu fein und bod zu fein, fatt zu fein und zu hungern, übrig zu haben und Mangel zu leiden (Phil. 4: 11-13. ). Doch machte er mit der Gemeinde von Philippi, ju welcher er in einem besonders vertrauten Freundschafteverhaltniß ftand, eine Ausnahme und empfing von ihr jumeilen freiwillige Gefchenke (Phil. 4: 16. 2 Ror. 11: 8.). Denn menn auch feiner Sande Arbeit gur Beffreitung feiner Aufenthaltofoffen binreis chen mochte, fo doch wohl nicht fur feine vielen und weiten Reifen, auf benen er gewohnlich mehrere, einmal fogar fieben Behulfen ( Apg. 20: 3. 4. ) um fich hatte. Bedenft man biefe gablreichen und befchmerlichen Reis fen der Apostel und ihrer Delegaten , die wohl alle mit Petrus fagen fonn= ten: "Gilber und Gold habe ich nicht" (Apg. 3: 6.), gur Ausbreitung bes Evangeliums und gur Aufrechthaltung und Beforderung ber Ginbeit zwischen den Gemeinden im Drient und Occident, und nimmt man bagu ben großen Eifer, womit g. B. die mafedonifden Chriften troß ihrer Ura muth fur ihre nothleibenden Bruder in Palafting beifteuerten : fo mird man fich eine hohe Borffellung von der Freigebigfeit und aufopfernden Liebe Dies fer apostolischen Gemeinden machen muffen.

Un eine regelmäßige und fire Befoldung der Beiftlichen ift in Diefer Periode ficherlich nicht zu benten. Diele mogen, abnlich wie Daus lus und in Uebereinftimmung mit ber Gitte ber Rabbinen, neben ihrem Berufe auch noch ihr fruberes Gewerbe fortgefest und fich damit ihren Unterhalt gang ober theilmeife erworben haben. Jedenfalls begnügten fich Diejenigen, welche vom rechten Beifte befeelt maren, mit dem Rothwendig= ffen. Co lange bas Chriftenthum noch nicht vom Ctaate anerkannt mar, befagen die Rirden als foldhe feine Guter. Manche Chriften, befonders aus ben Juden, mochten ber alten Gitte ber Entrichtung bes Behnten (decimae) und der Erstlinge (primitiae) treu bleiben. Aber ein Gefes

darüber gab es noch nicht. \*\*\*) Alle Beitrage für firchliche und wohlthatige Zwede waren freiwillige Gaben und nach Bermogen und Bedurfniß reaufirt. Co lefen wir Upg. 11: 29. aus Beranlaffung ber palaffinenfifchen Sungerenoth: "Unter ben Jungern (ju Antiochia) befchloß ein jeglicher, nachdem er vermochte, ju fenden eine Sandreichung den Brudern, Die in Judaa wohnten." Ebenfo verhalt es fich mit ber fpateren Collecte fur bie armen Gemeinden in Palaffina, Nom, 15 : 26. 1 Kor. 16 : 1 ff., und mit ber Befoldung der Prediger bes Evangeliums wird man mobl abnlich verfahren fein. 345) Gewiß ift auch bas Freiwilligfeitofpftem, wo es mirflich Diefen Ramen verdient, (- benn viele unferer fogenann= ten freiwilligen Gaben find im Grunde febr unfreiwillig und geben weit mehr aus eigennutigen Motiven, als aus reiner Liebe gu Gott und gur Rirche hervor - ) bem Geifte bes Evangeliums am meiften entsprechent und fur Die Intereffen des Reiches Gottes am forderlichften, indem es eine Maffe individueller Thatigfeit und perfonlicher Theilnahme an firch= lichen Ungelegenheiten wedt, mahrend die Befoldung der Geiftlichen durch den Craat leicht dazu führt, die Rirche zu einer Gesegesanftalt, die Beiff= lichen ju blogen Staatebienern ju machen, Die allfeitige Entfaltung ber Tugend ber Freigebigfeit ju bemmen und ben Werth bes Evangeliums in den Hugen ber Leute herabzufegen. Ger begen bei ber

Bo aber bie Rirde fur ihren Unterhalt fo gang auf die freie Liebe und Danfbarfeit ihrer Glieder angewiesen ift, wie in den erften drei Jahr: bunderten, ba muß fie, wenn ihre wohlthatigen Operationen nicht in's Stoden gerathen follen , um fo mehr ein gewiffes Enftem , eine Methode im Beben empfehlen, wodurch fich jeder felbft ein feinen Mitteln und Ginfünften entiprechendes Gefet auferlegt. In Diefer Sinficht verdient bie einfache und boch bochit gredmäßige Unordnung bes Paulus, Die er bins fichtlich der Urmenfteuer in ben galatifchen und griechifchen Gemeinden traf, die aufmertfamfte Ermagung, die wir aber bier in den Grengen bes hifterifden Bortrage nicht naber verfolgen tonnen, namlich, bag ein jeder fur fich an jedem erften Wochentage, bem heiligen Tage ber Chriften

<sup>641)</sup> Erft feit dem fechsten Jahrh. fommen gefestiche Bererdnungen ber Rirche über Die Abgabe bes Behnten vor. Aber ichon viel fruher mar Grenaus (adv. haer. IV. 8. 13. 18. 20.) ber Meinung, Die Chriften follten ebenfalte Den Behnten entrichten, um den Juden an Freigebigfeit und Frommigfeit nicht nachzustehen. Gbenfo Chryfostomus, Gregor v. Magiang, Dilarius, Augustinus und andere Rirchenvater. G. Augufti, Sandbuch der chriftl. Archael. I. G. 314.

<sup>15)</sup> Diese Freiwilligkeit hebt nech Tertulliam herver, wenn er von feiner Beit spricht: nemo compellitur, sed sponte confert (Apolog. c. 39.). Rirhengeschichte I. 2.

(vgl. Apg. 20: 7. Apof. 1: 10.), einen Theil feines Ermerbes 400) zurud: lege, also einen eigenen Schaß fur den herrn nach bestem Bermogen und Gewiffen halten folle, 1 Ror. 16: 1. 2. 447)

§. 109. Berhältniß der Beamten zu den Gemeinden. Das allgemeine Priesterthum.

Eros des gottlichen Urfprunge, der Grofe und Erhabenheit bes geift= lichen Umtes hatte boch die Ginfegung beffelben nicht ben 3wed, eine Rluft gwifden ihm und der Gemeinde und einen Gegenfag von Rlerus und Laien im modernen Ginne zu errichten. 3mar ift jenes Umt nicht eine Creatur ber Gemeinde, fondern ber fchopferifche Unfang berfelben, das gottgefeste Organ, wodurch fie gegrundet und aufgebaut werden foll. Die Apostel geben ber Rirche voran, und nicht umgefehrt. Daber beigen fie - und gwar nicht bloß ihre Lehre und ihr Befenntnig, fondern fie felbft als lebendige Perfonlichfeiten in ihrer Bereinigung mit Chrifto und als Organe bes beil. Beiftes - bas Fundament biefes geiftlichen Baus, wovon Jefus Chriftus ber Baumeifter und jugleich ber bie einzelnen Theile verbindende, jufammenhaltende und das Bange reprafentirende Edftein ift (Eph. 2: 20. vgl. Matth. 16: 18. Apof. 21: 14. und oben E. 289 f.). Allein fobald bas Evangelium Burget gefaßt hatte und eine driftliche Gemeinte entstanden mar, fo trat ein Berhaltnig lebendiger Bufammenwirfung ein, und wenn auch babei die Sirten die Leitung behielten, fo gefchah dieg boch immer im Beifte bruderlicher Liebe und im Bemuftfein, bag bie Blieber ber heerbe mefentlich in bemfelben Berhaltniß ju bem gemeinfamen Saupte und Erghirten, Jefu Chrifte, freben, von bemfelben Beifte geheiligt find und ben gleichen Untheil an allen Seilegutern haben. Daber beifen alle Glaubigen ohne Husnahme " Bruder" (vgl. oben C. 390.) und "Beilige," bie von ber Welt ausgesondert und bem Dienfte bes breieinigen Gottes geweiht find ( Upg. 9: 32., 26: 18. Mom. 1: 7., 8: 27., 12: 13., 16: 15. 1 Rer. 1: 2., 6: 2. 2 Rer. 1: 1., 13: 12. Erb. 1: 1., 2: 19., 5: 3., 6: 18. Rol. 3: 12. Phil. 1: 1., 4: 21. 22. Tit. 2: 14. 1 Petr. 2: 9. 10. Seb. 13: 24. Offenb. 13: 10. 10.). Wahrend einerfeits bie Bemeinden fern bavon maren, ihren Borgefegten Befehle zu geben, vielmehr zu vertrauensvollem Gehorfam gegen sie angewiesen werden ( Sebr.

<sup>646)</sup> ö, τι εὐοδῶται, was ihm glüdlich geht, was er durch glüdlichen Erwerb gemennen hat, oder so weit es die Vermögensumstände eines jeden gestatten, vgl. Nöm. 1:10. Apg. 11:29.: καζώς κυπορείτό τις, 2 Ker. 8:12: καζὸ ἐὰν ἔχη.

<sup>547)</sup> Dazu macht der ehrwürdige Bengel die gute Bemerfung: Consilium facile. Semel, non tam multum datur. Si quis singulis diebus dominicis aliquid seorsum posuit, plus collectum fuit, quam quis semel dedisset.

13:17.); fo legten auch andererfeite die Borgefesten den Gemeinden feine Bors fcbriften und Cabungen auf, ohne daß fie Diefelben in eigener treier Uebergeugung bestätigten. Die Beamten bildeten ftine Priefterfafte, welche vermittelnd gwifden Gott und dem Bolfe fieht. Das R. I. fennt gwar auch die Priefferidee, tragt fie aber ausdrucklich auf alle mahren Chriffen über, die durch den Glauben einen unmittelbaren Butritt gu Chrifto haben und Ihm täglich die Opfer des Lobes und der Fürbitte darbringen follen. Bermoge ihrer Berbindung mit Chrifto (προς δά προςερχόμενοι, B. 4.) nennt Petrus feine Lefer , einen geiftlichen Tempel, eine beilige Priefter-Schaft (beparevua ayeov), um darzubringen geiffliche Opfer, die Gott moble gefällig find durch Jefum Chriffum " (1 Det. 2: 5., vgl. Nom. 12: 1. ), und gleich darauf (B. 9.) ruft er ihnen gu: "Thr feid bas auser= mablte Befiblecht, Das fonigliche Priefterthum (Bacinecor ieparevua), Das beilige Bolf, bas Belf bes Gigenthums, bamit ihr die Tugenben Des= jenigen verfundiget, Der euch berufen habt aus der Finfternif ju Geinem munderbaren Lichte." 3mar murte Diefite erhabene Bestimmung ichon bem Bolfe Borgel im alten Bunde angewiefen, wo es boch unlaugbar neben dem allgemeinen zugleich ein befonderes aaronifches Priefterthum gab, 2 Doj. 19: 6 .: "Ihr follt mir ein Ronigreich von Prieftern fein und ein beiliges Bolf." Allein bas mar im 21. E. boch mehr Beiffagung und Mufgabe, im Dt. E. dagegen ift es Erfullung und Wirklichfeit. Erft Chris frus "bat uns gemafchen von unferen Gunden in Geinem Blute und uns ju einem Ronigreiche, zu Prieffern Geinem Gott und Bater gemacht," Dffenb. 1: 5. 6. In demfelben Daafe, in welchem das Chriftenthum uber: haupt bas Judenthum überftrahlt, ift auch bas R. Eliche Priefferthum über das 21. Eliche erhaben, mas befonders der Debraerbrief (vgl. c. 7-10. 13: 10. 15. 16. ) fo tieffunig auseinanderfest. Den Muedrud Rlerus ( 227005), ber im firchlichen Sprachgebrauch den geiftlichen Ctand im Un= terfchied von ben Laien bezeichnet, gebraucht Petrus 1 Petr. 5: 3. von ben Gemeinden, jo bag alfo jede Chriffengemeinde, wie im 2. 3. die Levis ten, ale ein geweibtes Eigenthumevolf Gottee betrachtet wird. 648 ) Bermege ihres priefterlichen Charaftere fordert der Apoftel Paulus feine Lefer auf, fur ibn , wie fur alle Menfchen Fürbitte ju thun , 2 Kor. 1: 10. 11. 1 Eim. 2: 1., nach dem Borbild Chriffi, bes emigen Sobeprieftere, Sebr. 7: 25. val. Luf. 22: 32. Joh. 17: 9. 20.

Mus diefem allgemeinen Priefterthum ift die Lehrfreiheit und bie Theil nabme ber driffliden Gemeinden am Rirden regiment gu ers

flaren, welche und in bem apoffolifden Beitalter begegnen.

<sup>549)</sup> Andere erflären των αλήρων, das jedenfalls auf die Gemeinden fich bezieht: Der durch's Loos d. i. durch Bahl ben Presbotern zugetheilten, ihnen anvertrauten Gemeinden.

Die allgemeine Lehrfreiheit mar eine vorläufige Erfullung ber Beiffas gung, wonach in ber meffianischen Beit ber Beift uber alles Fleifch, auch über Rnechte und Dagde ausgegoffen werden, und mo Alle von Gott gelehret fein follten ( Joel 3: 1 f. Jefaj. 54: 13. Jerem. 31: 34. Upg. 2: 17. 18. Joh. 6: 45. vgl. 1 Theff. 4: 9. 1 Joh. 2: 20. 21. 27.). Sienach fonnte jeder jungenrebend, betend, lehrend und weiffagend in der Gemeinde auftreten, wenn er bas Charisma baju befaß, ohne ein Beamter ber Gemeinde gu fein. Denn bie Beiftengaben maren feinemmege an bas Umt gebunden. Diefe Lehrfreiheit ergibt fich gang unverfennbar aus ber Schilderung, welche Paulus von den gottesdienftlichen Berfammlungen ber Rorinther entwirft, 1 Rer. 14: 23-36. 540) Ja aus B. 34. und 1 Ker. 11:5. geht bervor, daß felbit Frauen, ibrer naturlichen Stellung vergeffend und in migverffandener Unwendung ber religiofen Gleichheit ( Bal. 3: 28.) offentlich beteten und weiffagten. - Allein bier tritt auch gleich Die Befchranfung baneben. Denn einmal befampft ber Apofiel überhaupt allen Migbrauch der Lehrfreiheit und erinnert die Rorinther taran, tag Gott ein Gott ber Ordnung und nicht ber Derwirrung fei. Daber follen nicht Alle auf einmal, fondern Giner nach dem anderen von feinem Charisma Gebrauch machen und babei immer geborige Ructficht auf Die Erbauung der Gemeinde nehmen (1 Kor. 14: 5, 12, 23-33, vgl. oben E. 406, 408 f.). Huch Infobus tabelt die Gucht, womit fich viele Menichen in feinen judendriftlichen Gemeinden, wo fo oft über bem Reden bas Thun vergeffen murde, ohne inneren Beruf aus purem Citelfeitofifel gu Lehrern aufwarfen, und fnupft baran jene fraftige Schilderung ber Bungenfunden, 3: 1 ff. Die Ausübung ber Lehrthatigfeit follte alfo gwar nicht an bas Umt, aber boch an den Befit ber nothigen Beiftesgaben gefnupft fein, und Diefe in demuthigem Ginne und im Bewuftfein ber großeren Berantwortlichfeit angewandt werben. - Cobann aber in Bezug auf bas weibliche Geschlecht gebt Paulus noch weiter und verbietet ibm geradegu alles offentliche Auftreten in ber Berfammlung, 1 Rer. 14: 33. 34. 1 Eim.

Dies creannte nech ein Kirchenschriftseller aus dem Ende des vierten Jahrh., der Berfasser des unter den Verken des heil. Umbross is besindlichen Gemmentars zu den paulinischen Briefen (wahrscheinsich der römische Diakenus Hisarius). Er sagt nämlich zu Eph. 4:11.: In episcopo omnes ordines sunt, quia primus sacerdos est, hoc est princeps est sacerdotum et propheta et evangelista et caetera ad implenda ossicia ecclesiae in ministerio sidelium. Tamen postquam omnibus locis ecclesiae sunt constitutae et ossicia ordinata, aliter composita res est, quam coeperat. Primum enim omnes docebant et onnes baptizabant, quibuscunque diebus vel temporibus suisset occasio.... Ut ergo cresceret plebs et multiplicaretur, annibus inter initia concessum est, et evangelizare et baptizare et Scripturas in ecclesia explanare, etc.

2: 12. 500) Damit fcheint gwar 1 Ror. 11: 5.: "Tegliches Weib, Die ba betet oder meiffaget mit unverhulltem Saupte, die fchandet ihr Saupt," im Widerspruch ju fteben, weghalb fich die Montaniften, die Quafer und andere Gecten gur Rechtfertigung ihrer Praris auf Diefe Stelle berufen. Mein hier führt der Apostel blog die Thatfache an, die allerdinge vorfam, ohne biefelbe ju billigen oder zu migbilligen, fich ben Sadel auf eine fpatere Belegenheit (c. 14.) vorbehaltend; denn c. 11. handelt er gar nicht vom Gottesdienft, fondern von der Gitte ber Ropfbededung, uber welche fich einige forinthifde Chriffinnen im Widerfpruch mit ben damas ligen Begriffen von Unftand hinweggesett hatten, als fei durch Chriftum auch aller außere Unterfcbied gwischen Mann und Beib aufgehoben morben. Much geht es nicht an, bier einen Unterfchied zwischen öffentlichem Lebren und bffentlichem Beten und Beiffagen gu machen und su fagen, Paulus habe bloß jenes ( das eigentliche Sedaszer 1 Eim. 2: 12.), nicht aber die beiden letteren Functionen, worin fich mehr bas begeifterte Gefühl ausspricht, ben Weibern verboten. Denn abgefehen bavon, daß er die Propheten bober ftellt, als die Lehrer (Eph. 4: 11. 1 Ror. 12: 28. ), fo fagt er ja gang allgemein 1 Ror. 14: 34., die Weiber follen in der Bersammlung ich weigen (σιγάτωσαν) und nicht reden (naneir), und zudem handelt diefes gange Rapitel nicht von bidactifchen Bortragen, fondern gerade vom Bungenreden und Weiffagen. Seder öffentliche Met der Urt fcblieft, fo lange er bauert, eine Cuperioritat bes Redenden über bie Buborer voraus und widerfieht jugleich bem acht weiblichen Unfrandeges fuhl. Zwar hat das Chriftenthum die Lage des Beibes ungemein verbef= fert und ihm ben Bugang gu den bochften himmlifden Gutern eroffnet, 551) aber ohne damit die gottliche Ordnung ber Ratur aufzuhebem, menach es jum Gehorfam gegen den Mann (1 Mof. 3: 16. Eph. 5: 22.) und fut Das Privatleben gefchaffen ift. Sier, im ftillen hauslichen Rreife, hat die Frau ben freiften Spielraum jur Entfaltung ber fconften Tugenben, bier fommt ibr auch eine gemiffe Sperrichaft ju, und hier foll fie nicht nur felber fleis Big beten, fondern zugleich die Rinder beten lehren und fruh zum Seiland führen. 552 )

<sup>550)</sup> Huch in der Spnagoge war den Weibern bas Reben nicht gestattet, vgl. Betftein ju 1 Ker. 14: 34. und Bitringa, Synag. p. 725.

ssi) Gal. 3:28: ούχ ένο άρσεν και δήλυ° πάντες γάρ ύμεις είς έστε έν Χριστώ Ίησου, wegegen selbst Uristeteles geradezu sagt: χείρον ή γυνή του ανδρός, Magn. Ethic. I, 34.

<sup>552)</sup> Wahrscheinlich fam auch das Weiffagen ber Tochter Des Evangeliften Philip= pus in Ca'arca, Apg. 21 : 9., im Sausgottesdienfte vor, wenn man nicht ans nehmen will, daß hier Statt fand, mas Paulus getadelt haben wurde (vgl. Deander C. 257.); denn gutas berichtet bleg das Factum, ohne darüber zu urtheilen.

Mehnlich wie mit der Lehrthatigfeit, verhielt es fich auch mit ber Rir= denleitung. Die Presbyter maren gwar bie regelmäßigen Sirten und Bers walter ber Angelegenheiten ber Gemeinde, aber fo, bag bie lettere birect und indirect mitmirfte und bamit jugleich einen Theil ber Berantwortlichs feit trug. Einmal wurden die Beamten und auch die Delegaten für befondere Zwede (vgl. 2 Ror. 8:118. 19. Apg. 15: 3.) anus ber Mitte ber Gemeinde genommen und von ihrifeloft oder boch mit abrer Buftimmung gewählt, wovon bereits in &. 107. Die Rede gemefen ift. Gedann wenn fie einmal im Umte maren, follten fie nicht aals herren über eber Gemeinde fteben, fondern ihr als Mufter burch einen beiligen Wandel vorleuchten und ihr dienen, fie nicht mit gefeslichen Swangemaagregeln, fondern auf bem Wege der freien leberzeugung leiten und ihre Rechte überall geborig refpectiren (val. 1 Petr. 5: 1-5.). Co verfiehren ja felbft die Apostel. Fast alle ihre Briefe mit ihren Inftructionen, Ermahnungen und Entscheidungen ber wichtigften Fragen find nicht etwa blog an die Borfteben, fondern an Die gange Gemeinde gerichtet. In freitigen Ungelegenheiten fcheint es nach 1 Ror. 6: 5. Gitte gewefen gu fein, ein Collegium von Schiebarichtern aus der Gemeinde zu mahlen (vgl. Matth. 18: 15-18.). Paulus ercommuni: eitte gwar ben forinthifden Blutschander, aber indem er fich im Beifte mit den forinthischen Christen vereinigt ( ovragdertwe inder zat rod enor nervaros, 1 Kor. 5: 4.), fo daß feine That zugleich eine That ber Gemeinde mar. Sa fogar in Streitigfeiten, avelche bie gange Chriftenheit berührten, entfchies den die Apostel nicht eigenmächtig, fondern zogen menigstens manchmal die Gemeinden gur Berathung gu. Gin fchlagender Beweiß bavon ift bas Concil von Jerufalem gur Entscheidung ber wichtigen Frage über bie Berbind= lichfeit bes mofaischen Gefeges und über die Urt und Weife ber Bulaffung der Beiden gum Evangelium (vgl. &. 54-56. ). Sier kommen die Apoffel, Melteften und Bruder gufammen, die Berhandlungen werden vor der gangen Gemeinde geführt, Petrus macht feine deutliche gottliche Bifion über die Taufe der Seiden nicht als Befehl, fondern bloß als Motiv geltend (Arg. 15:7 ff. vgl. 11:2 ff.)., bie gauge Berfanimlung faßt ben endlichen Befcluß ab, 563) und bas entscheibende Echreiben Des Concils geht nicht bloß im Ramen der Apostel und Presbnter, fondern auch im Ramen der Bruder aus und ift an fammtliche Beibenchriften in Gyrien und Rilifien gerich: tet. 554 )

Diefes Berhaltniß zwifchen den Bramten und ihren Gemeinden, welches bisweilen, obwohl nicht gang paffend, ein bemofratifches genannt

<sup>\*\*\* ) 15: 22.:</sup> τότε έδοξε τοις αποστόλοις και τοις πρεςβυτέροις συι όλη τη έκκλησία.

<sup>434) 30.23.:</sup> οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ πρεςβύτεροι καὶ οἱ ὰδελφοὶ τοῖς... ἀδελφοῖς etc.

wird, \*\*\*) hangt eng mit der ungewohnlichen Ausgießung des heil. Geiftes in der apostolischen Periode zusammen und war durch Denselben gegen die Mißbrauche sicher gestellt, welche eine solche Regierungsform da begleiten, wo die Masse des Bolfes von Ignoranz und wilden Leidenschaften beherrscht ift. Es spiegeln sich darin gewissermaaßen die idealen Zustande ab, die mit der absoluten Erfullung der Weissaung von der Ausgießung des Geistes über alles Fleisch eintreten werden.

Wir haben nun die Aemter der apostolischen Kirche im Einzelnen naher durchzugehen und fangen mit denen an, welche sich auf die Gesammtfirche beziehen, da die Idee derfelben alter ift, als die Idee einer einzelnen Gemeinde, obwohl ursprunglich beide dem Umfang nach in der Muttergemeinde von Jerusalem zusammenfallen.

<sup>506) 3.</sup> B. von Dr. Rothe a. a. D. G. 148. und öfter. Wir migbilligen biefe Bezeichnung, weil fie von einem fremdartigen Gebiete, dem politischen, ber= genommen ift und leicht migverftanden werden fann. In ber Rirche gibt es im Grunde feine Urt von Berrichaft, weder Demokratie, noch Ariftofratie, noch Monarchie, fondern blog Dienft ( διαχονία ). Ift ja doch felbft der Bei= land der Gunder nicht auf Erden gefommen, daß Er Gich dienen laffe, fon= bern bag Er biene und gebe Gein geben jur Erlöfung fur Biele, Matth. 20:28. Lut. 22:27. 30h. 13:14. 15 f. Phil. 2:6-8. Rich. Rothe vindi= eirt übrigens diefen fegenannten Demokratischen Charakter bloß ber Gemein= de verfaffung, und nicht auch der Rirchen verfaffung, welche er vielmehr S. 310. auto fratifch nennt, und welche nach feiner Unficht noch vor dem Ende bes apostolischen Beitalters, bald nach der Berfforung Jerusalems, befonders unter bem Ginfluß des heil. Johannes bischöflich murde. In dem erften Punkte aber geht er offenbar ju weit, wenn er 3. B. G. 153. von den Gemeindebeamten fagt: "Gie maren reine Gefellichaft &= be amte, ein bloger Magistratus ber religiofen Gemeinde, Deffen Muto= ritat aus feiner anderen Quelle abflog, als aus ber Ge= mein de felbft, unter beren bestimmter Theilnahme er gewählt murbe." Bergleiche bagegen, mas wir &. 105. über ben gottlichen Urfprung aller Rir= chenamter gefagt haben, theilweise auch bie Schrift von Prediger Carl Rothe (der feitdem zu den Brvingianern übergetreten ift): "Die mahren Grundlagen ber driftlichen Rirchenverfaffung." 1844. G. 3-33.

### 3weites Rapitel:

### Die Rirchenämter.

#### f. 110. Der Apostolat.

Bum Begriffe eines Apostels gehort die Augen = und Ohrenzeugenschaft ber hauptthatsachen bes Lebens Sefu, vor allem der Auferftehung (Apg. 1: 21, 22, vgl. 1 Ror. 9: 1.), und die directe perfonliche Berufung von Chrifto ohne alle menfchliche Dagwifdenfunft. hier tritt aber fofort eine Comie= rigfeit ein binfichtlich bes Matthias und Paulus, welche erft nach ber Simmelfahrt zu bem urfprunglichen Collegium bingufamen. Matthias befaß zwar das erfte Mertmal, war aber burch Menfchen vermittelft bes Loofes gewählt, und zwar ohne eine beftimmte Offenbarung, auf ben blogen Rath bes porfchnellen Petrus bin, der die durch den Berrath des Judas verminberte beilige Zwolfzahl fofort ergangen zu muffen glaubte, ohne vorher bie verheifene Ausgiefung bes beil. Geiftes abzumarten. Umgefehrt hatte Paulus Jefum dem Rleifche nach nicht gefannt, 550 ) wohl aber erfchien ihm als Erfaß dafür der verherrlichte Chriftus in fichtbarer Geffalt auf dem Wege nach Damaefus (1 Ror. 9: 1., 15: 8.) und befleibete ihn mit der apostotifchen Miffion fur Beiben und Juden. Darauf legt er auch ein befonderes Gewicht, daß er nicht durch irgend welche menfchliche Bermittlung, fondern direct vom herrn zu feinem Umte berufen worden fei und fein Evangelium nicht einmal von den alteren Aposteln, fondern burch Offenbarung Jefu Chriffi erhalten habe (Gal. 1: 1. 11 ff.). Will man nun bennoch an ber Rothwendigfeit und symbolischen Bedeutung der Zwolfzahl 557) festhalten, die fich nicht bloß auf die zwolf Stamme ber Juden, fondern auf die gange Chris ftenheit, als bas mahre geiftliche Berael, bezieht (- wie benn ja felbit bie Brundfteine ber himmlifchen Gottesfadt die Namen der , gwolf Apostel bes

ohne hinlänglichen Grund. Jedenfalls hätte ihm diese Befanntschaft nichts genütt, da er damals noch ungläubig war und den heiland entweder für einen Schwärmer oder für einen Betrüger gehalten hätte.

<sup>\*\*1)</sup> Die Zwölfzahl war so fixirt, daß die Apostel oft geradezu of δώδεπα genannt werden, Matth. 26:14. 47. Soh. 6:67., 20:24. e., selbst nech nach der Aufserstehung, wo das Collegium nicht mehr vollständig war, 1 Ker. 15:5.

Lammes " tragen, Offenb. 21: 14. —): so bleibt nichts übrig, als die Wahl des Matthias für eine zwar wohlgemeinte, aber voreilige und ungültige zu erflären und ihm den Paulus als den rechtmäßigen Apostel zu substituiren, wie wir schon bei einer früheren Gelegenheit gethan haben (vgl. S. 168 f.). Jedenfalls ist es nicht gerathen, die Bahl der eigentlichen, normativen Apostel über Paulus auszudehnen, obwohl es unläugbar mehrere aposte is bnliche Männer gab. 668)

Aus dieser eigenthumlichen personlichen Stellung ber Apostel zu Christo ift nur ihr Amt und ihre Bedeutung für die Rirche abzuleiten. Sie sind die Repräsentanten und Stellvertreter Christi, die Träger und unsehlbaz ren Organe des heil. Geistes, die Gründer und Säulen der ganzen Kirche. 550) Daraus, daß Petrus sich einen "Mitältesten" («υμπρεςβύτερος, 1 Br. 5: 1. vgl. 2 Joh. 1. und 3 Joh. 1.) nennt, folgt natürlich keineswegs, daß sie bloß Presbyter, also Gemeindebeamte waren, so wenig, als man aus der Anrede des römischen Feldherrn an seine Soldaten: "Commissionen" eine Gleichstellung beider herleiten kann. Die Apostel waren allerdings Diaskonen und Bischofe, aber zugleich viel mehr; ihr Amt bezog sich und bez zieht sich noch immer durch ihr Wort auf die gesammte Christenheit in Lebre und Regiment. Sie bildeten, nachdem der Herr nicht mehr sichts dar auf Erden gegenwärtig war, das höchste Tribunal, an welches aps

569) Wgl. Stellen, wie Matth. 16:18 f. 18:18. Ich. 20:22 f. 14:26., 16:13. Apg. 1:5., 2:4. 2 Ker. 5:20. Cph. 2:20. Gal. 2:9. Apet. 21:14.

<sup>569)</sup> Co ver Mdem Barnabas, Giner ber beiden Candidaten für bie erledigte Stelle Des Judas, ter Bermittler, burch welchen Paulus erft bei ben alteren Apeffeln eingeführt wurde (G. 172 f.), fein Begleiter auf ber erften Mif= fiendreife (G. 176.) und fpater unabhangig wirtend (G. 194.). Bielleicht ift er auch der Berfaffer des Bebraerbriefs. Paulus ftellt ihn neben fich 1 Rer. 9:6. (bech redet er hier nicht nur von den Aposteln, sondern zugleich von den Brudern des herrn, und mit berfelben Bufammenftellung beehrt er auch ben Zimotheus in mehreren Heberschriften feiner Briefe); in ber Apostelgeschichte wird Barnabas anfangs bem Paulus vorangefest (felbit noch auf bem Upo= ftelconcil 15: 12., dech findet fich die umgefehrte Ordnung auch fchen 13:43. 46. 50 ) und zwei Mal, 14 : 4. 14., mit ihm zusammen anosrodot, jedoch nie allein anortolog genannt. In anderen Stellen, wo das Bert nech ven blegen Mitarbeitern der Apostel gebraucht wird, ift es im weiteren Ginne: Bete, Ge= fandter zu nehmen. Phil. 2: 25. heißt Epaphredit anosronog als Delegat der philippischen Gemeinde, ebense find απόστολοι των εκκλησιών 2 Rer. 8:23. Gemeindeabgeerdnete. Wenn Rom. 16: 7. ven den uns fenft nicht naher befannten romifchen Miffienaren Undronicus und Junias (Ginige, 3. B. Chryfostomus und Gretius, fassen lovviar als Ucc. von lovvia und verfteben barunter Die Gattin Des Undrenieus) gefagt wird, fie feien enionuor er rois anogrodois, fo ift dies auf den guten Ruf ju beziehen, welchen fie bei Den (eigentlichen) Aposteln hatten. Go erflären Bega, Gretius, Mener und andere der besten Musleger.

pellirt werden fonnte, die oberfte, vollgultige Autoritat, als die inspirirs ten Dolmeticher bes gottlichen Seilsplanes, und noch heute find ihre Schrife ten, diese Urfunden der driftlichen Offenbarung in ihrer ursprünglichen Reinheit und Frifde, die untrugliche Rorm und Richtschnur des Blaubens und Lebens. Was die Lehre betrifft, fo fonnten fie fur ihren Bors trag unbedingten Behorfam beanfpruchen, weil der Beift Gottes felbit durch fie auf infallible Weife redete, ihnen Mund und Beisheit gab ( Matth. 10: 19 f. Marc. 13: 11. Luf. 12: 12., 21: 15.), und es lagt fich gar nicht benfen, daß fie fich bon ben Gemeinden, Die ihnen ja ihr Dafein verdanften, in irgend einem Dogma corrigiren und barein reden liegen. Thre Lehrschriften find gwar allerdings junachft an einzelne Gemeinden oder Perfonen, burch biefe aber an alle Chriften aller Beiten gerichtet. Bas das Rirchenregiment und die Disciplin betrifft, fo lag ihnen die Aufficht und Pflege aller einzelnen Rirchen ob, wie Paulus felbft deutlich fagt 2 Kor. 11: 28. 29 .: "außer mas fich fonft gutragt, mein tagliches Ungelaufenwerden, die Gorge fur alle Gemeinden. Wer ift fchwach ohne daß ich auch fdmach werde (feine Schmachheit mitfühle und trage)? Wer wird geargert ohne bag ich (vor Gifer) brenne ?" Wenn Petrus fich Mit= Presbyter nennt, fo ift bamit jugleich ausgesprochen, bag er, obwohl abwefend dem Leibe nach, an der Leitung ber einzelnen Gemeinden, an welche er schrieb, Theil habe (1 Petr. 5: 1.). Zwar lag es in ber Ratur ber Cache, daß fich die Apoftel bei ihrer Miffionathatigfeit in das große Feld theil= ten. Paulus madte es fich jum Grundfas, in benjenigen Gegenden ju arbeiten, wo das Evangelium noch von feinem feiner Collegen verfündigt worden war (Nom. 15: 20 f. 2 Ror. 10: 13-16.), und nach der auf dem Apostelconvent a. 50 getroffenen Hebereinfunft mirfte er mit Barnabas vorzugsweife unter ben Beiden, Jafobus, Petrus und Johannes das gegen unter ben Juden, Gal. 2: 7-9. 560) Allein dieß bob den rechtli= den Unfpruch eines jeden auf bas gange Diffionegebiet nicht auf. Denn jener mandte fich in jeder Ctabt zuerft an die Juden, Petrus febrieb an paulinifche, meift aus Seibenchriften beffebende Gemeinden in Rleinaffen (vgl. C. 293 f.), nach ber Tradition trafen beide julest in Rom mit ein= ander zusammen, mo fie mohl gemeinschaftlich die Oberaufficht führten, und nach ihrem Tode trat Johannes in den fleinafiatifchen Wirfungefreis des Paulus ein.

Bermöge dieses universalen Berufes maren bie Apostel nicht nur bie Evangeliften für die ganze noch unbekehrte Welt (Matth. 28: 20.), fons dern zugleich die lebendigen Berbindungsglieder und die perfonlichen Reprasen:

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Factum liegt wohl der alten Sage zu Grunde, daß sich die Apestel zu Jerusalem in die Länder der Erde getheilt haben, vol. Sofrates Hist. Eccl. I, 19., Rufinus H. E. I, 9. und Theodoret ad Ps. 116.

tanten ber inneren und außeren Ginheit ber bereits gegrundeten Gemeinden. \*\*) Die vollständigfte außere Darftellung ber Ginheit der apostolischen Rirche ift bas ichon ofter berührte Concilium ju Jerufalem. Dieg ift zugleich eine urdriftliche Canction ber Gynobalverfaffung, wobei alle Ctante ber Rirde reprafentirt find, um bie allgemeinen religiofen Ungelegenheiten und Streitfragen ju verhandeln und in bochfter Inftan; zu entscheiden.

Eros diefer umfaffenden Autoritat, tros ber Unabhangigfeit und Gelbft: ftandigfeit, Die jeder in feinem Rreife befag, und vermoge welcher g. B. Paulus den viel fruber berufenen und hochangefebenen Petrus einmal fo= gar gurechtwies (vgl. G. 193.), betrachteten fich die Apoftel doch ftets als ein Collegium und übten ihre Gewalt als organische Glieder beffelben und im Bewußtfein ber ihm fculbigen Berantwortlichfeit aus. Gie fanben alfo nicht ifolirt, fondern ergangten fich gegenfeitig mit ihren Gaben und Gigenthumlichkeiten und bilbeten eine volltonende Sarmonie. Und wie fie mit einander verbunden maren, fo auch mit ber Rirche, beren Ginheit fie perfonlich darftellten. Wir haben fcon gefeben, ( C. 438.), baf fie bei aller ihnen von Chrifto unmittelbar verliebenen Autoritat boch ben Gemeinden nichts gewaltsam aufdrangten, fendern in lebendiger Bereinigung mit ihnen und ihrer Buftimmung bewußt, burg auf acht evangelifche Weife Das Regiment fuhrten. Daher Die Bufanmenberufung bes Concils bei ber großen Controverfe über bie Bulaffung der Seiden , damit die Enticheidung von der Gefammtheit ausgehe. Gie prokangten feine Unerfennung ihrer Mutoritat, die nicht auf freier Meberzeugung und Liebe ruhte, feinen Gehorfam gegen ihre Berordnungen, welcher nicht aus lebendiger Erfahrung ber Macht ber gottlichen Bahrheit am eigenen Gergen hervorging. Bon aller Bemiffenstyrannei, von aller defpotifd : hierardifchen Billfuhr maren fie himmelweit entfernt. Gie faben bas Biel ber Rirche nicht in einem blogen Regieren der Ginen und Regiertfein der Underen, fondern in dem leben= bigen Bufammenwirfen und der bruderlichen Sandreichung Aller unter bem gemeinfamen Saupte, bem Erlofer der Gemeinde (Eph. 4. 1 Ror. 12. ). Gie weibeten bie Beerbe mit ber vollften Sochachtung und Unerfennung ber Rechte, der Freiheit und ber hoben Burde felbft ber geringffen unter ben ihnen anvertrauten Geelen. Gie erfannten in jedem Glaubigen ein Blied an Demfelben Leibe und einen theuren Bruder in Chrifio, in ber Befammtheit der Erlosten eine Familie freier Rinder Gottes, ein beiliges Bolf und ein fonigliches Priefterthum, ju verfündigen bie Tugenden Deffen, Der fie berufen hatte von ber Finfterniß ju Geinem munderbaren Lichte ( 1 Petr. 2: 5. 9. ).

est) vgl. Rom. 16: 16 .: "Es grugen cuch alle Gemeinden Chriffi, " 1 Rer. 16:19.: "Es grußen euch die Gemeinden in Afien," B. 20.: 4 C& grußen euch alle Bruder," Bebr. 13: 24. 2c.

Dit ber allgemeinen firchlichen Bestimmung der Apostel hangt auch ihre außere Lebensweise zusammen, indem fie nicht an einem feften Punfte stationirt oder auf eine Diocese beschrantt, fondern fast immer auf Dif= fiones und Bisitationereifen begriffen maren. Davon macht bloß Jafobus, ber Gerechte, eine Ausnahme, der nach Allem, mas wir von ihm wif= fen, (vgl. Upg. 12:17., 15:13-21., 21:18.), in der theofratischen hauptstadt feinen permanenten Gig hatte und befhalb auch in ber alten Rirche von Clemens Alex. an fast allgemein geradezu ber erfte Bifch of von Jerusalem genannt wird. 582) Indef barf man ihn beghalb boch nicht mit den eigentlichen Bischofen ber fpateren Zeit gang in Diefelbe Rategorie fegen. Er fand in ber Muttergemeinde als Reprafentant bes Upoffelcolle= giums und handelte in feinem Namen. 503) 3hm fam, wie es fcheint, feit bem Apoftelconcil die Oberaufsicht über bas gange Judenchriffenthum in Palaffina und den umliegenden Begenden gu, wie denn auch fein Brief an alle Gläubigen aus Ierael gerichtet ift.

Anmerkung. - Die Beantwortung der neuerdings wieder von der englisch= deutschen Secte ber medernen Montanisten angeregten Frage über Die Fortdauer oder Wiedererweckung des apostolischen Umtes gehört eigentlich nicht in die hifterifche Darftellung und kann daher hier nur anhangsweise furz berührt merden. Es gilt barüber Aehnliches, mas wir oben S. 400 ff. über die Fortdauer ber Charismen bemerkt haben. Denn Gaben und Memter find nahe mit einander verbunden, wie Seele und Beib. Man muß auch hier gwischen Korm und Wesen unterscheis den. Die Apostel nehmen gunächst eine gang eigenthümliche Stellung ein, worin niemand mit ihnen rivalifiren, woraus niemand fie verbrängen fann, fofern fie nämlich 1) von Christo ohne alle menschliche Bermittlung perfonlich berufen. 2) die inspirirten und infalliblen Trager ber driftlichen Offenbarung, 3) die Gründer der Rirche find und 4) in einem repräsentativen Berhältniß jur gangen Chriftenheit (nicht blog zu den Juden) fiehen. Wie der Berr Selbst nur gwölf berufen und ihnen verheißen hat, tereinft auf gwölf Stub= len als Richter über die Geschlechter Israels zu figen (Matth. 19: 28.): so weiß

<sup>502)</sup> S. die patriftischen Citate bei R. Rothe a. a. D. S. 264 ff. Freilich ift Dieje von dem miffionirenden Leben der Apoftel abweichende Stellung des Ja= fobus Gines von den Argumenten, welche gegen feine Identität mit bem jungeren Apostel dieses Namens und dafür sprechen, daß er bloß (etwa wie Bar= nabas) ein apostelähn licher Mann war, dessen großes Unsehen theils auf feinem Charafter, theils auf feiner Berwandtschaft mit dem herrn beruhte. Bgl. S. 311. und die dert angeführte Menegraphie über diesen Punkt.

<sup>663)</sup> S. Rothe C. 267 ff. und die Machricht des Begefippus bei Gufeb. II, 23., wo es gleich im Unfange von Safebus heißt: Seaderetae de the expangian μετά των αποστόλων, was nicht mit hierenmus post Apostolos, fon= dern in Berbindung mit den Up. ju überfeten ift. Begefippus nennt den Jakobus nech nicht Bischof, wohl aber seinen Rachfelger, den Grmeen, Sohn des Alopas und Better Jeju, bei Gufeb. IV. 22 .: μετά τὸ μαρτυρήσαι Ιάκωβον του δίκαιου . . . Συμεών . . . καδίσταται έπίσκοπος, ον προέθεντο πάντες, όντα ανεψιών του Κυρίου δεύτερον.

auch bas lette Buch ber heiligen Schrift blog von "zwölf Aposteln bes gammes," deren Namen auf den gwölf Grundsteinen des himmlifchen Jerusalems geschries ben find (Offenb. 21: 14. vgl. 12: 1. Die gwölf Sterne an ber Rrone ber Braut Chrifti). Rach diefen Seiten bin ift ihr Umt unübertragbar. Wir finden daher auch nicht, daß nach dem Tode Gines Apostels, 3. B. des alteren Jakobus (Apg. 12: 2.), ihre Bahl ergangt wurde, und in den letten Jahrzehnten bes erften Jahrhunderts ift Johannes ber einzige nech lebende leberreft bes urfprünglichen Collegiums. - Undererfeits kann man aber auch febr wohl von einer ununter= brochenen Kertdauer des Apostelats reden, Denn einmalleben und wir: ten die vom herrn ursprunglich eingesetten Upoftel nicht nur perfenlich in ber oberen Gemeinde, welche mit der freitenden Rirche in geheimnigvoller Berbin-Dung fieht, fendern auch durch ihr nermatives Wort und ihren Geift in der ftreitenden Rirche felbit fort, fie täglich und ftundlich lehrend, erwedend, ermabnend, fartend und troffend. Codann ift jeder rechtmäßig berufene Beiftliche (und nicht bloß die Bifchofe, wie die Katholifen und Unglicaner lebren) feinem wesentlichen Umtscharafter nach im weiteren Ginne ein Rach= felger ber Apoftel, fefern auch er ale Botichafter an Chriffi Statt bafteht und in Seinem Namen und als Sein Organ den buffertigen Gundern alle Guter des Beils Durch Wert und Caerament darbietet, welche noch heute ein Geruch des lebens gum Leben und ein Geruch des Todes jum Tode find. Denn, wenn gleich viel Menich= liches und Weltförmiges in das gange Rirchenregiment fich eingeschlichen hat, fo ift es boch - um mit dem fremmen Rieger ju reben - "dem lieben Gett mit Erhaltung des Evangelit von Seinem Cohne auf den heutigen Sag nech fo ernft, als mit ber erftmaligen Berfundigung beffelben; und barum fann man ber Stiftung , Des Berufe, Der Musruftung mit Willigfeit und Rraft , Des Gegens vom und jum Bebramte noch fo froh werden, als in ber erften Beit." Endlich, wie es ichen im Unfang neben den eigentlichen Avofteln apoft elabulich e Manner gab, 3. B. Barnabas, auf weiche fogar ber Rame, wenigftens im weiteren Ginne übertragen wurde, jo fendet der herr ber Rirche von Beit gu Beit gang ausgezeich= nete Ruftjeuge in greßen Bolbermiffionaren und ichorferifchen Refer= materen, welche, wenn auch nicht auf die gange, fo boch auf einen beträchtlichen Theil der Chriftenheit eine apostelartige Wirtung ausüben und ein ihr entsprechendes Unfeben genießen. Heberhaupt geben fast alle epechemachenden Bewegungen in Der Geschichte von hochbegabten, imponirenden Perfonlichkeiten aus, in denen eine greße Idee Rleifch und Blut annimmt und den Beitgenoffen in concreter, gleich= fam handgreiflicher Lebendigfeit und Frifche entgegentritt. Daß auch unfere Beit felche religiofe Genie's bedürfe, um die Birren ber Kirche ber Gegenwart theeres tijch und praftifch zu lofen und ber Rirche ber Bufunft schöpferisch Bahn zu brechen: Daven find wir fest überzeugt und halten es für Pflicht der Chriften, ben beren um Die Ausruftung folder Wertzeuge zu bitten. Daß Diefelben aber in ben fegenannten irvingischen "Aposteln" bereits erschienen seien, baran muffen wir bei after Unerfennung ihrer Aufrichtigfeit und ihres wohlgemeinten Strebens entichieden zweis feln, felbit nach Durchlefung der vom Apostel Cartole verfagten und von Dr. . Thierich überfetten Schrift: "Das apostelijde Umt. Geine ursprungliche Beftalt, fein Berfall und feine Wiederherftellung. 2115 Manufeript gedruckt. Berlin 1850." Der herr ift von Seiner Kirche nie geschieden und hat Sich an ihr nie unbezeugt gelaffen; in demfelben Maafe, in welchem man an der Geschichte und ihrer Bernünftigfeit verzweifelt, laugnet man auch die toffliche Fundamentallehre ven ber allwaltenden Vorschung Gettes. -

### 5. 111. Die Propheten.

Die zweite Rlaffe von Beamten, welche Eph. 2:20., 3:5., 4:11. 1 Ror. 12: 28 f. unmittelbar nach ben Apofteln genannt werben, find bie Propheten. Darunter haben wir inspirirte Lehrer und begeifferte Ber= fundiger gottlicher Beheimniffe ju verfteben. 564) Gie maren nicht an einen beffimmten Ort gebunden und traten in verfchiedenen Gemeinden lehrend, ermahnend und troffend auf, wie der hobere Untrich des Beiftes ihnen eins gab. Auch icheinen fie bei ber Bahl von Beamten einen befonderen Gin= fluß geubt zu haben, indem fie die Aufmertfamfeit auf diejenigen Personen lentten, melde ihnen die Stimme ber Offenbarung unter Gebet und Fas ffen als ausgezeichnete Werfzeuge jur Ausbreitung bes Evangeliums ober fur eine fonffige Miffion im Neiche Gottes bezeichnete (Upg. 13: 1 f. 16: 2. vgl. 1 Eim. 1: 18., 4: 14.). Als Propheten werden in der Apostelgeschichte gelegentlich namhaft gemacht Ma abus, ber uns zuerft in Untiochia (11: 28. ), fpater in Cafarea (21: 10.) begegnet, ferner ber Miffionar Barn a= bas (vgl. 4: 36), Symeon, Lucius, (nicht zu verwechfeln mit Lu= fas), Manaen und Caulus (ber Apostel) ju Antiochia (13:1.), Jubas und ber als Begleiter des Paulus befannte Evangelift Gilas (15: 32.). Bor allem find aber die Apostel felbft als folche ju betrachten. Denn wenn es Eph. 2: 20. von den Chriften beift, fie feien erbaut auf dem Grunde der Apostel und Propheten (των αποστόλων και προφηrar): fo weist ichon ber Mangel bes Artifels im zweiten Gliede bars auf bin, daß biefe beiden Begriffe ebenfo, wie in der abnlichen Stelle 3: 5., eng mit einander verbunden werden muffen in bem Ginne: Die Apoffel, welche zugleich Propheten fint. 505) Denn die Apostel haben ja als Organe des beil. Geiffes, als Empfanger ber drifflichen Offenbarung (val. Bal. 1: 12.) ben gangen Seiloplan verfundigt und bas, mas fruber Gebeimniß war, enthult. Daghalb find auch ihr Bort und ihre Edriften prophetifch im hoberen Ginne , als die M. Elichen Schriften. 500)

gewesen ift.

Die Beziehung auf die A. Tlichen Propheten ist ganz zu verwerfen theils wegen der Nachlegung, theils und besonders wegen der Parallesstellen Gph.
4:11. und 3:5., wo das ως νδν ἀπεκαλύφδη an die N. Tliche Offenbarung zu denken nöthigt. Byl. auch die Austegung von Stier, Comment. I, S. 384 ff.

<sup>587)</sup> Bgl. die Stellen Rom. 16: 26. 2 Pet. 1: 19., 3: 15. 16. und die Bemerkungen von Stier darüber a. a. D. S. 389 f.

### . . . §- 112. Die Evangeliften.

In dritter Reihe nennt Paulus Eph. 4: 11. die Evangeliften, ober reifenden Miffionare. 567) Schon ber Rame beutet an, daß ihr Gefchaft hauptfächlich in ber Berfundigung ber froben Beilobotichaft befrand, junachft unter den noch nicht driftlichen Bolfern, jedoch nicht allein unter folden, denn auch den Glaubigen muß das Evangelium immer wieder auf's Neue erzählt und angeboten werden. Der Inhalt ihrer Bortrage mar alfo ge= fchichtlich und drehte fich vor Allem um die Sauptthatfachen des Lebens Sefu, befonderd Ceine Auferstehung. 000) Daran fchließt fich bann leicht der fpatere Sprachgebrauch , wonach die Bezeichnung auf die Berfaffer unferer fchriftlichen Evangelien übergetragen wurde. Bir finden die Evangelis ften gewohnlich in der unmittelbaren Umgebung ober boch im Dienfte ber Uroffel, ale ihre " Behülfen" und "Mitarbeiter" ( συνεργοί, συνδοίλοι, 201varol, Phil. 4: 3. Rol. 1: 7. 2 Ror. 8: 23. ). Ihrer bedurfte am meiften Paulus bei feinem ausgedehnten Wirfungsfreife, und auf feiner letten Reife nach Jerufalem hatte er fogar fieben Begleiter um fich (2frg. 20: 4, 5. ). Bu Diefer Rlaffe von Rirchenbeamten gehoren ber Diafonus Philippus, ber zuerft den Camaritern ben Deffias verfundigte, dann den Methiopier auf dem Bege von Jerufalem nach Gaga taufte und gulegt in Cafarea wirfte (2fpg. 8:5 ff. 26 ff. 21: 8., wo er "Evangelift" genannt wird, vgl. E. 149 ff.), Tim otheus (val. 2 Tim. 4:5.: έργον ποίησον εναγγελιστού). den Paulus befonders lieb hatte und in den Heberschriften mehrerer feiner Briefe neben fich nennt (vgl. über ihn G. 195. und G. 269 ff. ), Titus, ein Seidendriff , vielleicht aus Rorinth geburtig (Gal. 2: 1. 2 Ror. 8: 23., 7: 6. 14., 12: 18. Sit. 1: 5.), Gilas ober Gilvanus, ein Prophet aus der jerufalemifchen Gemeinde (Upg. 15: 22. 32.), ber ben Beibena= poftel auf feiner zweiten Diffionereife begleitete (Upg. 15: 40., 16: 19. 25., 17: 4., 18: 5. 1 Theff. 1: 1. 2 Theff. 1: 1., wo er dem Timotheus, mahr= fcheinlich als ber altere, vorangestellt wird ) und julest in der Umgebung des Petrus ericheint (1 Petr. 5: 12. vgl. oben G. 294 f.), Lufas, ber Ber= faffer bes britten Evangeliums und ber Apostelgeschichte (worin er fich zwar nicht ausbrücklich nennt, aber ba mit einbegreift, mo er in ber erften Per-

<sup>567)</sup> So schen Theodoret: exeivor aspicores exportor. Bgl. auch Meander

<sup>508 )</sup> Bengel bemerkt treffend gu Eph. 4:11 .: propheta de fuluris ( jedech nicht allein!), evangelista de praeteritis infallibiliter testatur; propheta totum habet a spiritu, evangelista rem visu et auditu perceptam memoriae prodit, charismate tamen majori ad munus maximi momenti instructus, quam pastores et doctores.

fon der Mehrheit berichtet, vgl. C. 236.), jugleich ein Urgt (nach Rol. 4: 14.) und Giner ber treuften Begleiter bes Paulus, den er auch in der lete ten Gefangenschaft nicht verließ (Philem. 24. 2 Eim. 4: 11.), Sohans nes Marcus aus Jerufalem, Miffionsgehülfe des Paulus, dann des Barnabas, feines Bettere, fpater wieder in der Umgebung des Paulus und julest ( wohl auch zeitenweise fcon fruber ) des Petrus, dem er mahrichein= lich feine Befehrung verdantte und als hermeneut diente (Upg. 12: 25., 13: 5. 13., 15: 39. Rel. 4: 10. Philem. 24. 2 Jim. 4: 11. 1 Petr. 5: 13.), Clemens (Phil. 4: 3.), Epaphras, der Grunder der foloffifchen und anderer phrygiften Gemeinden, den wir zulest bei feinem gefangenen Lehrer in Rom treffen (Rol. 1: 7., 4: 12. 13.), Epaphroditus, der Abgeordnete der Philipper, den einige Ausleger ohne Grund für Diefelbe Perfon mit Epaphras halten (Phil. 2: 25.), vielleicht auch Tychifus (Tit. 3: 12.), Trophimus, Demas, Apollos und andere apo: ftolifche Mitarbeiter. 880)

Mus diefen Beifpielen geht gur Benage bervor, daß auch die Evangeliften feine Gemein de beamte 570) und nicht, wie die Presbuter und frateren Bifchofe, an einem bestimmten Poften frationirt waren, fondern frei je nach Bedürfniß umherreisten. Die Apostel fandten fie zu verschiedenen 3meden nach allen Puntten ihres großen Wirfungefreifes, 671 ) bald gur weiteren Rues breitung des Evangeliume, bald gur Heberbringung von Briefen, bald gur Bifis tation, Bewadung und Starfung bereits gegrundeter Gemeinden, fo bag fie, wie die Apostel felbst, zugleich als lebendige Berbindungsalieder und Beforderer ber bruderlichen Ginheit zwifden den verfchiedenen Theilen ber

<sup>\*69)</sup> Mehrere dieser Manner werden von der späteren Tradition zu Bischöfen gemacht. Dem Timotheus wird Ephejus, dem Titus Rreta (in Den Const. apost. VII, 46., ven Euseb. H. E. III, 4., hierennmus catal. sub Tim. und Tit., und 2(nd.), tem Epaphreditus Philippi (von Theeteret gu Phil. 1:1. und 2:25. wegen der Bezeichnung anoorodos), dem Apollos Cafarea (Menolog. Graec. II, p. 17. ), tem Enditus Chalceden als Bisthum angewiesen, und ber paulinische overpros Clemens gilt gewöhnlich für Diefelbe Perfen mit dem bekannten romijchen Bifchof. Allein, wenn wir bom letteren Falle abseben, fo widersprechen diese Machrichten gum Theil ge= radezu den M. Tlichen Thatfachen. Timotheus 3. B. hatte bis gur letten Gefangenschaft Des Paulus feinen festen Aufenthalt, und nach beffen Tede ftand vielmehr Jehannes an der Spige der ephefinischen Gemeinde. Es tagt fich in der fpateren Kirchenverfaffung tein gang entsprechendes Unalegen gu Diefen Beamten finden.

<sup>570)</sup> in bem G. 428. auseinandergesetten Unterschied von Rirchen beamten. Die= fer Unterschied ift ganglich überseben von dem Berfasser der Artifel: "The Apostleship a temporary office" im Princeton Review von 1849 und '50, wonach Timetheus und Titus bloß gewöhnliche Presbyter gewesen fein follen. \*ii) Rethe nennt fie daher (G. 305.) nicht unpaffend apoftott f che Delegaten.

Rirche bienten. Rurg fie maren gemiffermaafen bie Stellvertreter ber Upofel und handelten unter ihrer Direction und mit ihrer Bollmacht, wie Die Gefandten eines Konige. Co finden wir ben Timotheus bald nach feiner Befehrung auf Miffionereifen (Apg. 16 2. 20.), dann gu Ephefus jur meiteren Organisation ber Gemeinde und Befampfung ber auffeimenben Irrlehren mahrend der Abmefenheit des Paulus (1 Tim. 1: 3., 3: 14. 15., 4: 13. vgl. G. 269 ff.), hierauf wird er von diefem nach Rorinth gesandt (Apg. 19: 22. 1 Kor. 4: 17 ff. 16; 10.), trifft mit ihm in Mafedonien gufammen (2 Ror. 1:1.), begleitet den Apostel auf feinem letten Bang nach Jerufalem (Apg. 20: 4.), ift bei ihm in der romifchen Befangenichaft (Rol. 1: 1. Philem. 1. Phil. 1: 1.), wird fammt einem Schreiben an Die Gemeinde von Philippi abgeordnet, um ihre Buftande ju unterfuchen (Phil. 2: 19-23.), mabrend ber Abfaffung des zweiten Briefes an ihn muß er in der Rabe von Ephefus gemefen fein (vgl. C. 273. ), und von ba wird er von Paulus furg vor feinem Ende nach Rom befchieden (2 Sim. 4: 9. 21.); der Sebraerbrief endlich meldet und feine Befreiung aus einer Gefangenfchaft und feine Absicht in den Drient ju reifen (13:23.). Aehnlich verhalt es fich mit Titus, ber uns bald in Berufalem (Gal. 2: 1.), bald in Ephefus, bald in Korinth (2 Kor. 7: 6. 14.), bald in Rreta (Sit. 1: 5.), dann in Nifopolis (Sit. 3: 12. ), julest in Dalmatien (2 Eim. 4: 10.) begegnet.

Drittes Rapitel:

# Die Gemeinbeamter.

5. 173. Die presbyter=Bifchofe.

Rach diesen drei Aemtern, welche einen allgemein stirchlichen Chas rafter haben, führt der Apostel Eph. 4:11. die hirten und Lehs rer auf, womit er die regelmäßigen Borsteher der einzelnen Gesmeinden nach ihrer doppelten Function bezeichnet. 672) Es sind dieß ohne

Das man notuévas xai didanxadous wegen des fehlenden rods de auf Ein und dassetbe Amt beziehen musse, wie jest die meisten Ausleger nach dem Borgang des hierennnus und Augustinus thun (3. B. Nückert, harles, Merer, Stier; anders dagegen Calvin, Beza, de Wette), ist bereits oben S. 427 Kirchengeschichte I. 2.

Zweifel dieselben Beamten, welche sonft im R. T. gewöhnlich Presbyter und vier Mal (namlich Apg. 20: 28. Phil. 1: 1. 1 Tim. 3: 2. Tit. 1: 7.) Bisch ofe heißen, als deren Geschäft ausbrücklich bas Weiden der Herrorgehoben wird. 578)

Wir baben nun zunächst diese Ausdrücke und ihr Verhaltniß zu einanz der zu erklaren. Der Rame Presbyter, 574) d. h. Aelteste, ist ohne Zweisel judendriftlichen Ursprungs, nämlich eine Uebertragung des hebtaisschen sekenim (ppp), womit die Vorsteher der Synagogen bezeichnet wurzden, welchen die Leitung der religiösen Angelegenheiten oblag. Er drückt also zunächst den Begriff des Alters und der eng damit verbundenen persfonlichen Ehrwurdigkeit 576) sodann abgeleiteter Beise den Begriff der amtslichen Bürde und Obrigkeit aus, da diese gewöhnlich aus bejahrten und erfahrenen Männern bestand. 576) Der Name Bischof, d. h. Ausschen ber, ist höchst wahrscheinlich von den politischen Berhaltnissen der Griechen entlehnt, 577) wurte also erst später und zwar in heidenchristlichen Gemeins

Anm. 588) bemerkt worden. Die Beschränkung derselben auf einen kleinen Kreis hebt schen Theodoxet herver, wenn er sie robs zara none zwinn adappopulierers nennt Freilich gibt es auch ein universal stirchliches Hirten = und Lehramt, das aber den Aposteln zukommt, die ja, wie früher bemerkt, alle Aemter in sich vereinigten.

<sup>578)</sup> ποιμαίνειν Apg. 20: 28., ebenfo 1 Petr. 5: 1. 2., vgl. auch die enge Zusammensstellung von ποιμήν und επίσχοπος 1 Petr. 2: 25., wo beide Ausdräcke von Christo gebraucht sind.

<sup>\*\*\*)</sup> eder Presbyter en, wie man eigentlich in der Mehrheit genauer sagen fellte nach dem griechischen πρεσβύτεροι.

<sup>5\*\*)</sup> In diesem, und nicht im efficiellen Sinne scheint sich Ishannes,, Presbuter" zu nennen, 2 Ioh. 1. und 3 Ioh. 1. 'Auch noch im zweiten und dritten Jahrh. to.nint in der jehanneischen Schule πρεσβύτεροι als Chrentitel früherer Kirschenlebrer vor, selbst wenn sie eigentliche Bischöfe im kathelischen Sinne waren, vgl. oben S. 351. und 355. und die Stellen aus Frenäus bei Rothe S. 414 ff.

<sup>500)</sup> Ganz ebenso verhält es fich mit dem griechischen γερουσία und dem sateinischen senatus, der von dem Alter und der Würde hergenommenen Bezeichnung der Obrigfeit.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Epistepen hießen nämtich bei den Heiden die Delegaten, welche die ven Athen abhängigen Staaten zu erganissten hatten, se wie auch andere ebrigteitliche Persenen, vgl. Suidas s. v. ἐπίσχοπος, Scholien zu Aristophanes, Aves v. 1023. Auch Cicero gebraucht das Wert, wenn er ad Atticum (Ep. VII, 11.) schreibt: Vult me Pompejus esse, quem tota haec Campana et maritima ora habeat ἐπίσχοπον, ad quem delectus et summa negotii referatur, und in etwas anderem Sinne der alte römische Zurist Arradius Charistius in einem Fragment seiner Schrift de muneribus eivilibus (Digest. lib. IV, Tit. 4. leg. 18, §. 7.), wo es heißt: Episcopi, qui praesunt pani et caeteris venalibus rebus, quae civitatum populis

den in den firchlichen Sprachgebrauch aufgenommen (wie er denn auch im R. T. bloß bei Paulus und feinem Schüler Lufas vorfommt,) und bezeichnet dem Wortsinn nach die amtliche Pflicht und Thätigfeit dieser Gemeindes vorsteher. 578)

Abgefeben aber von biefer unmefentlichen Differeng bes Urfprunge und der Bedeutung beziehen fich beide Benennungen auf Ein und daffelbe Umt, fo daß man bei den Bifchofen bes D. I.'s nicht an die fpateren Diocefanbifcbofe, fondern an bloke Gemeindebeamte benten barf. Dief ergibt fich gang unbeffreitbar aus allen Stellen, mo uns bas lettere Wort begegnet. Denn Upg. 20: 28. redet Paulus gang Diefelben Borfieber ber ephefinischen Gemeinde, welche fur; juvor, D. 17. "Prebbyter" genannt wurden, als "Bifchofe" an. Cotann, in ber Ueberfcbrift jum Philipper: brief (1:1.) grußt er die Beiligen in Philippi , fammt Bifchofen und Diakonen !! (obr entoxonois xai diaxovois), ohne der Presbyter ju ermahnen, mas nur auf Grund ihrer Identitat mit den Bifchefen erflarbar ift. Das fur fpricht bier noch außerdem, wie febon Sieronymus bemerfte, Die Pluralform, ba es in einer einzigen Gemeinde nicht mehrere Bifcofe im fpateren Ginne bes Wortes geben fann. Den britten Beleg liefert ber Sprachgebrauch ber Paftoralbriefe. Sit. 1: 5. gibt ber Apoftel feinem Cobus ter die Beifung, in den fretenfischen Gemeinten "Preebnter" ju erwählen, bann fohrt er bie Gigenschaften an, auf welche er bei ber Dahl berfelben feben folte, und ichiebt davei ploglich den Ramen "Bifchof" ein, wo er offenbar noch von benfelben Perfonen redet, wie fchon die begrundende Par= tifel " benn " zeigt, B. 7. (dei gap rir inioxonor etc.). 1 Iim. 3: 1-7. fiellt er die Erforderniffe fur ben Epiffopat auf und geht bann D. 8-13. unmittelbar ju den Erforderniffen fur den Diafonat über, ohne des Presbyterate hier oder nachber Erwahnung ju thun, und ba er doch offenbar ben Timotheus über die Erforderniffe ju allen Gemeindeamtern belebren will, fo muß bas Auffeheramt mit bem Melteftenamte ibentifch fein. Endlich redet Petrus 1 Br. 5: 1. 2. Die "Aelteften" ber Gemeinden, an welche er febreibt (und nicht bie Bifchefe, wie er in diefem Sufammenbang hatte thun muffen, wenn biefe eine hobere Rlaffe von Beamten gemefen maren), ale "Mitalteffer" an und bezeichnet ale ihr Gefchaft "bas Beiben ber Seerde Gottes" und bas "Beauffichtigen" berfelben

ad quotidianum victum usui sunt. Die Ausdrücke iniozonos und iniozonof femmen übrigens auch in den LXX mehrmals als Mebersehung ren פקוד, פקוד, egn מוחד של אונה של א

<sup>578)</sup> So faste im Wesentlichen schen hierennmus ben Unterschied auf, Epist. 82, ad Oceanum: Apud veteres iidem episcopi et piesbyten, quia illud nomen dignitatis (richtiger sagt er zu Tit. 1:7. nomen offein) est, hoc aetatis.

(nochávare to er but nochror rou Seou, enconountes x. r. 2.), zum beutlichen Beweis, daß auch hier Preschtterat und Episfopat zusammenfallen, jener mehr die Ehre und Burde, diefer die Pflicht und Function Gienes und besseichnend. 670)

Diese Identität der Presbyter und Bischofe in der apostolischen Kirche murbe auch von den gelehrteften Kirchenvatern aus eregetischen Gründen zu einer Zeit anerkannt, wo die katholische Episkopalverfassung (deren Ursprung man auf den Up'oft olat zurücksührte) bereits vollständig ausgebildet war. 680)

<sup>\*\*\*\*)</sup> Derselbe Sprachgebrauch sindet sich noch bei dem Apostelschüler Elemens von Rom, wenn er im ersten Kerintherbrief e. 42. von den Aposteln sagt, sie haben in den neugegründeten Gemeinden die Erstlinge des Glaubens (τάς ἀπαρχάς) 311 ἐπισχόπους καὶ διακόνους eingesett, ohne der προσβύποροι Erwähnung zu thun. Er wählte den anderen, hier offenbar gleichbedeutenden Ausdruck, weit er die Stelle Jesai. 60:17. vor Augen hatte, wo die LXX übersehen: και δώσω τους άρχοντάς σου έν ειρήνη, καὶ τους έπισκό πους σου έν δικαιοσύνη.

<sup>480)</sup> S. Rothe a. a. D. 207-217., wo die Stellen der Bater ausführlich gefams melt find, auch Giefeler R. G. I, 1. Unm. 1. ( C. 115 ff. ber 4. H.). Wir beschränken uns auf das Wichtigfte. hieronnmus fagt ad Tit. 1: 7. . Idem est ergo presbyter qui episcopus, et antequam diaboli instinctu studia in religione sierent...communi presbyterorum consilio ecclesiae gubernabantur. Dann führt er jum Belege alle im Terte besprechenen Schriftstellen an. Ferner Epist. 85., ad Evagrium (in den neueren Musg. ad Evangelum): Nam quum apostolus perspicue doceat, eosdem esse presbyteros et episcopos, etc. Entich Ep. 82, ad Oceanum (al. 83.) In utraque epistola (bem ersten an Timoth. und dem an Dit.) sive episcopi sive presbyteri (quamquam apud veteres iidem episcopi et presbyteri fuerint, quia illud nomen dignitatis est, hoc aetatis) jubentur monogami in clerum elegi. Un ihn ichtieft fich an Umbrofiafter ad Eph. 4: 11. und der Berfaffer der pfeudeaugustinischen Quaestiones V. et N. Ti., qu. 101. Ben den griechischen Batern fagt Chrufest em us Hom. I. in Ep. ad Philipp.: Συνεπισχόποις (je liest er Phil. 1: 1. fatt σύν επισχόποις) καὶ διακύνοις. τί τουτο; μιας πόλεως πολλοί ἐπίσκοποι ἔσαν; Ουδαμώς άλλα τους πρεσθυτέρους ούτως έχαλεσε τύτε γαρ τέως εχοινώνουν τοις irópast, xai duixonos ó entisxonos exérceto, x. r. a. Nich deutlicher faat Theoderet ad Phil. 1: 1.: ... επισκόπους δε τοις πρεσβυτέρους καλεί, αμφότερα γάρ είχον κατ' έκείνον τον καιρον τα δνόματα, werauf er die uns ichen befannten Belegstellen eitirt. Gbenfe ad Tim. 3: 1.: έπίσχοπον δε ένravida ron npeogurepon neget, x. r. a. Gelbst noch spätere Theologen des Mittelalters vertheidigten tiefe Unficht, von denen der Ausspruch des Papites urban II (1991) besonders merkwurdig ift: Sacros autem ordines dicimus diaconatum et presbyteratum. Hos siquidem solos primitiva legitur ecclesia habuisse: super his solum praeceptum habemus apostoli. Unter ben neueren ramifch fathel. Eregeten gibt Mad (Commentar über die Pafferale

Heber Die Beit und Die Urt und Weise ber Entstehung Diefes Umtes haben wir leider feinen Bericht, wie über die Einsetzung bes Diafonats (Mpg. 6. ). Das Bedurfnif bagu ftellte fich ohne Zweifel febr fruh ein, da tros der Berbreitung ber nicht nothwendig an ein Umt gebundenen Charismen fur eine regel = und ordnungemafige Belehrung und Leitung ber fich ichnell vermehrenden Gemeinden deforgt werden mußte. Das hifterifche Borbilo dazu mar gegeben in ben judifchen Synagogen, namlich in bem Collegium der Aeltesten ( apsesbirspor Luf. 7: 3., approvnaywyor Marc. 5: 22. Mrg. 13: 15. ), welche die gottesdienstlichen Functionen, Gebet, Borlefung und Auslegung ber Schrift leiteten. Bum erften Mal begegnen und drift: liche Presbyter Upg. 11: 30. ju Jerufalem bei Gelegenheit ber Ueberfens bung ber Collecte ber antiochenischen Gemeinte an ihre Bruber in Judaa. Bon ba ging die Ginrichtung nicht nur auf alle judendriftlichen, fondern auch auf alle paulinischen Gemeinden über. Mus dem Beifpiele der Kamis lie des Stephanas ju Rorinth, 1 Ror. 16: 15., fieht man, baß gewohnlich Die juerft befehrten Glieder ( bie anapxai ) gu diefem Umte gewählt murben, was auch burch Clemene Domanus austrudlich befratigt wird. 581)

Rady dem Borbild ber Synagogen , fo wie auch der politischen Stadtes

briefe des Up. Paulus Dub. 1836. C. 60 ff.) die Identität ber R. Tlichen Presbyter und Bifchofe vollkommen gu, er fieht in ihnen Die fpateren Presboter, in den frateren Bijchöfen Dagegen Die Dachfelger ber Apofiel und ihrer unmittelbaren Gehülfen. Das Lettere ift ohne Zweifel vom tatholischen Ctand: puntte aus die allein richtige Ableitung des Epiftopats. - Bon protestanti: ichen Gregeten und Bifferifern ift jene Identität immer behauptet werden, und zwar felbft von mehreren gelehrten Epistepaliften, z. B. von Dr. Bbitbn, welcher zu Phil-1: 1. gesteht: "Both the Greek and Latin Fathers do, with one consent, declare, that Bishops were called Presbyters, and Presbyters Bishops, in apostolic times, the rames being then common," und, um cinen Meueren anzuführen, von Dr. Bloom field, ber ju Act. 20. 17. (Greek Test. with Engl. Notes etc. vol. I. p. 560. Philad. ed.) bei πρεηβυτέρους Die Bemerfung macht: "As these persons are at ver. 28. called επισχόπους, and especially from a comparison of other passages (as 1 Tim. 3:1.), the best Commentators, ancient and modern, have with reason inferred that the terms as yet denoted the same thing," chucht er gleich barauf, freilich offne Beweis, behauptet, daß Giner der Presbuter über bie anderen gefest und ein Bijchef im modernen Ginne gewesen fei. Benn einige anglis canifche Theologen die ursprungliche Identitat der Presbyter und Bischofe längnen und die Berfaffung ihrer Rirche von bem namen und Umt ber n. Elich en Bifchofe ableiten, fo find fie freilich leicht zu widerlegen. Damit ift aber die Berfaffungefrage felbit noch feineswege erledigt. Bielmehr hangt Die epistepale und presbyterianische Controverse ver Allem an der Entschei= dung ber Frage, ob das Umt der Apostel und ihrer Delegaten einen permanenten oder bloß einen transitorisch en Charafter habe. sat) in der ichen angeführten Stelle 1 Cor. c. 42.

verwaltung, welche von Alters ber in den Sanden eines Cenats, bes Cols legiums ber decuriones, lag, alfo eine ariftofratifche Form hatte, gab co an jeder Gemeinde mehrere Presbnter. Bir treffen fie überall in ber Mehrheit und als eine Rorperschaft, ju Jerusalem, Upg. 11: 30., 15: 4. 6. 23., 21: 18., ju Ephefus, 20: 17. 28., ju Philippi, Phil. 1: 1., bei ber Ordination des Timotheus, 1 Tim. 4: 14., wo von der Sandauflegung bes Presbyteriums die Rede ift, und in den Gemeinden, an welche Satobus febrieb, Jaf. 5: 14 .: " Bit jemand frant unter euch, ber berufe ju fich die Helteften der Bemeinde und laffe fie über fich beten," u. f. w. Ebendarauf führt der Bericht Upg. 14: 23., daß Paulus und Barnabas für je de Bemeinde Melteffe, alfo mehrere erwählt haben, und noch deutlicher die Instruction an Titus, in je ber Stadt von Kreta ein Presbyterium zu errichten, Sit. 1: 5. 582) Bwar haben fich einige Gelehrte Die Cache fo vorgeftellt, daß es in großeren Etadten mehrere Bemeinden, an jeder Gemeinde aber nur Ginen Presbyter oder Bifchof gegeben habe, bas Princip der Gemeindeverfaffung alfo von Unfang an nicht demofratisch oder ariftofratisch, fondern monardifd gewesen fei. 593) Allein gegen biefe atomiffifche Unficht fprechen die fo eben angeführten Stellen, in welchen die Presbyter als ein Collegium erfcbeinen, fo wie ber organische Uffociationstrich, welcher die Chriften von Unfang an befeelte. Die Saute gemeinden (exxanoiae xar' clico), welche ofter ermahnt und gegrußt mer= den (Rom. 16: 4, 5, 14, 15, 1 Ror. 16: 19, Rol. 4: 15, Whilem, 2.), beziehen fich blog barauf, daß die Chriffen, wo fie bereits febr gablreich ge= worden waren, in verschiedenen Localen gur Erbauung fich versammelten, und fchließen eine organische Berbindung berselben zu einem Gangen und ihre Leitung burch ein gemeinschaftliches Presbyterium feineswegs aus. Daber find auch die apostolischen Briefe nie an einen abgefonderten Theil, eine ecclesiola in ecclesia, einen Conventifel, fondern immer an die Bez fammtheit ber Chriffen ju Rom, ju Korinth, ju Ephefus, gu Philippi, ju Theffalonich ze. gerichtet und behandeln fie als Gine meralifibe Perfon

182) So Baur a. a. D. und in etwas anderer Gestalt der niederländische Theeslege Kist in seiner Abhandlung über den Ursprung des Epistepats (Utrecht 1830), überseht in Silgens Zeitschrift für hist. Theelegie Bd. II. St. 2.

S. 46-90.

<sup>(</sup>in seiner Schrift gegen die Achten πρεσβυτέρους. Zwar will Dr. Baur (in seiner Schrift gegen die Achtheit der paulinischen Pesteralbriese. Etutta. und Tübingen. 1835. S. 81.) den Plural von dem in xarà πόλιν stegenden Collectivbegriff verstehen, so daß Titus in jeder Stadt nur Sinen Preschpter wählen sellte. Allein dann müßte man entweder xarà πόλεις, oder πρεσβύτερον erwarten. Das xarà πόλιν ist nicht sewehl Collective, als Adverbialbegriff, gleich oppidatim, stadtweise. Etense verhält es sich mit dem xar exxhysian Apg. 14:23. Bgl. Rothe a. a. D. S. 181 ss.

(vgl. 1 Theff. 1: 1. 2 Theff. 1: 1. 1 Kor. 1: 2., 5: 1 ff. 2 Kor. 1: 1. 23., 2: 1 ff. Rol. 4: 16. Phil. 1: 1. 1c.). 684)

Do nun unter den Gliedern dieser Presbyter : Collegien vollige Gleich; heit herrschte, oder ob Einer, etwa der Aelteste, beständig präsidirte, oder endlich ob Einer nach dem anderen in einem gemissen Turnus als primus inter pares die oberste Leitung in Handen hatte: darüber sinden sich keine entscheidende Spuren im R. T. Die Analogie der jüdischen Spenagogen führt hier zu keinem ganz sicheren Nesultat, da es streitig ist, ob es in ihnen sich zur Zeit Christi ein besonderes Vorsteheramt gegeben habe. 385) Von der römischen Municipalverfassung dagegen wissen wir, daß in den Curien der außeritalischen Stadte Einer der Tecurionen, der Anciennetät nach, unter dem Namen Principalis den Vorsitz sührte. 366)

300) p. Savigny, Gefch. des rom. Rechts im Mittelalter I. S. 80-83. — In den italischen Städten standen Magistratus an der Spige der Decurionens collegien.

<sup>2006)</sup> Treffend bemerkt Meander gegen Kift und Baur, in seiner Kirchengesch. Bb. I. S. 317. (2te Auss.): "Diese Einheit stellt sich nicht als etwas, das erst werden sollte, sendern als das Ursprüngliche, in dem Wesen des christischen Bewußtseins von Anfang an Begründete dar, und die Parteiungen, welche diese Einheit aufzulösen drohen, erscheinen vielmehr als etwas später hinzugekemmenes Krankhaftes, wie in der korinthischen Gemeinde. Mögen auch in einzelnen häusern selcher, die ein dazu geeignetes Local hatten, oder welche durch Lehrverträge die bei ihnen sich Versammelnden zu erbauen besenders tüchtig waren, besendere Versammlungen einzelner Theile der Gesmeinde sich gebildet haben, so war doch gerade diese etwas, das erst später, als die schon regelmäßig erganisierte Gemeinde zahlreicher wurde, erselzte, und diesenigen, welche zu selchen Versammlungen zusammenkamen, trennten sich dadurch nicht von dem großen Ganzen der unter jenem leiten den Senate bestehenden Gemein de." Bgl. auch Neanders Gesch. der Pstanzung 16.

5. 55 und 6. 253 Unm-

<sup>11. 3. 3.</sup> Mit G. B. Kitringa, de synag vet. II. 9—11,, und Winer, Reallerikon II. 3. 550., annehmen. Allein die einzige Stelle, wo Einer schlechthin άρχισννάγωγος (DIDT ER) genannt wird, ist Lut. 13: 14. Es kann aver sehr leicht sein, daß schon damals, wie es in späterer Zeit unbestreithar der Fall war, an kleineren Orten statt eines Collegiums ein Individuum der Synagege verstand, und daß Lukas nur den gerade als primus inter pares sungirenden Präsidenten meint. Das Lestere wird dadurch wahrscheinlich, daß er c. 8: 41. vgl. 49. den Zairus ohne Weiteres άρχων της συναγωγής nennt, während ihn Marcus in der Parallesstelle 5: 22. als εlς των άρχισυναγώγων bezeichenet. Un anderen Stellen, nämlich außer Marc. 5: 22. auch Apg. 13: 15., 18: 8.17. erscheinen mehrere άρχισυνάγωγοι an Ciner und derselben Synagege, so daß das Wert hier gleichbedeutend mit πρεσβύτεροι ist, etwa mit dem Unterschied, daß jenes sich auf die Amtsthätigkeit (ähnlich wie έπισχοποι), dies seich die Würde bezieht.

ment und geregelten Geschäftsgange fast unentbehrlich und insofern auch bei diesen urchriftlichen Presbyterien von vorne herein mahrscheinlich; nur können wir die nahere Beschaffenheit desselben nicht bestimmen. 607) Auch das liegt in der Natur der Sache, daß sich die Presbyter in die versschiedenen Amtögeschäfte getheilt haben, so daß kein regelloses Incinanderzgreisen Statt fand.

### . 9. 114. Das Umt der Presbnter.

Fragen wir nun nach bem eigentlichen Umtecharafter ber Melteffen, fo barf man biefelben nicht mit ben fpateren Bifchofen gufammenftellen. Denn diefe find Rirchen beamte und beanfpruchen, fei es nun mit Recht oder mit Unrecht, eine abnliche Stellung, wie fie die Apostel und ihre unmittelbaren Gehulfen , ein Timotheus, Titus u. f. m., einnahmen. Much ift der Begriff des Epistopats im engeren Ginne feiner, Ratur nach mo: narchifch und fchließt die Dehrheit an Ginem und bemfelben Orte aus. Die Presbyter-Bifchofe maren vielmehr, wie fcon bemerft, Beamte einer einzelnen Gemeinde, innerhalb berfelben aber fam ihnen bie Corge für alles dasjenige ju, mas ju deren geiftlicher Bohlfahrt und ju einem mohle geordneten Buffande des fittlichereligibfen Gemeinlebens gehort. Ihr Umt befrand alfo gunachft in der Leitung der Gemeinde. Darauf weifen fchon die verschiedenen Ramen bin, mit welchen fie und ihre Pflichten bezeichnet werden, namlich "Spirten " ( ποιμένες, Eph. 4: 11., entfprechend dem hebraifchen prong, wie die Synagogenverfteher auch heißen ), welche die Beerde Gottes , weiden i follen (normainer, Upg. 20: 28. 1 Petr. 5: 2.) ,, Auf: feber " ( enioxonoi und enioxoneir, 1 Det. 5: 2. ic. ), "Berffeber" ( npoisτάμενοι, προστήναι, 1 Theff. 5: 12. Nom. 12: 8. 1 Tim. 3: 4. 5. 12., προεστωτες πρεσβύτεροι, 1 Tim. 5: 17., vgl. αυβερνήσεις 1 Kor. 12: 28.) und "Führer" ( γγούμενοι, Bebr. 13: 7. 17. 24.). Diefes Gemeinderegiment fchlof nicht nur die Aufficht über ben Gottesbienft, Die Bewachung, Dein= erhaltung und Forderung bes fittlich = religiofen Buftandes, furg bas gange Bebiet ber Ceelforge und Difciplin in fid, fondern erftredte fich auch auf die Berwaltung bes Gemeindevermogens und aller pecuniaren Ungelegens beiten, wie man baraus ichliefen fann, bag bie Collecte ber antioches nifchen Chriften fur ihre Bruder in Judaa an das Presbyterium ju Jerufalem abgeliefert murbe, Apg. 11: 30.

Codann aber maren bie Melteften zugleich bie regelmäßigen Lehrer

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Rothe a. a. D. E. 240. und S. 528. meint zwar, die damaligen Presbyter-Collegien haben eines besonderen Prafidenten aus ihrer Mitte deswegen nicht bedurft, weil die Apostel und ihre Delegaten ihre eigentlichen Prafidenten waren. Allein diese konnten doch nicht in allen Gemeinden und bei jeder Gelegenheit anwesend sein.

der Gemeinde, benen die Auslegung ber beil. Schrift, Die Predigt bes Evangeliums und die Bermaltung ber Cacramente vonamtsmegen gufam. Dag biefe Function eng mit ber anderen verbunden mar, geht ichon aus ber Bufammenftellung ber " Sirten und Lehrer " Eph. 4: 11. bervor, morunter mir diefelben Perfonen zu verfteben haben. 588) Diefelbe Berfnupfung der Leitung und Lehre findet fich im Gebracrbrief c. 13: 7 .: " Gedens fet an eure Buhrer ( hyovusvot ), die euch das Wort Gottes verfündigt haben (offeres exangear buir ror noyor rou Seou), welcher Ende schauet an und folget ihrem Glauben nach," vgl. B. 17. Befonders entscheitend aber find die Inftructionen der Paftoralbriefe, mo Paulus ale Erfordernig fur Das Melteffenamt außer einer unbescholtenen Fremmigfeit und bem Salent der Gemeindeleitung und Administration ausdrudlich auch die Lebrfa= bigfeit aufgablt, 1 Eim. 3: 2 .: "Es foll ber Bifchof unftraflich fein, Eines Beibes Mann, nuchtern, gemäßigt, anftandig, gafifrei, lehr= tüchtig (διδακτικόν)" u. f. m.; ebenfo Sit. 1: 9., mo vom Bifchof ver= langt wird, er folle festhalten, fich eifrig beschäftigen " mit bem ber Lehre (bem Unterricht, vgl. 2 Tim. 3: 14.) gemagen, zuverläffigen Borte (avrezoμενον του κατά την διδαχήν πιστού λόγου), damit er im Ctande fei, fo= wohl in der gefunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprecher gu widerlegen und ju Schanden ju machen. "

Diese Stellen verbieten und, zwei abgesonderte Klassen von Prechytern ju statuiren, von welchen die Eine, entsprechend den Laienaltesten der calvinistischen Kirchen, bloß das Regiment führte und nichts mit der Lehre und Berwaltung der sacra zu thun hatte, die andere dagegen ausschließlich oder doch vorzugsweise sich dem Dienste des Wortes und Altares widmete. Sine solche Unterscheidung von regieren den, dem Laienstande angehörisgen, und von lehren den Preschytern oder eigentlichen Geistlichen, welche zuerst von Calvin angedeutet, so) dann von vielen protestantischen, bes sonders preschyterianischen Theologen weiter ausgebildet worden ist, soo) ruht zwar auf einer ganz zweckmäßigen sirchlichen Einrichtung und hat insofern ihr vollkommenes Niecht; aber aus dem N. T. kann sie durchaus nicht erwiesen werden, auch sest sie bereits einen Gegensaß von Geistlichen und

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. oben C. 427. und 449. Unm.

<sup>(83)</sup> Inst. rel. chr. IV, 3. §. 8.: Gubernatores fuisse existimo seniores ex plebe delectos, qui censurae morum et exercendae disciplinae una cum episcopis praeessent.

<sup>90)</sup> rgl. 3. B. Dr. S. Miller's Letters concerning the constitution and order of the Christian Ministry. 2 ed. Philad. 1830. p. 27 ff. und die dert angeführten Aussprüche englischer Theelegen. Aber auch manche Lutheraner haben die Unterscheidung eifrig vertheidigt, 3. B. J. Böhmer und Ziegler, vgl. Rothe S. 222 Unm.

Laien voraus, wie er in der apostolifchen Periode noch nicht Statt fand. Die einzige Stelle, worauf man fich beruft, ift 1 Tim. 5: 17 .: "Die Melteften, welche wohl vorfteben, follen doppelter Chre (Belohnung) murs dig geachtet werden, sonderlich die da arbeiten in Wort und Lehre (μάλιστα δε οί ποπιώντες εν λόγφ και διδασκαλία)." Diefes ,, fon= derlich " - fo fchließt man - febe voraus, bag es auch Presbyter geges ben habe, welche vonamtowegen nichts mit ber Lehre zu thun hatten, und daß die lehrenden Presbyter hoher ftanden. 591 ) Allein diefer Schluß ift feis nedwegs fo ficher, wie es auf ben erften Unblick fcheint. Denn einmal fragt es fid, ob nicht ber Rachdruck vielmehr auf zoniavres, auf der Muhe und Ausdauer im Lehramte liege, ebenfo wie im Unfang bes Cages auf dem zanas, fo daß der Apostel nicht lehren de Alelteffe den nicht lehrenden entgegenftellt, fondern einen Unterschied gwifden wohl vorftehenden und gu gleicher Beit eifrig lehrenden und gwifden folden macht, die gwar auch bei= bes thun, aber ohne fich darin auszugeichnen oder befonders anzuffrengen. 592) In Diefem Falle murbe die Stelle vielmehr fur Die Bufammengeborigfeit von Leitung und Lehre in bemfelben Umte fprechen. Aber menn mir auch bie andere Austegung zugeben, fo folgt baraus bochftens bas Ractum, bag es nicht lehrende Presbyter gab, feine wegs aber, tag bieg bie Degel mar oder vom Apostel gebilligt wurde, worauf es bier doch vor Allem ankommt. Bielmehr muffen wir, wenn wir ihn nicht in einen Widerfpruch mit fich felbst verwickeln wollen, gerade bas Gegentheil annehmen, ba er 1 Tim. 3: 2. Tit. 1: 9., vgl. 2 Tim. 2: 24. Die Lebrtuchtigfeit fur ein we-

be a text of uncontrollable evidence, if it had any thing but prejudice and interest to contend with. On the first proposal of this text, that the Elders who rule well are worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine, a rational man, who is unprejudiced, who never heard of the controversy of ruling Elders, can hardly avoid an apprehension that there are two sorts of Elders, some that labor in the word and doctrine, and some, who do not do so. The truth is, it was interest and prejudice that first caused some learned men to strain their wits to find out evasions from the evidence of this testimony; being so found, some others, of meaner abilities, have been entangled by them." Dagegen haven auch show in früherer Beit ausgezeichnete refermirte Gelehrte dieser Stelle alle Beweiskraft für das Institut der Laienastesten abgesprechen, besenders Bitringa, de Synag. vet. 1. II. c. 2 und 3. p. 490—500. Best. auch Mesh eim, Comm. de reb. Christ. a. Const. M. p. 126 sqq.

<sup>(\*\*2)</sup> Achnitch fast die Stelle Dr. Rothe, wenn er a. a. D. S. 224. sagt: "Der Apostel will unter den Presbyteren vor allen diesenigen hochgehalten haben, die sich ihre Amtsführung sauer werden lassen, und zwar näher dies jenigen, welche ihren unermüdeten Fleiß verzugsweise dem Lehrgeschäft zus wenden."

fentliches Requisit bes befchoflichen Umtes erflart, ohne babei irgend eine Musnahme ju machen. - Außerdem bat man noch Spuren von dem Ins fitut der Laienalteffen in der alten africanischen Rirche gu finden geglaubt und von diefen einen Rudfichluß auf bas Borhandenfein terfelben im apofics lifden Beitalter gemacht. Allein wenn man bie bieber geborigen Documente aus ber Beit ber bonatiftifden Streitigfeiten im Unfang bes vierten Jahr= hunderts genauer pruft, fo ergibt fich bas Defultat, daß bie "Seniores" ober "Seniores plebis" in Nordafrica gar feine firchliche Beamte, fondern bur: gerliche Magiftratspersonen ber Stadtgemeinden maren. 503)

Endlich fonnen wir auch die Unficht von Dr. Reander nicht billigen, wonach bie Melteffen ober Bifcbefe überhaupt anfangs gar nichts mit bem Unterricht zu thun hatten, fondern bloge Borficher ber Gemeinden maren, Da Paulus tas Charisma ter Adminification ( die außegunges) von tem Charisma ber Lehre ( der Sidaszania ) unterficheide, Rom. 12: 8. 1 Rer. 12: 28, Die Lehre fei guerft an gar fein Umt gebunden gewefen und von jedem gehandhabt worden, welcher die innere Tuchtigfeit bagu befag. Erft fpater, jur Beit der Abfaffung ber Pafforalbriefe, habe ber Apoftel megen ber unterdeß eingebrungenen Berfehrer es zwedmäßig gefunden, von ben Presbytern die Behrfähigfeit zu fordern. 504) Gier wird aber verausgefet, daß die Paftoralbriefe erft aus dem fe beten Sahrzehnt herrühren, eine Dei: nung, welche mit ter außerft zweifelhaften Spothefe einer zweiten remis fchen Gefangenfchaft ihres Berfaffers ficht und fallt. 506) Getann ift ter Umfrand, bag Leitung und Lehre als zwei befondere Charismen bezeichnet werden, fein Beweis tafur, daß fie nicht zu Ginem und bemfelben Umte gehorten, da Paulus fie auch eng miteinander verbindet (Eph. 4: 11.), und ba ja Reander felbit eine folde Berbindung wenigftens in der fpateren Beit ber apostolifiben Rirche annimmt. Endlich finden fich beutliche Spuren, wellhe diefe Berbindung als eine urfprungliche ericbeinen laffen, Da die Presbyter von Ephejus jur Wachfamteit über die Reinheit der Lehre ermahnt werden (Upg. 23: 29-31.), und ba ber Gebra:rbrief (13: 7.) feinen Lefern bas bantbare Mitenten an ihre lehrenden Borffeber einfibarft, Die damala bereits verftorben maren, alfo einer friberen Generation anges borten. Mit ber allgemeinen Lehrfreiheit mar noch feineswegs fur bie regel= maßige Belehrung und Erbauung ber Gemeinden geforgt, und es war nichts natürlicher, als bag die Preebyter, wie fpater, fo fcon von Unfang an diefes Bedurfaiß vonamtswegen befriedigten und zugleich die Cacramente vermalteten. Co gab ja fonft feine Gemeindebeamte, von benen man co batte erwarten fonnen.

<sup>543)</sup> Den Beweis hiefür hat Rothe a. a. D. G. 227-239. geliefert.

<sup>504)</sup> Up. G. C. 259 ff. Chenfe in der R. Beich. I. S. 320. f.

<sup>\*05)</sup> rgl. barüber &, 73. G. 269 ff.

Wir gelangen also zu dem Resultate, daß die Presbyter oder Bischife der apostolischen Periode die ordentlichen Lehrer und Hirten, Prediger und Führer der Gemeinden waren, welchen vonamtswegen die Leitung des ganzen Gottesdienstes, die Seelsorge, die Ausübung der Disciplin und die Admis niftration des Kirchengutes zusam. Daß nicht alle gleichmäßig befähigt waren, daß in dem Einen das didactische, in dem anderen das pastocale, in dem dritten das administrative Talent stärfer hervortrat, versieht sich von selbst; auch läßt es sich leicht denken, daß sie sich, wo es ihrer mehrere gab, in die verschiedenen Geschäfte ihres Berusch je nach Begabung, Borliebe und Bedürsniß getheilt haben. Das machte sich aber überall je nach den Umsständen von selbst und berechtigt und keineswegs zur Annahme von zwei besonderen Gattungen von Presbytern und zwei getrennten Aemtern des Regiments und der Lehre.

## §. 115. Die Diakenen.

Heber ben Urfprung bes Diafonat's ober Selferamte befigen wir einen anschaulichen Bericht im fecheten Rap, der Apostelgeschichte. Die nachfte Beranlaffung gur Ginfegung beffelben lag in ber freiwilligen Gutergemeinschaft ber Gemeinde von Jerufalem ( vgl. C. 390. ), und gwar fpeciell in ber Rlage ber Selleniffen ober griechischen Juden, bag ibre Bitt: wen bei der taglichen Speife : und Almofenvertheilung binter den palaffinenfifchen, aramaifch rebenden Judendriffen jurudgefest murten, mas in ber Unbefanntschaft ber Austheilenden mit diefen Wittmen, Die fich als Rremde etwas jurudgogen, auch vielleicht in einer gemiffen Siferfucht und Cpan= nung zwischen den eigentlichen Gebraern und ihren ausländischen Ctamms genoffen feinen Grund haben mochte. Unfangs beforgten die Upoftel, melde ia auch die gemeinfame Raffe verwalteten (Apg. 4: 35. 37., 5: 2.), biefen Liebesdienft felbft oder fie bedienten fich gemiffer Mittelsperfonen, vielleicht der jungeren Gemeindeglieder (5: 6. 10.), welche Diefe Befchwerde verurfacht hatten Je mehr fich aber die Gemeinde ausdehnte, befto weniger fonnten fie fich mit folden außeren Angelegenheiten befaffen, ohne ihrem wichtiges ren inneren Berufe Gintrag gu thun. "Es taugt nicht," fagten bie 3welfe, 6: 2., " daß wir mit hintansegung des Wortes Gottes ju Tifche Dienen " d. h. bei den taglichen Liebesmahlen bie Aufficht führen und Die Ulmofenvertheilung felbft beforgen. Um baber gang bem Gebete und ber Predigt bes Evangeliums fich widmen ju fonnen und jener Ungufriedenheit burch eine fefte Ginrichtung abzuhelfen, fchlugen fie bie Wahl von fieben Dannern von gutem Rufe, voll beil. Geiffes und Beibheit gu biefem be= fonderen Berufe vor und weihten diefelben, nachdem fie von ber Gemeinde gewählt worden maren, feierlich durch Gebet und Sandauffegung ein. Bwar heißen diese Beamten in der Apostelgeschichte bloß of Enra, Die Gieben= manner (21: 8.), und nicht Diafonen, b. b. Diener ober Selfer; bas sie aber solche waren, geht theils aus den Ausdrücken διαχονία, διαχονείν τραπέζαις, womit ihr Amt 6: 1. 2. bezeichnet wird, theils aus der fast allgemeinen eregetischen Tradition hervor. 500) Aus den griechischen Namen der Gewählsten, Stephanus, Philippus, Prochorus, Nifanor, Timon, Parmenas und Nifolaus, eines antiochenischen Proselhten, fann man, obwohl nicht mit völzliger Sicherheit, auf ihre griechische Abstammung schließen. Dieß erklärt sich einfach daraus, daß jene Klage von den Hellenissen ausgegangen war, auf welche die Gemeinde bei der Bahl in unparteiischer Liebe Nücksicht nahm, und nöthigt und feineswegs zu der Annahme einiger Gelehrten, daß Lufas Apg. 6. bloß die Einsehung von Diakonen für den hellenissischen Theil der Gemeinde berichte, und daß es für den hebräischen Theil schon früher, vielleicht von Anfang an solche gegeben habe. 507)

Bon Jerusalem verpflanzte sich eine ähnliche Einrichtung auf die übrigen Shristengemeinden. Denn wenn auch in diesen keine Gütergemeinschaft Statt fand, so mußte doch überall auf eine geordnete Weise für die Armen und Kranken, sowie für die außeren Dienstleistungen beim Gottesdienste gesorgt werden. Zwar wird Apg. 14: 23. (vgl. Tit. 1: 3.) bloß die Einssetzung von Presbyterien berichtet, 508) ausdrücklich aber begegnen uns die Diakonen in der Gemeinde zu Kom (Rom. 12: 7. eire diaxorian, er ry deaxoria), zu Philippi (Phil. 1.1), zu Korinth, da der Schluß aus der Existenz einer Diakonisse, der Phobe zu Kenchrea (Kom. 16: 1.),

Die alte Kirche hielt segar die beilige Siebenzahl in diesem Falle für bindend, und in Rom 3. B. gab es nech im dritten Jahrhundert bloß sieben Diakonen, obwohl die Zahl der Presbyter auf 40 sich besief.

<sup>1807)</sup> Mosherm (Comm. de red. chr. etc. p. 114 sqq.), Mack (Commentar über die Pasteralbriefe S. 269.), Kuinöl, Meyer und Olshausen (311 Act. 5: 6. und 6: 1.) berusen sich zwar für diese Ausschausen ich, Apg. 5: 6. 10. erwähnten "Tünelinge" (of νεώτεροι, οί νεωνίστοι, rgl. Luk. 22: 26., wo δ νεώτερος gleichlautend mit δ διατονών gebraucht wird), welche die Wegschaffung und Bestattung der Leiche des Ananias und der Sapphira bestergten. Allein daraus geht nicht nethwendig herver, das sie regelmäßige Kirchendiener waren, welchen im Unterschied ven den Aeltesten (den πρεσβάτεροι) die Besorgung der äußeren Geschäfte venamtswegen zusam. Es fann ja sehr weht ein freiwilliger Dienst gewesen sein, zu welchem sich die jüngeren Gemeindeglieder aus einem natürlichen Schicklichkeitsgefühl anbeten. Bgl. gegen Mesheim auch Neander A. G. S. 47 ff. und Nothe S. 163 f.

<sup>300)</sup> Lufas erwähnt überhaupt die Diakenen außer 6:3. und 21:8. nie, und auch da nicht mit diesem Mamen, dagegen die πρεσβύτεροι häusig (11:30., 14:23., 15:4.6.23., 20:17., 21:18.). Dieß legt die Bermuthung nabe, daß er den lesteren Ausdruck in weiterem Sinne faßt, so daß er zugleich die Diakenen in sich schließt, als der gemeinsame Ehrenname der έπισχοπούντες und δίαχονούντες. In diesem Falle könnte man um so weniger die νεώτεροι auf die Diakenen beziehen.

auf mannliche Diakonen gewiß wohlberechtigt ift, und ba wir unter dem Charisma der Dienstleistung, ben arrentibers 1 Kor. 12: 28., befonders die Befähigung zu den Geschäften des Helferamtes zu verstehen haben (vgl. S. 411.); überhaupt mussen wir diese Beamten in allen paulinischen Gesmeinden voraussessen, da der Apostel dem Timotheus und Titus befonz dere Instructionen in Betreff ihrer Wahl und nothigen Eigenschaften ertheilt.

Bas nun den Beruf diefer Diafonen betrifft, fo beftand er, wie aus dem obigen Berichte der Apostelgeschichte erhellt, junachft und hauptfächlich in der Urmen = und Rranfenpflege. Damit frebt nicht im Bider= fpruch, daß nach Upg. 11: 30. Die antiochenische Geldcollecte an tas Presbyterium zu Jerufalem abgeliefert wurde. Dan wird fich bas Berhaltniß wohl fo benfen muffen, bag die Aelteffen bie eigentlichen Schakmeifter ber Gemeinde maren, und bag die Diafonen unter ihrer Aufficht bie Beitrage an die bedürftigen Glieder der Gemeinde vertheilten, vielleicht auch die Almofen fammelten. Mit diefem außeren Gefchafte verband fich nun aber von felbit auch eine Art von Geelforge, ba ja die Armuth und bas Rranfenbett Die reichfte Gelegenheit gur Belehrung , Ermahnung und Eroffung barbietet, und ba nach dem Geifte bes Chriffenthums bie leiblide Unterfiugung nur eine Brude und ein Beforderungemittel fur Die Darreichung ber viel fofts licheren Buter bes Evangeliums fein foll. Die Gulfeleiffungen (aureniden), welche ber Apoftel 1 Stor. 12: 28. unter ben Beifresgaben aufgablt, beziehen fich mohl auf bas Befammtgebiet biefer praftifchen Liebespflichten ber Diafonen. Daber murbe von vorneherein bei ihrer Unftellung auf Manner gefeben, welche fich durch Glaubensfraft und frommen Wandel auszeichnes ten (Apg. 6: 3, vgl. 5. 8.), und Paulus verlangt 1 Tim. 3: 8 ff. von einem rechten Diafonus einen chrbaren Banbel, Aufrichtigfeit, Dagigfeit, Freiheit von Bewinnfuht (woju die anvertrauten Gelder leicht verfibren fonnten ) und lautere Erfenntniß ber gettlichen Seilemahrheiten. Das lete tere beutet auch wieder auf eine Theilnahme an ber Geelforge und gugleich am Lehram'te bin. Dag namlich bie Selfer bamale auch bas Evangelium verfündigten, wenn fie bie Gabe bagu batten, folgt einmal forn aus ber allgemeinen Lehrfreiheit (vgl. C. 436.) und wird fodann ausbrudlich be= fratigt durch bas Beifpiel Des Stepbangs, Diefes hocherleuchteten Borgan= gers bes großen Beidenapoffels (Upg. 6: 8-10.7: 1-53. vgl. C. 145 ff.), und des Philippus, ebenfalls Gines der Ciebenmanner von Jerufalem (8: 5 ff. 26 ff. ). Es war febr naturlich, daß diejenigen, welche fich in biefer Sinficht durch Gabe und Gifer auszeichneten, ju boberen Memtern porrud= ten. Co mird ber eben ermahnte Philippus fpater (21: 8.) "Erangelift" genannt, und die meiften Ausleger verfiehen die Stelle 1 Sim. 3: 13. von einer Beforderung vom Diafonat jum Preebyterat.

Mus allem diefem erhellt, bag die Diafonen in ber apostolifden Rirche

einen weit hoheren und geiftigeren Beruf hatten, als die Aufwarter ber judifchen Synagogen, die fogenannten puin (bapperat bei Luf. 4: 20. vgl. Joh. 7: 32.), welche die Ennagogen öffneten und fchloffen, fur beren Reinheit forgten und die Budher jum Borlefen barreichten. Man barf daber jenes Umt nicht fur eine bloge Rachahmung von diefem halten, wie bisweilen gefchieht. Infofern aber fann man fie allerdings mit einander vergleichen, ale fich foron frubzeitig wie von felbft zu bem eigentlichen Berufe der Diafonen auch gewiffe Dienffleiffungen bei ter Bermaltung ber Cacramente und ben anderen gottesbienftlichen Functionen gefellen mochten. Denn wenn fich bafur auch fein birecter Bemeis aus tem D. E. fuhren lagt, fo fann man es boch mit ziemlicher Gicherheit theils aus ber Damaligen engen Berbindung ber gemeinschaftlichen Liebesmahle, welche biefe Beamten zu beforgen hatten ( διακονείν τραπέζαις Apg. 6: 2.), mit ber täglichen Abendmahlöfeier, theils aus ber frateren firchlichen Ginrichtung ichließen. Irgend jemand mußte diese Dienfte leiften, und ben Diafonen lag bas offenbar am nachfren; nur darf man fich dieß nicht ale ihr einziges ober wichtigftes Gefchäft benten. - Co ftanden biefe Beamten ba als die lebendigen Bermittler swifden ber Gemeinde und ben Presbytern , aus der Mitte der Gemeinde hervorgegangen, von ihr in gang bemofra= tifder Beife gemahlt (vgl. C. 429.), mit ihren Bedurfniffen innig vertraut und darum vortrefflich geeignet, ben Pregbytern rathend und hels fent in allen ihren Umtegefchaften jur Geite ju fteben.

# 5, 116. Die Diakoniffen.

Neben dem Helferamt finden wir in der apostolischen Kirche das Institut der weiblichen Diakonen oder Diakoniffen, welches dem ersten ergänzend zur Seite steht und sich in der griechischen Kirche bis in's dreizehnte Jahrhundert erhalten hat. Man leitet dasselbe gewöhnlich von den heidendriftlichen Gemeinden her, wo die Weiber sehr zurückgezigen lebten, und ihr Verkehr mit den Mannern in engere Grenzen einzachlossen war, als unter den Juden. 300) Aber nicht nur die Gesetze des Unstandes, sondern das allgemeine Bedürfniß brachte es mit sich, für die specielle Seelsorge, die Armenz und Krankenpflege unter dem weiblischen Theil der Gemeinde ein entsprechendes Amt zu gründen. Hier war den Frauen, welchen der Apostel das öffentliche Austreten in den Versamme

<sup>\*\*\*)</sup> So bemerkt Gretius ad Rom. 16:1.: In Iudaea Diaconi viri etiam mulieribus ministrare poterant: erat enim ibi liberior ad foeminas aditus quam in Graecia, ubi viris clausa γυναιχωνίτις. Ideo dupplici in Graecia foeminarum auxilio Ecclesiae opus habuere, etc. Rgl. Rethe S. 246.

lungen untersagt (vgl. S. 436 f.), ein schoner und weiter Wirfungesfreis zur Entfaltung ihrer eigenthümlichen Gaben, zur lebung ihrer reichen Liebe und Aufopferung eröffnet, ohne daß sie aus ihrer natürlichen Sphärc herauszutreten brauchten. Bermöge dieses Amtes fonnten sie die Segnungen des Evangeliums in die geheinsten und zartesten Fugen des haus- lichen Lebens einführen und ungesehen von der Welt, in aller Stille und Bescheinheit unfäglich viel Gutes stiften. — An diese Verpstegung der Wittwen, der Armen und Kranken schlossen sich dann wohl, wie bei den mann- lichen Diakonen, ganz un villkührlich noch manche andere Dienstleistungen an, obwohl wir feine ausdrücklichen Nachrichten darüber besitzen. Dahin rechnen wir die Erziehung verwaister Kinder, die Verpstegung der Fremden, die Ausübung der Gastreundschaft (vgl. 1 Tim. 5: 10.) und den nothigen Beistand bei der Taufe von Personen weiblichen Geschlechte, zur mal bei der damaligen Sitte der gänzlichen Untertauchung.

Das Borhandenfein folder Diafoniffen in der apostolischen Rirde geht ungweideutig hervor and Rom. 16: 1., wo Paulus ten romifchen Chris ften die Schwefter Phobe, welche mahrscheinlich ten Brief überbrachte, ju liebreicher Aufnahme empfiehlt und fie als neine Dienerin der Gemeinde von Renchrean bezeichnet (οδσαν διάκονον της εκκησίας της εν Κεγκρεαίς). Bielleicht dienten die Frauen Tryphana, Tryphofa und Perfis, welche B. 12. megen ihrer Arbeit in dem Geren belobt merten, in berfelben Gis genichaft an der romifchen Gemeinde. Dagegen ift noch immer freitig, ob unter ben Wittmen 1 Sim. 5: 9-15. eigentliche Diafoniffen, 600) ober Presbyteriffen ( masoportoses, viduae ecc'esiasticae), welche in der noche apoffolischen Beit über ben weiblichen Theil ber Gemeinte, besonders über die Wittmen und Baifen eine gem fe Aufficht fuhrten , coi) ober endlich, wie Reander annimmt, 402) blog folche Wittmen zu verfreben feien, welche von der Gemeinde erhalten wurden und ohne amtliche Be= ichaftigung ben übrigen Frauen burch einen frommen, bloß Gott geweih: ten Wandel vorleuchten follten. Wir halten die erfre Erflarung fur Die mahrscheinlichffe. Bon Unfang an war die Berforgung bulfebedurftiger

oo) wie ichen der Cod. Theodos. L 16. Tit. 2. Lex 27. veraussest: Nulla nisi emensis 60 annis secundum praeceptum Apostoli (vgl. 1 Tim. 5:9.) ad Diaconissarum consortium transferatur. Unter den Neueren vertheidigen diese Ausstegung besenders Rethe S. 243 ff. und Wieseleter, Chronel, des apost. Beitalters S. 309 f.

Grklärung der Br. an Tim. S. 444—446. (früher dagegen in seinem Comment. de reb. Chr. a. Const. M. bezog er die Stelle auf die Diakonissen), Seidenreich und de Wette ad loc.

<sup>\*00&</sup>quot;) Up. G. S. 265 f. Aehnlich hieronymus, Theodoret und A.

Bittmen ein wichtiger Zweig ber praftifchen Liebesthatigfeit ber driftlichen Gemeinde (vgl. Upg. 6: 1.). Auf ber anderen Geite mar es aber hochit munfchenswerth , diefen Stand jugleich wo moglich ber Rirche bienftbar ju machen ichon um der Urmen felbit willen, damit fie ihr Brot mit Ehren und Freuden genießen fonnten ohne gegen ben Grundfag ju verftogen: "Wer nicht arbeiten will, der foll auch nicht effen" (2 Theff. 3: 10.). Darüber ertheilt nun Paulus 1 Tim. 5: 3 ff. Die nothigen Inftructionen. Buerft fpricht er von ben Bittmen überhaupt und will, daß folche von ben Gemeinden erhalten werden, welche mahrhafte Bittwen, b. b. mirflich einfam und hulflos feien (wie das im griechifchen Ausdruck gipa, die Beraubte, liegt ) und die jugleich ein ehrbares und frommes Leben führen im jurud= gezogenen Umgang mit Gott, nicht aber folde, welche Rinder ober andere unterffühungepflichtige Bermandte haben, oder welche durch unordentlichen Bandel bereits aus bem geiftlichen Leben ber Gemeinde ausgetreten feien (B. 3-8.): Run unterscheidet er B. 9 und 10. in dem Rreise jener from= men Bittwen noch einen engeren Rreis immatriculirter Bittwen und verlangt von ihnen gewiffe Eigenfchaften, welche am beften auf das Diafonif= fenamt paffen. Berfteht man nämlich unter zaradeyeogo B. 9. blog bie Aufnahme in bas Berzeichniß berer, Die aus ber Gemeindefaffe unterhalten werden follen, fo widerftreitet die Befchranfung Diefer Wohlthat auf Diejes nigen, welche über 60 Jahre alt waren und nur in Giner Che gelebt hat= ten, der Billigfeit und driftlichen Barmbergigfeit, da jungere und zwei Dal perheirathete Bittmen ebenfo fehr ber Unterftugung bedurftig und murdia fein fonnten, fo wie bem Bufammenhang, da Paulus felbft B. 14. ben jungeren Wittwen die zweite Beirath anrath, ihnen alfo die Aussicht auf Unterftugung im Ralle eines erneuerten viduatus abichneiben murbe. Much fieht man nicht ein, wogu er B. 13. nach diefer Erflarung die Ablegung eines befonderen Gelubdes verlangt. Diefe Schwierigfeit fallt meg , wenn Das zarategeosa auf die Bahl und Ginweiljung ju einem bestimmten Gemeindeanite bezogen wird. Und dafur fprechen nun auch die anderen Er= forderniffe gu biefer Stellung. Außer tem hoheren Lebensalter, welches all= gemeine Achtung und das Ausharren im Dienfte ficherte, 008) und der Denogamie, bie auch von Bifchefen und Diafonen verlangt wird ( 1 Eim. 3: 2. 12.), fordert namlich ber Apostel von einer folchen Bittme, daß fie einen unbescholtenen Ruf genieße, in der Rinderzucht erfahren sei und fich durch Gaftfreundschaft, 2Bohlthatigfeit, überhaupt burch aufrichtige praftifche Frommigfeit ausgezeichnet habe. Diefe Borichrift fchlieft indeg Jungfrauen,

<sup>2003)</sup> Un die 60 Jahre hat fich übrigens die Kirche nicht streng gebunden; viele mehr sette die Synode von Chalcedon das Dienstalter der Diakonissen auf das vierzigste herab.

Riechengeschichte I. 2.

wenn sie anders die nothigen sittlichen Eigenschaften hatten, nicht nothwens dig vom Diakonissenamte aus, obwohl sie allerdings zu manchen Berrichtuns gen desselben weniger geeignet waren, als erfahrene, ehrwürdige Matronen. 604)

## & 117. Dierapotalyptischen Engel.

Endlich treffen wir noch am Schluffe der apostolischen Periode eine Urt von Beamten, nämlich bie Engel ber fleben fleinafiatifchen Gemeinden, an welche die Cendschreiben der Offenbarung Johannis c. 2. und 3. gerich: tet find. Die Auslegung berfelben ift jedoch ftreitig. Man muß ausgeben von der Stelle 1: 20 .: "Die fieben Sterne find Engel der fieben Gemeinden, und die fieben Lampen find fieben Gemeinden." 1) Bu verwerfen ift junachft die Unnahme, daß diefelben ben Deputirten ber judifchen Ens nagegen (ben nur, erzeit ecclesiae) entsprechen. 605) Denn biese hatten eine durchaus untergeordnete Stellung und maren bloge Borbeter, b. b. Borlefer der ffebenden Gebetoformulare, und Boten der Cynagogen, mab= rend die Engel bier mit Sternen verglichen und als über ben Gemeinden ftes bend dargeftellt werden; auch findet fich fonft feine Epur einer llebertra= gung jenes Umtes in die driffliche Rirche. 2) Auf der anderen Geite darf man aber auch nicht eigentliche Engel darunter verfieben, etwa die himm: lischen Schutgeiffer und Reprafentanten ber Gemeinten, wie bei Daniel jedes Bolk feinen Engelobeiften hat. 600) Denn ju der biblifchen Borffellung von Engeln past gang und gar nicht, bag an fie Briefe gefchrieben und Ermahnungen gur Bufe, gur Treue und Standhaftigfeit gerichtet merben, daß fie theils reich, theils arm, theils marm, theils falt, theils lau find und einen bestimmten Wohnsit haben. 3) Dehr fur fich hat die Unficht,

<sup>&</sup>quot;04) Manche Ausleger verstehen nach dem Borgange des Chryso ft fromus auch noch unter den Frauen 1 Tim. 3:11. Diakonissen. Allein dazu ist die Bezzeichnung yvvaluss zu unbestimmt, und der ganze Zusammenhang legt est viel näher, dabei an die Chefrauen der Diakonen und der Wischöse zu denken.

<sup>\*\* (</sup>auf.) Co Bitringa, Lightfoot, selbst Rengel und neuerdings nech Winer, der in der dritten Auft. seines Reallerik. unter dem Artikel "Sonagosgen," Th. II. S. 550. Anm. L. zuversichtlich behauptet: "der άγγελος της επαλησίας Apok. 2: 1. ist nichts anderes, als der nauf", mit Berweissung auf Ewald's Comment. p. 104. Mit Recht bemerkt dagegen de Wette ad Apoc. 1: 20. (S. 41.): "Keine Erklärung widerstrebt mehr dem Geiste des Apokalprikers, als diese. Wie wäre dech der Bf., der so oft von Engeln und zwar als Berstehern gewisser Gebiete (7:1., 9:11., 16:5.) redet, hier dazu gekommen, das Wort in so gemeiner Bedeutung zu nehmen?"

soe) So einige Kirchenväter und unter den neueren Auslegern der Apof. Büllig und de Bette, der jedoch sich der dritten Erklärung nähert, wonach der Engel die Gemeinde selbst nach ihrer übersinnlichen Beziehung sein soll

daß die Engel bier nichts anderes feien, als eine bildliche Versonification ber Gemeinden felbit. 007) Dafur fpricht, daß ihr Rame gar nicht genannt wird, ihre Perfonlichfeit rollig gurudtritt, und bas, mas ber Beift ihnen fcreibt, immer von der gangen Gemeinde gilt. Allein bagegen entscheidet boch ber Umffand, daß fie c. 1: 20. ausdrudlich von den goldenen Leuch= tern oder den Gemeinden unterschieden werden; und da die Gemeinden bereits unter einem Bilde erscheinen, fo mare es offenbar unpaffend und verwirrend, fur die Personification wieder ein Bild zu mablen, also Ein Sombol, die Leuchter, burd ein anderes Cymbol, die Sterne, auszubrus den. 4) Rach der allein richtigen Erflarung, welche zugleich die altefte und verbreitetfte ift, bezeichnen die Engel die Gemeinde vor fte ber und Lehrer, welche auch Dan. 12: 3. mit Sternen verglichen werben. Sie beifen Engel als Gefandte Gottes an die Gemeinden, 608) welchen Die Corge für fie obliegt (vgl. Matth. 18: 10. Apg. 12: 15.), fo daß fie für ihren Buffand Rechenschaft fculdig find (vgl. Upg. 20: 28.). Der Husbrud ift alfo gewahlt, um die Borffeber an ihre gottliche Gendung, ihre erhabene Beffinnnung und ihre fchwere Verantwortlichfeit ju erinnern. Co wird Mal. 2: 7. 8. ber Priefter "Engel bes Geren" genannt, und Dal. 3: 1. heißt es von bem Propheten, der bie Erfcheinung tes Dieffias vorbereitet: "Giebe, ich fende meinen Engel" (vgl. Sagg. 1: 13.: "Und es fprach Saggai, ber Engel bes Berrn, in Botichaft bes Serrn ju bem Bolfe," Sef. 42: 19., 44: 26.).

Run find aber innerhalb biefer Ertlarung noch zwei Falle möglich. Entweder find die Engel concrete Individuen; dann mußte man fie für wirkliche Bifch ofe (freilich mit noch fehr kleinen Diocefen) halten, wie auch fast alle alteren, so wie die meisten englischebischöflichen Ausleger thun, und hatte hier einen Beweis für das Borhandensein der Epistopals verfassung gegen Ende des ersten Jahrhunderts, zur Zeit der Composition der Apokaloppie. Der sie bezeichnen den gesammten Lehr stand, das

<sup>607)</sup> Ce Arethas, Salmafins, Gabler und A.

fon in seinem Lexic. fast (p. 6. der neuen Ausg. v. 1850.): "the angels of the seven churches are probably the prophets or pastors of those churches, who were the messengers, delegates, of the churches to God in the offering of prayer, service, etc."

<sup>309)</sup> Im Alterthum kommt zuweilen άγγελος, wie das grammatisch gleichbedeutende άπόστολος, als Bezeichnung des Bischofs ver, z. B. bei Sokrates H. E. IV, 23., und auch in der angelsächsischen Kirche der entsprechende Ausdruck Gods Bydels d. h. Dei nuntii et ministri, vgl. Bing ham's Orig. I. 83. und Rothe l. c. S. 503. Das Metiv dieses Sprachgebrauchs liegt übrigens ehne Zweisel in obiger Erklärung der Apekalppse und beweist darum nichts für das Alter des Episcopats.

ganze Kirchenregiment, also bas Presbyterium und die Diakonen. eio) Dafür sprechen allerdings die schon angeführten Stellen des A. E.'s, wo der ganze Priester= und Prophetenskand mit dem Namen Engel belegt wird, so wie der Umstand, daß doch sicherlich nicht bloß der Bischof, sondern alle Beamten für den sittlichen Zustand der Gemeinde verantwortlich sind und dieselbe reprasentien (vgl. Apg. 20: 28. 1 Petr. 5: 1—5.).

Allein auch im letteren Kalle wird ber unbefangene Forscher zugeben muffen, daß biefer Sprachgebrauch der Apofalppfe bereits auf die 3 dee des Epiffopats bindeutet, nämlich auf eine monarchifche Bufpigung bes Gemeinderegimente in Giner Perfon, welche gur Gemeinde in einem patriard; alischen Berhaltniß fteht und fur ihren geiftigen Gefammtzuftand in emphas tifchem Ginne verantwortlich ift. Diefe Unficht wird beftatigt burch bas Ractum, daß unter ben unmittelbaren Schülern bes Johannes menigftens Einer vorfommt, namlich Polnfarpus, welcher nach einftimmiger Erabition des Trenaus, en) feines Edulers, des Tertullian, en) Eu= febius eis) und hieronymus 614) burch apostolische Ginfegung wirf= licher Bifchof von Emprna, Giner ber fieben apofalpptischen Gemeinden, mar. Rimmt man noch bagu die Rachricht des alexandr. Clemens, 615) bag Johannes nach feiner Rudfehr von Patmos , Bifchofe " eingefest habe, fo wie die ignationischen Briefe aus dem Unfang des zweiten Jahrhunderts. in welchen bereits der Bischof im Unterschied vom Presbyterium als bas Saupt ber Gemeinde hervortritt, und bie brei ordines fich ju einer Sierarchie pprantibalifch gufpigen, endlich ben Umfrand, bag gerade in Kleinaffen die rasche Entwicklung der Saresteen und die Gefahren von außen gur Musbildung eines festen, einheitlichen Kirchenregiments hindrangten: fo legt fich allerdings die Sypothefe nahe, welche von Dr. Rothe fo gelehrt und fcharffinnig ausgebildet worden ift, daß die Unfänge bes Epiffepats ichon in bas Ende bes erften Jahrhunderts und befonders in den fpateren Birfungs-

<sup>610)</sup> So fast es unter den Reueren besenders hengstenberg, die Offenb. des h. Ich I. S. 153 f. Er erinnert dabei nicht unpassend an den Eingang des Philipperbriefs von Pelykarp: "Pelykarpus und die Acttesten, die mit ihm (zai of σύν αύτφ πρεσβύτερου), der Gemeinde Gottes, die zu Philippi wehnt," und an die Neberschrift des ignatianischen Briefes an die Philadelphianer: "Besenders wenn sie Eins sind mit dem Bischof und den Presbytern und den Diakonen, die mit ihm."

eii) adv. haer. III, 3.

<sup>612)</sup> de praescr. haer. c. 32.: Sicut Smyrnaeorum ecclesia Polycarpum ab Joanne conlocatum refert.

<sup>618)</sup> H. E. III, 36.

e14) Catal. s. Polyc.: Pelycarpus, Joannis apostoli discipulus, ab eo Smyrnae episcopus ordinatus eic.

ets) quis dives salvus c. 42.

freis des Johannes fallen. Da jedoch alle Data über die Entstehung dieser monarchischen Berfaffungeform außerhalb des R. L.'s liegen, so gehört die Prüfung derselben nicht mehr in die Darstellung der apostolischen Kirche, sondern in die der zweiten Periode.

Biertes Rapitel:

# Der Gottesbienft.

§. 118. Bedeutung des driftlichen Cultus und fein Berhaltniß jum judifchen.

Der Cultus hat die doppelte Bedeutung, einmal bas chriftliche Leben hervorzurufen , woju besonders Predigt und Saufe dienen, und fobann bas bereits vorhandene Leben weiter ju fordern, ale ein Opfer Gott barguftel= len (vgl. 1 Petr. 2: 5. Sebr. 13: 15.) und bie Bermablung ber Gemeinde mit ihrem himmlischen Saupte gu feiern, was theils auch burd Predigt und Schrifterflarung, theils durch Gebet, Gefang, Befenntnig bes Glaubens und Genuß bes heil. Abendmails gefdieht. Die lettere Form, welche fid auf die Gläubigen bezieht, bildet den Gultus im engeren und eigentlichen Ginne, und ift nicht blog auf die ftreitende Rirche befchrantt, fondern daus ert auch im himmel fort und macht einen wefentlichen Beftandtheil der ewigen Celigfeit aus, welche er ichon bier im Borgefdmade anticipirt. Die offent= liche Unbetung und Lobpreifung bes dreieinigen Gottes ift ber bochfte und heiligste Uct, beffen die Gemeinde fahig ift. Chriftus hatte zwar über die einzelnen Formen bes Gultus fo wenig, als uber bie Rirdenverfaffung, vollständige Inftructionen und bindende Borfdriften gegeben, mohl aber durch Geine eigene Praris das Befentliche des judifchen Cultus bestätigt und vergeifrigt, die foftliche Berheifung Ceiner Gegenwart in jeder glaubigen Berfammlung (Matth. 18: 20.) und ein Muftergebet hinterlaffen und jugleich durch die Ginfegung ber Predigt des Evangeliums und der heiligen Sacramente ber Taufe und bes Altars (Matth. 28: 19. 20. Luf. 22: 19. 1 Ror. 11: 24-26.) Die Grundelemente Des drifflichen Gottesdienftes festgefest, aus benen er fich dann allmählig unter ber fpeciellen Leis tung des heil. Gelftes und nach den Bedurfniffen der apostolischen Rirche von felbst weiter ausbildete. Gleich mit ber Entstehung ber driftlichen Rirche am Pfingftfeft tritt auch ichon ber driftliche Cultus nach feiner zwiefachen Abzwedung, zur Erbauung ber Junger und zur Befehrung ber Unglaubigen, hervor, und Upg. 2: 42. werden ale die mefentlichen Beftandtheile Diefer gemeinschaftlichen Gottesverehrung angegeben : 1) die Lehre der Apostel, mas fich auf die Predigt und Schriftauslegung, befonders der Beiffagungen und ihrer Erfüllung durch Chriftum bezieht, 2) die bruderliche Gemeinschaft, Die hier mohl auch bie Opfergaben jum Beften der Urmen (vgl. Rom. 15: 26. 2 Ror. 8: 4., 9: 13.) in fich fchlieft, 3) das Brotbrechen, b. b. das heilige Abendmahl in Berbindung mit den Agapen, 4) das Gebet.

Wie die Gemeindeverfaffung, fo fchlof fich auch der Gultus der erften Rirche theilweise an die vorhandenen Ginrichtungen des Tempels und ber Synagoge an, fo aber, daß biefelben auf Chriffum, als den lebendigen Mittelpunft bezogen und badurch vergeiffigt und verflart murben. Es mar ben Aposteln Bedurfnif, die Gemeinschaft mit dem Gottesbienfte ber Bater, fo lange es nur immer geben wollte, aufrecht zu halten, zumal da ber Berr Celbft fo oft den Tempel befucht und die hohen Refte mitgefeiert hatte. Sie pflegten zu den gewohnlichen Betftunden das Seiligthum zu befuchen, Upg. 3: 1. und 2: 46., wo es von den Chriften überhaupt heißt: " Gie hielten täglich einmuthig an im Tempel." Daneben aber verfammelten fie fich auch in Privathaufern, wie bas gleich barauffolgende: "bas Brot brechend von Saus ju Saus " 818) anzeigt. Das Abendmahl und die Aga= pen wurden alfo abmechfelnd in den Saufern ber Befehrten gehalten und auf diefe Beife jede Familie zu einem Tempel geweiht. Es lagt fich mohl mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß die Judenchriffen, befonders bie Gemeinde ju Berufalem bas gange Ceremonialgefes mit ben vorgefchriebenen Bochen = und Sahresfeften beobachteten und fich bis jur Berfferung Berufa= lems a. 70 nicht formlich vom Cultus ber 21. Elichen Theofratie losfagten. Dafür fpricht die Polemit des Paulus gegen die judaifirenden Galater, Gal. 4: 10., 5: 1 ff. vgl. Rol. 2: 16., dafur ber Rath, ben Jafobus fammt feinen Melteften bem Beidenapoftel in Betreff des Rafiraatsgelubdes ertheilt, Mpg. 21: 20-25., dafur bie Benennung "Synagoge", welche Jafobus ( 2: 2.) auf bie gottesbienftlichen Berfammlungen der Chriften übertragt, dafür endlich jene alte Tradition, wonach er bis zu feinem Tode taglich ben Tem= pel befuchte und auf den Knieen fur bas gange Bolf betete. Ohne einen fo engen Unfchluß an die heiligen Gitten ber Bater ließe es fich auch gar nicht erklaren, bag biefes Saupt ber jerufalemifchen Chriftengemeinde felbft bei den eigentlichen Juden in fo großem Unfeben frand und ben Chrenna= men bes. , Gerechten " führte. 817)

Uber nicht nur die Judendriften, fontern felbft ber liberale Seidenapos

<sup>818)</sup> xar' olxov ist mit Beza zu fassen gleich domatim, per singulos d mos, wie xarà πόλιν Tit. 1:5. in den Sinne von oppidatim.

<sup>617)</sup> Wgl. oben &. 79. G. 312 ff.

ftel, der Feind aller Beiftesenechtschaft und alles medjanischen Ceremonia: lismus, fcblog fich in acht hiftorifdem Ginne fo viel als moglich an bas Begebene an und fuchte auch darin den Juden ein Jude zu werben, um fie ju driffianifiren, mahrend er andererfeite bie Freiheit ber Seiben, welchen Das außere Wefes nicht gegeben mar, tapfer vertheidigte. Auf feinen Dif= fionsreifen ging er, wie mir bereits gefehen haben, immer guerft in die Ens nagogen, fnupfte feine evangelifche Predigt an die gebrauchliche Borlefung und Mustegung bes M. E.'s an und machte fich's jum Grundfag, fo lange in biefer Gemeinschaft zu verharren, bis er vom hartnächigen Unglauben ausgestoßen wurde. Diefem Berfahren blieb er treu trop aller Unfeindungen ber einzelnen Synagogen. Much fur feine eigene Perfon, nicht bloß aus Accommodation, fondern aus innerem Bedurfnig bediente er fich gumeis len altehrmurbiger asfetischer Mittel gur Buchtigung feines Fleisches und gur Forderung feines fittlichen Lebens, ba das Gefet auch für die Wiederge= borenen, fo lange fie in diefem Leibe mallen, eine padagogifche Bedeutung behalt, die Leidenschaften regulirt und die Billensfraft frahlt. Dieg beweist fein Gelübbe zu Renchrea (Apg. 18: 18. 21. vgl. oben G. 213 f.), fein fehnliches Berlangen, bas Pfingfifeft in Berufalem zu feiern (18:21., 20:16.), und fein Unschluß an die Rafiraer ber bortigen Gemeinde (21; 18-21. vgl. C. 241 ff.). Es iff nun freilid von der Baurfchen Coule behauptet worden, daß diefe Buge mit dem antijudifden Ctandpunkt des Paulus, wie er fich befonders im Galaterbriefe fund gibt, in unverfehnlichem Di= berfpruch fteben und baber auf Rechnung ber apologetifchen, Juden = und Seidenchriftenthum verfohnenden Tendeng des Berfaffers der Apostelgeschichte ju fchreiben feien. Allein baran ift biof fo viel mahr, bag Lufas mit Bor= liebe die confervative Ceite in Paulus hervorhebt, ohne barum ber Gefchichte Bewalt anguthun. Denn Paulus befampfte nicht bas Gefeg an und fur fich, fondern nur ben Ctandpunft, welcher von der Beobachtung deffelben oder überhaupt von irgend einem Menfchenwert die Geligfeit abhangig machte, dem erlosten Beifte ein ftlavisches Joch auferlegen wollte, bas Wefen der Frommigfeit und Sittlichfeit, fatt in die Befinnung, vielmehr in etwas Hugerliches und Dechanisches feste und das Grundprincip des Evangeliums von Chrifto, als dem alleinigen Quell alles Beile, bewußt oder unbewußt aufhob. Damit laft fich aber eine hohe Borftellung von der Bedeutung des Befetes in gehöriger Abhangigfeit vom Evangelium, fowie ber Form in angemeffener Unterordnung unter ben Beift fehr nohl vereinigt benten. Co: dann erkannte er bem judendriftlichen Standpunkt eine gemiffe Berechtigung ju, empfahl ausdrudlich liebevolle Schonung gegen bie fchmachen Gewiffen, welche noch nicht zum vollen Bewußtsein ber evangelifchen Freiheit durch= judringen vermochten ( Nom. 14: 1-6. 1 Ror. 8: 9-13.), und wollte überhaupt den nationalen Gegenfat zwifchen Juden und Seiten, ter fich auch auf dem religiofen Gebiete geltend machte, nicht auf eine gewaltsame Beife und vor der Zeit aufgehoben miffen (1 Ror. 7: 18-20.). 618)

Mis endlich bas gottliche Gericht über das verftodte Judenthum herein= brach und ben Tempel, ben Mittelpunft bes theofratischen Gultus, gerfforte, da trat auch der driftliche Cultus in volliger Celbstftandigfeit aus feiner bisherigen Berhullung bervor, und ber juden = und heidenchriftliche Stands punft verfohnten fich in der Beife, daß die mefentlichen Elemente der A. Alichen Gotteeverehrung von der Rirche gwar bewahrt, aber ihrer gefestichen Beschränktheit entkleidet und durch den eigenthumlichen Geift des Evangeliums wiedergeboren murden. Der judifche Cabbath verlor fich im drifflichen Sonntag, an die Stelle bes alten Pafcha und Pfingften trat die Feier bes Todes und der Auferstehung Chrifti und der Ausgiegung bes beil. Beiftes, worauf jene typisch bingemiesen batten, und die blutigen Opfer machten der dankbaren Erinnerung an das einmalige Opfer am Rreuze Plat, durch welches eine ewige Erlofung gestiftet murbe. Der Tempel, mit Sanden gemacht, war abgebrochen, aber vom gefreuzigten und auferffandenen Chris ftus herrlicher wieder aufgebaut als eine Berehrung Gottes im Beifte und in der Wahrheit (vgl. 3oh. 2: 19., 4: 23 f.)

#### 5. 119. Beilige Derter und Beiten.

Im Gegenfat gegen die abergläubifche Ginfchrankung der Gottesverehe rung auf einen bestimmten Ort, fei es nun Jerufalem oder Barigim, lehrt das Chriftenthum die schlechthinige Geiftigfeit, also Immaterialität und All= gegenwart Gottes und eine bem entsprechende Berehrung Deffelben im Geifte und in der Bahrheit (Joh. 4: 24.). Die gange Welt ift Gein Tempel, der himmel Gein Thron, die Erde Geiner Fuge Schemel, und überall, felbft in Ginoden und Sohlen, fann man die gange Fulle Geiner Gegen= wart genießen. Dadurch ift aber naturlich die Bestimmung einzelner Locale ju ausschließlich religiofem Gebrauche nicht ausgeschloffen, vielmehr wird dieselbe gefordert durch unsere beschrankte sinnliche Ratur und burch bas Bedurfniß eines gemeinschaftlichen Gottesdienstes. Die Chriften in Berufalem besuchten, wie schon bemerft, den Tempel in den üblichen Gebetoftunden, famen aber baneben zugleich in Privathaufern gum Gebet und befonders auch jur Feier des heil. Abendmahls jufammen (Luf. 24: 53. Upg. 2: 46., 3: 1., 5: 42.). Außerhalb der hauptstadt mar junachft die Synagoge, wo schon ber herr (Matth. 4: 23., 9: 35. Marc. 1: 39. Luf. 4: 15. 44. Joh. 18: 20.) und nad Geinem Beispiele ber Apostel

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. was wir schon bei früheren Gelegenheiten über bas Berfahren bieses wahrhaft freien Apostels gegen seine Brüder aus der Beschneidung bemerkt haben, S. 181 f., 195 Note, 214 und 242.

Paulus (Apg. 13: 5. 14., 14: 1., 17: 10. 17., 18: 19., 19: 8.) lehrend aufzutreten pflegte, das naturgemäßefte Local fur bie evangelifche Berfundis gung der Diffionare, und mo die gange Judenschaft einer Stadt jum Chris ftenthum übertrat, da murbe die Synagoge von felbft eine Rirche. Allein biefer Fall mochte nur fehr felten und bochftens in fleineren Ortichaften vorgefommen fein. Gewohnlich wurden bie neubefehrten Chriften von ber unglaubigen Dajoritat ausgefroßen, und bann blieb ihnen nichte ubrig, als entweder ein offentliches Local ju miethen, "10) oder fich in den Privathau= fern ihrer angeseheneren Bruder zu erbauen, wie in dem Saufe der Lydia gu Philippi (Apg. 16: 15. 40.), bes Jafon gu Theffalonich (17: 5. 7.), bes Juftus ju Rorinth (18: 7.), bes Aquila und der Priecilla ju Ephes fus (1 Ror. 16: 19.). In großeren Stadten und in gablreichen Gemein= den gab es mehrere folder Berfammlungsorter, und bie Chriffenbauffein, welche in benfelben ihre regelmäßigen gottesdienfflichen Hebungen bielten, werden defhalb von Paulus Saus tirchen (exxangiae xar' olnor) genannt ( Nom. 16: 4. 5. 14. 15. 1 Ror. 16: 19. Rol. 4: 15. Philem. 2. vgl. E. 454.). Un die Errichtung von befonderen Rirchengebauben ift in Diefer Periode naturlich nicht zu benfen theils megen der Armuth ber Chriften, theils und besonders weil fie als folche noch feine rechtliche Erifteng im romifchen Reiche hatten und burch öffentliche Saufer ber Untacht nur noch mehr den Berfolgungseifer ber Juden und Seiden herausgefordert hatten. Die erhabenften Lehrer predigten alfo in den befcheidenften Localen. Wurde ja felbft ber Weltheiland in einem Ctalle geboren und ber Gerr ber Serre lichkeit in eine Krippe gelegt!

Was die Zeit für den Gottesdienst betrifft, so verhalt es sich damit ahnlich, wie mit dem Ort. Die absolute Geistigkeit Gottes, die der Heisland der beschränkten Auffassung der Camariterin entgegenstellt (Joh. 4: 21 ff.), schließt in sich, daß Er nicht nur überall, sondern auch zu allen Zeiten angebetet werden kann und soll. Das Christenthum hat also im Grunde den früheren abstracten Unterschied zwischen heiligen und profanen Zeiten ausgehoben, wie den Unterschied zwischen reinen und unreinen Thiezen und Nationen (vgl. Apg. 10: 11 ff.), und überhaupt den Menschen aus der Knechtschaft der vergänglichen Naturgewalten erlöst. Rach der idealen Auffassung soll das ganze Leben des Christen ein ununterbrochesner Sonntag, jeder Tag und jede Stunde dem Dienste des Herrn gewidemet sein, und was und hier als sittliche Aufgabe vorschwebt, der wir ernstelich nachjagen sollen, das wird dereinst auch seine volle Berwirklichung sins

Dahin gehört vielleicht Apg. 19: 9., wenn man unter Tyrannus nicht einen Rabbi, sondern, wie wahrscheinlicher, einen heidnischen Rhetor (Suieas erwähnt einen Sephisten dieses Namens) und unter seiner "Schule," in wels cher Paulus zwei Jahre lang lehrte, einen philosophischen Hörsaal versteht.

den inder emigen Sabbathrube der Beiligen, die dem Bolfe Gottes verheißen ift (vgl. Bebr. 4: 1-11. Upg. 14: 13. ). 640) Allein wie die finn= lich raumliche Befchranftheit unferes irdifchen Lebens einen ortlichen Gultus verlangt, fo macht der zeitliche Charafter unferer Exifteng und die Ratur unferer Berufegeschafte ichon ber Ordnung halber die Aussonderung gemif= fer Stunden und Tage fur ausschließlich religiofen Gebrauch nothwendig. Bahrend bas Wo und Bann der altjudifchen und heidnifchen Gottesver= ehrung im Gegensaß gegen das lleberall und Immer der driftlichen Got= tebverehrung fand; fo fann fich bagegen bie lettere unbeschadet ihres Unis versalismus an Ort und Zeit accommodiren und thut es auch, bis die irdi= fche Ordnung der Dinge gang in ein himmlisches und ewiges Dafein verflart fein wird. - 3mar icheint der Apostel Paulus auf den erften Unblick Gal. 4: 8-11. val. Rol. 2: 16. alle Husfonderung gewiffer Tage, Monate und Sahre ju festlichen Beiten ju verwerfen; benn er tabelt es an ben Ba= latern als ein Burucfallen in das fleischliche Judenthum und die Gefetes= fnechtschaft, ja als einen beidnischen Raturdienft, daß fie fich nach ihrer Befehrung vom Seidenthum jum Chriftenthum Die Beobachtung ber jubifchen Cabbathe und Fafttage (nuépas), der Reumonde (unvas), der Jahresfefte, wie Offern, Pfingffen, Laubhutten ( zarpovs), der Cabbath = und Jubeljahre ( erworous) von den judaiftifchen Erriehrern aufdrangen ließen. Allein man muß bedenfen, daß Paulus bier eine fflavifch aberglaubifche und eine folche Observang diefer Fefte befampft, welche davon die Riechtfertigung und Celigfeit abhangig machte, ebendamit im Grunde auf Gine Stufe mit bem heidnischen Naturdienst herabsank, da ja Conne, Mond und Planeten jene Beitabschnitte verurfachen und beghalb auch von den Seiden gottlich verehrt wurden. Diefer fleifdliche, aberglaubifche und wertheilige Cabbathismus, den wir auch bei ben foloffischen Judaiffen finden (Rol. 2: 16.), ffeht freilich im Widerspruch mit der Grundlehre vom rechtfertigenden Glauben an Chriftum, als ben alleinigen Erlofer, und mit ber evangelifchen Freis beit. Dag aber Paulus nicht bie Beobachtung feftlicher Zeiten an und fur fich und unter allen Umftanden verurtheile, bas beweißt feine eigene Praris, fein felntliches Berlangen, Pfingften in Jerufalem gu feiern (Upg. 18: 21., 20: 16. vgl. 1 Ror. 16: 2. 8.). Es verhalt fich mit diefem Punfte, wie mit bem Gefege überhaupt; nach feiner zeitlichen und nationalen Form. fo wie als fflavisches Jod ift es vom Evangelium aufgehoben, feinem tiefften Beifte und Befen nach aber erfullt, bemahrt und ju einer inneren,

<sup>(°°°)</sup> Diesen idealen Gesichtspunkt halt Dr. Neander in seinen Artifeln "über die christliche Senntagsseier" (s. Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben, 1850. No. 26—28.) zu einseitig fest, und darum kommt es bei ihm so gar nicht zu einer genügenden Rechtsertigung des Sennstags.

freien Lebensmacht der Liebe verklart worden (Matth. 5: 17.), und wie Christus einerseits das Ende des Gesetzes und der Propheten, so ist Er andererseits selbst der hochste Gesetzeber und Prophet, und Sein Leben und Sein Geift die absolute Norm und Nichtschnur des neuen, wiedergebornen Daseins. [321]

Bon diesem Gesichtspunkte aus find nun die festlichen Zeiten der Kirche zu betrachten, nicht als ein judisches Joch, sondern als eine heilsame und unentbehrliche Ordnung der evangelischen Freiheit, in der sich der Christ freudig und dankbar bewegt, über das Geräusch des alltäglichen Lebens und Treibens zum Genusse der himmlischen Geistesseier emporschwingt und alle seine Berufsgeschäfte zum Dienste Gottes weiht.

Was zunächst die Eintheilung des Tages betrifft, so schlossen sich die Apostel und altesten Christen gerne an die judische Sitte an und pflegten in der dritten, sechsten und neunten Stunde, d. h. nach unserer Sahlung um neun Uhr zur Zeit des Morgenopsers, um zwolf und um drei Uhr zur Zeit des Abendopsers, ihr Gebet entweder im Tempel, oder zu Hause, bes sonders im Obergemache und auf dem Dache zu verrichten (Apg. 2:15., 3:1., 10:9.30.), wozu noch das regelmäßige Dankgebet vor und nach dem Essen fam (vgl. Matth. 15:39. Joh. 6:11. Apg. 27:35. 1 Kor. 10:30 f. 1 Timoth. 4:3—5.)

### §. 120. Der Sonntag.

Für den Wo ch en gottesbienst war durch das mosaische Geset, ja schon durch die ursprüngliche Ordnung der Schöpfung der siebente Tag als heilisger Ruhetag seifgeset. Iwar psiegten die Christen ansangs täglich zu gesmeinschaftlicher Erbauung und zum Mahle des herrn zusammenzukommen; denn die Apostelgeschichte berichtet ausdrücklich von ihnen 2:46., daß sie "täglich " einmuthig im Tempel anhielten und in den häusern das Brot brachen, und von Paulus 19:9., daß er "täglich" in der Schule des Tyrannus zu Sphefus das Evangelium verfündigt habe. Allein mit der Erweiterung der Gemeinden ließ sich dieser schone Gebrauch nicht allgemein und überalt seichalten, und es stellte sich das Bedürsniß heraus, Sinen Tag in der Woche für die gottesbienstlichen Jusammenkunste auszusondern, und wenigstens den siebten Theil der irdischen Lebenszeit der Sorge für das ewige Seelenheil zu widmen. Die Judenchristen hielten sich, wie schon bemerft, an den jüdischen Sabbath, zumal in Palästina. Bon den heidenchristlichen Gemeinden und von paulinischer Anschauung dagegen ging die Sitte aus,

<sup>921)</sup> Bgl. Röm. 3: 27., wo von einem "Gefete des Glaubene," Gal. 6: 2., wo von einem "Gefete Christi," und Röm. 8: 2., wo von einem "Gefete des Geis stes und Lebens" die Rede ift.

ftatt des fiebten, vielmehr ben erften Tag der Woche ju beiligen, und Diefe Reier bes driftlichen Conntags murbe feit ber Berfforung Jerufa= lems auch von den Judendriften adoptirt und ift feitdem herrschende Praris der gangen Rirche geblieben. 622) 3mar lagt fich bieg aus dem blogen Buch= ftaben bes D. T.'s ohne Gulfe ber Tradition nicht ftringent ableiten; aber es finden fich barin Spuren bavon, welche in Berbindung mit ben unzweideuti= gen Beugniffen aus bem Ende bes erften und Unfange bes zweiten Sahr= hunderts über die damals ichon allgemeine Gitte der Conntagefeier 623) bin= längliche Beweisfraft erhalten. Denn aus Apg. 20: 7. geht hervor, baß die Chriften am erften Wochentage gur Erbauung und gur Abendmahlofeier jufammenkamen, und aus 1 Ror. 16: 2. erhellt, daß fie an demfelben nach apostolischer Berordnung ihre Liebesgaben jum Beften der Armen gurudle= gen follten. Roch wichtiger ift bas Beugnif ber fpater gefchriebenen Offenbarung Johannis. Denn mabrent biefer Lag in ben beiben paulinifchen Stellen noch feinen auszeichnenben, beiligen Ramen bat, fondern blog ein= fach der erfte Wochentag, der erfte Tag nach dem Cabbath 624) heißt: fo erfcheint er dagegen Upof. 1: 10. bereits unter ber bedeutsamen Benennung: "ber Tag bes herrnu ( navpeann nuépa ), b. h. Chrifti, auf Welchen bei Johannes Alles bezogen wird. In ahnlichem Ginne beißt bas Abende mahl 1 Ror. 11: 20. "bes heren Dahl."

Diefer Ausbruck weist deutlich auf eine religibse Feier des Sonntags bin, an welchem der heil. Seher die Offenbarung über die fünftigen Siege Chriffi und Seiner Kirche empfing, und zeigt zugleich die Stellung an, welche er im Bewußtsein der altesten Chriffen einnahm. Es war nämlich der Tag, den der Herr gemacht und Seiner Gemeinde gegeben hatte, der daher in ganz besonderer Weise Ihm angehört und gewidmet werden soll, der Tag Seiner Auferstehung, d. h. der Bollendung und Bersiegelung der neuen Schöpfung und des Triumphes über Sünde, Tod und Kölle. Die Auferstehung Christi ift der Mittelpunkt unseres Glaubens und der Grund unserer Hoffnung, und fast scheint es, als habe Er sie Selbst Seiznen Jüngern festlich machen wollen, indem Er ihnen nach Joh. 20: 28. gerade acht Tage darauf um bes Thomas willen wieder erschien und sie mit Seinem Gotteskrieden segnete. Wie nun diese geistige Schöpfung über die

<sup>622)</sup> Bei einzelnen judenchriftlichen Gemeinden im Drient erhielt fich die judifche Sabbathfeier nech eine Zeit lang neben der chriftlichen Sonntagefeier.

e28) 3. B. in dem Briefe des Barnabas c. 15., bei Ignatius Ep. ad. Magnes. c. 9. ("die Christen seiern nicht mehr den Sabbath, sondern des Herrn Tag, an welchem ihnen ihr Leben durch Ihn aufgegangen ist"), in dem bestannten Schreiben des jüngeren Plinius an Trajan, Epist. X, 97., bei Justinus M. u. s. f.

<sup>424)</sup> μία των σαββάτων (vgl. Matth. 28:1. Marc. 16: 2. Luf. 24:1.), welchen Ausbruck Luther falsch überseth hat, indem er σάββατα im eigentlichen Sinne nahm, während es in dieser Verbindung Sabbath woch e beißt.

erfte erhaben ift und fie gur Bollendung bringt, fo auch ber driftliche Conntag über den judifchen Cabbath. Denn diefer mar der Erinnerungstag an Die natürliche Schopfung (2 Mof. 20: 11., 31: 17.) und zugleich, was man nicht überfeben barf, an die vorbildliche Erlofung, namlich den Auszug Ifraels aus Megypten, dem Lande der Knechtschaft (val. 5 Mof. 5: 15.); eas) der Conntag dagegen ift die Feier der fittlichen Schopfung, der Wie der geburt ber Menschheit zu einem gottgemeihten, feligen Dafein, und der vollendeten Erlofung durch Chriftum, den Fürften des Lebens und des Friedens. Jener ift nur ein Borbild und eine Beiffagung auf diefen, Diefer bas Urbild und die Erfullung von jenem und jugleich ein foffliches Unterpfand jener verheißenen emigen Ruhe Gottes in der Menfcheit und der Menfchheit in Gott, jener ununterbrochenen Bei= fteefeier im himmlifchen Canaan (rgl. Sebr. 4:1-11. Apof. 14: 13.). Co erftand aus ben Trummern bes judifchen Cabbathe, ber burch bie Grablegung Chrifti, durch die Berftogung des Weltheilandes ju einem Trauertage entweiht morden mar, eas) ju gleicher Beit mit dem Berrors geben des Erftlings ber neuen Creatur aus dem Grabe der alten die Idee Des Tages der ewigen Sonne der Gerechtigfeit, Des Gieges über alle Machte der Finfterniß, der heiligen Beifteofreiheit, der gottlichen Freude, ter "Freude im heiligen Geifte," welche auch alle irdifche Freude verflaren foll. Die zeitliche, unmefentliche Form des mofaifden Cabbathgebotes mar abgeffreift, fein Kern aber gerettet, vergeiftigt und jur fußen Frucht ent= widelt. Bom evangelisch driftlichen Ctandpuntte erfcheint biefer Sag und feine Feier nicht als ein Jody und Smang, fondern als ein unschätzbares Privilegium, als eine toffliche Gnabengabe Gottes, als eine modentlich wiederfehrende Beit ber Erquidung, des Benuffes und ber Gemeinschaft Gottes und ber Gemeinschaft ber Beiligen und bes Borfchmad's ber emigen Celigfeit. Bar ja in feinem tiefften Grunde fchon ber Cabbath bes alten Bundes nicht blog eine Pflicht, fondern zugleich ein Recht zur Rube mitten in ber Unruhe, ein Privilegium der Freiheit in ber irbifchen Knecht= fchaft, nicht bloß eine verbindliche Cagung, fondern zugleich eine gnadige Entbindung von bem damit verfnupften Gebote der ebenfalls nothwendis gen fauren Arbeit im Comeige bes Ungefichts, eine Erinnerung an Die felige Rube Gottes und an Die Erlofung Ceines Bolfes, alfo ein Evangelium

<sup>926)</sup> Es ist beachtenswerth, daß dieser Auszug in der Nacht vom 14ten auf den 15ten Nisan nicht auf den siebten, sondern auf den ersten Wochentag, also den Sonntag siel, wie sich aus einer Bergleichung von 2 Mos. 12: 1—6. mit 2 Mos. 16: 1. und 5 ff. ergibt.

pel abgebrochen, d. h. der gange Tempeleultus ungultig gewerden war, vgl. 30h, 2: 19.

im Gefes, ein " Paradiesgartlein der Erquidung auf bem fluchbeladenen Uder ber Belt." Befonders zeigt die ausdrudliche Rudficht bes vierten Gebotes auf Rnechte und Dagde, auf Fremdlinge und felbft auf das laftbare Bieb biefe Abficht der gottlichen Barmbergigfeit und den Bufam= menhang bes Cabbaths mit dem ursprunglichen Eden der Unfchuld, fo wie mit bem gufunftigen Eben der Ertofung, wo felbit die feufgende Creatur vom Dienfte ber Gitelfeit befreit werden foll gur feligen Freiheit der Rinder Gottes (vgl. Nom. 8: 19 ff. ). Diefer fuße Rern des Evan= geliums, ber ichon unter ber Gulle bes altteffamentlichen Gefeges verbor= gen mar, fommt gur vollen Erfcheinung und Realitat in Chrifto, ber Gich auch in diesem Ginne den herrn bes Cabbathe nennt (Matth. 12: 8.), wie umgefehrt ber Conntag Ge in Jag beift. Denn Chriftus ift des Gefeges Ende badurch, daß Er es erfüllt bat, unfer Friede (Eph. 2: 14.), unfere Ruhe von allen Gefegeswerfen und ihrer Unruhe, Die Erquidung aller Dubfeligen und Beladenen (Matth. 11: 28.) und macht, als bas mabre Licht ber Belt, als die ewige Beifterfonne, ben erffen Bochentag jum rechten Gonntag, ber auch feinen Planeten, ben Berf: tagen, Licht und Warme gibt.

Diefe birecte Ableitung ber firchlichen Conntagsfeier aus bem leben-Digen Mittelpunfte des Evangeliums, bem auferftandenen Lebensfürften Jefus Chriftus, ift ficherlich bie urchriftliche und bie befonders dem gehr= begriffe des Paulus am meiften entsprechende, mabrend die ausschließlich gefehliche Begrundung berfelben auf bas vierte Gebot mit Etellen, wie Matth. 12: 1-8. Marc. 2: 27. und vor allem Gal. 4: 8-11. und Rol. 2: 16. 17., wo Paulus von den Cabbathen des U. I.'s, als von bloken Schattengebilden, auf Chriftum, als das leibhaftige Defen, hinmeist, durchaus unvereinbar ift, und auch die Berlegung bes Cabbaths auf ben erften Wochentag nicht binlanglich erflären fann. Rach unferer Muffaffung mar ber fiebte Tag, als ber Begrabniftag Jefu, jum druftlichen Bochenfest gar nicht geeignet, fondern allein Gein Auferftehungstag, und es ift acht evangelisch, mit ber Danfbarfeit fur Die gottliche Gnadengabe, mit ber feftlichen Erinnerung an die erlofende Liebe, ber wir Alles verbanten, ju beginnen und barauf unfer eigenes Wert ju grunden. "Laffet und Ihn lieben, denn Er hat und guerft geliebt." Hebrigens ift babei ju bedenfen, daß felbft ber altteftamentliche Cabbath gmar ber fiebte Tag ber Werfe Gottes, nicht aber ber Werfe bes Menfchen, vielmehr fur die Stammeltern ber erfte Tage nach ihrer vollendeten Schopfung war, an welchem fie unter Gottes fegnendem Wohlgefallen feierten, um bann ibr Tagewerf im Paradies ju beginnen. 627) Der mefentliche Rern bes viers

car) Bgl. über biefen Punkt einen geistvollen Auffat in ber "Evang. Kirchenzei= tung", 1850. S. 720.

ten Gebotes ist nicht die Bahl des Sonnabends, denn vor Gott sind ja alle Tage gleich, fondern die allgemeine Forderung, daß je sechs Tage der Arbeit und je der siebte Tag um der Wohlfahrt des Leibes und der Seele willen der Ruhe gewidmet, oder daß der siebte Theil unserer irdisschen Lebenszeit den irdischen Berufsgeschaften entzogen und ausschließlich Gott und der Sorge für das Seelenheil geweiht werden solle.

Muf ber anderen Geite muffen wir aber mit ber blog gefehlichen auch die gefest lo fe oder antinomiffifche Muffaffung des Conntage ver= werfen, welche ihm feine gottliche Bafis nimmt, ihn auf bloge Ruglich= feites und Zwedmaßigfeiterudfichten grundet und immer folgerichtig ju großerer ober geringerer Profanation beffelben fuhrt. Im Gegenfat gegen fie hat die gefesliche Unfchauung, wenn fie nur die evangelische nicht ausfibließt, ihr volles Recht und ihre Begrundung in dem Berhaltnif bes Cabbaths ju ber urfprunglichen Ordnung ber Schopfung, in feiner orga= nifden Stellung im Defalog neben ben emig gultigen fittlichen Geboten Gottes, und in ber Borausfegung bes Gerrn Matth. 24: 20., daß Ceine Junger ihn halten merden. Es gibt auch einen pfeudopaulinifchen, über= triebenen und gefährlichen Evangelismus, welcher bie Bedeutung und fort= Dauernde Rothwendigfeit bes gottlichen Gefeges verfennt und in Buchtlofigfeit ausartet. Das Gefet ift noch immer ein Buchtmeifter ber Unbefebrten auf Chriffum, und fur die Befehrten felbft ber Musbrud des beis ligen Gotteswillens und das Regulativ ihres fittlichen Wandels. Darum ift benn auch die Feier bes Conntags nicht blog Privilegium, fondern gu= gleich Pflicht und Gebot fur alle Chriften, ein wohlthatiges Bucht = und Gnadenmittel fur bas Bolf, ein unentbehrliches Forderunge und Bemahrungemittel ber offentlichen Sittlichfeit und Religion, ein machtiger Damm gegen bie Fluthen bes Unglaubens, eine eherne Mauer um bas Wort Gottes herum und bie Quelle unermeglichen Gegens fur Saus, Ctaat und Rirche. 528)

Co ift alfo der driftliche Conntag, diese "Perle ber Tage, " und feine Seiligung in der Schöpfung, Gesetzgebung und Erlösung, in den Bedurfniffen der Natur, wie des Glaubens gegrundet, ein seliges Borrecht und
eine heilige Pflicht, ein Gnabengeschenf und ein Gnadenmittel, eine himm=

Dies beweist vor allem unwiderleglich das Beispiel Englands, Schettlands und der Vereinigten Staaten. Gewiß hat daher der englisch amerikanische Realismus und refermirte Legalismus sein Recht gegen den deutschen Idealismus und lutherischen Evangelismus. Wenn auch jener von der Gefahr des Pharisaismus nicht ganz frei gesprochen werden kann, so ist dagegen dieser factisch nur zu oft in Sadducaismus ausgeartet, und was die Sonntagsseier insbesondere betrifft, so ist für die öffentliche Sittlichkeit ein Zuviel gewiß weniger schädlich und weit mehr nüglich, als ein Zuwenig.

lifche Ruhe in der irdifchen Unruhe, eine Borfeier und ein Angebinde des ewigen Sabbathe ber vollendeten Gemeinde der Beiligen.

#### §. 121. Die Jahresfefte.

Bas endlich die Jahres fefte betrifft, fo haben wir darüber gwar faft feine Spuren im R. I.; aber ce gilt von ihnen gewiß im Befentlichen daffelbe, mas vom Cabbath, d. h. fie find nach ihrer zeitlichen, nationas len und vorbildlichen Form aufgehoben, nach ihrem Befen aber bewahrt und durch die Beziehung auf Chriftum vergeiftigt und verflart worden. Jahresfeste ruben befanntlich ebenfalls auf gottlicher Ginfegung, und es ift willführlich, diefelben gang ju verwerfen und daneben die ewige Berbinds lichfeit des Cabbathgebotes ju behaupten, da fich das Meral= und Nitu= algefet nicht auf eine fo abstracte Beife von einander trennen laffen, wie denn auch Paulus alle festlichen Zeiten gleichmäßig im Huge bat, wo er gegen die judaiffifche, werfheilige und abergläubische Feier berfelben polemi= firt ( Gal. 4: 10. Rol. 2: 16. vgl. Rom. 14: 5, 6. ). Codann hatten fie eine typische Bedeutung auf die Grundthatsachen der evangelischen Gefchichte, namlich das Pafchafest auf den Tod und die Auferstehung Chrifti, des mabren Pafchalammes und Erlofers Geines Bolfes aus der geiftigen Knechtschaft der Cunde, und das Pfingfifest auf die Grundung der driftlichen Rirche und die Ginfammlung ber Erftlingsgarben in die Scheunen bes ewigen Les bens. Diefe beiden Fefte murden baber in driftlicher Umbildung, als Feft ber Auferftehung bes herrn und der Ausgiegung Geines beitigen Beiftes, von der Rirche zuerft und zwar im zweiten Sahrhundert ichon gang allges mein gefeiert, wovon fich ein ziemlich ficherer Rudfchluß auf die apostolis fche Periode machen lagt. Bon ben Judenchriften menigftens lagt es fich faum anders denten, ale daß fie mit ber Befchneibung und bem gangen Geremonialgefet zugleich die Fefte brobachteten und eine driffliche Sdee binein= legten. Streitig ift gmar die Muslegung von 1 Ror. 5: 7. 8., mo Paulus Chris frum das für uns gefchlachtete Dfterlamm nennt und gur Offerfeier im Guß teige der Lauterfeit und Bahrheit, d. h. im Beiffe Chriffi, Der uns ron allem Cauerteig der Gunde befreit hat, auffordert. Dieg fann fich allers bings auf die immermabrende Ofterfeier im Inneren bes Bergens und burch einen heiligen Wandel beziehen; ba aber ber Brief nach 1 Ror. 16: 8. fur; por Oftern gefdrieben wurde, fo ift es mahrideinlich, daß der Apoftel auf daffelbe anspielt und von der judifchen Feier die driftliche unterfcheidet, alfo als ichen vorhanden vorausfest. Jedenfalls lag Diefes Teft dem driftlichen Bewußtfein am nachften, da ja Chriftus, ber Gefreugigte und Auferstandene, Der Mittelpunkt beffelben ift und auch ber Conntag feine festliche Bedeutung vom Factum ber Auferftehung erhalt, gleichfam ein wochentlich wiederfehrenbes Offerfeft ift. Much berichtet die Apoftelgeschichte ausbrudlich, baf Daus

lus a. 58 Offern in Philippi zugebracht und bas Pfingfifest in Jerufalem gefeiert habe (Apg. 18: 21., 20: 6. 16.). Endlich muß der Apoftel Jobannes in den paulinifchen Gemeinden Rleinaffens Oftern gefeiert haben, und zwar nach judifcher Chronologie. Denn in den befannten Streitigfeis ten bes zweiten Sahrhunderts uber bie Beit ber Sahresfeier bes Todes und der Auferstehung Chrifti fuhrten die glaubmurbigften Beugen, ichon fein Schuler Polpfarp (um 160), Die fleinafiatifche Feftfitte auf Die Mus toritat und Praris des beil. Johannes jurud. -- "20) Dagegen findet fich von einem Weihnachtofeft in Diefer Beit noch feine Cpur. Erft fpater ging Die Rirche von dem Centrum ihres Glaubens, nämlich bem gefreuzigten und auferstandenen Chriffus, auf den Unfangepunft Geines gottmenfchlichen Lebens jurud und firirte eine befondere Feier fur bas Dopfterium ter Incornation.

#### 5. 122. Die einzelnen Beftandtheile bes Cultus.

Die regelmäßigen Beftandtheile bes apostolischen Gottesdienftes maren Predigt, Schrifterflarung, Gebet, Wefang, Befennte nif des Glaubens und Feier der Sacramente. Dam famen bann noch außerordentliche Elemente bingu, wie bas Weiffagen, bas Bungenreden und beffen Muslegung, wovon bereits in dem Abidmitt über Die Beiffesgaben gehandelt worden ift. eso) Hebrigens gehoren auch biefe unter den allgemeinen Begriff der Predigt und des Gebets.

1. Die Dredigt begegnet uns in der apostolischen Rirche verzugemeife als Diffion & predigt, als das lebengundende, gemeindeftiftende Glement, und in der Form eines einfachen bifterifden Beugniffes von Chrifto, bem gefreurigten und auferfrandenen Weltheilande. Gie mar burchaus praftifch, aber Durchftromt von ben tiefften Ideen, ichmudlos und boch gewaltig, nature lich und boch fcharffichtig die gegebenen Umfrande benugend, flar und befonnen und boch fortreißend auf ben Flügeln der Begeifferung, nichts miffend, als die gottliche Thorbeit vom Rreuze (1 Ror. 2: 2.), aber mit dies fer Radel alle Lebensverhaltniffe beleuchtend und heiligend. Wie fie aus ber Rulle bes Dergens ftromte, fo ging fie auch wieder gu Bergen: fie mar Die Mittheilung bes fittlich religiofen Lebens des Redners an Die eine pfanglichen Suborer. Dieß gilt besonders von den prophetischen Ermedunge und Troffreden, von welchen wir fruber gehandelt haben (val. C. 407 f. ). Un ein Berunterlesen ift naturlich bei den Aposteln und Evangeliften nicht ju denfen, an ein Ctubiren, Chreiben und Demoriren in unferem Ginne

<sup>12)</sup> Bgl. darüber Meander, R. G. I. G. 512 ff. (2te Auft.) und Beigel, Die driftl. Pafchafeier der erften brei Sahrh G. 278

<sup>\*\*\*)</sup> Ngl. S. 403 ff.

auch nicht. Dafür war aber ihr ganzes Leben ein ununterbrochenes Stustium des Wortes, ein stetes Leben und Weben in der Gemeinschaft Gotztes. Uebrigens fand natürlich bei ihnen ein Unterschied der Begabung statt; die Sinen pflanzten, die Anderen begoffen, und der Ferr gab den Segen zu Beidem (1 Kor. 3: 6.). Petrus und Paulus mussen, nach ihren Neden in der Apostelgeschichte und nach ihren Briefen zu urtheilen, gewaltige Ersweckungsprediger gewesen sein, während Johannes und Appollos bereits gezgründete Gemeinden zu fördern verstanden, und der leste sich eines mehr rhetorischen Vortrags bediente. Doch hatte Paulus ebenso sehr auch die Gabe des Begießens und Ausbauens, wie seine Briefe, die man Prezdigten an Gläubige nennen kann, zur Genüge zeigen.

- 2. Das Borlesen eines Schriftabschnittes, woran sich bann eine erbauliche Auslegung und Ermahnung fnupfte, war alt hergebrachte Sitte in ben Synagogen (vgl. Apg. 13: 15., 15: 21.), welche sich die Christen gewiß von Anfanz an zu eigen machten, da wir sie im zweiten Jahrhundert schon ganz allgemein verbreitet sinden. Bei ihnen kam aber nach der Entstehung der N. Tichen Literatur zu den Abschnitten aus dem Geseh und den Propheten auch noch die Borlesung der apostolischen Briefe hinzu, da ja diese meist an die ganze Gemeinde oder an mehrere Gemeinden zugleich gerichtet und für gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt waren, wie dies aus 1 Thest. 5: 27. und Kol. 4: 16. erhellt. Sie vertraten die mündliche Predigt der Apostel und wurden naturlich doppelt wichtig, als die lesteren som irdischen Schauplaße schieden.
- 3. Das Gebet, welhes zum Glauben in einem ahnlichen Berhaltniß weht, wie das Ausathmen zum Einathmen, ift eine unerläßliche Bedingung zur Erhaltung und Ferderung, wie der individuellen Frommigfeit, so auch des religiösen Lebens der Gemeinde, und der directe Berkehr derselben mit dem Gott aller Gnade und Barmherzigkeit. Es außert sich theils als Bitte um leibliche und geiftliche Güter, theils als Fürbitte für alle Stande, zus nächst für die Mitchristen und dann für die, die draußen stehen, selbst für Feinde und Berfolger, und endlich als Danksagung für alle empfangenen Bohlthaten, vor allem für die Erlösung durch Christum. (2011) Das, mas dem Gebet, seinen eigenthümslich christlichen Charafter gibt und ihm die Erhörung in allen Fällen, wenn gleich nicht immer in der vom Beter ges wünschten, sondern häusig in einer ganz unerwarteten und zwar viel bestehen Form, sichert, ist seine Darbringung im Namen Jesu, d. h. in volz

<sup>(\*\*)</sup> vol. Apg. 2:42., 6:4., 16:16. Röm. 12:12. Phil. 4:6. 1 Tim. 2:1., wo vier Arten bee Gebets aufgezählt werden (δεήσεις, Bitten besenders zur Abwehr von Bösem, προζευχαί, Bitten um göttliche Wehlthaten, εντεύξεις, Fürbitten, εδχαριστίαι, Dantsagungen), Saf. 5:15 f. 1 Petr. 4:8., 3:12. Dffenb. 5:8., 8:3.

liger Hebereinstimmung mit bem beiligen Billen des Gerrn und im Beifte bes findlichen, unbedingten und unerschutterlichen Bertrauens (3oh. 16: 24. Matth. 21: 22.). Die apostolischen Chriften beteten gemeinschaftlich vor allen wichtigen Sandlungen, wie vor ber Wahl bes neuen Apoffels (Upg. 1: 24.) und ber Diafonen (6: 6.), bei ber Ausfendung bes Paus lus und Barnabas in Die Seidenwelt (13: 3.), ferner in Roth und Befahr, wie mahrend ber Gefangenschaft bes Petrus, mo bie Gemeinte gu Berufalem ,, ohne Aufhoren fur ihn ju Gott betete " (12:5.), beim Abs fibied, wie Paulus mit den Aelteffen von Ephefus that (20: 36.), nach ber Erfahrung gottlicher Gulfe, 3. B. ber Befreiung ber Apostel aus bem Befangnif, mo und bas pfalmartige Dantgebet mit Ungabe ber auffallenben Wirfung mitgetheilt wird (4:24-31.). Defter war tamit bas & a= fre n ale Beforderungemittel der Undacht verbunden (Mpg. 13: 2. 3., 14: 23. bei der Bahl der Gemeindebeamten, vgl. 1 Kor. 7: 5. 2 Kor. 6: 5. Matth. 17: 21. ), ohne bag es jedoch im R. E. irgendmo gefetlich geboten mare ( vgl. Matth. 9: 15. ). - In der Regel betete ber Lehrer im Ramen Miler, esa) und die Gemeinde bezeugte nach jubifcher Gitte ihre Hebereinftimmung burch ein lautes Umen (1 Ror. 14: 16.). - Dag die alteffen Chriffen neben freien Bergenogebeten, beren und Gines Ilpg. 4: 24 ff. mitgetheilt wird, und Die den jedesmaligen Bedurfniffen und Umftanden entsprachen, auch fiebente Formulare gebrauchten, wird zwar im 22. I. nirgende ermabnt; es wird aber magricheinlich theils aus ter Analogie ber judifden Gitte, theils aus ber natürlichffen Auffaffung von Matth. 6:9. Luf. 11: 1. 2. Wenigftens haben ichon die alteiten Bater die Unficht, tag Chriffus im Baterunfer Geinen Jungern nicht nur ten rechten Gebets geift anschanlich machen. fondern zugleich ein allgemeines Gebets formular, wie Matth. 28: 19. 20. ein Taufformular, geben wollte. "as) Tag tiefes Muffergebet bagu in ber That befonders greignet fei, wird niemand laugnen, ber beffen uners fbopflichen, in menigen Worten ben gangen Umfang ber religibfen Beburfe niffe umfaffenden Inhalt ju murdigen weiß.

Heber die Geberten ter Betenten fnten mir feine Teridrift. Beim Rampfe bes geren im Garten Gethsemane Luf. 22: 41., beim Gebete tes Petrus vor ter Tette erwedung ter Sabitha Upg. 9: 40. und bei ter mehr

Die Zeugnisse des Tertullian, Coprian und Origenes segen ben allgemeinen firchlichen Gebrauch des Mustergebets Tesu wenigstens im zweit ten und dritten Jahrhundert außer allen Zweisel. Bgl. darüber August;. Sandbuch der chrift. Archael. Bd II S. 62 ff.

<sup>(32)</sup> Apg. 4:21. heißt es zwar von der Geneinde: Εμοδυμαδόν ή αν φωνήν πρός τον δεόν, και είτον. Allein das ist weht so zu verstehen, daß Einer den gemeinsamen Gedanken und Empfindungen Werte gab, und zwar in diesem Falle ohne Zweisel Petrus, wie man auch aus dem zwei Mal von Tesu gesbrauchten Ausdruck καίς B. 27. 30. vgl. Avg. 3:13. 26. schließen kann

müthigen Abschiedsscene des Paulus Apg. 20: 36. wird der Knieebeugung Erwähnung gethan, welche auch sehr geeignet ift, das, worauf es natürzlich hauptsächlich ankommt, nämlich die demüthige Beugung und Ehrsurcht des Herzens vor dem heiligen Gott und das Gefühl der gänzlichen Abhänzgigkeit von Ihm auszudrücken, während sich die aufrechte Stellung und die Erhebung der Kände (vgl. 1 Tim. 2: 8.) besonders für das Dankgebet und die festliche Freudenstimmung schieft und taher in der alten Kirche am Sonntag, als dem freudigen Auserstehungstage des Kerrn, gebräuchlich war. 434

4. Der Befang ift im Grunde bom Gebete, befonders von der Dant= fagung bloß durch die Form unterschieden, namlich burch bas festliche Bewand der Poeffe, burch die Conntagesprache ter Begeifterung, auf beren Flügeln fich die Gemeinde gur hochften Ctufe ber Undacht erhebt und in die himmlifden Barmonieen ber Engel und Celigen einfallt. Co haben mir bier die zwei edelften und geiftigften Runfte, Die Dufif und Poefie, in ihrer religiofen Beibe, wie benn alle Runft gulegt Cultus werben und jum Preise Gottes, von Dem fie fammt, und jum Genuffe der Gemeinde Dies nen muß. Der Gefang ererbte fich vom Tempel und von ter Epnagoge fammt den Pfalmen unmittelbar in tie driffliche Rirche, wie ber Gebrauch ter Derologieen, Untiphonen, Collecten und der gangen Pfalmodie im orien= talifchen und occidentalischen Alterthum zeigt. Der Gerr Geleft fang mit Ceinen Jungern , Datth. 26: 30. Paulus empfiehlt austrudlich Erb. 5: 19. und Rol. 3: 16. Die gemeinschaftliche Erbauung burch Pfalmen, Sym: nen und geiftliche Dden. Daneben übten die Chriften den Gefang auch privatim und in fleinerem Rreife, wie aus dem Rathe bes Jafobus 5: 13 .: "Leidet jemand unter euch, fo bete er; ift jemand gutes Duthes, fo finge er Loblieder," und aus tem Factum Upg. 16: 25. hervorgeht, wonach Paulus und Gilas im finfteren Rerfer und in der Mitternacht dem Seren einen hymnus anftimmten und fich badurch über die Erubfal erhoben.

Ohne Zweifel wurden junachft die Pfalmen tes 21. 3.6, welche ja noch beutzutage ein unerschöpflicher Quell ber Erbauung und geifiliden Erquidung find, von ben apostolischen Gemeinden, zumal von ben Zutenchriften gesbraucht; daneben aber sproßten wohl schon bamals eigenthümlich christliche Lieder, wie Blumen im sonnigen Frühling, aus ter Begeisterung ber erften

<sup>36.:</sup> Primas quidem in precibus obtinet interior affectus, sed externa signa, genuflexio, capitis retectio, manuum levatio, duplicem habent usum. prior est, ut membra omnia exerceamus in Dei gloriam et cultum; deinde ut hoc quasi adminiculo exercitetur nostra pignitia. Accedit in solenni et publica precatione tertius usus, quia pietatem suam hoc modo profitentur falii Dei, et alii alios mutuo accendunt ad Dei reverentiam. Sicut autem manuum levatio fiduciae et ardentis desiderii symbolum est, ita humilitatis testandae causa in genra procumbimus.

Liebe hervor. (525) Das furze Danfgebet, welches Apg. 4: 24—30. ausbes wahrt ift, hat einen pfalmartigen Charafter (vgl. besonders Ps. 2.) und läßt sich leicht in metrische Form bringen. Höchst mahrscheinlich sinden sich auch in mehreren Stellen der Briefe Bruchstücke aus folden urchristlichen Liedern, wie schon die poetische und zum Theil geradezu metrische Form andeutet, nämlich Eph. 5: 14. (23) 1 Tim. 3: 16. 2 Tim. 2: 11. Jas. 1: 17. (wo die Worte von nässe bis rédector einen Ferameter bilden). Sodann enthält die Apokalypse mehrere lyrische Stücke, Lieder der vollendeten Gerechten zum Preise des Lammes, woraus uns die Friedenslüsste der Ewigsseit anwehen. Ueberhaupt ist dieses Buch voll von Derologieen und Antisphonen, vgl. Apok. 1: 4—8., 5: 9—14., 11: 15—19., 15: 3 f. 21: 1—8., 22: 10—17. 20. Endlich haben wir bereits gesehen, daß auch das Zunsgenreden nach der Beschreibung des Paulus nichts anderes war, als eine eigenthümliche Art des Gebets und Gesangs in der Sprache der esstatischen Begeisferung. (37)

5. Alle bisherigen Cultushandlungen find zugleich Befenntniffe bes Glaubens. Db es neben ihnen noch ein besonderes Befenntniß gegeben habe, etwa bei der Taufe, das werden wir im nachsten & untersuchen, wo wir zum letten Glemente des Cultus, ber Berwaltung der Sacramente übergeben.

### 5. 123. Die Zaufe.

6. Endlich ift ein wefentlicher Beftandtheil des driftlichen Cultus die Berwaltung der Cacramente, b. h. heitiger Gebrauche, durch welche, auf Grund eines ausdrucklichen Bifehls Chrifti, unter sichtbaren, finnlichen Zeichen eine unsichtbare Gnadengabe nicht nur dargestellt, sondern auch den Empfänglichen mitgetheilt und versiegelt wird. ass) Dahin gehören die Taufe

<sup>930)</sup> Bielleicht find diese chriftlichen Lieder unter ben "humnen und Oden" Erh. 5: 19. im Unterschied von den "Pfalmen" gu verfteben.

<sup>930</sup> Bu diesem Citate bemerkt Stier (Comment. I. S. 285.), nachdem er die irrigen Beziehungen auf mehrere jesajanische Stellen widerlegt hat, trefs fend: "Der Up. eitirt mit gleicher Ehre, wie die Schrift, hier ein aus der Schrift und dem Geiste (— dem prophetischen Geiste, der in der Gemeinde waltete —) gestossens Wort liturgischen Gesanges, aus dem damaligen lebens digen Gesangbuch neben der Bibel."

en) ein προςεύχεσβαι oder ψάλλειν τφ πνεύματι, 1 Ret. 14: 15. 16., vgl. oben 6. 405 f.

Der Ausdruck Sacrament, der sich in der Bibel selbst nicht findet, wurde erst seit Tertullian in den kirchlichen Sprachgebrauch aufgenommen, und der Umfang seines Begriffs, mithin auch die Bahl der Sacramente blieb lange sehr unbestimmt. Katholiken und Protestanten stimmen miteinander darin überein, daß drei Momente zu einem sacramentum gehören, ein signum

und das Abendmahl, welche als wirkfame Zeichen, Unterpfander und Gnadenmittel des neuen Bundes an die Stelle der A. Tlichen Borbilder, der Beschneidung und des Ofterlammes, getreten sind. Sie verhalten sich im Allgemeinen zu einander, wie Wiedergeburt und Keiligung, wie Entsstehung und Wachothum des christlichen Lebens. Das Abendmahl ift daher wiederholbar, die Taufe aber nicht.

Die Taufe, welche ber herr bei Geinem Abidhiebe von der Erbe einges fest bat (Matth. 28: 19. vgl. Marc. 16: 16. Joh. 3: 5.), begegnet und in der driftlichen Form gleich am erften Pfingftfeft in der engften Berbinbung mit der erangelifchen Predigt als bas firchenftiftende Cacrament und als das außere Medium der Gundenvergebung und ber Mittheilung des beil. Beiffes (Upg. 2: 38.). Gie ift ber feierliche Nitus ber Aufnahme und Einverleibung in die Gemeinschaft ber fichtbaren Rirche und ihres Sauptes Sefu Chriffi. Daber nennt fie Paulus ein Ungeben Chriffi (Gal. 3: 27.). eine Berbindung ju Ginem Leibe in Ginem Beiffe (1 Rer. 12: 13.), ein Bad ber Biedergeburt und der Erneuerung des heil. Geiftes (Eit. 3: 5. vgl. Joh. 3: 5. ), ein Begrabenwerden mit Chrifto und Biederauferfteben mit 3hm ju einem neuen, Gott geweihten Leben ( Nom. 6: 4. ). Ihrer Idee und gottlichen Abzweckung nach fallt alfo die Taufe mit der Biedergeburt gufammen und bezeichnet ben fcbopferifden Unfang ber Gnabenwirs fungen bes beiligen Beifies, von Deffen reinigender und erneuernder Rraft das Waffer ein angemeffenes Cymbol ift. In der Birflichfeit aber coinci= birt ber außere Act nicht immer mit bem inneren Vorgang, mobei bann ber allgemeine Cas gilt, daß die Ausnahme die Regel nicht aufhebt, fon= bern beftatigt, und bag die Untreue des Menfchen die Treue Gottes nicht umffogen fann. In der Apostelgeschichte c. 8: 13. 16. 18 ff. haben wir an dem heuchler Gimon Magus ein Beifpiel von einer blog außer'achen Baffertaufe ohne die Feuertaufe des beil. Geiftes, mabrend umgefehrt Cors nelius und bie Geinigen mitten unter ber Predigt des Petrus ben beit. Beift empfingen, ebe fie getauft maren, 10: 44 ff. Deffen ungeachtet erfolgte auch bier ber außere Uct, und zwar nicht ale eine leere Ceremonie, fondern als objective Beffatigung und gottliche Berfiegelung ber empfanges nen Gnadenguter. Wenn gleich Gott absolut frei ift und Gein Geift meht. wie und wohin er will (3oh. 3: 8.); fo ift boch bie Rirche an Geine Ordnungen gebunden und halt daher mit Recht an dem Grundfat feft ,daß bie Taufe - naturlich nicht ohne ben Glauben, fondern mit tem Glaus

visibile, eine gratia invisibilis und ein mandatum divinum, nur finden jene diese drei Kennzeichen bei sieben heitigen Kirchengebräuchen, diese bloß bei der Zaufe und dem Abendmahl, weil nach ihrer Lehre das bloße Urtheil der Kirche noch kein mandatum divinum constituirt, sondern ein ausdrücks liches Gebot Christi in dem Worte der Schrift dazu erforderlich ift.

ben - im Allgemeinen gur Geligfeit nothwendig fei, mahrend fie anderers feits mit bemfelben Rechte behauptet, daß nicht die Entbehrung ( welche ja die Folge unvermeidlicher und unverschuldeter Umftande fein fann, wie beim buftertigen Schacher am Rreuge ) fondern die Berachtung des Cacraments verdamme. Beibes liegt in dem Musfpruch des herrn Joh. 3: 5. und Marc. 16: 16 .: "Ber ba glaubet und getauft wird, ber wird felig werden, mer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. "

Die vollständige Sauf for mel ift nach dem Befehl Chrifti, Matth. 29: 19. die auf den Ramen bes Batere, des Cohnes und des heiligen Beiftes, womit eine Berfenfung des Tauflings in das geoffenbarte Befen, eine Berfegung in Die lebendige Gemeinschaft bes breieinigen Gottes ausges drudt wird, fo daß er fortan 3hm ge veiht fein, 3hm leben und bienen und Geine fegnenden, erlofenden und beiligenden Birfungen an fich erfahren folle. In der apostolischen Praris aber finden wir durchweg bie abgefürzte Formel: "auf den Ramen" oder "im Ramen Jesu Chrifti" oder "des herrn Jefu," oder bloß "auf Chriftum taufen" ( Upg. 2: 38., 10: 48., 19: 5. Rom. 6: 3. Gal. 3: 27. ). Naturlich fohlog fie die andere in fich und verpflichtete jur Unnahme ber gangen Lehre Chrift, mithin auch beffen, was Er von dem Bater und dem beil. Beift gelegrt hatte. 650)

Dem Saufacte ging ein furger Unterricht in den hauptthatfachen der evangelifchen Gefchichte und eine Aufforderung gur Bufe und gum Glaus ben an Jefum, als ben verheißenen Deffias und Beltheiland, voran; Die tiefere Begrundung in der apostolischen Lehre aber folgte nach, vgl. Urg. 2: 41. 42., 8: 12. 36 ff. 9: 19., 10: 34-48. Sebr. 6: 1 f. Cpater, ale bie Bunahme ber Profelyten große Dorficht nothwendig machte, murde der Unterricht und die Probezeit verlängert.

Bahricheinlich war es fchon in ber apostolifden Beit Gitte, bag ber Laufling vor ber beil. Sandlung ein einfaches Befenntnig feines buß fertigen Glaubens an Jesum Chriftum ablegen mußte. Spuren davon fins ben fich Apg. 8: 37., wo der Kammerer por der Taufe auf die Frage bes Philippus antwortet: "Id glaube, daß Jefus Chriftus Gottes Cobn

<sup>(23)</sup> Undere meinen, daß biefe Stellen gar nicht die Zaufformel enthalten, fons bern blog die driftliche Zaufe furg fo nennen gum Unterschied von der Johannis: taufe, vielleicht auch von der judifchen Profelytentaufe (wenn nämlich die lettere wirklich bis in die Beit Seju hinaufreichen follte, mas aber befanntlich zweis felhaft ift, ba fich das altefte Beugniß für fie erft in der Gemara findet). Dieß paßt su Upg. 19 : 5. recht gut. Gewiß ift, baß gleich nach ber Beit ber Apostel in der Regel die Ginsegungeworte Christi gebraucht (vgl. 3. B. Jufiin's Apol. I. 80.), daß aber auch die abgefürzte Formel in dem oben anges gebenen Ginne noch bis in's dritte Jahrh. für gultig anerkannt murbe (vgl. Meander, R. G. I. 535. und besonders Bofling, das Sacrament der Zaufe 2c. I. S. 37 ff.).

iff : " 640) ferner 1 Detr. 3: 21., wo der Apostel von der Taufe fagt, fie fei nicht die Ablegung fleischlichen Schmutes ( wie die gewöhnlichen Waschuns gen), fondern die Ungelobung eines guten Gemiffens gegen Bott ( συνειδήσεως αγαθής επερώτημα είς βεόν), mas auf die Fragen und Untworten, den feierlichen Contract bes Tauflings mit Gott hindeutet; 641) endlich 1 Tim. 6: 12., wo viele Ausleger, nach bem Borgange bes Chryfo= ftomus bas "gute Befenntnif vor vielen Beugen," woran Paulus ben Timotheus erinnert, auf die Taufe beziehen, mahrend andere an ein feier= liches Gelobnig bei ber Ordination jum Predigtamte benfen. 216 Mufter für diefes Taufbefenntnig bot fich febr naturlich jenes Urbefenntnig Petri (Matth. 16: 16.) und dann die Saufformel felbft (28: 19.) bar, und daraus erwuchs allmablig im Laufe bes zweiten und dritten Sahrhunderts auf acht organische Weife und aus dem Glaubensbes wußtfein nicht eines einzelnen Individuums, fondern der allgemeinen Rirche das fogenannte apostolische Eymbolum, von welchem jedoch erft in ber zweiten Periode naber Die Diede fein fann.

Die Taufe ift ihrer Natur nach, als das Sacrament der Wiederges burt, ebenso wenig wiederholbar, wie die natürliche Geburt. Die Wiesdertaufe der Johannisjunger Apg. 19: 5. spricht nicht dagegen. Denn diese hatten bloß die Johannistause empfangen, welche den heil. Geist nicht mittheilen konnte (vgl. B. 2.) und mit dem ersten christlichen Pfingstfest selbst ihre vorbereitende Bedeutung verlor. Andererseits kann man aus diessem Factum nicht schließen, daß auch die Apostel wieder getauft wurden; denn die wunderbare Geistes und Feuertause am Pfingstfest ersetzte bei ihnen den außeren Act (vgl. Apg. 1: 5.). Die frühere Tause der Junzger (Joh. 4: 2.) vor der Vertlärung Christi, also vor der Mittheilung des heil. Geistes (Joh. 7: 39.) war von der johanneischen Bußtause nicht wesentlich unterschieden, und die specifisch christliche Tause trat erst mit der Gründung der Kirche am Pfingstfeste hervor.

Was endlich die Art und Weise des äußeren Tausactes betrifft, so mar ohne Zweisel die Untertauch ung, und nicht die Besprengung die ursprüngsliche, normale Form. Dafür spricht nämlich schon die Bedeutung der griechisschen Wörter Banrizu, Banrisuma, Banrisums, womit dieser Nitus bezeichnet

<sup>(</sup>D hat hier eine Lude) und in mehreren Meberfegungen fehlt und fich bas burch als eine hater Interpolation verdachtig macht.

<sup>\*\*\*)</sup> επερώτημα, eigentlich Frage, fann durch Metenymie wohl auch (wie das lateienische interrogatio bei Seneca, de benes. III, 15.) sponsio, promissio, da diese durch die Fragen des Taufenden hervorgerusen wurde, oder beides zus sammen, den ganzen katechetischen Proces und seierlichen Bertrag bedeuten. Winer erklärt es: Nachstrage nach Gett, d. h. hinwendung zu Gott, wo man aber eher επερώτησις erwarten würde. Ags. die Cemmentare und Nesander, A. G. s. S. 277.

wird; 621) fodann die Analogie der Taufe Johannis, der im Jordan (21), Matth. 3: 6. vgl. 16., auch εξ, τον 'Ιορδάνην, Marc. 1: 9.) den Act verrichtete; ferner die R. Alichen Bergleichungen der Taufe mit dem Zug durch's rothe Meer (1 Kor. 10: 2.), mit der Sunffluth (1 Petr. 3: 12.), mit einem Bad (Eph. 5: 26. Tit. 3: 12.), mit einem Begräbniß und einem Wiederauferstehen (Nom. 6: 4. und Kol. 2: 12.); endlich der allgemeine Gebrauch des firchlichen Alterthums, das immer durch Unters

In diesem Punkte von der Form der Taufe (- gang anders verhält fich's mit dem viel wichtigeren Differenzpunkt über den Gegenstand der Taufe, nämlich die Rindertaufe, vgl. §. 124. —) wird der unbefangene

<sup>)</sup> βαπτίζω (είς τι, εν τινι, auch πρός τι), - die Frequentativform von Banto, aber dem Ginne nach von diefem nicht verschieden, außer daß das legtere neben untertauchen auch noch abgeleiteter Beife farben bedeutet, - be= zeichnet bei den Claffifern immer gange eder theilweise immersio, und nicht jede Urt von applicatio aquae, alfo auch die insusio und aspersio, ohne alle Rudficht auf das quantitative Berhaltniß des Baffers jum bemafferten Db: jerte, wie manche befangene Gegner der Baptiften, 3. B. Dr. Dick (Lectures on Theology, L. 88.) durch allerlei eregetische Künsteleien und Gewalt: ftreiche zu beweisen suchen. Man vergleiche barüber die Berifa und befonders auch die ausführliche Darftellung Diefes philologischen Arguments bei Dr. Aler. Carfon, Baptism in its mode and subjects, ch. 2, p. 18-168 (der 5ten amerif. Musg. von 1850.). 3war behauptet auch Dr. Robinfon in der neuften Auft. feines Gr. & Engl. Lexicon p. 118., daß das Wert im pateren hellen iftischen Sprachgebrauch bisweilen ben allgemeinen Begriff Der Bafchung oder Befprengung auszudruden icheine und beruft fich bafür auf But. 11:38. (val. mit Marc. 7: 2-4.), Marc. 7:4. 8. (man konnte nech bingufugen Bebr. 9: 10. διάροροι βαπτισμοί), und auf die Unwahrscheinsichfeit Daß nach Upg 2:41. an Ginem Tage gur Pfingftzeit 3000, und bald nachher (Mpg. 4:4.) 5000 Perfonen ju Berufalem follten durch Untertauchen getauft worden fein, da es in ber Mahe der Stadt im Sommer bloß die Quelle und ben Bach Gileam gibt und die Baufer ihr Waffer von Cifternen und Refers voirs beziehen. Allein die Untertauchung fann auch in jedem größeren Bafs ferbehalter oder Badehaufe vollzogen werden, und es feht ja nirgende gefehries ben , das diefe Meubekehrten auf Gin Mal und an demfelben Orte die Zaufe empfingen. Zedenfalls aber ift zwischen ber Untertauchung bes gangen Leibes und der jest gebräuchlichen Befprengung der bleben Stirn noch ein Mittles res bentbar, nämlich bie Untertauchung ober völlige Begießung bes hauptes, und dazu gab es gewiß auch in Jerufalem gu jeder Sahreszeit Baffer ges nug. Codann, felbit jugegeben, daß Bantility juweilen blog befprengen (rich: tiger mafchen) heißt, fo ift diese Bedeutung boch jedenfalls ale bie feltene Musnahme von der Regel anzusehen und findet nach den mir befannten Beis fpielen bloß auf folche Falle Unwendung, wo der Gegenftand, wie Die Sande und Die Trinkgefage ( Marc. 7: 2-4. 8.), gang vom Baffer übergoffen murs De, fo daß es am Ende bech auch hier ter Sache nach auf eine Immers fion hinauskommt, wie denn auch der Bweck des Bafchens und Abluirens eine totale Benegung bes betreffenden Dbjects verlangt.

tauchung taufte (wie die orientalischen und auch die griechisch zussischen Sirche noch heut zu Tage thun) und die Begießung oder Besprengung bloß in dringenden Rothfällen, nämlich bei Kranken und Sterbenden ges. stattete. 642)

## §. 124. Die Rindertaufe.

Da die apostolische Kirche eine Missionöfirche war, so mußte in ihr die Taufe der Erwachsenen überwiegen. Denn die Kindertause hat nur Sinn und Bedeutung auf Grund einer bereits bestehenden Mutterfirche und unter Boraussegung christlicher Erziehung, die natürlich von heidnisschen und judischen Eltern gare nicht erwartet werden kann. So wird auch heut zu Tage ein Missionar sein Werk nicht mit der Taufe der Unmundigen, sondern mit der Belehrung der Mundigen beginnen.

Sifterifer den Baptiften Recht geben muffen, wie auch die meiften deutschen Ferfcher thun, 3. B. Meander, Ap. G. I. S. 276. Anapp, Berlefungen über die chriftliche Glaubenslehre II. S. 453. Söfling a. a. D. I. C. 46 ff. Befannt ift, bag die Refermateren Buther und Calvin und meh= rere altpretestantische Kirchenagenden der Untertauchung den Vorzug gaben, welche ohne Zweifel weit beffer geeignet ift, als die Besprengung, die Idee ber Taufe, die völlige Reinigung bes inneren Menschen, bas Begrabenwers ben und Auferstehen mit Christo finnbildlich darzustellen. Mur geben die Baptiften darin zu weit, daß fie in judifchagefestichem Buchftabendienft die Un-. tertauchung für die allein gultige Form der Taufe erklaren. Die Anwendung von Waffer gebort zwar nothwendig zu diesem Sacrament, die Quantitat deffelben aber ift gewiß unwesentlich, wie auch die Qualitat (ob See : oder Queil : oder Flus :, ob faltes oder warmes Waffer). Conft warde man ja die Wirkfamkeit des beil. Geiftes an etwas Materielles und Bufalliges bine ben. hier haben die Differengen des Klimas, des Gefundheitszuffandes und anderer Umftande gewiß ihr relatives Recht, und daher hat ichen die alte Rirche wenigstens in Begeg auf franke Ratechumenen eine Ausnahme geftate tet und die Besprengung angewandt.

cine rechtmäßige Taufe gelten taffen, und selbst Cyprian im dritten Jahrbundert wagte die aspersio bloß für den Fall einer necessitas cogens und mit
Rückschauf eine specielle indulgentia Dei zu vertheidigen (Ep. 76 ad Magn.,
vgl. Höfling a. a. D. I. S. 48 ff.). Es gab Kirchengesete, welche den
durch Besprengung Getausten den Zutritt zu den Kirchenämtern verwehrten,
was sedech nicht sowehl in der Berstellung ven der Unvellständigkeit ihrer
Taufe, als darin seinen Grund batte, das sie dieselbe häusig aus Kurcht vor
dem berannahenden Tode empfingen, auch ihre Verbereitung nicht so gründe
lich war. Erst seit dem Ende des 13ten Jahrhunderts wurde die Besprene
gung zur Regel und die Untertauchung zur Ausnahme, und dieß hing theils
mit der allnähligen Abnahme der Taufe der Erwachsenen, theils mit Gesunde
heits = und Bequemslichkeitsrücksichten zusammen, indem nun alle Kinder als
instrmi behandelt wurden.

Es fragt fich nun aber, ob es nicht ichon bamals neben ber Saufe ber Ermachsenen, welche ber Ratur ber Cache nach am haufigften vorfam, in bereits gegrundeten Gemeinden eine driftliche Rindertaufe gab, abnlich wie ihr Borbild , die Befchneidung, welche gunachft der Stammvater Abras ham als Giegel ber Glaubenegerechtigfeit (vgl. Rom. 4: 11.) empfing, fofort an feinem Cohn Ifaaf am achten Sage nach beffen Geburt volls jogen (1 Dof. 21: 4.) und das Bundeszeichen feiner gangen mannlichen Rachkommenschaft murbe (1 Dof. 17: 10 ff.). Diefe Frage muffen wir entschieden bejahen, obwohl wir hier nicht nur die Baptiften, fondern auch die Autoritat mancher berühmten patobaptiftifden Theologen, 3. B. des ehrwurdigen Dr. Reander gegen uns haben, der das Borhandens fein der Rindertaufe in der apostolischen Rirde laugnet. 643) Bwar lagt fich dafur allerdings fein eigentlicher biftorifcher Beweis aus bem Budiftaben bes 2. 2.3 fuhren, auch nicht aus ben Stellen ber Apostelgeschichte, wo von der Laufe ganger Familien die Rede ift (Apg. 16: 15. 30 -33., 18: 8. vgl. 10: 44-48. und 1 Ror. 1: 16. ), da hier der Rinder nirs gends ausdrudlich Erwähnung gefchieht, und die Familien auch aus lauter erwachsenen Gliedern bestehen fonnten. Allein noch weniger fann man aus irgend einer Stelle bas Wegentheil mahrscheinlich machen. Wir find mithin auf den Beift der Schrift angewiefen, der unendlich mehr ents balt, als der Buchftabe unmittelbar befagt, und wenn fich barthun lagt, daß die Rindertaufe in der gangen Unlage und Abzwedung des urfprunglichen Chriftenthums eine nothwendige Stelle einnimmt, fo wird man bar: aus bei dem volligen Mangel an Beweifen fur das Gegentheil gewiß mit giemlicher Gicherheit auf die factifche Mugubung berfelben fobliegen burfen.

Der tiefste Grund für die Rechtmäßigkeit der Kindertaufe innerhalb eines geordneten chriftlichen Gemeindelebens und unter hinlänglicher Gastantie frommer Erziehung — denn nur unter dieser Bedingung vertheidigen wir sie — liegt in der Universalität der Bedeutung Christi, die so weit reicht, als die Menschheit selbst. Er ist nicht nur fähig, sondern auch wils lig, alle Menschen aller Stände, aller Berhältnisse, aller Geschlechter und aller Alteröftusen zu erlösen. Bor dem Weltheiland verschwinden diese Unterschiede in der gemeinsamen Erlösungöbedürstigkeit und Erlösungösähige keit. Ein Christus, der bloß Erwachsen selig machen könnte und wollte, nicht aber auch die Unmündigen, der ware gar kein Christus, wie ihn das Evangelium lehrt. Einen Theil unseres Geschlechtes um seines Alters

<sup>242)</sup> A. G. I. 278 ff. Dech ift dabei der wesentliche Unterschied nicht zu überseben, daß Reander die Kindertause aus dem achten Geiste des Christenthums, wenn gleich erst gegen Ende des zweiten Sahrhunderts, sich entwickeln lätz, während die Baptisten sie als eine unbiblische und widerchristliche Meuerung verurtheilen.

willen von den Segnungen des Simmelreiche auszuschliegen, bafür findet fich auch nicht die leifeste Garantie in der beil. Schrift, und unfere ebels ten Gefühle, unfer tiefftes religiofes Bewußtfein emport fich gegen einen olden Particularismus. 644) In der bedeutungevollen Parallele Rom. 5: 2 ff. hebt es der Apostel recht angelegentlich hervor, daß das Reich der Bes ichtigfeit und bes Lebens feiner gottlichen Intention und inneren Rraftigfeit rach vollkommen fo umfaffend, ja noch viel umfaffender und wirtfamer fei, als das Reich der Cunde und des Todes, dem befanntlich auch die Rinder unterworfen find, und daß der Beminn und Gegen des zweiten Abam ben Berluft und Fluch des erften weit überwiege. Darum wiederholt er nachdrücklich das "viel mehr" ( nonno mannor) im zweiten Gliede (B 15. 17.). Wie Chriftus Celbit, fo ift auch Ceine Rirche über alle Be-Schränfungen der nationalität, der Sprache, des Gefchlechts und des Alters erhaben. Das Gleichniß vom Cauerteig (Matth. 13: 33.), ber die gange Mehlmaffe burchfauert, foll gerade die von innen heraus alle Lebensverhaltniffe und Buftande durchdringende Rraft des Reiches Gottes veranschaus lichen, und wenn ber Berr nach der feierlichen Erflarung, bag Ihm alle Bewalt im Simmel und auf Erben gegeben fei, Geinen Jungern befiehlt, alle Bolfer zu Jungern zu machen (uadneevew) durch die Taufe auf den dreieinigen Ramen und burch Unterricht in Geiner Lebre; fo bat man gar feinen Grund, dieß blog auf das reife Alter einzuschran-

<sup>11</sup>nd dech ift dies die unvermeidliche Consequeng, ja im Grunde schen die principielle Boraussebung des Baptismus. Dr. Aler. Carfon, fein ge= lehrteiter Bertheidiger, fpricht es unverhehlen ans (Baptism in its mode and subjects p. 173. ), daß die Kinder nicht burch bas Evangelium und nicht durch den Glauben selig werden konnen: "The Gospel has nothing to do with infants, nor have Gospel ordinances any respect to them. The Gospel has to do with those who hear it. It is good news; but to infants it is no news at all. They know nothing of it. The salvation of the Gospel is as much confined to believers, as the baptism of the Gospel is. None can ever be saved by the Gospel who do not believe it. Consequently, by the Gospel no infant can be saved." Menn nun die Baptiften dennoch gewöhns lich annehmen, daß unmundige Rinder felig werden und zwar ohne Zaufe, ohne Glauben, ohne das Evangelium, foftogen fie damit den Fundamentalfas des Chriftenthums um, daß aufer Chrifto fein Beil ift und daß der Glaube an Ihn allein felig macht. "Infants who enter heaven," fagt Carfon a. a. D., must be regenerated, but not by the Gospel. Infants must be sanctified for heaven, but not through the truth as revealed to man. (Gibt es denn eine andere Wahrheit neben der geoffenbarten, und konnte diefe etwas anderes als eine Unwahrheit fein, und fann eine folche außer = und anticrangelische Wahrheit selig machen?) We know nothing of the means by which God receives infants; nor have we any business with it." Serrs licher Troft für driftliche Eltern, befonders am Grabe ihrer geliebten Rin-

fen. Oder gehoren dann zu einem Bolfe bloß Manner, und nicht auch Bunglinge, Rnaben und Rinder?

Damit hangt die schone Idee eng zusammen, welche bereits Irenaus, der Schuler Polykarps und ber treue Trager apostolischer Traditionen aus dem Kreise der johanneischen Wirfsamkeit, deutlich ausspricht, nämlich das Tesus Christus den Kindern ein Kind, den Junglingen ein Jungling, den Mannern ein Mann geworden ift und durch dieses Eingehen in die verschiedenen Justande und Entwicklungsftusen unseres irdisch menschlichen Daseins alle Lebensalter, das unmundige, wie das mundige, geheiligt hat. 445) Durch die baptistische Anschauung wird die Kindheit des heilandes ihrer tieferen Bedeutung und ihres koftlichen Trostes beraubt.

Run ift aber allerdings von unserer Geite der Glaube nothwendig, als die unerläftliche Bedingung ber Celigfeit, als bas Organ, durch weldjes wir und Chriftum aneignen und Geine Cegnungen in Empfang nehmen, und hier begegnet uns das eregetifd : togmatifche Sauptargument ber Baptiffen. Die driffliche Saufe - fo fagen fie - fest objectiv bie evanges lifibe Predigt, subjectiv Buke und Glauben voraus, unmundige Rinder aber fonnen meder eine Predigt verfteben, noch Buge thun und glauben; folglich durfen fie auch nicht getauft werden. Der Dberfas ift im Allgemeinen richtig, ber Unterfag ift in Diefer Musbehnung falfch und mithin fallt auch der Schluß dabin. - Die Berbindung der Saufe mit der Pres Digt und mit dem Glauben geht allerdings unbefreitbar hervor theils aus ben Borten der Ginfegung Diefes Cacraments Matth. 23: 19. und befenders Darc. 16: 16.: "Ber da (zuerft) glaubet und (bann) getauft wird der wird felig werden ," theils aus den Beifpielen der Upoftelgefchichte, wonach immer die Predigt der Miffionare und der Glaube der Bubbrer den Taufact verbereiteten, 2(pg. 2: 37 ff. 8: 5 ff. 35-38., 9: 17 f. 10: 42-48.,

<sup>&</sup>quot;Omnes enim" sagt Iren äus adv. haer. III, 22. aus einem tiesen Beswußtsein von der Bedeutung des Mosteriums der Incarnation heraus, "per semetipsum venit salvare, omnes, inquam, qui per eum renascuntur in Deum, insantes et parvulos et pueros et jnvenes et seniores. Ideo per omnem venit aetatem et infantibus insans factus, sanctiscans insantes, in parvulis parvulus, sanctiscans hanc ipsam habentes aetatem, simul et exemplum illis pietatis effectus et justitiae et subjectionis, in juvenibus juvenis, exemplum juvenibus siens et sanctiscans Domino." Das Irenäus bei renascuntur in Deum an die Tause denkt, als das Sacrament der Wiedergeburt, wodurch sichen das unmündige Kind dem Gerrageweiht wird, das gibt auch Neander zu in der Kirchengesch. Bd I. S. 537., wo er unter anderem von diesem Ausspruch des Kirchenvaters sagt: "So ging aus dieser in dem Inneren des Christenthums gegründeten Idee, welche die Gemüther beherrschte, der Gebrauch der Kindertause hervor."

16:15.33., 18:8., 19:5. 640) Allein fcon hier ift gleich bie von ten Baptiffen überfebene Ginfdranfung ju machen , bag in allen biefen Fallen nur ein fehr furger, fummarifcher Unterricht, die bloge Berfundigung ber Sauptthatfachen ber evangelischen Geschichte, mithin auch nur ein geringer Grad bes Glaubens biefem Ginführungeritus in die Rirde voranging, ba= gegen der vollsfändige Unterricht in der apostolischen Lehre und bas Waches thum im Glauben erft, nachfolgte in ber vollständigen Gemeinschaft ter Die urchriftliche Saufe mar weder eine 3mangstaufe, wie Rirche felbit. 3. B. die Taufe der Cadfen auf Befehl Rarle des Gr., noch eine baptiftis fche Taufe, welche gar nichts Reues mittheilt, fondern bas blog mitgetheilte Blaubenoleben verfiegelt. Die Apostel verlangten nie bie formliche Wieder= geburt vor ber Taufe, fondern blog die aufrichtige Cehnfucht nach dem Beil in Chrifto, das dann gerade burch bie Taufe factifch bargereicht, verfiegelt und nachher durch die anderen Gnadenmittel entwidelt und gefordert wurde. "Thut Bufe," fagt Petrus ju den brei Saufenden, Die am Pfingftfeft auf bas beilebegierige Unberen einer einzigen furgen Predigt bin getauft wurden, nund laffe fich ein jeglicher taufen auf ten Ramen Chrifti, jur Bergebung ber Gunden; fo werdet ihr empfangen Die Gabe bes beil. Beiftes;" er ftellt alfo diefe beiden Guter, bas negative und positive, als Brucht und Wirfung, nicht als Borausfehung und Bedingung ber Saufe bar. Diefe Unficht wird auch bestätigt burch die oft migverffantene Ctelle Matth. 28: 19., welche nach dem Grundterte ju überfigen ift: " Gehet bin und machet zu Jungern ( µabgrevoare ) alle Bolfer, indem ihr ( badurd) daß ihr) fie taufet (Banriforres) auf den Ramen des Laters und tes Cohnes und bes heiligen Beiffes, und indem ihr fie lehret ( διδάσχοντες ) halten Alles, mas Ich euch befohlen habe." Sier ift offenbar tos "ju Bungern ( Jefu d. h. zu mahren Chriffen ) maden " nicht Gins und taffelbe mit "lehren ," 647) fondern ber allgemeinere Begriff und bezeichnet ben End= zwed, welcher burch die beiden Mittel ber Taufe und ter barauf folgenden Lehre erreicht werden foll. 648) Ware es moglich, fcon von der Taufe, alfo

ausführlich find diese Stellen im baptistischen Sinne benüst ven R. Pensgiltn, The scripture guide to Baptism p. 27 ff. der Ausg. v. Philadelphia, 1849. (auch in's Deutsche überset) und ven Is. Sant. Sinten, History of Baptism from inspired and uninspired writings (Philad. 1846.) ch. III. p. 88 ff.

<sup>•47)</sup> Die lutherische leberfegung ift bier ungenau und irreführend, indem fie auch das uadnewerer durch lehren gibt.

<sup>(</sup>die driftl. Taufe und die baptistische Frage. Samburg 1843. S. 24.):
"Je mehr die Kindertaufe allgemein wird in der Welt, beste vollständiger gehen die Worte des herrn in Erfüllung, daß die Völker zu Jüngern gemacht werden durch Taufen und Lehren."

auch außerhalb ber Kirche ein vollständiger Chrift zu werden, so ware diese selbst unnug, wenigstens nicht nothwendig, und darauf kommt auch der Baptise mus hinaus, der immer mehr oder weniger das Wesen und die padagogische Besdeutung der Kirche, als einer unentbehrlichen Seils an ft alt, verkennt und sie im Grunde bloß als Seils em einschaft auffast. Außerdem wurde die Forderung der Wiedergeburt und Bekehrung, als nothwendiger Vorbedingung der Taufe, eigentlich diese selbst unmöglich machen, oder in's Unbestimmte binausschieben, da und Gott nicht mit der Gabe untruglicher Geisterprussung ausgestattet hat.

Bas nun aber bas zweite Glied in dem baptiftifden Argumente bes trifft, namlich die Unfabigfeit ber Rinder jum Glauben, woraus bann ihre Ungulaffigfeit jur Saufe gefolgert wird : fo ift dieß gwar jugegeben, wenn man unter Glauben eine felbftbemußte, freie Sinmendung tes Bergens ju Gott verfteht. Diefe fann erft nach bem Erwachen bes Bewußtseins - mofur fich ubrigens fein bestimmter Beitpunkt firiren lagt - eintreten, und infofern bedarf die Rindertaufe einer fubjectiven Ergans jung burch fatechetischen Unterricht und Confirmation, in welcher ber gur geiftlichen Mundigfeit erwachte Chrift fein Saufbefenntniß beftatigt und fich aus freiem Entichluffe Gott übergibt. Gbendarum hat auch Die Taufe von Rindern unglaubiger, wenn gleich nominell driftlicher Eltern im Grunde feinen Ginn und ift eine Profanation diefer beiligen Sandlung , weil bier Die Garantie einer bem Saufgelubde entfpredenten Erziehung fehlt. Allein ber große Brrthum jener Behauptung liegt barin, bag ber Begriff tes Glaubens überhaupt und bamit auch bie Wirffamfeit bes heiligen Geiftes an eine bestimmte Entwidlungeftufe bes menfchlichen Bewußtseins gebunden und davon abhangig gemacht wird. Der Grund und die Bedingungen bes Seils liegen überhaupt nicht in irgend etwas Cubjectivem und Ereas turlichem, fondern in den Tiefen des gottlichen Erbarmens, und in bem Glauben felbft muffen wir verschiedene Grade unterscheiden vom erften Reime bis zur reifen Frucht. Er beginnt bereits mit ber religiofen Ems pfanglichfeit, mit bem unbewußten Cehnen nach bem Gottlichen und finds lichen Bertrauen auf eine hobere Dacht. Er ift überhaupt nicht ein Pros duct unferes Dentens, Berftebens, Fuhlens und Wollens, fondern ein Berf ber Gnade und tes gottlichen Geiftes, Der an fein Alter und an feine Bewußtseinöftufe gebunden ift, fondern dem Winde gleich webet, wann und wohin er will. 049) Der Glaube erzeugt nicht bie Seiloguter, fondern empfängt fie blog, und nur nach biefer receptiven Ceite, als Uns eignungborgan, nicht nach feiner protuctiven, ift er feligmachend, weil ja

ood) vgl. darüber Stellen, wie Rom. 12:13. Gal. 5: 5. 1 Ker. 12: 3. 9. 2 Ker. 4t 13. Cph. 2: 8. Kol. 2: 12. Phil. 1: 29. Jeh. 3: 8.

fonft die Geligfeit aus einer creaturlichen Quelle abgeleitet murbe. Diefe Receptivitat fur das Gottliche findet fich aber fchon im Rinde, und gwar fogar reiner und ungetrübter, ale in fpaterem Alter. Bermoge feiner religiofen Conftitution und Unlage ift es den Ginfluffen der Gnade jus ganglich und fann factifch wiedergeboren werden. Wer dief laugnet, ber muß confequenter Weife alle Rinder ohne Ausnahme in die Solle vers Dammen. Denn auch fie find aus fundlichem Caamen gezeuget ( Pf. 51: 7.), Rleifch vom Fleifch geboren (Joh. 3: 6.) und von Ratur Rinder des Borns (Eph. 2: 3. vgl. Rom. 3: 22-24.), und ohne Wiedergeburt aus Baffer und Beift fann nach ber unzweideutigen Erflarung bes herrn fchlechterdings Niemand in's Neich Gottes eingehen (3oh. 3: 5.). " Wer nicht glaubet, ber wird verdammt werden " (Marc. 16: 16.). Wenn Daber baptiftifche Theologen bennoch menigstens einen Theil ber Unmundis gen ohne Biedergeburt und Glauben in den Simmel gelangen laffen, fo laugnen fie pelagianisch die Erbfunde und Erbschuld, oder offnen einen Weg gur Geligfeit, von welchem das Evangelium nichts weiß, ja ber mit dies fem in directem Widerspruch fteht. Es gibt aber auch Directe Stellen in ber Schrift, welche jene Empfänglichfeit bes findlichen Alters fur bas Gottliche außer allen Zweifel fegen. Wenn wir von dem außerordents lichen Falle Johannis bes Taufers abfehen, ter fcon im Mutterleibe, alfo vor der Geburt mit dem beil. Beifte erfullt mar (Luf. 1: 15. 41.), fo wiffen wir aus Matth. 18: 2-5., 19: 14. 15. Marc. 10: 14. 15. Luf. 18: 16. 17., daß der Weltheiland Gelbft die Rinder auf Geine Urme genommen, fie gefegnet und ihnen bas himmelreich zugefprochen, ja bie allgemeine Forderung aufgeftellt hat, daß auch die Erwachsenen wies der Rinder werden, ihren einfaltigen, vertrauensvollen, empfanglichen Ginn fich aneignen muffen, um am himmelreich Untheil ju befommen. Collte Die Rirche die Taufe dem garten Alter verwehren, das der Berr gebergt? Collte fie von ihrer Gemeinschaft als unfahig und unwurdig fern balten die Unmundigen, welche das Saupt ber Rirche Allen, Die Ceine Jun= ger werden wollen, als Mufter vorgeftellt hat? Bielmehr muffen mir Daraus gerade den Schluß ziehen, fo auffallend er fcheinen mag, daß jebe Taufe, auch die der Ermachfenen im Grunde eine Rine dertaufe ift, weil Chriffus den Kinderfinn als unerläfliche Bebingung bes Gintritts in Gein Reich erflart, und weil überhaupt bie Taufe, als das Cacrament ber Wiebergeburt, an jeden Taufling die Fore berung feellt, fein fruberes, fundiges Leben buffertig aufzugeben und im Glauben ein neues, gottgeweihtes Dafein anzufangen.

Dieselben Einwendungen, welche gegen die driftliche Rindertaufe erhos ben werben, laffen fich mit gleichem Scheine gegen die judische Befchneis dung am achten Tage geltend machen. Denn auch fie war nicht bloß eine bedeutungelofe Ceremonie, sondern ein heiliges Bundeszeichen und Buns

desflegel, wodurch ber Befchnittene in die Borrechte und Cegnungen bes Gefegesbundes, zugleich aber in beffen Berpflichtungen eintrat (vgl. Gal. 5: 3.), welche ftreng genommen ebenfalls nur nach ermachtem Celbfibes mußtfein und in Folge eines freien Billensactes übernommen werden fonnen. Ruht nun bennoch bie Befchneibung ber ieraelitischen Jugend unläugbar auf gottlichem Befehl (1 Mef. 17: 12., 3 Mof. 12: 3.), fo fann man umgefehrt von diefem Borbild einen gunffigen Colug auf die Rinbertaufe ziehen, ba biefe gemiffermaagen an die Stelle jener getreten ift und daher " die Befchneidung Chrifti" genannt wird (Rol. 2: 11. 12.), mit bem großen Unterfchied freilich, bag ber gange alte Bund mit fei= nen Ginrichtungen blog ein Schattenriß gufunftiger Gater, ber neue Bund der Gnade dagegen bas Chenbild und die mefenhafte Realitat ift (hebr. 10: 1. Rel. 2: 17.). Umfaßte ichen jener Die gange Radsfommenichaft Abrahams nach ber Berheißung Jehovahs 1 Mof. 17:7 ff., fo noch viel mehr diefer, der fich ja gerade durch Reichthum, Tiefe und Fulle ver dem anderen auszeichnet. In diefem umfaffenden Ginne und nach Una= logie des Gebots der Befchneidung mußten wohl die Apostel, als Juden, den Befehl des herrn, alle Bolfer ju taufen Matth. 28., auf= faffen , und waren die Rinder bavon ausgef bloffen , fo hatte Er es irgend= wie angedeutet. In der That bebt auch Petrus am Pfingfttage, wo er die Buborer gur Taufe auffordert, Diefe Musdehnung ber Cegnungen bes Evangeliums auf die Rinter ausbrudlich herver: "Denn euer und eurer Rinder 650) ift diefe Berbeigung (der Cundenvergebung und Des beil. Beiffes ) und Aller, Die ferne find, welche Gott, unfer Berr, herzurufen wirder ( Apg. 2: 39.).

Diese wichtige Idee eines organischen Jusammenhangs der christlichen Eltern und Kinder und ihres Beschloffenseins in benselben Bundespflichten und Bundesprivisegien begegnet und auch bei dem Apostel Paulus. Er betrachtet die Kinder als bereits zur Gemeinde gehörig und fordert sie auf, ihren Eltern zu gehorchen "im Herrn" (Eph. 6: 1. Kol. 3: 20.), was doch eigentlich nur möglich ist auf Grund ihrer Einpstanzung in den Leib des Herrn, in Seine Gemeinde, und diese geschieht ja eben durch die Taufe. 1 Kor. 7: 14. macht er einen bedeutungsvollen Unterschied zwisschen Heiden und Ehristensindern und nennt die ersteren unrein (axadapra), die letzteren bagegen heilig (ayea) vermöge ihrer organischen Berbindung mit einer gläubigen Mutter oder einem gläubigen Water. Wie in einer gemischten Ehe, wovon er unmittelbar vorher redet, die mächtigere Gottesfraft des christlichen Gatten die Finsterniß des heidnischen Theils übernolis

<sup>(</sup>Benn man auch darunter im weiteren Sinne die Nachkommen aberhaupt versfteht, so find dech in keinem Jaue die Kinder davon ausgeschleffen.

tigt, fo ubt fie auch einen überwiegenden Ginfluß auf die Rachfommenfchaft aus. Denn Gott ift ftarfer, als der Catan. Wie viel mehr muß dieß ber Kall fein, wenn beide Eltern in der Furcht Gottes mandeln und vom Beift des Glaubens durchdrungen find! Paulus will damit nicht etwa das naturliche Berderben ber Chriftenfinder laugnen; aber ungweideutig fehrt er bier, daß ber Cegen des Bundes auf fie übergeht und den gluch der Ras tur aufhebt, fo daß die, welche an fich unheilig maren, burch die Gnade Gott geweiht und unter heiligenden Ginfluß gebracht werben. Sier ift zwar Die Rindertaufe felbft nicht austrudlich ermabnt, aber es liegt barin gang ficherlich die Idee derfelben und die Berechtigung dagu. 621 ) Denn find die Rinder ichon vermege ihrer Geburt von glaubigen Eltern in den Gnaden: bund aufgenommen, warum follten fie von bem Gecramente ausgefchloffen merden, welches biefem Bunde bas gottliche Giegel aufdrudt und ibn, fo ju fagen, erft rechtsgultig macht? Freilich ift mit biefer Stelle jugleich ber Unfpruch und bie Befähigung gur Saufe auf folde Rinder eingeschränft, beren Eltern wenigstens dem Ginen Theil nach glaubig find, weil fich nur im Bufammenhang eines driftlichen Familienlebens bas bedanner, welches nach Chrifti Befehl Matth. 28: 19. auf bas ganrileer folgen fell, mithin auch die Erhaltung und Entwicklung ber Taufgnade jum felbfiffandigen Glaubensleben ermarten läßt. 052)

Ift also nach dem Obigen die Julassigseit und Nechtmäßigkeit der Kinsbertaufe in dem universalen Erlösungsberuf Chrifti, in der Idee des urssprünglichen Christenthums, in dem Umfange des Gnadenbundes, in der Analogie der Beschneidung und in dem organischen, geist leiblichen Berhälteniß gläubiger Eltern zu ihren Nachsommen begründet: so fällt auch hechste wahrscheinlich ihre Einführung mit der ersten selbsiständigen Eristen; einer christlichen Gemeinde zusammen, und wir haben unter solchen Boraudsschunz gen alle Ursabe, an ihre factische Ausübung zu benken, wenn wir im N.

Dieß gibt im Grunde auch Naandar zu, wenn er ven der ebigen Stelle fagt (Up. v. I. S. 282 f.): "In dem von Paulus hier aufgestellten Gesichtspunkte sinden wir aber, wenn gleich er gegen das damalige Statisinden der Kindertause zeugt (?), dech die zum Grunde liegende Ade, aus welcher die Kindertause sich nachher entwickeln mußte und entwickelte, und wedurch sie im Geiste des Paulus zu rechtsertigen wäre: die Rezeichnung des Verzuges, welcher den in einer christischen Gemeinschaft gebornen Kindern zu Theil werden kann, der Weishe für das Gottesreich, welche ihnen dadurch verliehen wird, eines unmittelbaren heiligenden Einflusses, welcher von daher gleich auf ihre erste Entwicklung sich verbreiten foll."

<sup>•••)</sup> Rit Recht bringen daher die sogenannten apostolischen Constitutionen Kindertause und christliche Erziehung in unmittelbare Berbindung miteinander, VI,
15: Βαπτίζετε δὲ ὑμῶν καὶ τὰ νήπια, καὶ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν
παιδεία καὶ νουβεσία βεοῦ. Αφετε γὰρ κ. τ. λ. Marc. 10: 14.

I. mehrmals fo gang ohne alle Ginfchranfung ( die man bei ber baptiftis ichen Theorie erwarten mußte ) von ber Taufe ganger Saufer lefen, wie des der India und des Rerfermeifters ju Philippi, tes Ctephanas ju Roe rinth, zumal ba diefe nur als Beifpiele ermahnt werben, von benen fich auf viele abnliche Salle fchliegen lagt, und es boch gar ju auffallend und gegen die tagliche Erfahrung ware, überalt finderlofe Familien vorusgufegen.

Bwar hat man nun aus einem Beugnig am Ende bes zweiten Sahr= bunderts, namlich aus der befannten Polemit Tertullians gegen bie Rindertaufe, 053) Diefes exegetifibe Refultat umftogen und eine verhaltnig= magig erft fpate Ginführung berfelben ableiten wollen. Allein gerade biefe Polemit beweist auf's Entichiedenfte bas Borhandenfein ber Rindertaufe, fo wie auch bes Infrituts ber Laufpathen (sponsores) ju jener Beit. Ja noch mehr, Tertullian weiß, bag die gange firchliche Prazis gegen ihn ift, und er tritt als Reformator gegen fie auf. Satte er fich auf bas Alterthum berufen, batte er die Rindertaufe ale eine Reuerung, ale eine innovatio befampfen fonnen, fo murte er fich biefes Bortheils ficherlich bebient haben. Run fellt er aber nicht ihren apoftelischen Urfprung, auch nicht ihre Bulaffigfeit und Rechtmaßigfeit, fondern bloß ihre 3 med maßigfeit in Frage. Er halt fie für gefahrlich, weil nach feiner montaniftifchen Unficht eine nach ber Taufe begangene Tobfunde fur immer von ter Rirchengemeine fchaft auffchließt und mahricheinlich tie ewige Bertammnig nach fich gieht. Mus Diefem Grunde rath er nicht nur den Rindern, fontern ebenfo auch Den Ermachfenen, die noch nicht verheirathet waren, ober fein Reufch= beitegelübde abgelegt hatten , jum Huffchub der Laufe, bis fie gegen bie Berfudung grober Gefcbledtoffunden fidger geftellt feien. 651) Diefe gange Dos lemit Tertullians ruht alfo - was Reander, Giefeler und Undere nicht beachten, menigffens nicht hervorheben - auf irrigen Berausfegungen, welche ron ber Rirche nicht getheilt murden, und hat überhaupt nur die Bebeutung einer ifolirten Privatmeinung gegenüber einer bereits herrichenben Thiorie und Praris, beweist alfo weit mehr bas Gegentheil von bem, mas

ess) de baptismo c. 18.

<sup>1664)</sup> Non minore de causa, fact et a. a. D., innupti quoque procrustinandi, in quibus tentatio praeparata est tam virginibus per maturitatem, quam viduis per vacationem, donec aut nubant aut continentiae corroborentur Mithin mare die Taufe nach Tertullian auf abgelebte Greife, Chegatten, Monde und Monnen einzuschränten ! und bech behauptet er andererfeits, daß man blog durch bas Saufwaffer felig werden tonne, de bapt. c. l : nec aliter quam in aqua permanendo salvi sumus. Die totale Berichiedenheit Des Standpuntte Sertullians von dem Standpunft der Baptiften in Diefer gangen Polemif muß jedem einleuchten, der einigen hifterifchen und fritifchen Ginn hat. Darum ift es auch fo ungereimt, wenn die letteren fich mit felchem Gifer auf ben africanischen Rirchenvater berufen.

man sie oft hat wollen beweisen machen. Bloß soviel wird man mit ziems licher Sicherheit daraus ableiten konnen, daß die Rindertaufe damals noch nicht gesesslich, sondern dem freien Willen driftlicher Eltern überlassen war. Denn sonst hatte sie Tertullian schwerlich so entschieden bekampft. Wie er aber in diesem Stücke den Zeitgeist gegen sich hatte, so übte seine Polemit, die außerdem mit einigen seiner eigenen Grundsage im Widerspruch ftand, auch nicht den mindesten Einfluß aus, sondern verscholl ohne Wiederhall.

Dieß erhellt unzweideutig aus der nachft folgenden Beit. Denn die afris canifche Rirche felbit entschied a. 246 auf einem Concil ju Rarthago, daß man die Rindertaufe nicht einmal bis jum achten Tage ju verschieben brauche, wie die Befchneidung, fondern fcon am zweiten oder britten Tage nach ber Geburt vollziehen durfe (nicht muffe), und Cyprian († 248), der doch fonft die größte Berehrung vor feinem Lehrer Tertullian hatte, vertheis bigte diefe Anficht. 655) Co febr mar bamals alle Spur von Polemif gegen die Rindertaufe verschwunden, daß es fich blog um die Frage handelte, ob man nicht nach judifcher Unalogie wenigstens acht Tage lang marten muffe! Um biefelbe Beit fpricht ber gelehrtefte Reprafentant ber griechischen Rirche, Drigenes von Alerandrien, der felbit bald nach feiner Geburt (a. 185) getauft murbe und beim Tode Tertullians (um 220) etwa 35 Jahre alt mar, in den ungweideutigffen Musdruden von der Rindertaufe als einer apostolischen Heberlieferung und allgemein firchlichen Observang, 608) Wenn man aber aus bem Stillschweigen der firchlichen Schriftsteller vor Tertullian in Betreff ber Rindertaufe einen ungunftigen Capluf gegen biefe gieht, fo bedenkt man nicht, einmal, daß wir überhaupt febr menige febrifiliche Tenf: male aus jener Beit haben und auch über viele andere Punfte ganglich im Dunkeln find, und fodann bag damale bei tem großen Miffionbeifer und ber fchnellen Ausbreitung ber Rirche Die Profelytentaufe noch in ben Bors bergrund trat und ber Ratur ber Cadje nach viel mehr Auffeben madite. Hebe rigens fehlt es auch fchon bei Clemens von Alexandrien, Erenaus und Juftinus Martyr nicht an Unteutungen, welche auf das Bors bandenfein ber Rindertaufe mit mehr oder weniger Giderheit fobliegen laffen, die wir aber bier übergeben, weil wir in ber Darftellung ter zweiten Periode doch wieder darauf jurudfommen muffen.

esa') epist. 59 ad Fidum.

<sup>\*\*\* )</sup> hom. in Levit. 8., hom. in evang. Luc. 14., ad Rom. 5 : 6. etc. rgl. & 8 fating, bas Sacrament ber Zaufe 2c. I. S. 108 f.

## 6. 125. Das h. Abendmahl.

Das heilige Abendmahl, ober, wie es im R. I. heißt, "bas Berrn : Mahl, " est) auch ,, das Brotbrechen, " est) bezieht fich auf die Ers haltung und Forderung des driftlichen Lebens, fest alfo den Glauben und Die Wiedergeburt bereits voraus. Es ift namlich das feierliche Dahl ber danfbaren Erinnerung an den verfohnenden Job Jefu (Lut. 22: 19 .: "Das thut zu Meinem Gedachtniß, " 1 Ror. 11: 24-26.), der glaubis gen Uneignung und Berfiegelung ber Fruchte biefes Tobes und ber Erneues rung und Starfung ber Lebenegemeinschaft ber Glaubigen mit bem ewige lebenden, gottmenfchlichen Erlofer, fo wie ber Glaubigen unter fich felbft, alfo das Cacrament der unio mystica und der darauf ruhenden communio sanctorum. (Matth. 26: 26 ff. 1 Kor. 10: 16. 17., 11: 27. 29. 30h. 6: 47-58. ). Da in ihm bas tieffte Dhyfterium unferes Glaubens gleiche fam immer wieder verforpert, und bie bochfte und innigfte Bereinigung ber Bemeinde mit ihrem himmlifden Saupte gefeiert und genoffen wird, beren fie überhaupt auf Erben fabig ift: fo bildet biefes Gacrament ben Culmis nationspunft und bas Allerheiligfte bes driftlichen Gultus und ift auch als folches zu allen Beiten von der Rirche betrachtet worden.

In der apostolischen Periode wurde das Abendmahl täglich gehalten, wenigstens da, wo die Berhaltnisse einen täglichen Gottesdienst gestatteten, und zwar, gemäß der ursprünglichen Einsetzung und nach Analogie der judissichen Feier des Offerlammes, in Berbindung mit einem einsachen Mahl der brüderlichen Liebe, welches deshalb später (zuerst Ind. 12.), Agape, d. h. Liebesmahl genannt wurde (Apg. 2: 46. 203' huépav etc. vgl. 6: 1.). Ansangs, in der Kirche zu Terusalem hing diese Einrichtung mit der Güstergemeinschaft zusammen, indem sich die Christen als Eine Haushaltung bestrachteten (vgl. S. 390 f.). Die Feier der Communion bildete dann den Schluß der täglichen Gemeindes Mahlzeit, und die irdische Speise wurde auf diese Art durch das himmlische Lebensbrot geheiligt und verklart.

νοριαχον δείπνον 1 Kor. 11: 20., oder was auf dasselbe hinauskommt, τράπεζα χυρίου 1 Kor. 10: 21. (vgl. ποτήριον χυρίου ibid.), d. h. das Mahl, welches der herr eingesest hat, welches zu Seiner Ehre gehalten wird und uns Seine geistlichen und ewigen Güter zu genießen gibt.

nung, welche wohr zugleich die Agape, das brüderliche Liebesmahl, in sich schließt, ift theils aus der judischen Sitte, wonach der hausvater vor der Mahlzeit das Brot brach und den Segen sprach (Matth. 14:19. Luf. 24:30. 35. Apg. 27:35.), theils aus der spmbolischen Beziehung des Brotbrechens auf den gekreuzigten Christus zu erklaren.

Der Ausdrud deinvor appeanor bezeichnet wohl urfprunglich ebenfalls biefe beis ben Acte, als Einheit gedacht.

Eine ahnliche Sitte finden wir aber auch unter den Beibenchriften, bei benen die Gutergemeinschaft nicht eingeführt mar. Auch in Korinth feiers ten die Gläubigen folche Agapen, wo fie die Differengen bes Ctandes, bes Bermogens und der Bildung in dem gleichen Berhaltniß jum Erlofer und im Benuffe Geiner Bemeinschaft vergeffen und fich als Blieder Giner Gottesfamilie fuhlen follten. Allein da ftellte fich jugleich ein grober Dig: brauch ein und gwar mahrfcheinlich burch bie Radwirfung einer alten gries chifden Gitte, wonach bei offentlichen Gaftmablern jeder Theilnehmer nach Bermogen feine eigenen Speifen mitbrachte und verzehrte. 660) Das thaten nun auch die Rorinther; fatt aber alle Unterschiede durch die driftliche Liebe auszugleichen, machte fich ihr Parteimefen geltenb, und die reichen Mitglieder gaben fich zuweilen in dem der Communion vorangehenden Lies besmable ber Unmäßigfeit bin, mabrend bie Urmen Mangel litten. Ras turlich frafte der Apostel auf's Rachdrudlichfte Diefe entfesliche Profanation, wodurch die Feier der heiligften Liebe dem Geifte der Zwietracht, des Sodys muthe, bes Reibes und ber Schwelgerei bienfibar gemacht murbe, 1 Kor. 11: 17 ff. coi) Da folde und abnliche Digbrauche befonders in großeren Bemeinden fich fchwer vermeiden laffen, fo begreift man, daß die Liebesmabler im zweiten (vielleicht ichon im erften) Sahrhundert von der Communion getrennt und allmählig gang aufgegeben wurden, wie fie denn auch nirgende ausbrudlich geboten find.

Als Borbereitung auf das herrn= Mahl verlangt Paulus 1 Kor. 11: 28. die Selbstprufung, d. h. eine ernftliche Untersuchung, ob man den Glausben besitze, welcher den Segen des Sacraments empfängt, und ohne welchen dasselbe sich in einen Fluch verwandelt und dem unwürdigen Gaste das schwere Gericht Gottes zuzieht. Auf diese apostolische Worschrift grundet sich die angemessene Sitte besonderer Borbereitungsgottesdienste auf die Comsmunion.

## 9. 126. Undere heilige Gebräuche.

Außer Saufe und Abendmahl werden in der apostolischen Literatur noch andere heilige Gebräuche erwähnt, welche den Sacramenten wenigstens fehr nahe stehen und daher gewissermaaßen als sacramentale Sandlungen bestehnet werden konnen.

<sup>••• )</sup> Bgl. Zenophon, Memorab. III, 14.

<sup>(\*\*)</sup> Eine ähnliche Unsitte bekämpft Judas, wenn er von den Irrichrern fagt B.

12.: "Sie sind bei euren Liebesmahlen ( ἀγάπαις) Schandsleden, indem sie ohne Scheu mitschmausen und sich seibst weiden." Gbenso 2 Petr. 2:13., wenn nämlich dort mit Lachmanns Autoritäten έν ταις ἀγάπαις αὐτων 311 lesen ift, was einen bessern Sinn gibt, als die Lesart des textus rec. ἀπάταις αὐτων.

1. Bunadhft icheint die Bugwafdung, wie fie Joh. 13:4-16. befchrieben wird, gang unter ben Begriff eines Cacraments ju fallen, ba fich bier alle brei Merkmale beifammenfinden, namlich ein außeres Beichen, die finnliche Sandlung bes Fugmafchens felbit, fodann die Berheißung bes Untheils an Chrifto, welchen Er an biefen Act fnupft, B. 8., und ende lich ber ausdrudliche Befehl: n Ein Beifpiel habe 3ch euch gegeben, bag ihr thut, wie Ich euch gethan babe, " B. 15. 692) Allein ber Sauptzwed diefer symbolischen handlung war doch offenbar, einmal bie Nothwendigfeit täglicher Bufe und Reinigung von ben Befledungen ber Welt bargufiellen, welche auch dem Getauften und Wiedergebornen noch antleben, und fodann den Jungern nicht fowohl eine besondere Gnadengabe mitzutheilen, ale ihnen eine wichtige Tugend, nämlich bie Pflicht der bemuthigen, felbft= verlaugnenden Liebe und Dienftfertigfeit einzuscharfen. Daber ift benn auch der Befehl der Rachahmung nicht fowohl auf die außere Sandlung, als auf bie innere Befinnung zu beziehen. Go faßte es wenigftens fchon bie alte Kirche auf, welche die Fußwaschung nie unter die Sacramente aufges nommen hat, obwohl fie bie und da als ein heil. Gebrauch ( meift als Une hang zur Taufhandlung) geubt wurde. 003) Im N. I. finden wir davon feine weitere Cpur, ale 1 Tim. 5: 10., wo von den Wittwen ale Erforderniß fur bas Diafoniffenamt (vgl. G. 465.) neben anderen guten Gigen-Schaften verlangt wird, daß fie ben Seiligen die Guge gewafthen haben. Bier erfcheint aber biefer Uct offenbar nicht als ein Cacrament, fondern als ein Beweis felbfrverläugnender Gefinnung und Gaftfreundschaft gegen fremde Chriften, ju welcher nach Bedurfnig und Gitte bes Drients befonders auch Das Fußwaschen gehorte (vgl. 1 Dof. 18: 4.) 064)

2. Die handauflegung. Diese ist im Allgemeinen das Symbol bes Segnens (1 Mos. 48: 14.), im besonderen Sinne aber das Medium der Mittheilung des heil. Geistes und Seiner Gaben, hauptsächlich für einen bestimmten Beruf im Neiche Gottes (Apg. 8: 18. 1 Lim. 4: 14. 2 Lim. 1: 6. hebr. 6: 2. vgl. 4 Mos. 27: 18. 23. 5 Mos. 34: 9.). Sie wurde

in ber apostolischen Rirche vollzogen:

es Sacrament (jedoch ohne neue Gründe) zu vertheidigen gesucht, in den "Studien und Kritiken" 1850., heft 4. S. 82) ff. Von den Mennoniten, theilweise auch von der Brüdergemeinde wird es als solches beobachtet.

in der mailandischen und einigen africanischen Gemeinden, vgl. Bohmer 1. c. G. 839. und Bingham, Orig. eccl. IV, 394 sag.

<sup>966)</sup> Bekanntlich ist in den heißen Ländern des Drients die körperliche Unreisnigkeit schon wegen der stärkeren Ausdünstung häusiger, als in kälteren himmelsstrichen, und zieht sehr leicht gefährliche Krankheiten, z. B. den Aussas nach sich. Daher auch die größere Nothwendigkeit und Wichtigkeit häusiger Waschungen schon aus physischen Gründen. Bgl. den Artikel "Reinigkeit" in Winer's Reallerikon II. S. 312 ff.

a. an allen Getauften, gleichfam als die feierliche Ginweihung jum allgemeinen Priefterthum. Bei ben Profelyten fiel fie gewohnlich mit bem Taufact felbst jufammen, wie Upg. 19: 5. 6. Doch zeigt Upg. 8: 17., daß fie bieweilen erft einige Beit nach ber Taufe eintrat (mas bann bei der Kindertaufe die naturliche Ordnung ift ). Der Evangelift Philippus batte namlich die Camariter getauft B. 12., fpater legten ihnen die Apos ftel Petrus und Johannes, welche bagu von ber Gemeinde ju Terufalem abgeordnet worden maren, die Sande auf und ertheilten ihnen damit ben beil. Beiff. Die Ausleger benfen bier gewohnlich an die außererbentlichen Beiffesgaben, wie tas Bungenreden und Beiffagen, vgl. 21pg. 10: 46., 19:6. Jedenfalls fchliegen Diefe aber die Mittheilung der ordentlichen Beis ftesgaben, wie fie jeder Chrift haben foll, nicht aus, fondern fegen fie vielmehr voraus. - Auf Diefer apostolischen Praxis ruht die Confirs mation, welche burch die Rindertaufe gemiffermaagen gefordert mird, als deren fubjective Ergangung und feierliche Bestätigung. Denn in ihr foll ( nad) ber fconen Gitte mehrerer evangelifden Rirchen ) ber mundig ges wordene Saufling bas Gelübbe, welches fruber bie Eltern als feine gerants wortlichen Reprafentanten abgelegt hatten, aus eigener Heberzeugung beftatigen , fich freiwillig Ungefichts ber gangen Gemeinde tem Dienfte Gots tes übergeben und in ben Bollgenuß ber Privilegien ber Rirchenmitglieds fchaft eintreten. Raturlich bat aber bie Confirmation ihre volle Bedeus tung nur als fronender Uct und praftifche Bollenbung bes fatechetifchen Unterrichts und ber gangen religiofen Erziehung ju Saus und in ber Rirche, wogu die Rindertaufe beilig verpflichtet, um nicht entweiht und nuglos gu werden, fondern als gottlicher Cagme in fruchtbarem Erbreich aufzumache fen und Bluthen und Früchte zu tragen.

b. bei ber Einführung der Rirchen's und Gemein bebeamten in ihren Beruf, alfo als Ginweihung in das fpecielle Priefferthum, wenn von einem folden im neuen Bunde die Rebe fein fann. Dief ift bie fpater fo genannte Orbination, von welcher wir bereits bei einer anderen Gelegenheit bas Rothige bemerkt haben (b. 107. G. 430 f.).

- c. bei der munderthatigen Seilung von Rranfheiten und Gebres den, Apa. 9: 12. 17., 28: 8. vgl. Marc. 16: 18. Matth. 9: 18. 2c.
- 3. Enblid ift an zwei Stellen bes R. I's noch von einem andes ren h. Gebrauche, ber Salbung mit Del die Rede, worauf die fatholifche Rirde ihr Sterbefaerament grundet. Marc. 6: 13. mird name lich von den Jungern Jefu berichtet, daß fie, ohne Zweifel auf Unmeis fung ihres Meifters, Der ihnen unmittelbar vorher (B. 7 ff.) Inftruce t'onen ertheilt hatte, ,, viele Cieche mit Del falbten und gefund machten ;" fodann gibt Jafobus in feinem Briefe 5: 14. 15. gang allgemein ben Rath : "3ft Jemand frank unter euch, fo rufe er ju fich die Welteffen ( Drebs boter) ber Gemeinte, und Diefe mogen uber ihn beten und ihn mit Del

falben in Ramen des herrn. Und bas Gebet bes Glaubens wird bem Rranten belfen und ber Gerr wird ihn aufrichten; und menn er Cunde gethan bat, fo wird fie ibm vergeben merden." Huch bier icheinen alle brei Erforderniffe zu einem Cacrament zusammengutreffen. Doch tritt bei Marcus offenbar die leibliche Genefung in den Bordergrund, ecs) und auch Jafobus denft mohl hauptfachlich an die Bergebung folder Gunden, melde die beffimmte Kranfheit als Strafe nach fich gezogen haben, Codann ift jedenfalls in der erften Stelle nach dem Bufammenhang an die wune berbare Rrantenheilung zu denfen, teren Gabe ber apostolischen Rirche verliehen mar. Dagu biente bie Calbung als Borbereitung und Gulfemittel, wie benn befanntlich bas Del im Morgenlande baufig in Rrantheis ten jur Linderung und Ctarfung angewandt murte und wird; baber es im U. E. zugleich bas Ginnbild bes beil. Beiftes und Geiner verjungenben, neumadjenden Rraft ift (vgl. Jefaj. 61: 1. 1 Cam. 10: 1 f. ) ...) Sedenfalls aber fegen biefe Beugniffe das hohe Alter ber Delfalbung in Berbindung mit Gebet außer allen Zweifel, und wenn man auch bie wunderbare Beilfraft, als nicht mehr verhanden, und ben Gebrauch des Dels, als für das orientalifde Bedurfnig berechnet, abzieht: fo bleibt boch von ber Berordnung bes Jakobus fo viel, als auf; alle Beiten und Lander anmendbar, übrig, bag bie Blieder der Bemeinde in Rrantbeitefale ten die Beifflichen harbeirufen follen, bamit diefe die Ermahnung und ben Eroft des Evangeliums bringen und die außere und innere Roth des Das tienten bem himmlifden Urste im Gebet anvertrauen.

während bei der lesten Delung der römischen Kirche die Vergebung der Ueberreite der Sünde die hauptsache, die Wiedergenesung dagegen etwas Uesessferisches ist, das auch ausbleiben kann und nur in seltenen Killen eine tritt, indem dieses Sacrament bleß bei eingetretener Tedesgefahr gereicht werden darf. Das zidziaaren der griechischen Kirche steht der ursprünglichen Sitte näher, sesen es nicht bloß bei Sterbenden, sondern bei allen Kranfen, wonn sie es verlangen, zu leiblicher und geistlicher Stärfung angewandt wird.

ere) Rengel macht im Gnomen ad Jac. 5: 14. unter anderem die treffende Besmerkung: Erat haeq ecclesiae summa facultas medica, ut juridicam ejusdem habemus 1 Cor. 5. Beata simplicitas! intermissa vel amissa per datoriay.



## Lehre und Theologie.

· Erftes Rapitel:

# Die apostolische Literatur und Theologie im Allgemeinen.

§. 127. Entftehung der M. Elichen Literatur.

Das Christenthum ist nicht als geschriebener Buchstabe in die Welt gekommen, wie das mosaische Geset, sondern als schöpferische Thatsache, als lebendigmachender Geist. Es ist zunächst die Erscheinung des ewigen Sohnes Gottes im Fleische zum heile der Welt. "Und das Wort ward Fleisch und wehnete unter une, und wir sahen Seine herrlichkeit, eine herrstichkeit als des Eingebornen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit (Joh. 1: 14.). Dieses person liche Wort, der Gottmensch, der Quell alles Lichtes und Lebens, theilte Sich mit durch das mundliche oder gesprochene Wort, das angemessenste und vollständigste Medium des Gedankens und Darstellungsmittel des Geistes; und dieses wurde dann von Aposteln und Apostelschülern zur Neinerhaltung des Christenthums, zur Belehrung und Erbauung aller künstigen Zeiten auch schriftlich nies dergelegt in den siebenundzwanzig Büchern, welche den Coder des N. T.'s ausmachen.

Der Hebergang vom gesprochenen jum geschriebenen Worte Gottes mar aber fein ploglicher. Christus Gelbft hat nichts geschrieben. 667) Er hatte

Denn der angebliche Brief Zesu an den König Abgar Bar Manu ju Edessa in Mesopotamien, weven Eusebius spricht (H. E. I, 13.), ift sicherlich unächt, obwohl noch neuerdings Rind, besenders aus Meses von Cherene das Gegentheil zu erweisen gesucht hat (in Illgen's Zeischrift für hist.

viel Wichtigeres zu thun, nämlich schreibwurdige und boch nie vollstäns dig ju befchreibende und zu befingende Thaten ju verrichten. Das relis gibse Gefühl verlangt nicht einen briefschreibenden, literarifchen, fondern einen wunderthatigen, freugtragenden, fundentilgenden, auferfiebenden, bims melfahrenden, gur Rechten Gottes figenden, berrichenden Seiland, Der aber allerdings jugleich ber unerschöpfliche Gegenstand einer endlofen Deihe beis liger Gedanken, Reden, Schriften und Thaten ift. Ebenfo menig haben Die Apostel mit Schriftstellerei angefangen, wie fie benn auch bagu feinen Directen Befehl von ihrem Deiffer erhalten hatten. In der Rulle bes Beis ftes und Lebens predigten fie, ale Die Trager und Dolmetfcher der Df. fenbarung, das Wort Gottes und firomten damit das neue Leben felbft in die empfänglichen Buborer binein. Mus allen Ausbruden, die fie gebrauchen, wie " Predigt," "Evangelium," " Heberlieferung," "Beugniß," "Bort," u. f. m., fieht man, daß die erfte Berfundigung der Bahre heit durchaus eine mundliche mar. 000) Die alteste neutestamentliche Schrift ift wahrscheinlich nicht vor dem Sahre 50, also erft etwa 20 Sahre nach der Gründung der Rirche verfaßt worden. 000) Das n. Teff. ale Bud) iff mithin nicht das Princip, fondern die inspirirte Urfunde des Chriftens thums, nicht der Grund, fondern bas Product ber bereits eriffirenden Rirche Chriffi. Dagegen fann man mit Recht fagen, daß ber Inhalt ber Schrift, d. h. bie Beilsmahrheit, das Wort Gottes, im Unfang vorbanden, und als die Lebenbaugerung bes perfonlichen Wortes, Jefu Chrifti und Ceines Beiftes, der zeugende Caame der Rirche gewesen fei (1 Petr. 1: 23. Jaf. 1: 18.). Es ift Gin und baffelbe Bort Gotteb, welches man am erften. Pfingfifest borte und welches man beut zu Lage liest. Fur und nun vertritt afterbinge bas gefchriebene Wort mit bem darin maltenden Beifte bie Stelle ber perfonlichen Gegenwart und munds

Theologie 1843. Beft 2.). Er ift eine bloge Compilation verschiedener Stele ten der Evangelien, und es täßt fich von vorne herein nicht denken, tas ein achter Brief des Erlöfere bis auf das 4te Sahrhundert konnte verber= gen geblieben fein. Roch weniger fann bas Schreiben Jefu über Die Conn. tagsfeier, bas vom Simmel gefallen fein foll (f. Thile, Acta Thomae, prolegg. p. 85.) die Prufung der Rritif auch nur einen Augenblid aus-

<sup>\*\*\* )</sup> χήρυγμα, εὐαγγέλιον, παράδοσις, μαρτυρία, λόγος, λόγος της ἀχοης, χηρύσσειν, ευαγγελίζεσβαι παραδιδόναι, μαρτυρείσβαι, λαλείν, und von Seiten δετ Βυήστετ: παραλαμβάνειν, άκούειν, άκρουσβαι, δέχεσβαι, πίστις έξ άκοης, pgl. Rom. 10:14-17. 2 Timeth. 2: 1. 2. Sebr. 2: 1-4. Gal. 3:2. 5. ge.

Das alteste schriftliche Document der driftlichen Rirche ift wohl ber Brief des Apostelconeils ju Berusalem an die Beidenchriften in Sprien und Rilifien jur Beilegung des zwischen ihnen und ben Judenchriften ausgebrechenen Streites über die Berbindlichkeit des mosaischen Gesetes Apg. 15. val. S. 190 f.

lichen Predigt ber Apostel und ift jugleich die einzig sichere und infallible Quelle, aus welcher wir ihre Lehre in ihrer Reinheit und Ursprünglichseit erfennen konnen, wahrend ber Werth der firchlichen Ueberlieferung, als Erstenntnisquelle aufgefaßt, durchaus von ihrer Uebereinstimmung mit ber Shrift abhängt, ju diefer also in einem untergeordneten Verhaltniß steht.

Die apostolischen Schriften, die als folche inspirirr und fanonisch, d. h. für den driftlichen Glauben und das driftliche Leben normirend oder maaße gebend sind, zerfallen in drei Classen: 1) historische Bücher, d. h. die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, 2) didactische, bestehend aus eine undzwanzig Briefen der Apostel, und 3) das prophetische Buch der Offenbarung Johannis.

## 5. 128. Die hiftorischen Schriften.

Das Bedürfniß zur Aufzeichnung des Lebens und der Lehre Tesu und ber Apostel lag theils in dem Wesen und Schickfal aller mündlichen Ilebers lieferung, die, je weiter sie sich von ihrem Ursprung entsernt, desto mehr sagenhafte Bestandtheile in sich aufnimmt, so daß es am Ende unmöglich wird, den anfänglichen Kern von den späteren Jusägen auf eine sichere und untrügliche Weise zu unterscheiden; theils in der Gefahr absichtlicher Entstellung, mit welcher judaistische und gnostische Treichrer das Evangelium noch zu Lebzeiten der Apostel bedrohten, wie die Warnungen der paulinisschen und johanneischen Briefe und die vielen, später in Umlauf gesesten apostryphischen Evangelien zur Genüge zeigen.

Die vier kanonischen Evangelium, oder vielmehr die vier Besarbeitungen Eines und besselben Evangeliums, wovon das erste und leste von unmittelbaren Jungern des Ferrn, die beiden mittleren von Apostels schulern, indirect aber ebenfalls von Aposteln herrühren, wollen keine vollz ständige Biographieen Jesu, sondern bloß Darstellungen gewisser charafteris stischer Züge aus Seinem Leben und Wirken sein, für deren Auffassung der jedesmalige Berfasser am besten geeignet war, und die für seinen Lesertreis ein besonderes Interesse hatten. Ihre Absicht dabei ift, den Glauben zu weden, daß Iesus der verheißene Messen Blauben zum weden, daß Iesus der verheißene Messen Glauben zum wahren, d. h. zum göttlichen, ewigen und feligen Leben zu führen (vgl. Joh. 20: 30.).

Was die Beit ber Auffassung betrifft, so fallen die brei erften Evansgelien nach inneren Kennzeichen sowohl, als nach den Beugnissen ber altes fren Tradition in die sechziger Sahre des erften Sahrhunderts, also noch vor die Berftörung Berufalems, welche darin als zufunftig, aber als nahe bevorstehend in den prophetischen Reden des Gern geschildert wird. Einzelne Abschnitte des Lebens Sesu und Sammlungen Seiner Neden waren indes schon früher in verschiedenen christlichen Kreisen zum Privatgebrauche, zum

Theil von unberufenen handen, aufgezeichnet worden. Dieß muß man aus dem Borwort Luk. 1: 1—4. schließen, wo es nach genauer Uebersetzung heißt: "Nachdem Biele es unternommen haben, eine Erzählung über die unter und vollbrachten Dinge abzufassen, wie diejenigen, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren (d. h. die Apostel), diesels ben und überliefert haben: gesiel es auch mir, nachdem ich Alles von vorne an genau verfolgt, es der Neihe nach für dich aufzuschreiben, verehrtester Theophilus, damit du eine feste und zuverläßige Erkenntniß der Dinge erhalz test, in welchen du unterrichtet bist." Das vierte Evangelium ist zwischen dem Jahre 70 und 100, jedenfalls von allen zulest geschrieben worden, da es die anderen offenbar vorausseigt und den hochsten und reissien Standzpunkt der apostolischen Theologie, darstellt (vgl. C. 346 f.).

Eine der wichtigften, aber auch der fcmierigften Unterfuchungen ber Rritif der evangelischen Geschichte betrifft bas Derhältnig ber Evangelien gu einander. Wir muffen uns bier naturlich auf die mefent: lichften Umriffe beschränfen und fonnen uns nicht in ben verworrenen und verwirrenden Sypothefenfram moderner Syperfritifer einlaffen, um fo weniger, da fie fich durch die wildeften Extravagangen und durch ihre eigenen Widerspruche fast um allen Gredit gebracht naben. 670) Bedes Evangelium hat feine Gigenthumlichfeit, welche der Individualitat feines Berfaffers, feines Leferfreifes und feines Bredes entspricht. Diefe Gigenthumlichfeiten und Differengen find aber barum feine Widerfriuche, fonbern nur die verfchiedenen Geiten Gines und beffelben Gemaldes. Charafter bes Gottmenfchen und Beltheilandes ift fo erhoben und fo um= faffend, daß Gine Sand Ihn unmbalich vollsfändig geichnen fonnte. Dur alle gufammen geben und ein vollständiges Bild von Ceinem Leben und Wirfen. Die fcheinbaren Widerfprude in der Gefammtauffaffung und in einzelnen Berichten tofen fich fur ben unbefangenen, mabrheitbliebenten Ginn bei naberer Betrachtung, wenigstens in allen nur irgend mefentlichen Puntten, ju boberer Sarmonie auf und dienen jum Beweife fur die Uns

neuere deutsche Literatur über diesen Gegenstand, besenders seit der Erscheinung des berüchtigten "Bebens Jesu" von Strauß; ist so ausgedehnt, daß man per lauter Bäumen den Wald nicht wehr sieht, und daß es hohe Beit ift, aus einem selbsigebauten Labyrinth wieder unter den freien himmel hermauszutreten. Man würde die Unmasse von Scharssun und Combination, welche allmählig einen ganzen Berg von hoppethesen über die Entstehung und das gegenseitige Verbättniß der Evangelien aufgethürmt hat, als nußles versschwendete Mühe tief bedauern müssen, wenn man nicht den Trest hätte, daß dieselben wider Willen durch herausserdevung tüchtiger Gegenschriften zur tieferen Begründung und Bestätigung der evangelischen Geschichte gedient und die Sache der Wahrheit befördert haben.

befangenheit, Ehrlichkeit und Glaubwurdigkeit der Berfasser. Wenn Alles haarscharf und mechanisch zusammenstimmte, so wurde das den Berdacht planmäßiger Absichtlichkeit und fluger Berechnung erwecken. 671)

Das erfte Evangelium ift von dem Apostel Matthaus querfr in aramaifcher 672) und nachber bochif mabricheinlich von ihm felbit in ariechie fcher Sprache in Palaftina und fur Judendriften verfaßt. Das britte Evangelium ruhrt von Qufas, dem Schuler und Begleiter bes Paulus, ber und ift unverfennbar unter bem Ginfluß feines Beiftes und feiner thece logischen Richtung, vermuthlich mabrend feiner zweijabrigen romifchen Ges fangenichaft, für beidenebriftliche Lefer, junachft für einen gewiffen Thes ophilus, gefdrieben. Das Evangelium des Darcus, welches bochft wahrscheinlich in Mom entstanden und für romifde Lefer befrimmt ift, febt zwifden beiden verfohnend in der Mitte, abniich wie Petrus gwis ichen Safebus und Paulus, gwischen der freng judenchriftlichen und ber beidendriftlichen Nichtung. In der That ift es auch nach der Tradition wenigifens indirect auf Detrus felbit gurudguführen, in beffen vertrauter Umgebung wir den Marcus gulett finten (1 Petr. 5: 13.). Doch hat Diefer, wie es fibeint, daneben auch die Schrift des Lutas benugt, befonders in Bezug auf die chronologische Anordnung, 673)

eri) Auch die 50,000 bis jest bekannt gewerdenen Lesarten des N. T.'s haben bei weitem in den meisten Fällen auf den eigentlichen Sinn und Lehrgehalt gar keinen Einstuß, und wo sie ein wichtiges Dogma berühren, wie die offenbar unächte Stelle über die Trinität, 1 Joh. 5:7., die sich in keiner Hantsschrift vor dem 10ten Jahrhundert sindet, da ist dieses Dogma in vielen anderen, entschieden ächten Stellen unzweideutig gesehrt. So wird in dem angesührten Falle die Trinität nicht nur durch die Taussermel und den apostotischen Segen, sondern durch Alles, was das N. T. von der Gettheit Christi und des heil. Geistes sehrt, noch vollständiger und sicherer begründet, als dies durch ein einzelnes Dietum geschehen könntes

<sup>12)</sup> Nach unserer Unsicht war tas verleren gegangene bebräische Orig nal ein vollsstädiges Erangelium, mit Einschluß der historischen Bestandtheile, und seinem Inhalt nach mit unserem griechischen Matthäus identisch, und nicht eine blose Spruchsammlung, wie Schleiermacher zuerst die 267ea in dem befannten Zeugniß des Papias bei Gusebius scharffinnig, aber irrig gedeutet hat.

Daher das od μέντοι τάξει in dem vielbesprechenen und vielgedeuteten Zengniß des Papias (bei Eusebius H. E. III, 39.). Diese Werte sind nämsich, wie es scheint, nicht sewehl auf das fertige Marcusevangelium, dem es ja teineswegs an Ordnung fehlt, als auf dessen Entstehung aus den Verträgen des Petrus zu beziehen, welcher dem jedesmaligen sachlichen Bedürsniß, ohne Nücksicht auf die Chronologie felgte. Die Aussage des Papias: Μάρχος μὲν έρμενευτής Πέτρου γενόμενος bedeutet nicht: der ein Delmetscher des Petrus war, sendern eben dadurch wurde, daß er die Werte und Thaten Christi nach den Mittheilungen des Petrus genau aus der Erinnerung niederschrieb. Bgl. Thiersch, Bersuch zur herstellung des histor. Standpunktes für die Kritik der N. Aliechen Schriften, S. 180 ss.

## §. 129. Fortsetung. Johannes und die Soneptifer.

Run find aber die drei ersten Evangelisten oder Spnoptifer, wie man sie im Unterschied von Johannes nennt, bei allen ihren Eigenthumlichkeisten sich doch auffallend ahnlich. Sinmal im Inhalt, indem sie alle im Wesentlichen durchaus dasselbe Christusbild geben, die vorbereitende Wirkssamseit des Johannes, die Taufe Jesu, Seine Wunderthaten in Galilaa, Seine letzte Reise nach Jerusalem, Sein Leiden und Sterben und Seine Auferstehung berichten und 42 Stücke mit einander gemein haben. Sodann in der Form, indem sie besonders in der Mittheilung der Neben Jesu und der wichtigsten Begebenheiten oft wertlich zusammentreffen.

Ihnen tritt das vierte Evangelium mit der ausgeprägteften Eigenthumlichkeit, als gang einzig in feiner Urt, gegenüber. Die Differenzen zwis
schen den Synoptifern und dem Johannes, welche zu den merkwurdigften Erscheinungen im R. T. geheren und in den neueren fritischen Untersuchungen der evangelischen Geschichte mit eindringendem Scharffinn beleuchtet,
freilich auch von den Gegnern überspannt und willsührlich verdreht, von
den Apologeten noch nicht in allen Stücken befriedigend erklart find, lass
sen fich hauptsächlich auf folgende Puntte zurücksühren:

- 1) Der Iwe d des vierten Evangesiums ift umfassender und universfaler; es hat nicht bloß eine bestimmte Section, sondern die gesammte, aus Judenchriften und Seidenchriften zusammengewachsene Rirche im Auge und will sie durch die Darlegung des Tiefsten und Geistvollsten, so zu sagen, des Cfoterischen in der Erscheinung und den Reden Jesu, des fleische gewordenen ewigen Logos, auf die hochste Stufe gläubiger Ersentniß erheben und dadurch zugleich gegen die Verführungen der falschen Gnosis sicher stellen, welche in den letzten Decennien der apostolischen Periode gefahrdrechend ihr haupt zu erheben begann. Durch diese Vereinigung der historischen mit einer scharf ausgeprägten did act i fich en Tendenz tritt es gewissers maaßen mit den Briefen des R. I.'s auf Eine Stufe.
- 2) Was den Schauplas der Begebenheiten betrifft, so schildern die Synoptiser vorzugsweise die Thatigkeit Jesu in Galilaa und unter dem Bolke, Johannes dagegen die in Judaa und unter den Gebildeten, den Schriftgeschrten und Pharifaern. Doch ist diese Differenz bloß eine relative. Denn jene setzen die Wirffamkeit in Judaa bestimmt voraue, j. B. Matth. 23: 37., 27: 57.; dieser theilt auch mehrere gasitäisische Wunzberthaten und zwar offenbar bloß beispielsweise mit, wie die Verwandlung von Wasser in Wein (Joh. 2: 1 ff.), die Heilung des franken Sohnes eines Kosbeamten zu Kapernaum (4: 47 ff.), die Speisungsgeschichte und Rückehr über den See Genezareth (6: 1 ff.), und er erklart ausdrücklich, daß Tesus noch viele andere Zeichen gethan habe, die nicht geschrieben sein diesem Buche (20: 30. vgl. 21: 25.). Ein Grund, warum Johannes

und so oft in die theokratische Hauptstadt führt, ift ohne Zweisel der, weil sich dort der Kampf des ewigen Lichtes mit der Finsterniß, welchen er beschreiben will (vgl. 1: 5 ff.) am tiefften und fräftigsten entwickelt und zulest in der Katastrophe der Kreuzigung und in dem Triumphe der Auferstehung entscheidet.

3) Die Spnoptifer theilen mehr Thaten und Bunder, Johannes mehr Reden Jefu mit. 3mar berichtet auch ber lettere feche Bunder, und barunter gerade die zwei auffallenoffen und groften, welche von jenen übergangen find, namlich die Bermandlung von Baffer in Bein und bie Aufermedung bes Lagarus; aber fie bilben ihm gewohnlich nur den Musgangspunft fur die Reden Jefu, ale bas Wichtigere. Die munderbaren Thaten find ber praftifche, in die Ginne fallende, die munderbaren Reden der theoretifche, mehr innerliche Beweis fur Die gottliche Gerrlichfeit Chriffi. Beide bedingen fich : nur mer folde Zeichen verrichten fonnte, wie die drei erften Evangeliffen fie ergablen, fonnte auch folde Reben halten, wie ber johanneifche Chriffus, und umgefehrt mußte es bem Letteren, dem Ginge= bornen aus bes Baters Copoof, ein Rleines fein, Die Rrafte ber Ratur dem sittlichen 3mede Ceiner Gendung dienftbar gu machen. Die haupts fache aber beim vierten Evangeliften ift immer die Perfon bes Seilandes, Die Gich am unmittelbarften in Geinen f.bopferifchen Beift = und Lebens= worten fund gibt und felbit Geinen außeren Bundern erft ihre Beweibfraft ertheilt. Gie ift bas lebendige Centralmunder, und alle eigentlich fo genannten Bunder find nur bie naturlichen Ausftrahlungen Derfelben, wie Licht und Barme von der Conne ausgehen muffen, wenn biefe einmal eriftirt, oder mie Bluthen und Fruchte die nothwendigen Meugerungen der Lebens= fraft bes Baumes find. Daber nennt Johannes die Bunder Chrifti ging einfad, Ceine ,, 2Berte u (5: 36., 7: 21., 10: 25. 32. 38., 14: 11. 12., 15: 24.). Die Rranfenheilungen und Todtenerwedungen find nur Ctufenleiter fur einen untergeordneten Ctantpunft, um gur Unbetung Deffen ju fuhren, Der die Muferftehung und das Leben felber ift, und in Dem bie gange Fulle ber Gottheit leibhaftig wohnt. "Glaubet Mir, baf 3ch im Bater und ber Bater in Mir ift; wo nicht, fo glaubet Mir boch um ber Werfe willen ( 30h. 14: 11. ). 674)

4) In den Reden Jesu felbst findet sich wieder ein materieller und formeller Unterschied. Die Cynoptifer berichten namlich meift solche Reden, welche sich auf die Umgestaltung des sittlichen Lebens und auf die Idee des Reiches Gottes beziehen und in einfache, vollsthumliche, leicht behaltliche,

<sup>974)</sup> Manche treffende Bemerkungen über den jehanneischen Begriff der Bunder Jesu sinden sich bei K. Ch. Trench, Notes on the Miracles of our Lord, London (p. 14. der amerit. Ausg.). Bgl. die Kritik dieses Werkes im Mercersburg Review, 1850, p. 573 ff.

meift parabolifche und gnomenartige Form gefleidet find; Johannes bas gegen folde, worin ber Erlofer bas Beheimniß Ceiner Perfon, Gein Bers haltniß jum Bater und gur Denfchheit, Die Cendung bes beil. Beiffes bar= legt, und zwar gewohnlich auf eine fo innerliche, muftische und tieffinnige Beife, daß Ihn nicht nur die unempfänglichen Juden, fondern felbit bie Bunger auf ber bamaligen Stufe ihrer Erfenntniß fast regelmäßig fleifchlich migverfteben oder doch den geiftigen Ginn Geiner Worte nur duntel ahnen. 675) Diefe Erfcheinung hangt eng mit ber bereits bemerflich gemachten Berfchies denheit des 3medes, des Schauplages und des Publicums zusammen. Doch finden fich bisweilen auch bei den Synoptifern bialeftische und argumentirende Gefprache mit gelehrten Gegnern (vgl. Matth. 12: 22 ff., 22: 15-46.) und an die Junger gerichtete Aussprüche, welche durch ihren einfach erhabenen, innig garten Charafter ben Reden bei Johannes auffallend verwandt find ( ;. B. Matth. 11: 25-27. ); wahrend andererfeits diefer auch ein Paar Proben der parabolischen Lehrweife feines Meifters, namlich bas Gleichnig vom guten Sirten (Rap. 10.) und vom Weinftod (Rap. 15. ), fo wie abgebrochene, fententible Cape mittheilt (4: 7-26. 33-38., 6: 32 ff., 13: 16. 17., 12: 24-26., val. Matth. 10: 39.).

Reuere Wegner der evangelischen Weschichte (Die Etrauß : Baurfche Chule) haben nun aus den vielen Diffverfiandniffen ber Reden Zefu bei Johannes ein Argument entweder gegen ihre Glaubmurdigfeit, oder gegen die Lehr= weisheit des herrn abgeleitet. Allein man muß bedenfen, daß diefe Dif= verftandniffe großentheils Folge des unempfanglichen fleifchlichen Ginnes der Buborer maren und auch beut zu Tage immer wieder bei ber einfachften Predigt vom Rreuze vorfommen, mabrend andererfeits felbft ein Rind oder ein einfacher Bauer mit mahrhaft beilsbegierigem Gergen menigftens fo viel bavon verfteben fann, als ju feiner Celigfeit nothwendig ift und in ber That auch viel beffer verfteht, als mancher gelehrte und icharffinnige Rritifer. Bon jedem Borte Jefu auch bei ben Synoptifern gilt im emphatifchen Ginne jene alte Bergleichung mit dem Etrom, ber zu gleicher Beit bas Lamm und ben Glephanten auf feinem Ruden tragt. Cotann wollte der herr abfichtlich durch das Rathfelhafte, Paradore und fcheinbar Unfrogige in Ceinen Reden die Aufmerkfamkeit der Buborer feffeln und fie gu weiterem Nachdenfen anregen. Es ift ja die Beife jedes großen Boltoleb: rere, bag er fich nur fo weit gu feinen Schulern berablagt, ale nothig ift, um fie auf feinen boberen Ctandpunft beraufzubilden, und daß er, fatt nur Befanntes in alltäglicher Weife zu wiederholen, vielmehr burch origis nellen Inhalt und originelle Form die folummernden Beiffeofrafte wedt und in jedem das Bewußtsein feiner eigenthumlichen Gaben entwickelt.

<sup>974)</sup> Beispiele solcher Misverständnisse sind Soh. 2: 20—22., 3: 4. 9. 10., 4: 11. 15. 33., 6: 42. 52., 7: 35. 36., 8: 33. 57, 11: 12, 13., 14: 5. 8. 9., 16: 17. 18.

Endlich muß man ftets vor Augen behalten, daß der Beltheiland nicht bloß fur Seine Zeitgenoffen, fondern fur alle kommenden Jahrhunderte und Geschlechter Borte des ewigen Lebens gesprochen hat, deren Gehalt unersichopflich und unendlich fein muß, wie Er Gelbft, in Dem die ganze Fulle ber Gottheit leibhaftig wohnt.

Eine weitere Einwendung, welche man gegen die Glaubwurdigkeit der johanneischen Reden Jesu erhoben hat, ift die, daß sie zu lang seien, um behalten werden zu können. Allein einmal liesert und nicht nur das Altersthum, das sich nicht so auf Bucher verlassen konnte, wie wir, und seine Gelehrsamkeit im Kopfe trug, sondern selbst die neuere Zeit Beispiele von stausnenswerthem Gedachtniß. (5.6) Warum sollte der empfängliche Johannes, der an der Bruft seines Meisters lag, nicht Dessen Reden haben behalten können, zumal da diese nicht bloß Eine von vielen gleichgültigen Erinnezrungen, sondern sein köftlichster Schaß, sein theuerstes Kleinod, der Mitztelpunkt seines Denkens und Lebens waren? Dazu kommt aber noch, daß der heil. Geist nach der austrücklichen Berheißung Joh. 14: 26. die Aposstel an Alles, was sie von Shristo gehört hatten, erinnerte, es ihnen verständlich machte und in Saft und Blut verwandelte.

Einen britten Einwurf, ben die negative Kritik gegen die Reden Jesu im vierten Evangelium geltend macht, ift ihre Subjectivität, b. h. die Anspassung derfelben an das Denkspstem und den Styl des Berichterstatters. Allerdings sind sie dem ersten Brief Johannis nach Inhalt und Sprache ausfallend ahnlich; allerdings hat er die Lebensworte seines Meisters nicht blos mechanisch in's Gedächtniß aufgenommen und ebenso mechanisch wieders gegeben, sondern seinem innersten Wesen afsimilirt und lebendig reproduscirt, so daß sie ebenso sehr sein, als Christi Eigenthum waren. Aber diesem Proces der Reproduction und Parstellung ist ein anderer vorangez gangen, nämlich die völlige Hineinversenfung der Subjectivität des Liebzlingsjungers in seinen gettlichen Meister, so daß er fortan unmöglich anders, als in der Weise Desselben denken, reden und schreiben sonnte, Er bildete sich recht eigentlich an Dessen Zusen aus; das war seine einzige Schule. Er ging zuerft in Christium binein, und dann ging Chrissus wieder aus seinem Geist und Bewußtsein herver. Befanntlich gibt

Ord ) Man denke 3. B. an Themistokles, der statt der ihm angebotenen Runft des Gedächtnisses lieber die Aunst des Bergessens lernen wollte, an Mitheridates, der alle Namen seiner vielen tausend Soldaten auswendig wußte und jeden in seiner Muttersprache anreden kennte, serner an neuere Gelehrte, wie Lipsius, Leibnis, Joh. von Miller, die fast ganze Schriststeller Wert für Wort inne hatten, an den Cardinal Mezzo fanti, der, wenn ich recht berichtet bin, nahe an vierzig Sprachen und Dialette kannte, endlich an jene rohen Indianer, welche une oder doch nur halbverstandene Predigten von Missionären wörtlich zu wiederholen im Stande waren.

es Schriftsteller, die bei bober Selbstffandigfeit und Driginalitat boch sich vollig in einen anderen Benius hineinleben fonnen, fo daß ihre Producte in Bedanken und Etyl fich auffallend abnlich find. 677) Dieg muß man um fo mehr bei Johannes annehmen nach Allem, mas wir von feiner jungfraulich garten, empfanglichen, hingebenden Ratur und von feinem vertrauten Freundschafteverhaltniß ju Jefu theils aus ben Synoptifern, theils aus feinen eigenen Schriften, theils aus ber Tradition ber alteften Rirchenlehrer miffen. Dan muß alfo vielmehr die Cache umfehren und fagen: Die Briefe Johannis find ein Rachflang, ein Echo der Reden Jefu im vierten Evangelium, und nicht diefe eine willführliche Rachbildung bon jenen. Ginen ungunftigen Ochluß gegen die hiftorische Genauigfeit ber johanneischen Reden Jefu tonnte man nur bann aus biefem Bermandtichaftes verhaltniß gieben, wenn fie im Widerspruch mit den synoptischen Reden ftunden. Das ift aber nicht der Rall, und feinem Rritifer ift es bis dabin gelungen, einen folden Biderfpruch ju beweifen. Bielmehr ftellen fie blog eine verfchiedene, eigenthumliche Geite beffelben unerschopflich reichen Chriftus, nämlich diejenige Ceite bar, für beren Auffaffung Johannes nach feiner Individualitat gang befonders geeignet mar. Dieg führt und gum legten Differengpunft.

4) Die gange Eigenthumlichkeit bes vierten Evangeliums concentrirt und vollendet fich in dem Charafterbild Jefu Chriffi, wovon die Reben ber unmittelbare Ausdrud find. Sier lagt fich die Differeng fur; fo bezeichnen, daß die Synoptifer vorzugeweife die verflarte Denfche beit, Johannes Die fleischgewordene Gottheit des herrn dars ftellen. Dort erfcheint Er als der fund = und fehllofe ,, Menfchenfohn , " in Beldem die Idee unferes Gefchlechtes, Die volle Bahrheit Des gottlichen Cbenbildes erft vollfommen verwirflicht worden ift; bier als ber reale , Gots tesfohn," Der ichon vor der Weltschopfung Gins mit tem Bater mar und überall durch die Sulle des Rleifches Geine ewige Serrlichfeit roller Onade und Wahrheit burchicheinen lagt. Matthaus fcbildert Ihn als ben legten und größten Propheten, ben Deffias und Konig ber Juden, als den Er= füller des Befeges und der Weiffagung; Marcus in furgen, malerifchen Umriffen als den gewaltigen Bunderthater, als ben Lowen aus bem Stamme Juda voll imponirender Rraftfulle; Lufas als ten flets bulfreiden Leibes: und Ceelenargt, als den hirten der verlornen Echaafe, den Retter

<sup>977)</sup> Man vergleiche z. B. die Odusse mit der Iliade, welche schwerlich von demselben Berfasser herrührt, Horaz mit seinen griechischen Mustern, den Hebräerbrief und elementinischen Korintherbrief mit den paulinischen Sendschreiben, Ich. von Müller mit Zacitus, Schleiermacher mit Plato; oder man denke an Dicheter, wie Shakespear und Göthe, welche sich in die verschiedenartigsten Chasaktere hineinversehen und aus ihnen herausreden können.

armer Cunder, als ben barmbergigen Menfchenfreund und Durchbrecher ber Scheidemand zwifchen Juden und Beiden; Johannes als ben Mittelpunkt des gangen Univerfums. Sene geben von unten nach oben, beginnend mit ber Geburt bes herrn aus der Jungfrau Choof und Ihn burch Ceine machtigen Bunderthaten, aber auch durch bie Dubfale des Erdenlebens, durch die Bitterfeit des Rreugestodes und die Rube des Grabes begleitend jum Siege über Tod und Grab, gur triumphirenden Auffahrt in die Sobbe, wo Ihm als Lohn fur Ceine Arbeit ,, alle Gewalt im himmel und auf Erden " übergeben wird; diefer geht von eben nach unten, vom himmel gur Erde, von bem pormeltlichen Gein bes Logos gu Geiner irdifch menfch= lichen Erfcheinung; er führt ben Stammbaum feines Selben nicht bloß gurud auf Abraham, ben Patriarden der Juden, wie ber bebraifde Matthaus, oder auf Udam, ben Stammvater und Reprafentanten aller Menfchen, wie ber paulinische Lufas, fondern auf den abfoluten Unfang, auf die Urtiefen der Emigfeit, laft Ihn dann hervortreten aus dem Echoofe Des Baters, begleitet Ihn, als ben Quell alles Lichtes und Lebens in ber Welt, burch die Schopfung, Erhaltung und die immer deutlicher merbenden Stufen ber allgemein menfchlichen und ber fpeciell jubifchen Offens barung bis zur Menfchwerdung, fchildert Geinen fiegreichen Kampf mit ber Finfferniß ber ungottlichen Welt, lagt aus allen Reden und Thaten Geine Befens : und Willenseinheit mit Gott herverbligen und zeigt uns nach voll= endetem Giege Geine Berflarung ju der "Klarheit, Die Er beim Bater hatte, ehe ber Belt Grund geleget mar." Ermeden Die Spnoptifer in und Staunen und Bewunderung, Glauben und Liebe ju dem gottlichen Menfchenfohn, fo werden wir burch Johannes gur Unbetung bes menfchlichen Gottessohns hingeriffen und muffen unwillfuhrlich einstimmen in ben Musruf bes Thomas: "Mein herr und mein Gott!"

Sierin liegt ber Grund, warum febon die alexandrinischen Bater das vierte Evangelium pneumatisch oder geiftig, die drei erften somatisch oder leiblich genannt haben. Auf diefer unvergleichlichen Beidenung bes Chriftus: bildes beruht vorzugsmeife bie unmiderftehliche Ungiehungsfraft, melde So= hannes ju allen Beiten gerade auf die tieffinnigften und geiftvollften Rirchenlehrer, von Clemens und Origenes bis auf Schleiermacher und Meander berab, ausgeubt hat. Allein man barf andererfeits fein Evangelium nicht auf Roften ber übrigen erheben. 978) Die Gnaoptifer find auch geis ffig und ideal, fie luften nicht felten den Schleier von dem munderbaren Beheimnig ber Gottheit, Die in Jefu von Ragareth erfchien, ja es fchim=

<sup>678 )</sup> wie 3. B. in der Schleiermacherschen Schule geschehen ift, wogegen dann in der Strauß = Baurichen Rritik eine naturgemäße Reaction eintrat , welche in's entgegengefeste Ertrem überging, fich Bulest in absolute Unmöglichkei= ten und Absurditaten verirrte und dadurch felbft richtete.

mert durch alle Reden und Thaten hindurch, die sie vom Herrn berichten und gibt den Schlüssel zu ihrem vollen Berftändnis. Andererseits ist gerade Johannes allem falschen Spiritualismus und Dosetismus radical entgegens gesetzt und legt das stärkste Gewicht darauf, das Christns, obwohl Eins mit dem Bater, doch zugleich wahrhaftiger Mensch, Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein sei, Den die Jünger mit ihren eigenen Augen gesehen, mit ihren Ohren gehort und mit ihren Händen betastet haben (Joh. 1: 14., 19: 34. 35., 21: 20. 27. 1 Joh. 1: 1.).

Kurz Johannes und die Synoptifer erganzen und bestätigen sich gegensfeitig in der Darstellung Dessen, Der die gottliche und menschliche Natur in der unaussidistichen Einheit Seiner Person verbindet, ebendadurch der Mittler zwischen Gott und Mensch, zwischen Ewigkeit und Zeit, zwisschen himmel und Erde und das unerschütterliche Fundament, der ewige Lebensgrund und Friedensborn der christlichen Kirche ift.

# §. 130. Die Upostelgeschichte.

Enblich gehort noch ju ben hiftorifchen Schriften, aber nicht mehr jum " Evangelium, " fondern nach ber alten Gintheilung jum " Apoftel, " die Upoftelgefchichte bes Lufas, von welcher bereits mehrmals die Rede fein mußte, ba fie die Sauptquelle fur bie aufere Befdichte unfes rer Periode bildet. Gie fundigt fich gleich als eine unmittelbare Fort= fegung bes britten Evangeliums an, welches mit Bezug auf fie Die ,, erfte Rede" heißt (Upg. 1: 1.), ift an benfelben Theophilus, mahrscheinlich einen angesehenen Romer, gerichtet und offenbar, fcon megen ber durch= gangigen Bermandtichaft in Sprache und Ctyl, 070) ein Product beffels ben Berfaffers. Lufas mar als vieljahriger Begleiter und treuer Freund bes Daulus (val. 2 Tim. 4: 11.) am beffen gu beffen Biographen geeige net und burch feinen Aufenthalt in Serufalem und Cafarea mahrend ber zweijährigen Wefangenichaft feines Lehrers vortrefflich in den Ctand gefest, Die Documente über die frubere palaftinenfifde Gefchichte ber Rirche ju fammeln. Wahrscheinlich begann er fein Wert fchon ju Cafarea und voll= endete es mit Gulfe theils folder alteren Documente, theils feiner eige= nen Erlebniffe, theils ergangender und berichtigender Mittheilungen bes Paulus mahrend der zwei rubigen Sabre der romifchen Gefangenichaft bes Apostels a. 61 — 63 (vgl. G. 255.)

<sup>\*\*\*)</sup> nämlich in den von Lukas selbst componirten Abschnitten. Denn die von ihm mitgetheilten Reden Petri haben eine merkliche Berwandtschaft mit dem Lehrs begriff und Styl Petri, die Reden Pauli eine ebenso unverkennbare Berswandtschaft mit den paulinischen Briefen, was kein geringer Beweis für die historische Treue und Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte ist.

Bie die Evangelien feine vollständige Lebensbeschreibung Jesu fein wols len, fo ift auch die Apostelgeschichte nicht eine vollstandige Darftellung bes Lebens und Wirfens ber Apostel, obgleich ber alte, jedoch nicht von Lufas felbit berrubrende Titel eine folde andeutet, fondern eine einfache, un= Schägbare Geschichte ber Pflangung ber drifflichen Rirche guerft unter ben Suben, befonders burch die Birffamfeit des Petrus, womit fich ber erfte Theil beschäftigt, fodann unter ben Beiben in Sprien, Rleinafien, Griechenland und Rom, vorzugeweife durch die Arbeit bes Dau= lus. Gie beginnt mit ber himmelfahrt bes herrn und ber Ausgiegung bes beil. Geiffes jur Grundung der Rirche und ichlieft mit der freudigen Pre-Diat bes großen Beidenapoftels in ber Welthauptftadt, womit ber Gieg bes Epangeliums im Wefentlichen bereits entschieden mar. Bon ber Thatigfeit der übrigen Apoftel ergablt Lufas fast nichts und felbft über bas Ende ber beiden Sauptapoftel lagt er und im Dunfeln, fei es nun, daß dieg nicht ju feinem Zwede gehorte, fei es - was mahrscheinlicher - bag er fein Buch vor der Entscheidung ihres Schickfals fo weit vollendete und dann fpater durch und unbefannte Umffande und Rudfichten an einer weiteren Forts fegung verhindert murbe.

# §. 131. Die bidattifchen Schriften.

Bu ben R. Eliden Lehrichriften geboren 13 Briefe bes Paulus, 2 Briefe Des Petrus, 3 Briefe Johannis, 1 Brief Jafobi, 1 Brief Juda und ber anonyme Bebraerbrief, ber nach ber Ginen Unficht von Paulus felbft, uach ber anderen, mahricheinlicheren von Ginem feiner Schuler und Mits arbeiter (fei es nun Barnabas, ober Lufas, ober Apollo ) herrührt. meiften paulinischen Gendschreiben, namlich die zwei an die Theffalonicher, das an die Galater, das erfte an Timotheus, das an Titus, die beiden an die Rorinther, bas an die Romer und mahrscheinlich auch der Brief Safobi find por den drei erften Epangelien und Ucta, nämlich in den funfziger Sahren verfaßt worden, wie dieß im erften Buch einzeln nachgewiesen wors den ift; die Briefe an die Ephefer, Roloffer, den Philemon, die Philipper, der zweite an Timotheus, fo wie der an die Bebraer und die beiden des Des trus, mahrscheinlich auch der Brief Juda ruhren aus dem fiebten Jahrzehnt (meift zwischen a. 62 und 64) ber; Die johanneischen Gendschreiben bagegen find fammt dem vierten Evangelium nach allen inneren Merfmalen fichers lich erft nach ber Berftorung Jerusalems und gegen Ende bes eiften Sahrh. geschrieben worden.

Die Entftehung dieser zweiten Klasse von urchriftlichen Schriften murde im Allgemeinen durch das Bedurfniß der Correspondenz hervorgerusen, welches mit der Ausbreitung der Kirche von selbst und noch vor dem Bedurfniß der schriftlichen Abfassung der Evangelien eintrat. Da die Apostel unmöglich in

allen ihren Gemeinden anwesend sein konnten und doch sie zu beaufsichtis gen und im chriftlichen Glauben und Leben zu fördern hatten: so blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihre personliche Gegenwart theils durch Absendung von Delegaten, theils durch schriftliche Mittheilungen zu ersezen. Zu diesem allgemeinen Bedürsniß kamen nun noch in jedem einzelnen Falle besondere Beranlassungen zum Schreiben hinzu, vor allem die Gefahren theoretischer und praktischer Berirrungen und Spaltungen, welche diesen jungen Gemeinden überall mehr oder weniger drohten. Während die Evangelien und die nicht paulinischen oder sogenannten katholischen Briefe (mit Ausnahme des zweiten und dritten Johannis,) mit mehr oder weniger bestimmter Nücksicht auf die ganze oder doch einen größeren Theil der Kirche und auf die Zukunst abgesfaßt sind, so haben dagegen alle paulinischen Sendschreiben zunächst eine spezielle Bestimmung für die Berhältnisse einer einzelnen Gemeinde, oder sur Privatpersonen, wie Timotheus, Titus und Philemon. Es sind insosern lauster Gelegenheitssschriften.

Allein Gott hat es in Geiner munderbaren Beisheit und Unade gefügt, baß fich in diefen individuellen und fcheinbar gufälligen Beranlaffungen und Bedürfniffen die allgemeinen Grundverhaltniffe der Rirche überhaupt abfpie= geln, fo bag jene Briefe zugleich fur alle Beiten paffen, und bas gange Bes biet bes driftlichen Glaubens und Lebens umfaffen "gur Lehre, jur Strafe, gur Befferung, gur Budtigung in ber Gerechtigfeit." Auch Die im R. T. befampften Gebrechen und Berirrungen in den fruberen, bald judifchen, bald beidnischen Standpunkt bes naturlichen Menschen fehren im Befentlichen immer wieber, und die alten Ermahnungen und Barnungen find baber ftets auf's Reue anwendbar und vollkommen fo fraftig, frifch und wirkfam, wie im erften Jahrhundert. Das Gottliche und Augerordentliche Diefer apoftolifchen Literatur besteht nicht barin, baf sie auf eine unvermittelte und magifche Beife, fondern gerade barin, daß fie gang naturgemaß entifanben, aus den vorhandenen individuellen und momentanen Buftanden und Bedurfniffen organisch hervorgewachsen ift und doch zugleich in diefer acht geitgemäßen Form einen unerschopflich tiefen Inhalt birgt und überall und auf alle Berhältniffe ohne 3mang angewandt werden fann. jectivfte ift hier jugleich das Objectivfte, das Individuellfte jugleich bas 2011= gemeinffe. Much vom gefchriebenen Worte Gottes muß man baber fagen: ,Es ward Fleifchu und allen Bedingungen und Gefegen naturgemaker, menfch= licher Entwicklung unterthan, aber aus feiner Knechtegeffalt ftrabit die emige "herrlichfeit voller Gnabe und Wahrheit," Die Bibel ift durch und durch gottlich und doch zugleich durch und durch menfchlich, und fo allein fur uns Menfchen geeignet.

Bas den Zwed und die Beft immung ber didaftischen Schriften betrifft, fo find fie fammtlich an getaufte Chriften, nicht an unbefehrte Seiden und Juden gerichtet, fie fegen die evangelische Berkundigung und bas chriftliche

Leben als bereits vorhanden voraus und dienen also nicht sowohl zur Besgründung, als zur Nahrung und Beförderung desselben. Die grundlegenden historischen Bücher gehen ihnen daher mit Necht der Ordnung nach voran, obwohl ihre Abfassung zum Theil in spätere Zeit fällt. Nur das Evangelium Johannis hat, wie bereits bemerkt, neben seiner historischen, zugleich eine didaktische Tendenz und bezweckt die Förderung der christlichen Erkenntnis auf die hochste Stufe der Anschauung.

Wie nun aber alle chriftliche Lehre auf den evangelischen Thatsachen beruht, so bleibt sie andererseits auch nicht bloß Besitzthum des Kopfes, sondern erzeugt wieder neues Leben und neue Thaten. Daher haben alle, besonders die paulinischen Briefe neben dem dagmatischen zugleich einen ethischen oder paranerischen Abschnitt, und dieser ift nicht bloß auf die letzten Kapitel besschränft, sondern zieht sich zugleich überall mitten durch die sehrhaften Expositionen hindurch oder knüpft unmittelbar an dieselben an. Die Lehre ist also sowohl die Frucht des Lebens, als der Saame neuen Lebens.

# §. 132. Das prophetische Buch ber Offenbarung. (vgl. §. 85. und §. 89.)

Die Apokalypfe des Johannes bilbet die dritte Klasse der apostolischen Literatur, und schließt sie auf die angemessenste, marbigfte und großartigfte Weise ab und drudt ihr das gottliche Siegel auf.

Thre Ent stehung ift von derjenigen der anderen N. Tichen Schriften insfosern verschieden, als sie nicht bloß aus einem gottlich erseuchteten, dabei aber seiner selbst machtigen und klarbewußten Zustand, sondern aus einem speciellen Acte der Inspiration, aus einer unmittelbaren Offenbarung Tesu Christi über Seine Zusunft hervorging und dem verzückten Seher vom heil. Geiste gleichsam in die Feder dietirt wurde. Zwar wird man allerdings auch hier den heil. Schriststeller nicht aller Subjectivität entsleiden und zum völlig passiven Wertzeug machen dürsen. Aber das Bewußtsein, durch welches die Offenbarung sich für ihn vermittelte, war nicht das alltägliche, verständig restectirende (vovs), sondern das ungewöhnliche, esstätische, uns mittelbar schauende (novsua), wo das Endliste in das Unendliche übergreist. Alle Weissaung der Schrift ruht auf dierecter göttlicher Eingebung, wenn gleich sie einen subjectiven Anfnüpfungspunft hat in dem oft — besonders in bedeutungsvollen Uebergangsperioden — sehr hoch gesteigerten Ahnungsvermögen des Menschen und seinem Trieb, den Schleier der Zusunst zu lüsten.

Die Offenbarung schließt sich in Inhalt und Form eng an die prophetisiche Literatur des A. T.'s, besonders das Buch Daniel an und vereinigt die fühnsten und fraftwollsten Tone berfelben zu einer erschütternden Karmonics verbindet aber mit der poetisch-symbolischen Darffellung zugleich die Briefs

form in den sieben Sendschreiben, durchwebt die Visionen mit lyrischen Lobegefängen, in denen die Seele vom Sturm der sich brangenden Ereignisse liebe lich ausruht und übertrifft die hebraischen Weissaungen alle durch Erhabens heit der Anschauung, Majestat der Bilder, Mannigsaltigseit der Symbole, dramatische Lebensfülle, Sinheit und Abrundung der Composition, Fortschritt der Handlung und endlich durch das specisisch christliche Element, die Bezziehung aller Theile auf den gefreuzigten und nunmehr verherrlichten Gottzmenschen.

Die Weissagung sowohl bes A. als bes N. T.'s ruht auf der Idee ber gottlichen Weltregierung, auf ber unerschütterlichen Boraussesung, daß die Geschichte fein Product des Jufalls, sondern eine Entsaltung der Gedanken und Pläne der ewigen Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe sei und daher zuslest immer zur Berherrlichung Gottes, zum Leil Seiner Berehrer und zur Schande Seiner Widersacher auslausen musse. Der Kern und Stern der A. Alischen Prophetie ist nun aber das erste, der Mittelpunkt der N. Alischen Prophetie das zweite Kommen des Herrn und Seines Reiches fammt den vorbereitenden Umständen und begleitenden Folgen. Wir erwarten nicht einen Messichen, wie die Juden, wohl aber das Wiedererscheinen des bereits Gekommenen zum Gericht über die Lebendigen und die Todten und zur Bollendung und Berherrlichung Seiner Braut. Darum ist die Hossfnung eine Cardinaltugend der streitenden Gemeinde. Darum darf aber auch die Weisfagung im R. T. nicht sehlen, wenn sie gleich nicht den großen Naum einnimmt, wie im A. T.

Wiefen. Dahin gehören vor Allem die Reden bes Herrn Selbst über die Berstörung Jerusalems und Seine letzte Wiederfunft, Matth. 24. Marc. 13. Luf. 17: 22 ff. 18: 8., 21: 6—36; sodann die häufigen Hinweisungen der Apostel auf dieselbe und ihre Borzeichen, wie den großen Abfall, die Berbreitung gefährlicher Irrlehren, aber auch des Evangeliums in aller Weit, 1 Thes. 4: 16 ff. 2 Thes. 2: 1—12. Kom. 11: 25. 1 Kor. 15: 51 ff. 1 Tim. 4: 1—3. 2 Tim. 3: 1—5., 4: 3. 4. 1 Jeh. 2: 18. 22., 4: 3. 2 Jeh. 7. 2 Petr. 2: 1 ff., 3: 3 ff. Juda 18. 19.

Alle diese Momente faßt die johanneische Aposalppse in Ein tramatissches Gemalte jusammen und gibt uns in grandiosen, hochpoetischen Bissonen und Symbolen eine Darstellung der Leiden und Triumphe des Reisches Christi bis zu dessen Bollendung im neuen Himmel und auf der neuen Erde. Der Herr kommt, der Herr ift nahe, Christia fampst, Chrissus siegt und führt Seine Gemeinde durch viele Verfolgungen und Trübssale sieher der Berherrlichung entgegen: — das ist der Grundgedanke des rathselhaften Buchs.

Der praftifche Zweck beffelben, fowie ber Prophetic überhaupt, ift nicht etwa die Befriedigung eitler Neugierde, die Beforberung ber Grubelei und

des Aberwißes, sondern die Erinnerung an unsere ganzliche Abhängigkeit von Gott und an unsere heiligen Pflichten, die Ermahnung und Trosstung der Glaubigen. Durch Enthullung der Zufunft und der verborgenen Gegenwart will der Seher die fleinastatischen Gemeinden, welche die ganze Kirche in ihren verschiedenen Formen und Nichtungen repräsentiren, inmitzten ihrer Kämpfe und Drangsale zur Wachsamkeit, Geduld, Treue, Austduer anspornen und zugleich beruhigen und erquicken durch die gettliche Versicherung des unausbleiblichen Sieges Christi über alle Feinde und des ewigen Triumphes Seiner Braut.

Die Apokalypse ist mithin ein Buch ter Barnung, tes Trostes und ber Hoffnung und wird praktisch am besten verstanden in Zeiten der Trübsal und Berfolgung. (200) Diesem erbaulichen Zwecke hat sie auch in der That immer gedient troß der so sehr abweichenden und zum Theil sich total widersprechenden historischen Auslegungen, welche sie selbst unter entschiesden gläubigen und in anderen wichtigeren Punkten völlig übereinstimmensden Schriftserschern gefunden hat. Man kann das Unbefriedigende aller bisherigen Erklärungsversuche von Tren aus bis auf Lücke und Hender bisherigen Erklärungsversuche von Tren aus bis auf Lücke und Hender gesstehen, daß uns keiner der vielen Commentare ganz genügt, so viel Licht sie auch über Einzelnes verbreiten megen — man kann der redlichen Ueberzwugung sein, daß der eigentliche Schlüssel zum völligen missen sich nicht gefunden sei, ohne daß man deshalb an seiner Settlichkeit und seinem hohen praktischen Weerthe im geringsien zu zweiseln braucht. (2011) Es liegt

wie dieß leider zuweilen selbst große und fromme Männer gethan haben, z. B. Luther in seinem zwar aufrichtigen, aber sehr voreisigen und unehrers bietigen Urtheil über die Apokalopse (Borrede vom S. 1522 und auch noch a. 1534.), welche er weder für apostolisch noch prophetisch halten wellte, weil niemand wisse, was darinnen steht, obwohl er von ihr andererseits, wenn es ihm gerade paste, für polemische Zwecke gegen das Papsithum Gebrauch

machte.

werauf der chrwürdige Bengel aufmerklam macht, dessen Berdienste um die Auslegung der Offenbarung sehr greß bleiben, auch wenn seine historische Deustung des Thiers vom Papsthum völlig verfehlt sein sellte, wie sein chronelosgisches Sustem, das wenigstens in Bezug auf einen Hauptpunkt, das Jahr 1836 factisch widerlegt ist. Er sagt unter anderem: "Es ist dies Buch ein Kreuzbuch. Es ist dem Ishannes in seinem Elende gegeben werden, und unter der Drangsal hat man den besten Berstand und Geschmack daven. Bei ruhisgen sicheren Beiten hat man es fast wenig geachtet, aber unter den Bersolgungen, die die heidnischen Kaiser aussellten, und hernach die Waldenser, die böhmischen Brüder u. s. v. erduldeten, hat man dasselbe sich wohl zu nusse gesmacht. Mancher dürste des Buches auch bald froh werden, der es jest nech nicht glauben wist."

ja eigentlich in ber Ratur jeder gottlichen Weiffagung, daß fie fich nur nach und nach enthüllt und erft im Lichte der Erfüllung vollstandig begrif= fen werden fann. Go blieben die prophetischen Schriften bes 21. 3.3 halbverftandene und migverftandene Rathfel bis jur Erscheinung Chrifti, wie überhaupt bas ganze A. T. erft klar wird im N. T. 662) Ja felbst die Apostel maren lange in allerlei fleifchlichen Borurtheilen befangen und erho= ben fich nur nach und nach unter ber fpeciellen Leitung ihres Meifters gu einer tieferen, geiffigen Ginficht in bie verfchiedenen Beiffagungen. Deffen ungeachtet find biefe allen Geelen, Die fehnfüchtig auf bas Seil Jeraels warteten, auch bei vielfachem Migverftandnig, eine unerschopfliche Quelle der Glaubensffarfung, des Eroftes und der Erquidung gemefen. 683) Gang daffelbe lagt fich im vollen Maage von dem Edmanengefang bes Lieb= lingejungere Jefu fagen, ber barin am Schluffe ber apostolischen Rirche und bes Sahrhunderts ber Wunder noch einmal aufflog wie ein Adler, um ben ewigen Triumph feines gottlichen Meiffers und bie Berrlichfeit der gefchmudten Braut auf der verklarten Erde zu ichauen, und biefe fofflichen Musfichten , mit dem Giegel des beil. Beiftes verfeben , der ftreis tenden Rirche als einen Labetrant in Stunden der Trubfal und der Uns fechtung hinterließ!

Wir konnen baher bem genialen herder nur beistimmen, wenn er die Offenbarung Johannis, nein Lehr und Trostbuch, ein Lebensmanna für alle herzen und alle Zeiten nennt. Daß sich hie und da grübelnde Kopfe daran verirrt haben, ist ihre eigene Schuld. Sie hatten's auch ohne sie, am 24sten Kapitel des Matthaus oder an irgend einem anderen Buche gethan, dessen Sinn nicht gerade auf der Oberstäche liegt. Es ist ganz gut, daß der Geist der Forschung und der aufmerksamen Besobachtung der Zeichen der Zeit im Lichte der heil. Schrift fortwährend auf's Reue angeregt wird. Reben viel Leu und Stoppeln, welche das Feuer

e92) nach dem treffenden Ausspruch August in 's: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet, eder V. T. est occultatio Novi, N. T. manifestatio Veteris. Dasselbe läßt sich auf das Berhältniß zwischen Beissaung und Erfüllung anwenden.

Darauf macht auch herder aufmerkfam in seinem geistwollen Cemmentar über die Apstalupse, welchen wir übrigens im Ganzen für röllig versehlt halzten, da er Alles auf den jüdischen Krieg und die Zerstörung Jerusalems bezieht. "Wie manchen Propheten im A. T.," sagt er tressend S. 194 f. (Werke zur Theol. Th. 12.), "haben wir, dessen nächste histerischen Umstände wir bei so mancher Stelle nicht wissen, da diese Stelle doch, sebatd sie göttliche Wahrheit, Lehre und Tross enthält, Manna ist für alle Herzhen und alle Zeiten. Sollt's bei dem Buch, das Auszug beinahe aller Propheten und Apostel ist, nicht ebenso sein? Es ist (und wenn auch mancher Sinfältige seine gesehrte Deutung nicht wüste) ein Lehrz und Trossbuch für alle Gemeinden, wo Christus wandelt."

verzehrt, werden auch immer wieder neue Gold und Silberschafe aus den Schachten des prophetischen Wortes zu Tage gefördert. Die Aposas lupse gibt jeder Generation gerade das, dessen sie in ihren eigenthumlichen Gesahren, Kämpfen und Rothen besonders bedürftig ist und geht für jede solgende Periode der Kirchengeschichte in steigendem Maaße und höherem Sinne in Erfüllung. Was auch superfluge Kritiker, welche zum Lesen des A. und R. Testaments statt der dankbaren Gesinnung eines Kindes und Erben vielmehr den herzlosen, zersegenden Verstand eines Advocaten mitbringen, dagegen sagen mogen: ihre eigene Weisheit wird vergessen, das von ihnen geringgeschäfte Buch aber wird nach, wie vor, Tausenden der Edelsten und Besten ein Hoffnungöstern in dunster Mitternacht, ein Wecker heiliger Schnsicht, ein Bürge zufunstiger Guter bleiben und sie je und je mit einem Vorgeschmach des neuen Himmels und der neuen Erde laben, bis der Herr kommt, heimzuholen Seine heimwehfranse Braut.

# §. 133. Der Organismus der apostolischen Literatur.

Bliden wir von diefem Abschluß des R. Elichen Ranons gurud, fo finden wir in diesem einen fconen Organismus, beffen brei Theile fich gar lieblich zu einem Gangen gufammenfugen. Die bifforifden Buder bilden bas Rundament, die didaftischen das Gebaude felbit, und die Apofalupse die Ruppel, ober um in einem anderen Bilde gu reben, die erften find bie Burgel, Die gweiten ber Baum, Die britte Die reife Frucht. Die brei Claffen verhalten fich zu einander, wie Befehrung, Seiligung und Bollenbung, oder auch wie die drifflichen Cardinaltugenden tes Glaubens, ber Liebe und der Soffnung. Der Kern und Stern von allen aber, der Unfang, Die Mitte und das Ende ift Jefus Chriftus. In den Evangelien mandelt Er in leibhaftiger, handgreiflicher Birtlichfeit und Gegenwart por und. In den Briefen hat Er Gich ein unfichtbares, aber barum nicht meniger reales Dafein im beil. Beifte gegeben; im erften Rapitel ber Ucta feben wir Ihn gleichfam verflart auf ber Grenge zweier Welten febmeben . barauf nimmt Ihn eine Wolfe hinmeg vom Muge ber Apostel, Geine finnliche befchranfte Rabe ift verfdmunden, aber nur, um alsbalb Ceiner innfitiben Allgegenwart im Glaubenbleben ber Gemeinde Plag ju machen. In ber Apolalypfe tritt Er abermals fichtbar, aber nicht mehr in Rnechtogeffalt, fondern im vollen Glange Sciner geift : leiblichen Gerrlichfeit mit ber Sternenfrone und bem Ungeficht, leuchtend wie die Conne, bervor, alle Ceine Reinde find übermunden, alle Thranen abgewifcht, alle Comergen perbannt, alle Rathfel geloot, das Ideal der Schonheit, Bahrheit und Seillafeit ift vollfommen verwirflicht, der Leib gang in den Beift verflart, himmel und Erde vermablt, die Gottesftadt ausgebaut und gubes reitet wie eine gefchmudte Braut ihrem Brautigam: "Giehe ba eine

Butte Gottes bei ben Menfchen; und Er wird bei ihnen wohnen, und fie werden Gein Bolf fein, und Er Gelbft, Gott mit ihnen, wird ihr Gott fein." " Ja, ich fomme balb. Umen, fomm, herr Jefu!"

Bir haben nun im nachften Rapitel ben Organismus der apoftolis fchen Lehre, wie fie fich in den Briefen barftellt, nach feinen Grund: gugen ju entwickeln. Buvor aber noch einige Bemerfungen über die fprache liche Form, in welcher diefe Schriften auf uns gefommen find.

#### 6. 134. Sprache und Stul bes M. I.'s.

In ber Gprache ber apostolischen Schriften muß man brei Elemente unterscheiden, das griechifde, das bebraifde und das eigenthums lich chriftliche. 084) Durch die Bereinigung derfelben bilben fie ein gang eigenthumliches Genus von Literatur und liefern einen nicht geringen Beweis fur ihre Mechtheit, fo wie fur Die Universalitat ihrer Beffim= mung. 635 )

Das Griechifche bes R. T.'s gehort nicht bem reinen attifchen Ibiom, wie wir es bei Plato, Xenophon, Thufybides und ben großen Tragifern finden, fondern der fpateren Umgangesprache (ber fogenannten xoun διάλεχτος) an, welche fich auf Grundlage der attifchen Literatur= fprache, aber jugleich mit Gerübernahme von Clementen aus anderen, hauptfächlich aus tem makedonischen Dialefte im Beitalter Alexanders des Gr. und feiner Rachfolger gebildet hatte und und in den Schriften bes Ariftoteles, Polybius, Diodorus, Plutarch, Melian und ben meiften griechis fcben Autoren ber Raifergeit (außer ben erfunftelten Attifern, wie Jofephus, Lufian, Libanius) begegnet. Gie murde befonders auch in Alexan: drien , der Metropolis orientalifch = griechischer Bildung, gesprochen und wird daber biemeilen ber alexandrinische Dialeft genannt.

Diefes Joioms bedienten fich faft alle Juden der Berftreuung und fie

<sup>684)</sup> Sehr unbedeutend ift bas lateinische Glement, das fich fast nur auf eine zelne technische Ausdrücke beschränkt, wie δηνάριον, πραιτώριον, χουστωδία, ες. \*\*\* ) werauf icon der nerdifche Magus, Samann in feiner genialen Beife aufmertfam gemacht hat. "Die Bucher bes neuen Bundes," fagt er im Rleeblatt helleniftifder Briefe (Th. II. S. 204 f. feiner gefammelten Schriften), "find έβραϊστί, έλληνιστί, βωμαϊστί geschrieben, wie der Sitel des Kreuzes Seh. 19: 20. Wenn es mahr ift, daß fie im judifchen gande unter ber Berrichaft der Römer, von Leuten, die feine literati ihres seculi maren, aufgesett worden, fo ift ber Charafter ihrer Schreibart ber authentifefte Beweis für die Urheber, ben Drt und die Beit Diefer Bucher." Mus Diesem apelegetischen Gesichtspunkt und mit Beranftellung Dieses Musspruchs hat neuerdings besenders Dr. Beinrich Thiersch die Sprache und den Stol ber M. Tlichen Schriften unterfucht im erften Rapitel feines .. Berfuchs gur Berftellung bes hifterischen Standpunkts" ze. 1845. G. 43 ff.

wurden defhalb Selleniften 080) genannt (Apg. 6: 1., 9: 22.) gum Unterfchied von ben Sellenen ober eigentlichen Griechen einerfeite, und von den Sebraern ober den palaftinenfifchen, aramaifch redenden Juden andes rerfeits. Uebrigens mar damals auch in Palaffina bas Griechifche giem= lich verbreitet, es gab bort eigene Ennagogen für Selleniften, und es ift febr mahricheinlich, daß der Seiland Gelbfr biemeilen, namlich im Gefprach mit Profelyten und Deiden (887) und vor Pilatus griechifch gesprochen bat. (888) Umgefehrt gab es aber auch in griechischen Provinzen jubische Ramilien, welche ftreng an der beil. Sprache der Bater fefthielten. In Diefem Ginne nennt fich Daulus einen " Sebraer aus Sebraern," Phil. 3:5. Die Juden fprachen aber Diefes Griechifche nicht rein, fondern mit vielfachen Beimifchungen aus ihrer bebraifchen Mutterfprache, ober vielmehr aus dem engverwandten Uramaifchen, b. h. dem fpro=chal= daifchen oder babylonischen Bolksdialeft, welcher feit dem babylonischen Eril ben reinen Bebraismus aus dem gewöhnlichen Umgang verdrangt hatte. Dan nennt baber feit Scaliger biefes judaifirende Griechifch febr paffend Das belleniftifche Idiom mit Bezug auf die Benennung der griechifch rebenden Juden. Diefes begegnet und in ber Heberfetung bes 21. 3.3 durch die fiebzig Dolmetider, in ben apofryphischen Buchern ber Juden, in ben Schriften des Religionsphilosophen Philo, jum Theil auch des Sifforis fere Sofephus, obwohl ber lettere, freilich nicht ohne Affectation, nach alt griechischer Elegang frebte, fo wie im n. I.

Diefes hebräifche Element, welches in den apostolischen Schriften mehr

<sup>(180)</sup> ven έλληνίζειν, d. h. den Griechen machen oder nachahmen, zunächst in der Sprache, dann auch in Sitten und Gebräuchen, in der Gesinnungs und Handlungsweise (wie Tesephus de bello Jud. II. 20, 3. den Ausdruck βωμαίζειν ven selchen Juden gebraucht, welche es im jüdischen Kriege mit den Römern hiesten. Bgl. πλατωνίζειν und ähnliche Ausdrücke). Έλληνισταί sind also zunächst griechisch redende Juden, die dann aber meistens auch in der Religien weniger steif und bigett waren, als die 'Εβραίοι. Die Berztreter der freisinnigeren, heidenchristlichen Richtung in der apestelischen Kirche sind fast lauter Gellenisten, Barnabas von Kupern, Lufas vielleicht von Antiechien, Apollos wahrscheinlich von Alerandrien, Timotheus, ein halbziude aus Lustra und Paulus von Tarsus, der aber aus einer streng jüdischen Kamitie stammte und seine Bitdung in Jerusalem erhielt.

<sup>(81) 3.</sup> B. mit der γυνή Ελληνίς von Ponizien, Mare. 7: 26. und mit den Ελληνές Seh. 12: 20.

<sup>983)</sup> Bgl. über den Zustand der Landessprache in Palästina besenders die gesehrten Untersuchungen von Sug in der Einseitung in's N. T. II. §. 10., auch Thierschan a. a. D. S. 48 f., welcher sich dahin ausspricht, "daß Christus der griechischen Sprache mächtig war, sie gebrauchen konnte, aber im Verkehr mit den Jüngern und mit dem Bolk die vaterländische (aramäische), der heil. Sprache (dem Hebräischen) so nahe verwandte verzog.

aus dem Ginflug des 21. T.'s, ale aus der aramaifchen Umgangsfprache abzuleiten ift, tritt nun aber nicht in allen gleichmäßig bervor. Gein Daaß ift theile burch die febriftstellerifche Individualität, theile und hauptfachlich durch den Inhalt bedingt. Um frarfften begegnet es uns in der hiftoris fchen und prophetischen Literatur, weil biefe bereits im 2. I. ausgebildet war, befonders in den zwei erften Evangelien und in den Theilen des Evan= geliums Luca, wo er beilige Ueberlieferungen gang objectiv mittheilt, vor allem in den Lobgefangen der Maria und bes Badyarias (1: 46-55. und 68-79. ), welche einen gang alte bebraifchen, pfalmartigen Charafter haben und mahrscheinlich wortlich überfest find; ferner im erften Theil der Apos ftelgeschichte, welcher sich auf palaftinenfischem Boden bewegt und fast gang auf judendriftlichen Quellen rubt; am meiften endlich in der Apofalupfe, für beren Inhalt fich in der claffischen Literatur gar feine entsprechende Dars ftellungöform findet. Die didaftifchen Buder des D. T.'s, ju denen im U. I. fein Mufter vorlag, nabern fich niehr tem rein : griechifchen Idiom. Den beften Styl fchreiben nach puriftifchen Grundfagen Lufas, befonders im zweiten Theil der Apostelgeschichte, wo er nicht fremden Berichten folgt. fondern meift als Augenzeuge die Thaten und Schickfale Pauli befchreibt, Jafobus, beffen blubender, fraftiger Ctul auffällt, da er in feiner Gefinnung ein fo entschiedener Sebraer war und mahrscheinlich immer in Dalas ffina lebte, und der Berfaffer bes Sebraerbriefe, welcher eine vertraute Befanntichaft auch mit den feltneren Formen und Bendungen bes Gras cionus verrath und fich ofter ju eigentlicher rhetorifder Elegang (wie fcon gleich in ben erften vier Berfen ) erhebt. Aber auch Paulus befaß, wenn man feine überwiegend rabbinifche Bildung bedenft, eine große Gemandt= beit in ber griechischen Sprache, er folgt gang ihrem Benius in dem Reichthum und der Rulle feines Periodenbaus und gebraucht bismeilen in den Rorintherbriefen Reinheiten bes Ctyle, welche gerade bei bem Leferfreife einer gebildeten Bellenenftadt fehr mohl angebracht waren. Umgefehrt ftreift Safobus im Gingang bes funften Rap, feiner Spiftel in ben Jon und Die Darftellungeart prophetischer Ctrafpredigten binuber, gum Beweife, daß bas lleberwiegen des Ginen ober anderen Sprachelementes bei demfelben Schriftsteller je nach Beschaffenheit des Inhalts wechfelte. Der johanneis fche Styl im Evangelium und in ben Briefen hat das Eigenthumliche, bag er in Wortern und Phrafen meift rein griechifch, in der Conftruction dagegen außerft einfach und funftlos, ohne viele Berbindungspartifel und ohne Perioden ift, wie das Bebraifche.

Die rohe und armfelige Unficht bes vulgaren Nationalismus, daß die Hebraismen des R. T.'s Sprachfehler und Berftoge gegen das Griechische seien, ist durch eine grundlichere Philologie (besonders seit Winer) und Exegese aus sachkundigen Cirkeln vollig verwiesen worden. Mit demselben Rechte konnte man die Gracismen der lateinischen Dichter, die Germanismen

der romanischen Sprachen und die vielen lateinischen und frangofischen Gles mente im Englifden fur Corruptionen und Schniger ausgeben. Bielmehr find fie eigenthumliche und nothwendige Umbildungen, Erweiterungen und Bereicherungen des Griechifchen, ba mo diefes in feiner fruberen Geftalt vermoge bes engen Bufammenbangs von Gebante und Wert gar nicht ausreichte, wie bas besonders von der prophetischen Literatur gilt. Das bebra= ifche Colorit gibt ber D. Elichen Literatur eine eigenthumliche Schenheit, ju deren Burdigung aber freilich mehr gebort, als bloge Renntnig ber Grammatif, es theilt ihr jene anziehende Rindlichfeit, erhabene Ginfalt und ehrmurdige Alterthumlichfeit ber beiligen Sprache ber Urvater mit und tragt auch bas Ceinige bagu bei, Die Ginheit ber beiben Teffamente, ber alten und der neuen Offenbarung Gottes darzuffellen.

Bu der griechischen Grundlage und den bebraifden Formen und Wenbungen fommt nun aber noch bas britte, bas driftliche Glement bingu, welches als bie lebendige Ceele bas gange R. E. burchbringt und es auch von allen jubifch griechischen Schriften mefentlich unterscheibet. Daburch chen ficht es einzig und burdaus eigenthumlich ba in ber Befchichte ber Li= teratur. Der Geift ber drifflichen Offenbarung geigt fich nun auf fprach= lichem Bebiete nicht fomobl in ber Formation gang neuer, als in bem neuen Bebrauche alter Borter und Phrafen, welche von ben Aposteln jum erfren Male ju Tragern unendlich tieferer Ibeen gemacht murben, als fie bis Dabin gemefen maren und bei heidnischen Autoren auch fpaterbin blieben. 686.) Edon Die Ceptuaginta mußten in mande griedbifde Musbrude eine 2. Tliche Boce hineinlegen, ju beren vollem Berftandnig eine Cympathic mit dem cangen Beiffe ber Dffenbarung Jehovahs gehorte. In viel großerem Maage uft bas im R. E. ber Ball, welches eine neue Wedankenfchepfung euthalt, por melder felbit ter alte Bund als ein bloger Chatten jurud= tritt. Gerade Diejenigen Huedricke, welche am haufigffen wiederfehren und für ben drifflichen Glauben und tas driffliche Leben am wichtigften fint, wie Licht, Leben, Aufernebung, Berfebnung, Erlofung, Seilant, Apoftel, Birde (Berfammlung), Erwählung, Berufung, Rechtfertigung, Seiligung, Glaube, Liebe, Coffnung, Friede, Demuth, Geligfeit, - Finfternif, Rleifich , Unglaube , Gunde , Tod , Bertammnig u. f. w. , bruden einen viel umfaffenderen und tieferen Ginn aus, als bieg bei einem Profanferis benten und in den meiften Sallen auch im 21. E. ber Fall ift, obgleich berfelbe fich allerdings an bie naturliche Bedeutung und bie Etymologie bes

<sup>(19)</sup> Rgl. baruver auch Dr. Robinfon in ber Berrete gur neuen Muft. feines M. Tlichen Lexicon, p. V ff .: "The language of the N. T. is the later Greek language, as spoken by foreigners of the Hebrew stock, and ap. plied by them to subjects on which it had never been employed by native Greek writers," etc. 24 \*

Rirchengeschichte I. 2.

betreffenden Wortes anschließt. Man fann insofern sagen, wie das Christenthum die Bollendung der Idee der Menschheit ift, so ift auch die christliche Sprache die volle Entwicklung der naturlichen Sprache. Ebendarum reicht aber auch die Kenntniß des Griechischen und des Hebräschen zum Berständniß und zur theologischen Auslegung der Bibel nicht hin, sondern es muß dazu vor Allem noch eine auf Erfahrung gegründete Sympathie mit ihrem Geiste hinzusommen, welcher die Worte erfüllt und sie zu Behteln seiner tiefsinnigen Ideen macht.

In Diefer Sandhabung bes helleniftifchen Idioms gur Darftellung der driftlichen Offenbarung muß man befonders bas gewaltige Benie bes Upo= ftele Paulus bewundern, das mit der Sprache fchepferifch ringt und für die 3bee den angemeffenften Ausdruck erft fuchen muß. Heberhaupt ift fein Styl ein murdiges Bette feines Ideenstroms, ber fich darin majeffatifch und fühn fortbewegt. 3mar ift er oft hart, fchroff und unregelmäßig, wie die Ratur, und frei von der angftlichen Reile, von der funftlerifden Corafalt eines Schriftstellers, ber von feiner Darftellungsart einen beträchtlichen Theil des Effectes erwarten muß. Er fagt jelbft 2 Ser. 11: 6., daß er in der Rede, nicht aber in der Erfenntnig ein Idiote, b. b. ungelehrt fei. Er ift auch überall zu fehr vom Inhalt begeiftert und auf bas Wefentliche bebacht, um mit ber Form ju viel Beit zu verlieren. Alber fein Geift ift fo gemaltig, daß er die fprachlichen Schranfen und Sinderniffe burchbricht. Paulus fchreibt ftets mannlich und edel, frifd, und lebendig, flar und fcharf, fornig und gedrungen, 000) die Aufmertsamfeit feffelnd und rege haltend, ftets zu neuem Rachdenken anspornend, zuweilen bie Beifel ber Gronie ( 3. B. 1 Rer. 4: 8. 2 Ror. 11: 18 f. ) und des Carfasmus (Phil. 3: 2, xararoun') fcmingend, aber auch in den garteffen Wendungen (Upg. 26: 29. 2 Ror. 2: 5. 7. 10. ) und in finnigen, herzgewinnenden Wortspielen fich ergebend (Philem. B. 10 f. Nom. 13: 8.); er liebt befonders coloffale Antithefen (vgl. Nom. 2: 21-23. 2 Kor. 4: 7-12., 6: 9-10., 11: 22-30.) und den periodologischen, dialetrischen Wellenfchlag des griechischen Sbiome; felbft die vielen Unafoluthe find gewohnlich nur bas llebermaak der Tugend, die Folge feines feurigen Temperaments und überfiromenden Beiftesreichthums, indem Gin Affect ten anderen, Gin Gedanfe den antes ren brangt. Die hervorftechenden Charafterguge feines Ctule find Gluth und Rraft, und man hat ihn nicht mit Unrecht eine , fortwahrende Schlacht" genannt. 001) Aber ber polemifche Feuereifer ift ffete beberricht

<sup>900)</sup> in der Gedrängtheit und Präeision des Ausdrucks sindet eine auffallende Berwandtschaft zwischen Paulus und dem berühmten historiker Thukydie des Statt. Bgl. darüber Bauer Philologia Thucydideo-Paullina, 1773. und Baur, Paulus, der Ap. Jesu Christi, S. 663.

<sup>2</sup> Ror. 11:6. von den Schriften bes Paulus: "fulmina sunt, non verba."

von nudhterner Besonnenheit und wechselt zuweilen, z. B. in der unvergleiche lichen Schilderung der Liebe 1 Kor. 13., mit der wohlthuendsten Ruhe und Milbe ab. Umgekehrt zeichnet sich der Styl des Johannes, des Donners findes, durch ein fanftes Sauseln des Friedens aus, der wie aus den übersirdischen Regionen der vollendeten Gemeinde herabweht, rollt aber auch bisweilen, besonders in der Apokalupse, je nachdem es der Gegenstand erfordert, mit der erschütternden Gewalt des Donners einher.

Summa, die Sprache und der Styl der apostolischen Schriftsteller hat ebenfalls seine eigenthümliche Schonheit, welche mit der Individualität des Berfassers und dem Inhalt verschiedene Formen annimmt, eine Schonheit, die zwar nicht so auf der Oberfläche liegt, vielmehr in das Gewand der Demuth und Armuth, in die Knechtsgestalt gehüllt ift, wie der Herrelbift, aber gerade deshalb der Kraft des heil. Geistes und der gottlichen Gnade einen um so freieren Spielraum läßt und in ihren Wirkungen um so bewundernswurdiger ift. Das Geringe und Berachtete hat Gott erwähelet, um das Große und Glanzende zu Schanden zu machen, damit der Ruhm sei des Herrn und nicht des Menschen. Ware das N. A. mit der attischen Eleganz eines Plato und Kenophon geschrieben, so ware es vielz leicht ein Buch für Philosophen und wenige Gebildete, nicht aber ein Buch der Bolser, ein Lebensmanna für alle Alter, Stande und Klassen geworden, was es noch heutzutage ist und bleiben wird.

3meites Rapitel:

# Die apostolischen Lehrtypen.

5. 135. Urfprung und Ginheit der Apoftellehre.

Das Christenthum ift urfprünglich nicht Lehre, sondern Leben, welches alle Krafte des menschlichen Geistes, Denken, Fühlen und Wollen gleichz maßig umfaßt, durchdringt und sauerteigartig umbildet. Es erschien als die hochste Offenbarung, d. h. Selbstmittheilung Gottes, als eine gotts liche Heilsthatsache, als eine neue sittliche Schöpfung, welche zunächst in Je su Christo, dem fleischgewordenen Worte, dem Gottmenschen und Weltheilande, beschlossen war, von da aus aber in abgeleiteter Weise auf das ganze menschliche Geschlecht, d. h. nicht nothwendig auf die numes

rische Allheit, wohl aber auf die organische Gesammtheit der Menschen übergehen soll. Gbenso eristirt es auch subjectiv in dem glaubigen Individuum zuerst in der Form des Lebens oder der Gemeinschaft des ganzen Menschen mit Gott durch Christum. Das Maaß dieses gottlichen Lebens (nicht aber das Maaß der Erkenntniß, oder des Gefühls oder auch der Sittlichkeit, isolirt ausgefaßt,) ist auch das Maaß der Frommigseit, und die vollendete Gemeinschaft mit Gott ist auch die vollendete Meligion. Die Lehre ist nur das flare, restectirte Bewustsein über das Leben, sest also dieses bereits als das Allgemeine und Ursprüngliche voraus.

In Diefem engen organischen Bufammenhang mit bem frischen Quell Des Lebens erscheint durchmeg die Lebre ber Apostel im R. I. Gie ift feine abffracte Theorie, fein Product ber Speculation, fondern etwas Er: lebtes und Erfahrenes, eben darum auch wieder Leben geugend, durch und durch praftifch, voll Calbung des beil. Beiftes und fittlicher Kraft. Huch erfcbeint fie nicht in fpfrematifcher, logisch geordneter, fondern in popularer, jedermann juganglicher Form. Denn die Bibel will ja nicht blog für Gelehrte, fondern ein Bolfebuch im bochfren und ebelften Ginne Des Wortes, ja ein Bud fur Die gange Menfchheit fein. Allein beffen ungeachtet ift in ihr fpfiematifder Bufammenhang, wenn er gleich nicht außerlich hervortritt. Die Apoftel geben von einem lebendigen Princip aus, woraus die einzelnen Lehrbeifimmungen mit Nothwendigfeit folgen, wie bas die biblifche Dogmatif naber nadzuweifen bat. Doch ift in tiefer Sinnicht wieder ein Unterfibied unter ihnen, indem Paulus, ber ein bedeutendes philosophisches Talent befag und eine gelehrte Bildung genof, auch in der Form weit mehr methodifch verfahrt, ale bie übrigen; befonders nabert fich ber Romerbrief fogar ber miffenfchaftliden Behandlung, und es balt nicht fibmer, in ihm den ftrengften logischen Susammenhang und Fortidritt ber Gebanten nadzuweifen.

Die gemeinsame Quelle der Lebre der Apostel ift theils eine außere, namlich die objective, von ihnen personlich angeschaute gottmenschliche Gesschichte des Gefreuzigten und Auferstandenen, theils eine innere, namlich die unmittelbare Erleuchtung durch den heil. Geift, Der ihnen vom scheidenden Erlöser verheißen (Joh. 14: 26., 15: 26., 16: 7. Luf. 24: 49.), am Pfingstseit, dem Geburtotag der Kirche, mitgetheilt wurde (Apg. 1: 4.) und erst das volle Berständniß des Lebens und der Lebre Besu aufschlos. Diese Erleuchtung oder Inspiration ist als eine centrale, d. h. als eine solle aufzusaffen, welche den tiefsten Grund, den Quellpunkt ihres Wessens sichhepferisch ergriff und nicht nur ihre Erkenntniß, sondern ihre ganze Personlichfeit sammt all ihren intellectuelken und sittlichen Kräften in ein neues, höheres Dasein, in den Mittelpunkt der christlichen Wahrheit versseste und von da aus alle einzelnen Anschauungen und Berhältnisse des Lebens, ihre Reden, Schriften und Handlungen durchdrang und bestimmte.

Der gemeinsame Gegenstand der Lehre der Apostel ift die Person Besu Christi, des verheißenen Messia, des wahren Gottmenschen, und das gottliche Heil und Leben, welches in Ihm erschienen, durch Seine Selbstdarstellung, Seinen Tod und Seine Auserstehung der Menschheit erworben wurde, durch den heil. Geist sich zu einer Gemeinde der Erlösten, einer Heilsanstalt und Heilsgemeinschaft gestaltet hat, dem einzelnen Süne der vermittelst des Glaubens und der Gnadenmittel, Wort und Sacrament mitgetheilt wird, seine Bekehrung, Nechtsertigung, Feiligung und Beseligung wirft und sich bei der letzten glorreichen Wiederfunft Christi vollenden wird.

In Diefen Rernpunften, von deren lebendiger Uneignung unfere Celigfeit abbanat, in allen Urtifeln, welche bas bem Inhalt nach mit Riecht fo genannte apostolische Cymbolum fo fcon jufammenfaßt unter ben brei Abtheilungen von Gott bem Bater und dem Werfe der Schopfung, von Gott bem Cohne und bem Berfe ber Erlofung und von Gott bem beil. Beiffe und dem Werfe ber Seiligung und Bollendung, fimmen Jafobus, Petrus, Paulus und Johannes vollkommen überein. Gie alle lehren, daß Sefus von Ragareth die bochfte Offenbarung des allein mahren Gottes fei, daß Er das Gefet und die Propheten vollfommen erfult, durch Ceinen Tod und Auferstehung die Menfchheit mit Gott verfohnt, von dem Rluch ber Gunde und bes Todes erlost, burch bie Musgiegung Geines Beiftes eine ungerftorbare Rirde gegrundet und mit allen Mitteln gur Biebergeburt der Welt ausgeruffet habe, daß außer Ihm fein Seil fei, daß man Buge thun, an Ihn glauben und diefen Glauben im gangen Leben auspragen muffe, um bie Cegnungen Ceiner Erfcheinung zu genießen, und bag dies fes Glaubensleben bes Gingelnen und ber Gemeinde unter ber ffeten Leis tung bes beil. Beiffes burdy viel Leiden und Trubfal fich entwickle, gulegt über alle Reinde fiegen und bei der Wiederfunft des herrn fich herrlich vollenden merde. Rurg, es mar in der apostolischen Rirche "Gin herr, Gin Glaube, Gine Taufe, Gin Gott und Bater Aller, Der da ift über Alle und durch Alle und in Allen" (Eph. 4: 5 f. ). Aber ,, einem jeglichen," fo fügt ber Apostel fogleich bingu, nift gegeben die Gnade nach dem Daage ber Gabe Chriffi," d. h. einem jeden in eigenthumlicher Befrimmtheit und Befchranfung, wie fie ber Weisheit bes Geren und den Bedürfniffen ber Rirde entspricht. Denn Ginheit barf man ja nicht mit Ginerleiheit oder Monotonie verwechfeln; fondern jede lebendige Ginbeit fchließt Berfchiedenheit, Mannigfaltigfeit und Fulle in fich. Dieß ift auch mit ber Ginheit ber apoftolifchen Lehre ber Fall, wie wir nun naber in zeigen haben.

#### 4. 136. Berfchiedenheit der Upoftellehre.

Diesen ewigen Wahrheitsgehalt, der in dem Geheimniß der absoluten Bereinigung des Göttlichen und Menschlichen in der Person des Erlosers beschlossen ift, besaß jeder der Hauptapostel in einer eigenthumlichen geschichtlichen Form, und zwar in einer solchen, welche seiner Individualität, seinem Bildungsgang und seinem Wirkungskreise am meisten angemessen war. Das Evangelium gleicht hier dem koftbaren Juwel, der so wie er sich wendet, auch einen neuen Glanz von sich wirft und doch derselbe bleibt, oder dem Einen Lichte, das je nach dem Gegenstand, auf den es fällt, sich in verschiedenen Farben bricht und doch immer die Ausstrahlung derselben Sonne ist. Diese eigenthumlichen Ausprägungen und Gestaltungen des christlichen Princips in den Schriften des N. T.'s nennen wir a po st os lische Lehr be griffe oder Lehrtypen. Sie haben ihren letzen Grund in der verschiedenen Aussassung des Verhältnisses des Christenthums zum Judenthum und Heidenthum, den beiden Grundsormen der Religion der alten Welt.

Da nämlich alle Apostel Juden maren, und fich ihre Erfenntnif am 2. I. entwidelte, fo brachten fie febr naturlich bas neue Lebensprincip, bas ihnen in Chrifto aufgegangen war, junachft mit ihrem fruberen religiofen Standpunkt in Berbindung und mandten es bann auf ihren Birfungefreis an, je nachdem fich diefer ausschlieflich oder doch hauptfachlich auf die Bus ben, oder auf die Beiden bezog. Das Chriftenthum erfchien ihnen allen als bie Bollenbung bes U. I.'s, und Jefus als ber mahre Deffias, als ber Erfüller bes Gefeges und ber Propheten. Er Gelbft hatte ja erflart: "3d bin nicht gefommen, das Wefes und die Propheten aufzulefen, fondern ju erfüllen" (Matth. 5: 17. ). Schon darin aber lag ein dop= peltes Berhaltnig, es war damit theils eine Ginheit, theils eine Ber= fciedenheit zwifchen Judenthum und Chriftenthum ausgesprochen. Beibe Religionen find Gins in ber Ibee bes Bundes, aber verfchieden ale alter und neuer; beide find Offenbarungen deffelben Gottes und haben denfelben Endzweck, namlich die Ehre des herrn und das Seil der Dens fchen, im Muge, aber jenes ift Borbereitung, Diefes Bollendung, jenes Befet und Beiffagung, Diefes Evangelium und Erfullung, jenes offens bar in biefem, diefes verborgen in jenem. Dort erfcheint Gott vorzugemeife als der gerechte und beilige herr und die Frommen als Ceine gehorfas men Knechte, bier als der liebevolle und barmbergige Bater und Die Glau= bigen als Rinder und Erben; das Judenthum ift todtender Buchftabe, und ein Schatten gufunftiger Guter, bas Chriftenthum lebendigmachender Beift und bas leibhaftige Wefen felbft; jenes ift die Religion ber Autoritat, diefes die Religion ber Freiheit; jenes fur eine einzige Ration und

fur eine gemiffe Beit, Diefes fur alle Bolfer und alle Beiten bestimmt, die absolute Weltreligion. Der ewige Gehalt des 21. I.'s ift vom R. I. aufgenommen, bestätigt, mit ber Perfon Chriffi in Berbindung gebracht und von Seinem Beift verflart, ebendamit aber zugleich feiner endlichen und befdranffen, nationalen und temporellen Form entfleidet worden. Das Chriftenthum ift einerfeits ein Product bes Judenthums und aus Diefem organisch bervorgemachfen ; andererfeits aber jugleich eine neue Schopfung welche aus dem Alten allein ohne eine fchopferifche Gottesthat gar nicht erflart werben fann.

Es gehort nun jum Wefen des apostolischen und überhaupt alles gefunben Chriftenthume, Diefe zwei Ceiten, Die Ginheit und ben Untere foied der judifden und driftlichen Offenbarung gu verbinden, ben engen Bufammenhang bes R. mit bem M. T. und Doch jugleich feine Reubeit und Gigenthumlichfeit feftzuhalten. Do bas Gine, oder das Undere geläugnet wird, da entfteht ein Fundamentalharefie, beren Reime wir auch ichon in ber apoftolischen Periode finden. Die Laugnung bes Unterschieds zwifden Judenthum und Chriftenthum ift Chionitismus. Die Laugnung ber Einheit beider ift Gnofticismus. Bon beiden franthaften Ertremen find bie R. Elichen Schriften gleich weit entfernt, ja fie marnen ausdrudlich bavor.

Allein in jenem boppelten Berhaltniß ift jugleich bie Doglichfeit ; weier Standpunfte gegeben, welche gwar fowohl die Einheit ale den Unterfchied ber beiden Offenbarungen im Princip zugeben, aber boch entweder jene oder diefen vorzugs weife hervorheben und ausbilden, welche alfo fich gegenfeitig nicht widerfprechen, fondern ergangen. Die erftere Richtung, welche das Chriftenthum überwiegend in feiner harmonie mit bem 2 3. auffaßt , paßte am beften fur bie alteren palaftinenfifchen Judenapoftel und fur die Judenmiffion; die andere Richtung, welche im Evangelio eine neue Schopfung, den Beift ber abfoluten Freiheit fieht, giemte fich vor Allem fur ben helleniftifchen Upoftel, welcher auf eine plogliche, außerordentliche Beife von der umbildenden Gnade berufen und gur Birffamfeit fur Die Beiden bestimmt mar. Denn die Juden hatten auch nach ihrem Uebertritt jum Chriftenthum das Bedurfnig, ben Bufammenhang mit ben heiligen Traditionen ber Bater fo eng ale moglich feftzuhalten; Die Beiden bagegen fanden in ihrer bisherigen Religion wenig oder fast gar feinen Unfnupfunges punft fur bas Chriftenthum, obwohl es naturlich ben innigften und tiefe ften Bedurfniffen ihrer Ratur entgegenfam, und andererfeits fuhlten fie weder biefelbe Chrfurcht, noch diefelbe Berpflichtung gegen bie Cagungen bes Mofaisnrus, Die ja ihnen nicht gegeben maren.

6. 137. Judendriftenthum und Seidendriftenthum und ihre höhere Ginheit.

Muf diefe Beife ergeben fich und aus bem doppelten Berhiftnig des Chriftenthums jum Judenthum und aus dem verschiedenen Berufe ber Apostel zwei verschiedene, aber fich gegenfeitig ergangende theologische Ctand= punfte, wovon mir ben Ginen den juden drifflichen, den anderen den heiden drift lichen nennen tonnen. Der erfte ift anfange vertreten von allen alteren Upofteln, den Swolfen, welche fich allmählig aus dem Schoofe ihrer vaterlichen Religion herausgebildet hatten und vorjugeweife unter ber Befchneidung wirften, vor allem von Petrus und Jafobus, 602) ber zweite von dem fpater und auf eine fo abrupte, irres gulare Beife berufenen Seidenapoftel Paulus und feinen Mitarbeitern, befondere Barnabas (vgl. Gal. 2:8.9.). Diefer Gegenfat zwifchen Juden = und Seidendriftenthum gieht fich burch die gange apoftolifche De= riode hindurch, bis er gegen Ende des erften Jahrhunderts in den Schrifs ten bes Sohannes in einem britten Standpunft, welchen man ben abfolut drifflichen ober idealen nennen fonnte, fich ausgleicht und fo ju fagen verfchwindet.

hienach fann man in ber Entwicklung ber apostolischen Theologie brei Phafen unterscheiden, die petrinische, paulinische und johan= neifche. Gie geben ben brei Ubschnitten in ber Diffionegeschichte parallel, welche wir im erften Buch dargeftellt haben, nämlich ber Juben mif= fion, welche in Berufalem, ber Seidenmiffion, welche in Untiochien, und ber, beide jufammenfaffenden und vollendenden Thatig= feit des Johannes, welche in Ephefus ihren Mittelpunft hatte.

Das Chriftenthum mandte fich naturlich guerft an bie Juden, aus deren Mitte es hervorging und welche den erften, auf Gottes gnabige Berbeifung gegrundeten Rechtsanfpruch Darauf hatten. Die Gemeinde in Jerufalem, die Apoftel an der Spige, unterfchied fich zwar von den Juden wefentlich dadurch, daß fie an Jefum von Nagareth, als den Deffias,

<sup>•02)</sup> Paulus nennt zwar Gal. 2. unter ben Caulen ber Apostel ber Befchneidung neben Jakobus und Rephas auch noch ben Johannes; allein bas bezieht fich auf eine frühere Beit, ba ber Galaterbrief ichen a. 56 gefchrieben murbe. Man muß in dem leben und Birken des Johannes zwei Perieden unter= icheiben, die vor jund die nach feiner leberfiedelung in den fleinafiatischen Birfungefreis des Paulus, und feine Schriften, aus denen wir feinen theologischen Standpunkt tennen lernen, fallen fammtlich in feinen ephefini= fchen Aufenthalt und in Die Beit nach ber Berftorung Jerusalems. Uebrigens fcheint er von Unfang an verfohnend zwischen beiden Parteien gefianden und ein geheimnifvolles Stillschweigen beobachtet ju haben. Bgl. C. 331.

den Sohn Gottes, den Auferstandenen, glaubten und in tiesem Glauben das wahre, gottliche Leben hatten; aber dieser Glaube selbst bewegte sich bei ihnen noch in den geheiligten Formen des alten Bundes. Sie suhren daher fort, auch das mosaische Ceremonialgesetz zu beobachten, obwohl sie ihre Nechtsertigung nicht aus diesem, sondern von Christo ableiteten, und schlossen sich so eng als möglich an den theofratischen Tempelcultus an (vgl. S. 470.).

Die erfte Differeng einer befchranfteren und freieren, einer ftreng confervativen und progreffiven Richtung ging von dem Gegenfaß ber palaftis nensischen und ausländischen Juden, oder ber Bebraer und Selleniften aus (Apg. 6: 1 ff.) und fam dann durch den Diafonus Stephanus, einen fühnen, febriftgemandten und dialeftisch gebildeten Belleniften, zum Borfchein. Er ftellte das driftliche Enftem, welches bis dahin hauptfachlich mit bem Sadducaismus megen der Auferffehungslehre im Rampf gelegen hatte, in feindlichen Gegenfat gegen ben Pharifaismus ober den ffeifen wertheiligen Legalismus, er erhob fich zur Unschauung ber bevorftebenden Emancipation der Rirche von der, dem Gerichte entgegeneilenden judifchen Defonomie und Rationalitat und murde fo ber Borlaufer bes Apoftels Daulus, beffen Befehrung, wie es fcheint, gleich nach bem Tode biefes erften Blutzeugen eintrat, um die Idee, wofur er farb, ju retten und herrlich auszuführen ( Upg. 6-8. vgl. &. 45.). Diefe erfte blutige Berfolgung veranlafte Die Musbreitung des Evangeliums außerhalb Judaas durch fluchtige Chriften, und Die damit Sand in Sand gebende Erweiterung ihres Gefichtifreifes. Bald erfolgte die Befehrung und Aufnahme der halb beidnischen Camaritaner in Die Rirche durch den Diafonus Philippus und die Apostel Petrus und Johannes (c. 8.). Nach wichtiger mar die Grundung ber erften gemifchten Gemeinde ju Untiodia, welche vorzüglich durch Barnabas von Appern und Caulus von Sarfus geftarft und jum Musgangs : und Mittelpunft ber Deiden miffion gemacht murbe. Es ift auch feineswegs gufallig, bag gerade in Diefer Mutterfirche bes Beidenchriftenthums der eigenthumliche Rame ber Befenner Jefu entstand (11: 26.), wodurch fie feitdem ebenfo fehr von ben Juden, als von ben Seiden unterschieden werden. Uffgefahr um biefelbe Beit ging eine epochemachende Beranderung in den Sauptern Des Sudenchriffenthums felbft por, welche durch die Bifion des Petrus und Die Aufnahme des Beiden Cornelius in den Schoof der driftlichen Ge= meinschaft bezeichnet wird ( Apg. 10.). Bon da an war nicht nur Petrus, fondern in Folge feiner überzeugenden Darffellung der unwiderftehlichen Thatfachen jugleich die gange Gemeinde ju Jerufalem (vgl. Upg. 11: 18.) übergeugt, daß die Beiden nicht erft, wie fie fruber meinten, Juden zu werden brauchen, um am driftlichen Beil Untheil zu haben. Gie erfannten alfo auch in Unbeschnittenen Die Wirkungen deffelben beil. Beiftes an und liefen damit Die abfolute Bedeutung des Judenthums fallen, obmohl fie fur ihre eigene Person aus traditioneller Ehrsurcht und um ihres Einflusses auf ihre Landsleute, nicht aber um ihrer Rechtsertigung willen fortsuhren, nach wie vor das mosaische Geses zu halten, bis Gott Selbst den these kratischen Cultus factisch zerstören und sie davon farmlich entbinden würde. Rur einige Ruhestörer, "nebeneingeschlichene falsche Brüder," wie Paus lus sie nennt (Gal. 2: 4.), widersetzen sich eigenstinnig diesen Zeichen der Zeit, diesem Fortschritt in der Erkenntnis und behaupteten, das die Beschneidung und Beobachtung des ganzen Ceremonialgesetzes zur Seligkeit noth wend ig sei, läugneten also damit, das alles heil allein vom Glaus ben an Christum herkomme. Das waren die häretischen Judenchristen, die Borläuser der Ebioniten. Diese bigotten Judaisten erhoben ein gewaltiges Geschrei besonders gegen den Apostel Paulus, der unterdes bereits mit großem Erfolg unter den Heiden gewirft und sie in die Kirche ausgenommen hatte, ohne ihnen das Jod) des Geseses auszulegen.

Da hielten es die Apostel fur gut, ben ausgebrochenen Streit durch eine öffentliche Bufammenfunft gu fchlichten und die brobende Spaltung gu verhindern. Es gefchah auf bem Concil ju Jerufalem a. 50 (Upg. 15. Gal. 2. ). Der Unterschied ber zwei Richtungen, ber judenchriftlichen und beibenchriftlichen, murbe bier nicht verdedt ober verwischt, fondern vollfoms men anerfannt, aber jugleich die tiefere Ginheit, welche beide in bemfelben Glauben an bas alleinfeligmachende Berdienft Chrifti verband, offentlich im Begenfaß gegen jene pharifaifchen Befegeschriften ausgefprochen und ein Concordat abgeschloffen, welches den Krieden der Rirche fur die damaligen Berhaltniffe fichern follte, ohne boch ben Rechten ber beiden Parteien ju nabe gu treten, indem es einerseits die Juden in ihrer nationalen Form ber Froms migfeit, in ihrer Gefegesbeobachtung ungeffert ließ und doch auch den befehrten Beiden fein unerträgliches Joch, fondern nur folche Bedingungen auferlegte, welche die driffliche Liebe um bes Friedens willen gern erfüllte. Die Apostel der Beschneidung und die Apostel der Borhaut erfannten Die einem jeden verliehene eigenthumliche Miffion und Gnadengabe und reichten fich im Bewußtsein ber Ginheit im Unterschied und des Unterschiede in der Einheit die Sand ber bruderlichen Gemeinschaft (Gal. 2: 9. vgl. 8. 55. und 56. ). Und fo wirften fie fernerbin in verschiedenen Rreifen und mit pers fchiedenen Gaben, aber boch harmonifd fur benfelben großen Bred gufams men. Denn die Reibung gwifden Paulus und Petrus in Untiocien ruhrte nicht von einem Widerfpruch in den Grundfagen, fondern von einer augenblicklichen Inconfequeng ber (Gal. 2: 11 ff.) und mar nur eine pors übergehende Bolfe. Die Ausnahme bestätigt bie Regel, d. h. in Dies fem Falle bas bruderliche Ginverffandnig der beiden Upoffel, wie es aus allen ihren Schriften unverfennbar bervorleuchtet.

In die folgenden Jahre zwischen 50 und 64 fallt nun die großartige Entfaltung der Thatigkeit des Paulus und des heiden der iftlichen

Princips im Leben und in bet Lehre. 3mar maren alle feine gablreichen Gemeinden in Rleinafien und Griechenland, fowie auch die ju Rom aus Buden und Beiden gemifcht, und daher fonnte es nicht fehlen, daß fich Die tiefgreifende national = religiofe Differeng auch auf dem Bebiete bes drifts lichen Glaubens geltend machte. Die erfferen maren frenger, ferupulofer, gefetlicher, confervativer, als die anderen. Aber gerade hier zeigt fich die achte Beiftesfreiheit bes Paulus, daß er Diefen Begenfag nicht gemalt= fam vernichtete ober bemmte, fondern frei gemabren ließ, wenn nur die gemeinfame Grundlage, Chriffue, ale der alleinige Urheber alles Seile, feftgehalten wurde, und daß er in untergeordneten Punfen, g. B. im Benuffe ber Speifen und in der Beobachtung der Fefte, ju gegenfeitiger brus berlicher Schonung, Dulbung und Accommodation ermahnte (1 Ror. 8 und 9. Nom. 14: 1 ff. ), wie er benn felbit in feinem eigenen Berfahren aus Liebe ben Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche murbe, um fie mo moglich alle zu gewinnen (1 Ror. 9: 19-23. ). Rur den "falfchen Brudernu aus der Befchneidung, welche in fast allen feinen Gemein= ben, befonders in Galatien Storungen und Spaltungen verurfachten und bas Beil im gefeslichen Thun, fatt im lebendigen Glauben an ben Erlofer fuchten, fo wie andererfeits ben Errlebrern ber entgegengefesten Urt, welche die Freiheit Chriffi gur Frechheit bes Rleifdes mifbrauchten, trat er mit unerbitterlicher Strenge bei jeder Belegenheit widerlegend, marnend und ftrafend entgegen.

Co fand die Cache im fiebten Jahrzehnt beim Abschied ber meiften Apostel. Die Rirche war fast überall in zwei nationale Richtungen getheilt, welche im Wefentlichen mit einander übereinftimmten, fich bruber= lich liebten und gegenfeitig ergangten, aber boch noch nicht gur volligen Ginbeit gufammengemachfen und jugleich zwei entfprechenden franthaften Er= tremen ausgesett maren. Die Judenchriften, befonders in Palaftina fan= ben namlich in Gefahr, in's fleischliche Judenthum gurudzusinken, wie die galatifden Errlehrer und die fpateren Chioniten mirflich thaten, und gegen Diefe Gefahr erhob der Bebraerbrief feine furchtbar ernfte Warnftimme; den Beidenchriften bagegen, befonders in den paulinifchen Gemeinden von Rleinafien brobte die feinere Berführung ber falfchen Gnofis mit ihrer gugels lofen Beiftesfreiheit und Berfluchtigung des gangen biftorifden Chriftens thums in leere Speculationen, welche fdon Paulus, Petrus und Judas und fpater por Allem Johannes ale Antidriftenthum ju befampfen fich genos thiat faben. Da brach das langft geweiffagte Gottesgericht uber bas hales ftarrige Judenthum berein, Jerufalem und mit ihm ber gange Tempelcul: tus murde gerffort, ebendamit der legte Faden gerriffen, welcher bis babin Die driftliche Rirche an die U. Eliche Defonomie gebunden hatte. Den jubenchriftlichen Gemeinden blieb nun nichts übrig, als entweder abzufallen und zu verfteinern, ober fich aus der gefeslichen Befdranttheit auf einen

freieren Standpunkt zu erheben und mit den Heidenchriften zu Einem Korper zu verwachsen. Ohnedieß mußte die nationale Differenz zwischen Judenund Heidenchriftenthum in demselben Maaße verschwinden, in welchem die Kirche eine selbstiftandige Macht wurde und aus ihrem Schoose eine neue Generation erzeugte, in deren Abern so zu sagen von Mutterleibe an weder jubisches, noch heidnisches, sondern specifisch christliches Blut circulirte.

Dieser britte und hochste Standpunkt aber, in welchem die beiden genannten Lehrtypen und Lebenöformen sich zu einer compacten Ein heit organisch zusammenschließen, ift reprosentirt von dem heiligen Johannes, welcher die Häupter des Juden und Heidenchriffenthums überlebte und nach der Zerstörung Jerusalems die Resultate der ganzen vorangehenden theoretischen und praktischen Entwicklung der apostolischen Kirche in seinen Schriften zusammensaste.

Dieß ift ein furzer Ueberblich über ben Entwicklungsgang der apostolischen Theologie, wie er in ben fanonischen Schriften des Urchriftenthumst vorliegt, ein Entwicklungsgang, welcher Sand in Sand geht mit der Austricklung der Kirche und zum Theil auch mit der Ausbildung des sittlich = religibsen Lebens, der Berfassung und des Gottesdienstes.

Wir haben alfo brei Grundformen ber apostolischen Lehre, unter welche fich alle Schriften bes N. T.'s ohne Zwang vertheilen laffen, namlich:

- 1) die juden driftliche Theologie, oder das driftliche Lehrspfficm in feiner Einheit mit dem alten Bunde, repräsentirt von den haupetern, oder, wie Paulus sie nennt (Gal. 2.) den "Säulen" des Judenschriftenthums, Jakobus und Petrus, jedoch mit dem Unterschied, das Jasobus besonders die Einheit des Christenthums mit dem Gefet, Petrus die Einheit desselben mit der Beissagung darstellt und zugleich den vermittelnden Uebergang zwischen jenem und zwischen dem Hebergang zwischen jenem und zwischen dem Keidenaspostel bildet. (1904) Un sie schließen sich die Evangelien des Matthäus und Marcus und der Brief Juda an.
- 2) bie heiden driffliche Theologie, oder das Chriftenthum in feinem Unterfchied vom Judenthum und als eine neue Schopfung aufgefaßt. Dieß ift der Lehrbegriff des Geidenapoffels Paulus, an welchen fich das

<sup>•03)</sup> Bgl. oben S. 332 und 345.

<sup>(94)</sup> Bieht man vor, Jakobus und Petrus als die Repräsentanten von zwei versichtedenen Richtungen anzusehen, so würde man vier apostotische Lehrtupen erhalten, welche sehr schön den vier Evangelien entsprechen würden, nämlich Jakobus dem Matthäus, Petrus dem Marcus, Paulus dem Lukas und der jehanneische Lehrbegriff dem jehanneischen Evangelium. Wir ziehen jedoch die trichetemische Eintheilung vor, weil Jakobus und Petrus dech nur die zwei nothwendigen Seiten des Judenchristenthums darstellen, der erste die gesestliche, der zweite die messanische.

Evangelium und die Apostelgeschichte seines Gehülfen Lufas und der anosnyme Debraerbrief anschließen.

3) die johanneifche Theologie, welche die Gegenfage des Juden = und Beidendriftenthums, des Petrinismus und Paulinismus ausgleicht und verfohnt in der erhabenften und tiefften Auffassung des Geheimnisses der Gottmenschheit des Weltheilandes. Hieher geheren das Evangelium, die Briefe und die Offenbarung des Lieblingsjungers Jesu.

Diese drei Lehrformen beschreiben das Gesammtgebiet der seligmachenden Wahrheit, die in Tesu Christo erschienen ift, und stellen zugleich die wesentslichen Grundrichtungen in dem Berhältniß der Menschen zum Evangelium dar. Sie befriedigen daher alle doctrinellen, wie die Evangelien alle historrischen Bedürfnisse. Zwar dreht sich allerdings die Disserenz in dem Standspunft der Apostel, wie wir gesehen haben, zunächst um die praktischerelisgisse Sauptfrage ihrer Zeit, nämlich um das Berhältniß des Christenthums zum Judenthum, oder um die Bedeutung des mosaischen Geseges. Aber von diesem geschichtlichen Mittelpunft aus erstreckt dieselbe ihren Einfluß mehr oder weniger auf alle einzelnen Gebiete der Lehre und des Lebens und involvirt Ideen, welche den religiosen Zuständen und Bedürsnissen zu allen Zeiten der Kirche zu Grunde liegen.

Hebefest man nun diefen Gegenfag aus ber Sprache ber Befchichte in Die Eprache der Philosophie und führt man ihn von feiner concreten, geit= lichen Form auf abstracte Principien gurud, fo fann man im Allgemeinen fagen, bas Judendriftenthum ift die driftliche Religion, vorzugsweife unter dem Gefichtspunft bes Gefeges, ber Mutoritat und der Dbjece tipitat aufgefaßt, bas Beibendriftenthum ift biefelbe Religion, aber überwiegend als Evangelium, Freiheit und Objectivitat gedacht und ausgeprägt. Jenes reprafentirt bas confervative, diefes bas progrefs Co wenig nun aber Gefet und Evangelium, Autoritat five Glement. und Freiheit fit abfolut widerfprechen, da fie vielmehr in ihrer tiefften Burgel und ihrem legten Endzwed Gins find: fo wenig widerfprechen fich Judendriffenthum und Seitendriffenthum, Petrinismus und Paulinismus, und die johanneische Theologie ift eben nur die ausgesprochene, entwickelte Ginheit und Sarmonie, welche von Unfang an über ben Wegenfagen fchmebte und fie inverlich jufammenhielt. Bu jedem gefunden Fortidritt in ber Gefchichte gebort ein Bufammenwirfen confervativer und progreffiver Rrafte, wobei es benn freilich nicht ohne vielfache Reibungen und Collifionen abgeht. Die Judenapoftel bewahrten den hifforifden Bufammenhang der Gegenwart mit ber Bergangenheit, ber neuen mit ber alten Offenbarung, die ja beibe von bemfelben Gott ftammen , und festen bem fuhnen Beift ber Freiheit und ber Unabhangigfeit einen wohlthatigen Damm entgegen; ber Beibene apoftel brachte die fchopferifchen Rrafte des Chriftenthums jur vollftandigen

Training the following the second

Entfaltung und verhinderte eine Stagnation und einen Rudfall in ben Standpunkt der religiofen Unmundigfeit.

In diesem lebendigen Organismus der urchriftlichen Lehre konnen mir nur einen neuen Beweiß für ihre Göttlichkeit sehen. Die magische Eintrichterung Eines siren abstracten Systems von Begriffen in die Kopfe der Aposstel, ohne alle Nücksicht auf ihre Begabung, Bildung und Mission, ware sowohl Gottes, als des Menschen unwürdig. Etatt dessen sehen wir aber, daß die ewige Wahrheit Fleisch geworden, eine wesenhafte Vereinigung mit der menschlichen Persönlichkeit eingegangen ift, sich auf eine innerliche lebenz dige Weise mit der Individualität eines jeden Apostels vermählt und auf die ihm und den Gleichgesinnten angemessenste Weise ausgeprägt hat. Es ist bei allen zu einer wahrhaften freien Bersöhnung zwischen ihrem und dem göttlichen Denken, zwischen Bernunft und Offenbarung, zwischen Natur und Gnade gesommen. Auch in dieser Hinsicht mussen wie also wiederhozlen, daß in der Bibel alles göttlich und zugleich alles menschlich und gerade deshalb so ausnehmend geeignet ift, die tiessen Bedürknisse unserer Natur zu befriedigen und den Menschen mit Gott zu vereinigen.

# §. 138. 1) Der jubenchriftliche Lehrtypus.

Die juden driftliche Lehrform faßt den neuen Bund in meglichst enger Berbindung mit dem alten Bunde, als deffen Erfüllung und Bollenbung auf und war baher befondere geeignet, die Juden, welche mit heiliger Scheu vor den Urfunden ihrer Religion durchdrungen und von dem gotte lichen Urfprung derfelben unerschütterlich überzeugt waren, für das Evangel: um zu gewinnen.

Das A. T. felbst hat nun aber zwei Seiten, das Gefes und die Weiffagung, welche beide das Christenthum vorbereiteten, das Geses durch die Entwicklung des Bewußtseins der Sunde und der Erlösungsbezdurftigkeit, die Weissaung durch die Entwicklung der Hospinung und Sehnzsucht nach dem verheißenen Erlöser vom Fluche des Gesesses. Daraus ergab sich die Möglichkeit, das Evangelium entweder vorzugsweise in seiner Verzwandtschaft mit dem mosaischen Geses, oder vorzugsweise in seiner Ueberzeinstimmung mit den prophetischen Schristen darzustellen. Dieß sind die zwei sich erganzenden Seiten des Judenchristenthums; die erste ist vertreten von Jakobus, die zweite von Petrus. Das gesehliche Judenchrisstenthum ist mehr anthropologisch, das prophetische ist messianisch oder dristologisch. Bei Jasobus tritt daher die Lehre von der Person und dem Werke Christi bei weitem nicht so start hervor, wie bei Petrus.

<sup>&#</sup>x27;\*\* ) Auf dieselbe Beise faßt Dr. Dorner dieses Berhaltniß auf in seiner Entwid= lungegeschichte der Lehre von der Person Christi, 2 Auft. I. S. 97.: "Benn

Ein zweiter Unterschied zwischen beiben, ber mit dem eben angegebenen eng zusammenhangt, besteht barin, baß Jasobus in Lehre und Leben noch strenger judisch ift, als Petrus, und daß dieser, seit der Bekehrung des Cornelius das verschnende Mittelglied zwischen dem Bischof von Jerusalem und dem Heidenapostel Paulus bildet, wie sein Auftritt auf dem Apostelsconcil und seine Briefe zur Genüge beweisen. Wir muffen daher beide abgesondert betrachten. 4000)

6. 139. a) Das gefestiche Judenchriftenthum, oder der lehr = begriff bes Sakobus.

(vgl. s. 79 und 80.)

Die Quellen für diesen Lehrbegriff sind der Brief des Jakobus an die zerstreuten judendriftlichen Gemeinden und seine Rede auf dem Apostelconpent in Berbindung mit dem, was wir aus Apg. 21., Gal. 2. und einisgen späteren Nachrichten über seine ganze Stellung in der apostolischen Kirche erfahren.

Jafobus, der Gerechte, der strenge Gesetesmann, der Borsteher der jerusalemischen Gemeinde und des ganzen palastinensischen Christenthums seit der Entsernung des Petrus in andere Länder a. 44 (Apg. 12: 17.), der Bermittler zwischen Juden und Christen bis nahe an den Zeitpunkt der tragischen Katastrophe, — faßt seinem Charafter, Bildungsgang und Birkungstreise gemaß das objekt i ve Christenthum auf als ein Gefet (Jak. 1: 25., 2: 12.) und stellt sich damit auf den Standpunkt des Mossaismus, erhebt sich aber zugleich über denselben, indem er das Christenthum

Der's über die Apostelgeschichte, daß es den Lehrbegriff des Petrus ganglich übergeht, mahrend es doch den des Jakobus ausführlich behandelt.

Ja ko bus sich mehr an das Geses anschließt, jedoch nicht an das Ceremenialgeses, sondern an das ewige Ethische darin, dessen bles ideale Eristenz nun durch Christus zur Wirklichkeit im freien Menschen, in der Liebe gelangt: so sieht Petrus im Christenthum vor Allem die Erfüllung der alttestamentzlichen Prophetie, ebenso in seinen Reden in der Apostelgeschichte, wie in seinen Briefen." Ich verdanke übrigens die oben dargelegte Ansicht von dem Berhältnis des petrinischen Lehrbegriffs zu dem des Jakobus im Wesentzlichen der mündlichen Belehrung meines verehrten und geliebten Lehrers, des Dr. Schmid in Tübingen, Sines der gediegensten, aber auch bescheidenssten und schweigsamsten Theologen Deutschlands. Es wäre ihm sehr etwas von der Schreibseligkeit seines Collegen Baur zu wünschen, da er sie zum Ausbau und nicht zur Zerstörung der Kirche anwenden würde. Besonders hätten seine ausgezeichneten Bortesungen über die biblische Theologie des N.
D. siehon längst zum allgemeinen Besten veröffentlicht werden sellen. Siessind mir eine Duelle vielsacher Belehrung und Anregung gewesen.

bezeichnet als das "vollkommene Gefes der Freiheit" (007) wors aus man entnehmen fann, daß er das Judenthum als unvollfommen und als ein Gefet der Rnechtschaft betrachtet, wenn er es gleich aus Borficht nicht ausbrudlich fagt. Cobann verfteht er unter Diefem Befeg nicht bie Maffe ber Ceremonialgebote und deutet nirgends an, daß die Beobachtung berfelben eine nothwendige Bedingung jur Celigfeit fei, wie die haretifchen Sudendriften und fpateren Chioniten behaupteten, fondern er faßt es in feinem tiefften sittlichen Rern und als eine organische Ginheit auf, fo bag wer ein einzelnes Bebot übertritt, zugleich bas Bange verlett und deffen vollen Rluch auf fich ladet (2: 10. 11.) Die Geele des Befeges, welches alle feine Glieder belebt und gufammenhalt, ift ihm die Liebe, melde er darum das "konigliche Gefes," ober bas Alles beherrfdende Grundgefes im Reiche Gottes nennt (2:5. 8.) 508) Ja er erhebt fich zu der Unschauung, bof bas Chriftenthum eine neue Cchopfung fei, obgleich er bief nicht meis ter entwickelt, mas die fpecielle Aufgabe des Paulus mar. Jafobus erin= nert nämlich feine Lefer baran, baf Gott fie nach Ceinem gnabigen Willen durch bas Wort ber Bahrheit, morunter man nichts anderes, ale bas Evangelium, verfteben fann, gezeugt habe, fo daß fie feien die Erftlinge Geiner Creaturen, die Rrone der Schopfung (1: 18.), und er nennt dies fes eingepflanzte, den Geelen ber Glaubigen immanente Bort fabig, felig ιμ machen (τον έμφυτον λόγον τον δινάμενον σώσαι, B. 21.). Das Evan= gelium ift ihm alfo ein wirfungefraftiges, ichopferifches, feligmachendes Prin-Colche Undeutungen fegen feine Erhabenheit über den ebionitischen Standpunft und ben acht driftlichen Sintergrund feines oft verfannten Briefes außer Zweifel. Aber allerdings ift die gefehliche und praftifch fittliche Betrachtung die überwiegende. Er befcheidet fich tamit, einen Commentar gu bem bedeutungsvollen Worte bes herrn ju liefern : "Ich bin nicht gefom= men, bas Gefes aufzulofen, fonbern ju erfüllen. "

In Uebereinstimmung damit bebt Jafobus in feinen Ermahnungen pers jugoweife die gefengeben de und richten de Thatigfeit Gottes berver und weist gern auf den Ernft Geiner Gerechtigfeit und Beiligfeit bin, von melder das Gefet der Ausdruck ift (4: 12., 1: 13. 17., 2: 13.), ohne jedoch Geine Langmuth und Barmbergigfeit ju verfennen (1:5.17., 5: 11. 15. ). Die Lebre von der Perfon und dem Berfe, befonders dem boben = priefferlichen Umte Chriffi bagegen tritt allerdings bedeutend gurud, mobei man freilich nicht vergeffen darf, daß der Brief furg an Umfang ift und die Befanntichaft mit der evangelifden Gefdichte vorausfest. Denn nur

\*\*\*) vgl. die gang ahnlichen Ertfarungen des herrn, Matth. 22: 39. 3ch. 13: 35., und des Paulus Gal. 5: 14. Rom 13: 8-10. 1 Ror. 13: 1 ff.

<sup>007)</sup> Jak. 1: 25. eis vouor rélecor ror ris elevespias, wo vouos jurudweist auf royos B. 23. und auf royos tres ann deias B. 18.

bei biefer Unnahme erhalt er feinen vollen Ginn. Der Rame bes Erlofers fommt ausdrudlich blok zweimal vor, nämlich in ber Ueberschrift 1: 1., wo Jafobus fich bemuthig einen , Rnecht bes herrn Jefu Chrifti" nennt, und 2: 2., mo er Ihn als ,, den herrn ber herrlichfeit " bezeichnet, alfo beide Mal mit größter Ehrfurcht 600) und mit hinweifung auf Ceine fonige liche Wurde. Wo er den Seiland fonft erwähnt, ba thut er es immer mit dem folemnen Chrenpradicate " herr" (5: 7. 8. 11. 15.), welches in die fem Sinne , jumal im Munte eines Juden , nur von einem gottlichen Befen gebraucht werden fann. Der Berfohnungstod, 700) die Auferftehung wird gwar mit Stillfdweigen übergangen , ftatt beffen aber bie Wiederfunft Chriffi jum Gericht nachdrudlich hervorgehoben (5:7. 8.), die naturlich alles Undere vorausfest. 2

Diefer Auffaffung bes objectiven Chriftenthums entfpricht nun gang bie Darftellung tes fubjectiven Chriffenthume, wie fie und bier begegnet. Das Gefet verlangt nämlich thatfachliche Beobachtung und Erfüllung, eine ihm entsprechende handlungsmeife; und barum ift Safobus ein folder Feind von allem fraft = und leblofen Kopf = und Namenchriffenthum, bar= um bringt er fo ernftlich auf That, auf die Früchte bes Glaubens, auf den handgreiflichen Bemeis der Rechtfertigung (1:3-6., 2:1 ff. 14 ff. 3: 1 ff. ). Und da ihm das Gefet ein einiges und untheilbares ift, fo verlangt er, daß bas driftliche Leben ebenfalls aus Ginem Buffe, ein vollfom= menes und untadeliches Werk fein foll. 701) Endlich ta nach ihm die Liebe ben Kern und Stern bes Gefeges bilbet, fo besteht bie Erfüllung beffelben in der ungetheilten Gottes = und Rachftenliebe, mit welcher bie Welt = und Selbftliebe fchlechterdings unvereinbar ift (4: 4 ff., 2: 8.). Mithin fest Jafobus das Wefen der driftlichen Frommigfeit in einen beiligen, un= tabelichen Wandel der Liebe, und zwar einer Liebe, welche in letter Inftang auf einer neuen Geburt (1: 17.18.21.) und auf dem Glauben an Chriftum, ben herrn ber herrlichfeit, ruht (2: 1. 22.).

Dieg find die Grundgebanten bes Briefes Jafobi, ber einerfeits eine Locfftimme mar fur Juden und judendriftliche Lefer, fie bis an die Schwelle des Allerheiligsten führend, wie durch eine fchmale Spalte ihnen die Berrz

<sup>699)</sup> welche um so bedeutsamer ift, wenn dieser Jakobus, wie viele Gelehrte annehmen, ein leiblicher Bruder Jesu mar.

<sup>700)</sup> c. 5: 11. ist zwar von dem rehos xupion die Rede; allein das würde nach dem Busammenhang den Tod des Beren blog von feiner verbitdlichen Seite. als Mufter der Geduld im Leiden, barftellen. Undere Ausleger beziehen Die Borte gar nicht auf Chriftum, fendern auf den Ausgang, mit welchem der gnädige Gott die Leiden Siobs fronte.

<sup>201 ) 1: 4.:</sup> Εργον τέλειον.. ίνα ήτε τέλειοι και δλόκληροι, εν μηδενί λειπόμενοι, rgl. Matth. 5: 48.

lichfeit bes neuen Bundes, des idealen Gefeges geigend und eine Cehnfucht nad dem volligen Befige wedend, andererfeits noch immer eine ernfte Prebigt zu beiligem Wandel und befonders eine Warnung an alle Diejenigen ift, welche fich mit der blogen Theorie und dem Mundbefenntnig bes Chriftenthums begnugen und ber auch bem Glaubigen beilfamen Bucht bes Gefetes entrinnen wollen. Jafobus ift alfo der Apostel bes Gefe Bes nach feiner padagogifchen, ju Chrifto hinfuhrenden, wie nach feiner das driftliche Leben regulirenden und den Ernft ber Seiligung fordernden Bedeutung.

# 9. 140. Jakobus und Paulus.

Bas endlich noch das vielbefprochene Berhaltnif biefes Schrbegriffs ju bem paufinifchen betrifft, fo ift allerdings guzugeben, daß fie, befonders in ber Coteriologie von gang verichiedenen Befichtspunften ausgeben, wie fie denn auch eine fehr perfchiedene Stellung und Miffion hatten. Deffen ungeachtet treffen fie, wenn man ihre Principien confequent verfolgt und im Bufammenhang der gangen Denfweife auffaßt, im Befentlichen julegt in benfelben Refultaten gufammeir.

Jafobus und Paulus faffen beide vorzugemeife das Berhaltnif bes Evan= geliums jum Befen in's Huge, und ihre Betrachtungeweife ift insofern überwiegend anthropologitch. Aber mabrend jener, einem merkeleeren und un fruchtbaren Formalismus der Erfenntnif gegenüber, bas Evangelium in feiner Ginheit mit bem Gefeg barfiellt und felbit ein Gefet, nennt, fo betampft diefer, im Begenfat gegen einen glaubenolofen und werfheiligen Formalismus der That, das Gefet als einen todtenden Buchftaben (2 Kor. 3: 6.) und als ein Jod der Knechtschaft (Gal. 5: 1. ). Comohl die Thefis, als die Untithefis ift alfo offenbar bei beiden verfcbies den. Allein wir haben fchon gefeben, daß Safobus nicht an außere Ceres monicen benft, wie die Judaiften und Gbioniten, fondern auf ten emigen fittlichen, aus bem Evangelium neugebornen Wehalt bes Befeges jurudgeht und in legter Inftang bas driftliche Leben aus einer neuen Schopfung bes gnadigen Willens Gottes ableitet. Auf der anderen Geite ift Paulus weit Davon entfernt, bem Untinonusmus Borfdub ju leiften; vielmehr redet er auch von einem " Gefege des Glaubens " ( Mom. 3: 27.), von einem "Ge= fege Chriffin ( Gal. 6: 2. ) und von einem , Befege bes Beiffes bes Lebeng in Chrifto Jefu," welches uns befreit hat von bem , Gefete ber Cunde und bes Todes " (Mom. 8: 2.), und trifft infofern wieder mit ber anderen, ibeat gefetlichen Muffaffung gufammen.

Auf abnliche Beife lost fich ber icheinbare Widerspruch in ihrer Unficht vom fubjectiven Chriffenthum, welcher befanntlich am febroffften in ber Lebre von der Nechtfertigung, fomohl in der Thefis (Jaf. 2: 24. vgl. Rom. 3: 28. ), als in der Beweisfihrung und Unwendung ber Beifpiele des Ubra=

ham (Jaf. 2: 21 ff. Rom. 4: 1 ff. Gal. 3: 6.) und ber Rahab (Jaf. 2: 25. Sebr. 11: 31.) bervortritt. Zwar darf man denfelben nicht fo ausgleichen, daß man beide gang daffelbe fagen lagt, mas gegen alle unbefan= gene Auffaffung fpricht. Offenbar geben fie auch bier von gang verschiedes nen Gefichtspunfen aus und befampfen entgegengefeste Brrthumer. Jafo: bus dringt vor Allem auf gute Werfe, auf die Lebensauferung der Recht= fertigung und befampft einen todten Begriffoglauben, der im Grunde gar fein Glaube ift; Paulus bagegen legt bas Sauptgewicht auf mahren, leben= Digen Glauben und den gottlichen Grund ber Rechtfertigung, um damit allem Eigenruhm, aller pharifaifden Werfgerechtigfeit und Scheinheiligfeit ein Ende ju machen. Allein jener fennt auf der anderen Ceite auch den mabren lebendigen Glauben, melder ju den guten Werfen antreibt, fich in ihnen vollendet (2: 22.), Standhaftigfeit und durch fie ein vollfommenes Werf erzeugt (1: 3f.) und bie Erhorung des Gebetes fichert (1:5 ff., 5: 15.). Chenfo fennt er die Unvollfommenheit des Menfden, auch im Stande ber Onabe und fchließt fich felbit in die allgemeine Gundhaftigfeit mit ein ( 3: 2. ); er fann alfo, jumal bei feiner tiefen Auffaffung bes Wefekes, als einer ungertrennlichen Ginbeit, das Seil am Ende von feinem, wenn auch noch fo guten Menfchenwerf erwarten; vielmehr leitet er es von ber neu fchaffenden Rraft bes Evangeliums, von bem freien Willen Gottes ab (1: 17. 18. 21., 2: 5.) und nimmt feine lette Buflucht gur Barmbergiafeit Des Serrn (5: 11.), des Gebers jeder guten und vollfommenen Gabe, Der den zuversichtlichen, glaubensvollen Beter willig erhert (1:5, 17.). Uns Dererfeits nennt ber Seidenapoftel einen liebeleeren Glauben, wie ihn Jafobus bei feinen Wegnern vorausfest, nuglos, ein tonendes Er; und eine flingende Schelle (1 Ror. 13: 1 f.) und verlangt, fo entichieden er alles Beil aus ber freien unverdienten Gnade ableitet, boch auch auf's Rachdrudlichfre gute Werke und einen beiligen Wandel als unentbehrliche Frucht bes Glaubens, ber ja, wo er biefen Ramen verdient, immer eine lebendige Uneignung des Berbienftes Chrifti, eine Bormablung ber Geele mit Ihm iff.

Man fann alfo das Berhaltniß zwifden beiden Aposteln, ihre Differen; fomobl, als ibre Uebereinstimmung, fo bezeichnen : Jafobus geht von außen nach innen, von ber Erscheinung jum Wefen, von ber Peripherie jum Centrum, von ber Frucht gum Baum; Paulus bagegen von innen nach außen, vom Wefen gur Erfcheinung, vom Centrum gur Peripherie, von ber Murgel jur Bluthe und Frucht. Die paulinifde Betrachtungsweife ift ohne Smeis fel tiefer, philosophischer, principieller, als die andere, und ein gewaltiger Fortschritt über fie hinaus; allein die empirische Betrachtungeweife bes Jafobus hat both auch ihr Recht und ihre praftifche Rothwendigfeit. Sa fie fann ber erfteren ale Correctiv bienen, fobald biefelbe gegen die That gleich= gultig wird und entweder in unfruchtbaren theoretifchen Orthodorismus oder in judtlofen praftifchen Untinomismus ausartet, wie benn biefe beiden Rranfheiten fich nicht felten an ein einseitiges Migverffandniß ber paulinischen Nechtfertis gungslehre angeschlossen haben. Jakobus ift ein nothwendiger und wohlthastiger Buchtmeister aller pseudopaulinischen Ercesse.

§. 141. b) Das prophetische Judendriftenthum, eder ber Behrsbegriff bes Petrus. (val. §. 75-78.)

Petrus, deffen Lehre wir aus feinen Reden in der Apostelgeschichte und aus feinen zwei Circularfchreiben an gemifchte Gemeinden von Rlein: affen fennen lernen, zeichnet fich fchon in ben Evangelien burch eine begeis fterte Liebe zu Chriffo und durch feine flare Ginficht in Deffen bobere Ratur und gottliche Gendung aus, wie er fie in jenem merfwurdigen Urbefenntniß aussprach: "Du bift Chriffus, der Cohn bes lebendigen Gottes." Ceine Reden und Briefe find, fo ju fagen, nur ein fortlaufender Commentar, eine praftifch erbauliche Entfaltung biefes berrlichen Befenntniffes. Es tritt in ihnen daher überall das meffianifche oder driftologifche Element in den Vordergrund. Dieß ift ein offenbarer Fortschritt über das gefestliche Judenchriftenthum binaus. Zwar mar auch er früher im mofais fchen Standpunkte befangen und hielt die Befchneidung fur den nothwendis gen Durchgangspunft jum Chriffenthum. Aber Die epochemachende Bifion in Joppe und die Bergange im Saufe bes Cornelius (val. &. 47.) batten ibn über biefes judifche Borurtheil erhoben, und auf dem Apostelconcil vertrat er ben acht paulinischen Grundsaß, daß Alle, Juden sowohl als Seis den, nicht durch bas Gefeg, fondern durch die Gnade bes Serrn Sefu Chrifti felig werden (Apg. 15: 10. 11. ). Auch beschranfte er fich in feinem fpateren Wirkungefreis nicht auf feine Stammgenoffen, und auf Palaffina, wie Jafobus, fondern behnte ibn auch auf Seiben und Seidendriffen aus; denn jene fleinafiatifchen Gemeinden, an welche er fcbrieb, find großentheils paulinischen Urfprunge. Er fteht alfo fowohl feiner außerlichen Stellung, als feinen Unfichten nach, wie fcon bemertt, verfohnend in ter Mitte gwis fchen Jafobus und Paulus.

Die Grundider des petrinischen Lehrbegriffs ift die Wahrheit, daß Segus von Nazareth der verheißene Meffias, und das Christenthum eine Erfüllung der A. Tlichen Beiffagung sei. Dieß ift die erfte Form, in welcher die Christologie hervortreten mußte. Es sam zunächst darauf an, die Juden, welche vom Meisstad das Leil erwarteten, zu überzzeugen, daß alle messianischen Weissaungen des A. T.'s in dem gefreuzigzten und auferstandenen Sesus in Erfüllung gegangen, mithin in Ihm das ersehnte Heil wirklich erschienen sei. Davon sind die Reden des Petrus voll. Nach ihm haben alle Propheten von Samuel an und hernach, von Jesu Cbristo und den Ereignissen der apostolischen Seit verfündigt (Apg. 3: 24.)

und es ift baber in feinem anderen Seil, auch fein anderer Rame ben Menfchen gegeben, darinnen mir follen felig werden (3:12.). In allen Sauptmomenten ber evangelischen Geschichte, befonders in ber Rreuzigung, Auferffebung und Erbobung Jefu gur Rechten Gottes und in ber Musgiefung des beil. Beiffes erblidt er die Erfüllung einer ober mehrerer U. Eliden Beiffagungen. 702) Huch gebraucht er gerne prophetifche Mustrude zur Bezeichnung Chrifti, wie "Rnecht Gottes " 703) Den Gott ngefalbt hat mit dem beil. Geiffe und mit Kraft" (Apg. 10: 38. vgl. 4: 27.). bleibt indeß bei diefer jubifch : gefchichtlichen Betrachtungsweife nicht freben, obwohl fie bei ihm entschieden überwiegt, fondern er nabert fich ber ibealen Chriftologie bes Johannes und lehrt ziemlich beutlich die Praerifteng bes Ertofers. Das Chriftenthum ift nach Petrus nicht etwa um bes Judenthums willen da oder ein Product deffelben, vielmehr ift umgefehrt biefes ein Product von jenem. Dieg liegt befonders in der tieffinnigen Stelle 1 Petr. 1: 10-12. (vgl. 1: 20. und 2 Petr. 1: 19-21.), wonach derfelbe Geift Chriffi, ber nachber perfonlich erfchienen ift, fcon in ben Propheten mar, als bas von Unfang an wirffame, offenbarende, auf die gufunftige bifforis fche Erfdeinung bes Seilandes hinmeifende, Alles beherrichende Princip, welchem bas Judenthum als eine blofe Borbereitungoffufe bienen mußte.

Run faßt aber Petrus bas Evangelium als eine folche Erfüllung bes U. 3.3 auf, welche mit der erften Erfcheinung bes Geren noch nicht vollig abgeschlossen, vielmehr felbit wieder eine noch unerfüllte Weiffagung ift. Bie Jafobus bas Chriftenthum ein Gefeg nennt, fo betrachtet es Petrus als eine Berheißung oder Prophetie, als das foffliche Angeld einer noch berrlicheren Bufunft, und bas gebort mefentlich zur Charafterifif feines Standpunftes. Coon gleich in feiner Rebe an bas Bolf Upg. 3: 20 f. weist er hin auf die noch bevorftebende Beit ber Erquidung und ber Bieberherftellung ber phyfifden und moralifden Welt in ben Buffand ber Bollfommenheit, 704) welche mit der fichtbaren Wiederfunft des ben Simmel erfüllenden Chriffus 705) jufammenfallt, und wo alle Weiffagungen ber

<sup>702)</sup> ngt. Hpg. 2: 16 ff., 25 ff., 34 f., 3: 18. 22 ff., 4: 11. 25 ff., 10: 43., 15: 7 ff., 1 Petr. 1: 10 ff., 24 f., 2: 4 ff., 9 f., 22 ff., 3: 22., 4: 17., 2 Petr. 1: 18 ff.

<sup>703)</sup> παις Seou Apg. 3: 13. 26., 4: 27. 30., ein Wert, das fenft nirgends im M. I., aber öfter bei Jefajas (LXX) gur Bezeichnung bes Meffias verkommt, vgl. Jefaj. 42:1., 52:13., 53:11.

<sup>704)</sup> ἀποκατάστασις πάντων, υgl. παλιγγενεσία Matth. 19:28. und καιροί διορ-3ώσεως Sebr. 9:10.

<sup>205)</sup> Bei den Werten ou der oppavor ner degasar Upg. 3:21. halte ich bie Uns: legung ber lutherischen Eregeten für richtig, wonach or bas Gubject ift: ber den Simmel einnehmen muß, ftatt, den der Simmel einnehmen muß, quem opportet coelo capi, wie bie griechischen und bie meiften reformirten Musleger, auch die englische Bibelübersetung (whom the heaven must receive) annehmen. Denn der Thron nimmt nicht den Konig ein, fondern der Konig Den Thron.

heiligen Propheten Gottes in vollffandige Erfullung geben werben. Die Beiffagungen des A. E.'s find alfo nur theilmeife verwirklicht. Die Briefe Petri find voll von biefer prophetischen Betrachtungsweife, welche fehr geeig= net ift, ihrem praftifchen Zwede ber Troffung und Ermunterung gur Bebuld unter bem Drude ber Leiden ju bienen. Gleich im Gingang ber erffen Epiftel fellt er bas driffliche Seil bar als einen Gegenftand lebendiger Soffnung , als ein unvergangliches, unbefledtes und unverwelfliches Erbe, bas und aufbehalten ift im himmel (1 Petr. 1: 3. 4. ). Es foll offenbar werden zur letten Beit (B. 5. ), an dem nahe bevorftehenden Ende aller Dinge, wann Chriftus in Geiner herrlichfeit offenbar werden wird (4:13 vgl. 5: 1.). Die treuen hirten werden die Krone der Ehre empfangen bei ber Erfcheinung bes Erghirten (5: 4. vgl. 6. ), und mit diefer Ausficht auf Die ewige Berrlichfeit Gottes in Chrifto, ju welcher wir berufen find, Schließt er 5: 10., wie er damit begonnen hatte. Auch der zweite Brief fpricht gern von den gefchenften Berheifungen (1: 4.), von dem dareinftigen Eingang in bas ewige Reich Chrifti (B. 11.). Das Wort der Propheten ift amar burch bie theilmeife Erfullung ein fefteres geworden, aber boch bleibt es noch ein prophetisches, das fortwährend wie eine Leuchte scheint an einem dunflen Orte, bis ber Tag anbreche und ber Morgenftern aufgebe in ben Bergen (B. 19.). Das lette Rapitel handelt fast ausschließlich von der Offenbarung biefer herrlichen Bufunft und endet mit der Aussicht auf den neuen Simmel und die neue Erde (4: 12. 13.) und einer darauf gegrun= beten Ermahnung.

Dieser Auffassung des Evangeliums entspricht es nun völlig, wenn Petrus das chriftliche Leben darstellt einmal als bußfertigen Glaus ben an den erschienenen Messias, den einzigen Heiland, 700) zugleich aber als lebendige Hoffnung auf die herrliche Wiederkunft des Herrn und die dadurch zu bewirkende Bollendung des Heils. 707) Daher redet er auch die Christen gerne als Fremdlinge und Pilgrime an (1 Petr. 1: 1. 2., 2: 11. vgl. 2 Petr. 1: 13 f.), darum ermahnt er so ernstlich zur Geduld und Freudigkeit mitten unter den Leiden und Trübsalen nach dem Berbilde Christi. Wegen der so häusigen Hinweisung auf die Hoffnung, welche er auf die Auferstehung Christi gründet (1 Petr. 1: 3.), und welche das zufünftige Erbtheil im Borschmacke genießt, eben deßhalb mitten unter dem Drucke der irdischen Walkahrt tröftet und erquickt, hat man den Vetrus nicht mit Unrecht den Apostel der Hoffnung genannt. 708)

Das objective Christenthum ift also nach dem petrinischen Lehrtypus

<sup>705)</sup> Apg. 2: 38., 3:16., 4:12., 10:43., 15:9. 1 Pctr. 1:5.5.7-9.21., 2:7, 2 Pctr. 1:1.

<sup>707) 1</sup> petr. 1:3, 13, 21., 3:5. 15., 4:13., 5:1. 4. 10. 2 Petr. 1:19., 3:9-13.
708) 3 B. Bed in seiner Einleitung in das System der heistlichen Lehre S. 245.

eine Erfüllung der U. Tlichen Beiffagung und zugleich felbst eine fostliche Berheißung, das fubjective Christenthum Glaube an den erschienenen Mefsias und zugleich lebendige Hoffnung Seiner Biedererscheinung.

Auch nach den übrigen Schriften des N. T.'s hat das Chriftenthum eine folche in die Zukunft gerichtete Seite, welche aber nicht über Chriftum hinausgeht, fondern nur das vollkommen enthüllt, was in Ihm ift. Die vollfandigste Durchführung dieses prophetischen Gesichtspunktes gibt gewisfermaaßen Johannes in der Apofalypfe; aber auch Paulus ift voll von der dareinstigen herrlichen Bollendung der Kirche, und daher nimmt bei ihm die Hoffnung, das zuversichtliche, sehnsüchtige, aber nicht schmerzvolle, sondern freudige und erhebende Warten auf den vollen Besig der Berheißung, eine nothwendige Stellung im driftlichen Leben ein. 709) Es sindet also auch hier die schönste Karmonie unter den Aposteln Statt.

#### §. 142. Matthäus, Marcus und Judas.

Un diese judenchristliche Grundform der apostolischen Lehre schließen sich von den übrigen Schriften des N. T.'s die Evangelien des Matthäuß und Marcus, welche zugleich das geschichtliche Fundament derselben bilden, und der Brief des Judas an. Gewissermaaßen konnte man auch die Aposalypse hieher rechnen, welche ihrem Inhalt nach mit dem prophetischen Standpunkt des Petrus zusammentrist, sonst aber doch durchaus das Gepräge der johans neischen Theologie trägt. Zwischen dem ersten und zweiten Evangelium findet dann wieder ein ahnliches Verhältniß Statt, wie zwischen Jakobus und Vetrus.

Matthäus hat offenbar für Judenchriften geschrieben und seit die eis genthumlichen Sitten und Gebräuche der Juden als bekannt voraus, wähzerend Marcus, der, wie sein geiftlicher Bater Petrus, einen größeren, zum Theil auch heidenchriftlichen Lesersteis im Auge hat, dieselben öfter erklärt. Beide theilen mit Borliebe die ethischen Reben Jesu mit, in welchen Er Sich als den Erfüller und Bollender des A. T.lichen Gesetzes darstellt. Sie sind bez sonders zusammengefaßt in der Bergpredigt Matthäi 5—7., welche dem Jasfobus bei der Abfassung seines Briefes vorgeschwebt zu haben scheint. Die Berwandtschaft beider erstreckt sich selbst auf die einzelnen Borschriften, z. B. das Berbot des Schwörens, so wie auf die sententibse, bilderreiche Sprache.

<sup>700)</sup> Bgl. Aöm. 5]: 2., 8: 18. 23—25., 12: 12., 15: 13. 1 Ker. 9: 10., 13: 13. 2 Ker. 3: 12. Eph. 1: 18., 2: 12., 4: 4. Kel. 1: 5. 23., 3: 3. 4. 1 The [. 1: 3., 5: 8. 9. 2 The [. 2: 16. 1 Tim. 1: 1. Tit. 1: 2., 2: 13., 3: 7. 2 Tim. 4: 8. Hebr. 6: 11., 10: 23. 1 Jeh. 3: 2. 3.

<sup>93.</sup> über das Berhältniß des Briefes Jakobi zum Evangelium Matthäi z. B. den Commentar über den ersteren von Theile, wo die Parallelen aussführlich zusammengestellt find.

Bugleich aber bilden die beiden erften Evangelien eine Erganzung ber Lehre bes Safobus in driftologischer Sinficht, indem fie Chriftum nicht bloß als den Ers fuller bes Gefeges, fondern ebenfo entichieden als Erfüller ber Beiffagung barftellen, wie Petrus. Befonders ift es dem Matthaus darum ju thun, bei allen Sauptbegebenheiten der evangelischen Geschichte auf ihr mertwurdiges Bufammentreffen mit den Beiffagungen durch die Formel: "damit erfullet wurde, mas gefdrieben fteht," aufmertfam zu machen,"11) und badurch feinen judifchen Lefern den Beweiß ju liefern, daß Jefus der verheißene Meffias und Konig ber Juden fei (1: 1.). Daneben aber hebt er gu= gleich hervor, wie Petrus, daß das Chriftenthum felbft wieder Beiffagung fei, und theilt beghalb die prophetischen Reden des Beren über Geine Wiederfunft forgfältig mit (c. 24 und 25. vgl. Marc. 13.) Marcus citirt nicht fo oft fpecielle Weiffagungen, obwohl er gleich im Gin= gang auf Mal. 3: 1. und Jefaj. 40: 3. hinmeist. Geinen Lefern von heidnifder Abfunft und ihrer Lehre von den Gotterfohnen gegenüber will er zeigen, daß Jefus nicht bloß der Deffias und der "Cohn Davids, des Sohnes Abrahams" (Matth. 1: 1.), fondern im emphatifchen Ginne ber "Sohn Gottes" fei (Marc. 1: 1.) und Gich als folchen burch Geine bloge Ericheinung und übernaturlichen Rraftwirfungen ermiefen habe. Deg= halb befchreibt er die evangelische Geschichte mit fo viel dramatischer Lebens digfeit und ftellt fie als eine Reihe abgerundeter Gemalde vor die Augen ber Lefer bin. Im Allgemeinen bleiben bie beiden erffen Evangeliften bei der geschichtlichen, U. T.lichemeffianischen Ceite bes Erlofers fieben, boch deuten fie bisweilen auf den ewigen gottlichen Grund Ceiner Perfonlichfeit bin und bereiten fo die johanneische Chriffologie vor, mahrend fie biefer gugleich zur Vorausfegung und Grundlage bienen.712)

Der furze, aber sehr ernste und frästige Brief Judä gibt schon in der Ueberschrift seine leibliche und geistige Berwandtschaft mit Sakobus zu erkennen. Der Inhalt steht übrigens dem des zweiten Briefs Petri noch naher und setzt diesen voraus. 713) Der Hauptzweck ist die Warnung vor libertinistischen Irrlehrern und muthwilligem Misbrauch der Gnade. Die beigebrachten Beispiele sind sämmtlich dem A. T. entnommen, ja er benutzt auch die jüdische Tradition in der Anspielung auf den Kampf des Erzengels Michael mit dem Teufel über den Leichnam Mosis (B. 9.), und das apostryphische Buch Henoch (B. 14.), ohne natürlich damit dessen ganzen Inshalt zu bestätigen oder ihm ein beweisendes Ansehen zuzugestehen. 714)

<sup>711) 3.</sup> B. 1:23, 2:6.15.18, 3:3., 4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4, 26:56, 27:9.

<sup>712)</sup> vgl: S. 516 ff.

<sup>718)</sup> vgl. oben S. 298.

<sup>714)</sup> vgl. die Auslegung dieser Stellen und die hinwegräumung des scheinbar Ansstößigen in ihnen bei Stier, der Brief Juda, des Bruders des herrn (1850.), S. 51 ff. und S. 81 ff.

Schluffe (B. 20-25.) tritt ber fpecififch driffliche Inhalt entschiedener hervor und blidt auch fonft nicht undeutlich burch. Jefus Chriftus wird unmittelbar mit Gott bem Bater gusammengestellt (B. 2.) und "unfer einiger Herrscher und Berru genannt (B. 4. vgl. 17. 21. 25.). Wie Jakobus, fo verweist auch Judas auf die Wiederfunft Chrifti gum Bericht, welche für die Gottlofen fchredlich (B. 14. 15.), für die Glaubi= gen aber gnadenreich fein und ihnen bas ewige Leben bringen wird (2. 21.). Bezeichnend und fehr paffend ift die Stellung biefes Gendichreibens - "von wenigen Zeilen, aber voll Worte himmlifcher Gnade" 115) - im Ranon zwifchen ben apoffolifden Briefen, auf beren Inhalt es beffatigend gu= rudweist (B. 3. 17 f.), und gwifthen ber Apofalppfe, gu melder es ben Hebergang bildet, als eine ernfte Sinweifung auf die letten Feinde ber Rirche und Berfundigung des ihnen bevorftebenben Strafgerichte.

6. 143. 2) Der heibendriftliche Lehrtypus bes Paulus. (vgl. §. 49 - §. 74.)

Bon dem großen Beidenapostel, der jum Denfer geboren mar und eine gelehrte Bildung genoffen hatte, befigen wir bei weitem die ausführlichfte und vollfrandigfte Darffellung bes driftlichen Lehrgebaubes, wie er benn auch am meiften gefchrieben hat. Und zwar entwickelt er bas Chriftens thum hauptfächlich in feiner fpecififchen Gigenthumlichfeit, die fich allerdings an die Bedurfniffe der menschlischen Ratur und an die U. T.liche Offenbarung organisch anschließt, aber boch über beide unendlich erhaben ift und baber aus feinem von beiben abgeleitet werden fann. Chriftus ift ihm ein weiter Stammvater ber Menfchheit, die driftliche Religion eine neue sittlis de Schopfung.

Diefer Standpunft erflart fich nicht nur aus dem Berufe, fondern auch aus ber Urt und Beije ber Befehrung Pauli, in welcher bas vordriftliche und bas driffliche Leben fo fchroff an einander grangten. Gin fchulgerech= ter, bigotter Pharifaer (obwohl von Geburt ein Sellenift), ein fanatifder Eiferer fur bas Gefeg ber Bater, ber gefahrlichfte Feind ber driftlichen Gemeinde, - murbe er ploBlich burch bie Gnade Gottes jum Evangeli= um befehrt und von bem erhohten Chriftus jum Seidenapoffel berufen. Bar er vorher, wie er felbft fagt, ein Lafterer, Berfolger und Gewalt= thater, 718) obwohl aus Berblendung und Unwiffenheit: fo erwies fich an ihm die rettende Barmbergigfeit nur um fo reicher und herrlicher. Satte er vorher auf dem Bege bes Gefeges vergeblich nach Gerechtigfeit getrachtet und diefelbe nun ohne Berdienft, aus lauter Gnaden durch den blogen

vie) wie Drigenes von ihm fagt, Comment. in Matth. XIII.

<sup>710)</sup> βλάσφημος και διώκτης και έβριστής, 1 Tim. 1: 13.

Glauben an Chriftum, ben Gefreuzigten und Auferstandenen, empfangen : fo mußte ihm ber frubere Buftand im Bergleich mit bem neuen wie eine dunkle Racht gegenüber dem hellen Tage vorfommen (2. Kor. 4: 6.), ja er mußte feine judifchen Borguge für lauter Schaden achten gegenüber ber überschwänglichen Erfenntniß Chrifti Jefu, feines herrn (vgl. Phil. 3: 3 -9. und Rom. 7: 13-25.).

hiernach dreht fich die paulinische Lebre, wie fein Leben, um die zwei großen Gegenfaße ber vordriftlichen Beilsermangelung und der driftlichen Beilberfullung. Der Zuftand vor Chrifto und außer Chrifto ift ihm die herrichaft ber Gunde und des Todes, ber Buftand nach Chriffo und mit Chriffo die Herrichaft ber Gerechtigfeit und des Lebens ( Didin. 5: 12 ff.). Dort tobtender Buchffabe, bier lebendig= machender Geift ( Nom. 8: 2. 7: 6. 2 Ror. 3: 6 ff.); dort Knecht= fchaft und Fluch, hier Freiheit und felige Rindschaft Gottes (Gal. 5: 1. 4: 3 ff. 3: 10 ff. 2 Ror. 3: 17.); dort ein ohnmachtiger Rampf gwis fchen Fleifch und Geift und ein Schrei nach Erlofung (Dom. 7: 7 ff. 24.), hier nichts Berdammliches, fondern Beisheit, Gerechtigfeit, Seili= gung und Erlofung und ungertrennliche Gemeinschaft mit ber Liebe Got= tes, die in Chrifto Jefu ift (Rom. 8: 1 ff. 1 Ror. 1: 30.). rum befampft er feine Irrlehre fo entichieden und fo eifrig, ale den Judais= mus, der das Chriftenthum wieder herabziehen wollte auf den fruberen Bus frand der Knechtschaft und des Todes.

Co fehr nun aber auch Paulus die absolute Reuheit des Chriftenthums und feine unendliche Erhabenheit nicht nur über bas Beidenthum, fondern auch über bas Judenthum hervorhebt; fo vergift er doch auf der andern Seite nicht den hiftorifchen und fittlich religiofen Bufammenhang beffelben mit dem U. I. Es ift ihm nicht etwas Reues in bem Ginne, bag es gang unvermittelt, abrupt und magifch in die Welt eingetreten mare, fon= bern es hat einmal einen organischen Unfnupfungspunft in dem Erlofungs: bedürfniß bes naturlichen Menfchen, welches felbft ber Beibe nicht verlaug= nen fann vermoge bes urfprunglichen Gottesbewußtfeine ( Mom. 1: 19. Urg. 17: 23. 28.) und bes ihm in's Gewiffen gefdriebenen Gefeges (Nom. 2: 14. 15.); und fodann ift es positiv durch die U. T.liche Offen= barung angebahnt. Er nennt bas Gefes einen Buchtmeifter auf Chriffum (Gal. 3: 24.) und bezeichnet bas Evangelium als etwas burch die Propheten juvor Berheißenes (Rom. 1: 2. 3: 21. Tit. 1: 2. 2 Ror. 1: 20.). Es gibt alfo auch ein Berbindungsglied gwifden bem jubifden Caus lus und dem driftlichen Paulus, zwischen feiner fruberen und feiner fpate= ren religibsen Weltanschauung. Dieß ift die Ibee ber Gerechtigs feit, welche ben Mittelpunft und das Grundprincip feiner Glaubens= und Sittenlehre bildet. Rach Gerechtigfeit hatte er als Pharifaer aus allen Rraften gerungen auf dem Wege ftrenger Beobachtung bes mofaifden Bes

feges; felbft feine Berfolgung Chrifti, als eines Revolutionars gegen bie 21. T.liche Religion, ging aus diefem redlichen Streben bervor. Allein ge= rade im Glauben an den Berfolgten und in diefem allein fant er bie Gerechtigfeit und mit ihr Friede und Geligfeit.717) Wir muffen baber auf Diefen wichtigen Begriff etwas genauer eingehen.

Der Begriff ber Gerechtigfeit (δικαιοσύνη, ווֹד tem 21. 3. entnommen und bezeichnet dort das Ideal der theofratif ! en Gittlichfeit und Religion, Die gefesliche Bollfommenheit, das richtige, normale Berhaltnif des Menfchen zu Gott. Gben beghalb ift fie ungertrennlich verbunden mit bem mahren Leben, mit bem Beil, mit ber Gludfeligfeit als ihrer noth= wendigen Rolge, 718) Die Norm, der Maafftab diefes Berhaltniffes ift ter Bille, bas Urtheil Gottes, ausgesprochen im Gefet; folglich beffeht die Ge= rechtigfeit auf dem jubifchen Standpunft in der pollfommenen Befegeger= fullung (Rom. 2: 13.). Gerecht (δίκαιος, דריק) ift ber, welcher in Gefinnung und Sandlungeweife fo ift, wie er fein foll 719) por dem Angefich= te Sehopah's; auf ihm ruht baber auch bas gottliche Wohlgefallen, er hat einen Unfpruch auf ben Genuß aller theofratifchen Guter und Privilegien (Gal. 3: 12.), mahrend ber Ungerechte bem Strafgerichte Gottes verfallen, verdammensmurdig und unfelig ift (Gal. 3: 10.). Die Ausbrude "Rechtfertigung," "rechtfertigen," "jur Gerechtigfeit

<sup>717)</sup> Der schweizerische Theologe Ufteri, welchem wir die erfte organische Ent= widlung bes paulinifchen Lehrbegriffs verdanten, fpaltet benfelben gang abftract in zwei bem Umfang nach febr ungleiche Theile, 1) bie verchriftliche Beit (Beidenthum und Judenthum), 2) das Chriftenthum, ohne daß er beide mit einander durch einen Mittelbegriff verbindet. Mis einen folchen bat De = ander die Suzacooun aufgestellt und damit einen Fortschritt in der Huffaf= fung gemacht, Up. G. II. C. 656., wo er fagt: "Die Begriffe vouos und δικαιοτύνη bilden ben Bufammenhang, wie ben Gegenfat feines fpateren und früheren Standpunktes." Der Begriff vouos icheint mir indes mehr gum erften haupttheil, jur Betrachtung des vorchriftlichen , judifchen Standpunktes au gehören.

<sup>718)</sup> pgl. 3 Mej. 18:5. Jak. 1:25. Rom. 4:4., 10:5. Gal. 3:12. Phil. 3:6.

<sup>719)</sup> bieß ift auch die ursprüngliche Bedeutung des deutschen Bortes "gerecht," obwohl es jest gewöhnlich nicht auf bas sittlich religiöse, fondern bieß auf bas rechtliche Berhältniß, auf die Legalität bezogen wird. Das entfprechende grie= chifthe Wort leitet Ariftoteles (Eth. Nic. V, 2.) von δίχα (δίς), sweifach, zweitheilig, ab; alfo mare dexacooven die Ungemeffenheit des Berhaltniffes, welches zwischen zwei Theilen Statt finden foll, wo jedem das Seine gufommt. Es fann dann fowohl auf das Berhaltnig bes Menfchen ju Gott, ale auf fein Berhältniß zu anderen Menfchen oder auch auf beides zugleich bezogen werden , und bei ben Griechen ift dixacos häufig ein felder, ber feine Pflichten gegen Götter und Menschen erfüllt.

rech ne nu 720) bezeichnen den Act Gottes, vermoge beffen Er den Denfchen für gerecht erklart und als folchen behandelt.

Much ber Beiland ftellt in ber Bergpredigt bie Gerechtigfeit als Biel des Menfchen bin : "Trachtet am erften nach dem Reiche Gottes und nach Seiner Gerechtigfeit" (Matth. 6: 33.). Aber Er unterscheidet bas bei zwei Arten von Gerechtigfeit: "Es fei benn eure Gerechtigfeit beffer, denn ber Schriftgelehrten und Pharifaer, fo werdet ihr nicht in bas Sim= melreich fommen" (Matth. 5: 20.). Die pharifaifche Gerechtigfeit befteht im Buchftaben, Die driftliche im Beifte; jene ift Gelbftgerechtigfeit, Diefe ein Gnadengeschent, gegeben benen, die geifflich arm find, die mit bem Bollner reumuthig an die Bruft schlagen und im Gefühl ihrer ganglichen Unwurdigfeit ju Gott fleben: "Gott fei mir armen Gunder gnabig !" (Luf. 18: 13. 14,)

Gerade diefer Unterschied ift es, welchen Paulus naber entwickelt, und welcher fein früheres von feinem fpateren leben trennt. Bor feiner Be= fehrung mar er mit den Juden der Unficht, daß der Menfch mirklich bas gottliche Gefeg erfüllen, mithin gur Gerechtigfeit und Geligfeit auf biefem Wege gelangen fonne (Apg. 22: 3. Gal. 1: 13 f. Phil. 3: 4 f.). Rach feiner Befehrung erfannte er bieß ohne Glauben an Chriffum und gangliche Erneuerung fur abfolut unmöglich und lehrte nun, daß alle Menfchen, Ju= den fowohl als Beiden, von Ratur ber Gerechtigfeit ermangeln und blog durch das Berdienft Jesu Chriffi gerecht und felig werden konnen. Satte er früher das hauptgewicht auf das Gefes und auf die Werke gelegt, fo fiel nun aller Rachdruck auf die freie Inade und auf den lebendigen Glauben, ber fich Chriftum und Geinen verfohnenden Sob aneignet. Daher er mit Recht der Apostel des Glaubens ober der Glaubens: gerechtigfeit genannt werden fann.

Paulus unterfcheidet hienach zwei Arten von Gerechtigfeit: 1) die ei= gene Gerechtigfeit, 221) ober bie Gefetes : Gerechtigfeit, auch Berf: Gerechtigfeit genannt, 222) welche der Menfch mit feiner naturlichen Rraft fid ju erwerben ftrebt, aber in Birflichfeit nie erlangen fann, welche alfo eine bloß eingebildete ift ( Hom. 3: 20. Gal. 2: 16. 21.). Der Grund Diefer Unmöglichfeit einer Gelbftgerechtigfeit, Die por Gottes Gericht einen Werth hatte und einen Unspruch auf Die Celigfeit begrunden fonnte, liegt nicht im Gefege, benn das Gefeg ift gut, beilig und geiffig (Rom. 7: 12. 14.), fondern in der Berdorbenheit und fleischlichen Ratur des Menfchen, welche erft burch Gottes Gnade wiedergeboren und erneuert

 $<sup>\</sup>tau^{20}$ ) δικαίωσις, λογισμός της δικαιοσύνης, δικαιούν, λογίζεσ $\Im$ αι εἰς δικαιοσύνην,  $\Re$ om.  $2:13.,\,5:18.,\,3:20.$   $\Im$ al. 3:11. 15.

<sup>191 )</sup> ເປັດ ປະເທດແບບຄຸ້ນ Rom. 10: 3. Phil. 3: 9.

<sup>722)</sup> δικαιοσύνη έξ έργων νόμου, Rom. 3: 20., 10: 5. Gal. 2: 21.

werden muß, um irgend etwas wahrhaft Gutes zu vollbringen. 2) Die Gerechtigkeit Gottes oder aus Gott, d. h. die von Gott kommt und allein vor Ihm bestehen kann, 723) oder die Gerechtigkeit des Glauben s 724), d. h. die Gerechtigkeit, welche aus dem Glauben an Christum, als den alleinigen und allgenugsamen Heiland, stammt, vom Glauben lebendig erzgriffen und dem Glaubigen von Gott ohne Berdienst, ohne des Geses Werke, umsonst, aus freier Gnade zugerechnet und geschenkt wird. 725) Deßehalb schließt denn auch die Glaubensgerechtigkeit nothwendig allen Eigenzruhm aus und gibt Gott allein die Ehre (Köm. 3: 27.).

In diesem umfassenden sittlichen Contraste zwischen der falschen Celbste gerechtigkeit, welche den Tod wirft, und zwischen der wahren Gottesgerechtigkeit, welche Leben und Seligkeit ift, bewegt sich das ganze paulinische System. Man kann dasselbe daher am besten unter zwei Kauptabschnitzten darstellen. Der erste, negative Theil handelt von dem Mangel der Gerechtigseit oder von dem Zustand vor und außer Christo. Dieß ist das Neich des ersten, natürlichen, ir dischen Adam, oder das Neich der Sünde und des Todes, wie es theils in dem sich selbst überlassenen Heidenthum, theils in der pådagogischen Zuchtanstalt des gesesslichen Judenthums erscheint. Der größere, positive Abschnitt hat es zu thun mit dem Evangeltum, mit der absoluten Neligion der Freiheit und entsalztet die Erscheinung der wahren Gerechtigseit in Christo und ihre Aneigenung durch den Glauben. Dieß ist das Neich des zweiten, geistliechen, him mlischen Adam, oder das Neich der Gnade und des Lebens (vgl. Nom. 5: 12 ff. 1. Kor. 15: 45 ff.).

Dieser Plan ift nicht wittsuhrlich in den paulinischen Lehrbegriff bes Heidenapostels hineingetragen, sondern tritt deutlich genug aus seinem am meisten methodischen und systematischen Sendschreiben, dem an die Resmer hervor. Hier faßt er nach dem Eingang zuerst das Wesen des Christenthums in dem Saße zusammen, daß es sei neine Kraft Gottes, seing zu machen Alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen, sintemal darinnen geoffenbaret wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die da kommt aus Glauben, wie denn geschrieben steht: "Der Gerechte wird seines Glaubens seben un (Nom. 1:16.
17.). Dieß ist das Thema, der Grundgedanke des Brieses. In der Entzwicklung desselben beweist er nun zuerst, daß alle Menschen, nicht nur

<sup>723)</sup> δικαιοσύνη Θεού, Six. έκ βεού. Gal. 3: 11. Röm. 1: 17., 3: 21. 22., 10: 3. 2 Ker. 5: 21. Phil. 3: 9.

<sup>724)</sup> δικαιοσύνη της πίστεως eder έκ πίστεως eder διὰ πίστεως Χριστού, Röm. 9:30., 10:6., 1:17. Gal. 5:5. Phil. 3:6. 9.

<sup>726)</sup> οὐχ ἐξ ἔργων νόμου, Gal. 2: 16. vgl. Eph. 2: 9, δωρεάν, Rom. 2: 24., τη χάριτι ib. und Eph. 2: 9., κατὰ χάριν, Rom. 4: 4.

die Heiben (1:19—32.), sondern auch die Juden (2:1—3:20.) der Gerechtigkeit, also auch des Heils und Lebens von Natur ermangeln und verdammungswurdige Sunder seien; sodann zeigt er von c. 3:21. an, daß Christus die Gerechtigkeit erfüllt, Leben und Seligkeit erworben habe, daß dieselbe uns durch zuversichtlichen, lebendigen Glauben zu Theil werde, daß dieser Glaube dem geängsteten Gewissen Frieden verleihe und sich nothzwendig in einem heiligen, Gott geweihten Wandel der Liebe und Dankzbarfeit für die erwiesene Gnade fund geben musse.

Was der Beidenapoftel junachft mohl in Bezug auf die Miffions: thatigkeit von fich fagt: "Ich habe viel mehr gearbeitet, benn fie alle; nicht aber ich, fondern Gottes Gnade, die mit mir ift" (1 Ror. 15: 10.), das gilt auch hinfichtlich ber Ergrundung und Entwicklung ber chrifflichen Glaubens = und Gittenlehre. Bon feinem anderen Apostel befigen wir eine fo grundliche und allfeitige Darftellung ber Lehre von ber Gunde und Gnate, vom Gefet und Evangelium, von ber emigen Er: mablung und der zeitlichen Entfaltung des Erlofungsplanes, von der Perfon und dem Berfe bes Erlofers, vom rechtfertigenden Glauben und chriftlichen Leben, vom beiligen Beift, von der Rirche und den Gnaden= mitteln, von der Auferstehung und Bollendung des Seils. In den fleis nen Raum feiner breigebn Briefe bat Paulus mehr achten Beift, Tiefe und Beibheit zusammengedrangt, als in ber gangen Daffe elaffifcher ober felbit nachapoftolich : chriftlicher Literatur gerftreut ju finden ift. Wer barin nicht einen überwaltigenden, unwiderleglichen Beweis fur Die Gottlichkeit und unvergleichliche Gerrlichfeit des Chriftenthums findet, der muß ent= weder fein Berg oder feinen Sopf am unrechten Plate haben. Uchtzehn Sahrhunderte haben bereits emfig taran gearbeitet, den togmatischen und ethischen Gehalt des paulinischen Lehrbegriffe in Predigten, Commentaren und gablreichen anderen Werfen auszulegen, zu verarbeiten und anzumen= ten, und immer ift er noch nicht erschopft. Wo ift ein menfchliches Probuct aus irgend einem Gebiete der Literatur, aus irgend einer Zeit ober Ration, welches fo anregend, befruchtend, erleuchtend, belebend auf die Beifter gewirft hatte und über welches es fich ber Dube lobnte, fo viel zu benfen, zu predigen und zu fchreiben, als g. B. allein über ben Romerbrief?

<sup>726)</sup> Bgl. h. 66. S. 234 f. In's Ginzelne eingehende Darftellungen des paulinissichen Lehrbegriffs besigen wir nun mehrere ven verschiedenem Charafter und verschiedenem Werthe, nämlich ven Ufteri, Dahne, Neander (im zweiten Band seiner Geschichte der Pflanzung 20. S. 654-839.) und Baur (in seinem Werk über Paulus S. 505-670.).

§. 144. Die Schriften des gufas und der Bebraerbrief.

Un ben paulinifden Lehrtypus fchließen fich von ben übrigen Schriften bes D. I.'s an: bas britte Evangelium, die Apoftelgefchichte und der Brief an die Bebraer.

Daß Lufas, ber treue Schuler und Mitarbeiter bes Paulus unter dem Ginflug des letteren gefchrieben babe, ift eine langft anerfannte That= fache 727) und auch von und bereits bei einer anderen Belegenheit bemerft morden, 728) Diefer Ginfluß ift nicht etwa barin zu fuchen, bag er bie geschichtlichen Thatsachen entstellt ober ihnen irgend welche Gewalt angethan hatte, mogegen fcon der Augenfchein, die offenbare Treue und Db= jectivitat feiner Schriften, fo wie bie vielen judenchriftlichen Beffandtheile iprechen, fondern in dem Zweck, den er fund gibt, und in der Musmahl mehrerer, bei den beiden erften Synoptifern fehlenden Buge und Stude, welche am beffen jum freien evangelifden und univerfalen Standpunkt Des Seidenapostels paffen und Die geschichtliche Grundlage für fein Lehrgebaude bilden. Dabin gehort die Burudführung des Gefdlechteregiftere Sefu bis auf Adam, ben gemeinfamen Stammvater aller Menfchen, ja auf Gott, ben Urgrund alles Geins (Luf. 3: 38.), mahrend Matthaus blog bis auf Abraham, den Stammbater der Juden, gurudgeht; 720) ferner bie ehrenvolle Ermabnung der von den Juden fo fehr verabicheuten Camaritas ner (9: 52., 10: 30 ff. 17: 11 ff.); der Bericht über Die Musfendung Der fiebzig Junger (10: 1-24.), welche offenbar eine abnliche Beziehung auf die Beidenwelt, wie die zwolf Junger auf die zwolf Ctamme Jora: els haben ; 700 ) das Gleichniß vom verlornen Cohn, der in feinem Abfall, Elend, feiner Reue und Beimfehr in's elterliche Saus ein bodift aufchauliches Bild des Beidenthums im Contraft mit dem von feinem alteren Bruder reprafentirten, Judenthum darftellt (15: 11-32.); die Parabel vom Pharifaer und Bollner, wo die panlinifche Rechtfertigungslehre im Gegen-

<sup>727)</sup> Schon Frenaus, Tertullian, Drigenes, Gufebius, Chrn= foftomus und andere Bater waren Diefer Unficht. C. Die Stellen in Credners Einleitung in's M. I. Ih. I. §. 60, und 61.

<sup>728)</sup> pal. §. 128. und §. 130.

<sup>729)</sup> worüber guther die treffende Bemerkung macht (in der Unm. zu Matth. 1. Berte, VII, 10.); "Lufas geht aber weiter und will gleichsam Chriftum allen Bolfern gemein machen ; beremegen führet er Deffen Gefchlecht bis auf Moam hinaus," u. f. w. Achnlich ichen Chryfoftomus, f. Crebner a. a. D. E. 143.

<sup>780)</sup> Schwegter, bas nachapoft. Beitalter II, G. 46 .: "Die 3molf find bie Gefandten des Meffias an Sein Bolf, die Ciebzig die Gefandten Des Belt= erlosers an die Wölker ber Welt."

fat gegen die pharifaische Werkheiligkeit so unverkennbar hervortritt (18: 9 -14. vgl. auch 17: 10.); die Borliebe, mit welcher Lufas überhaupt die herablaffende Barmbergigfeit des Seilandes gegen robe, aber reumuthige und heilsdurffige Gunder fchilbert (7: 36-50., 19: 2-10., 23: 40-43.); endlich die genaue Hebereinftimmung bes Berichtes über die Ginfegung des Abendmahls (22: 19-20.) mit der Darftellung des Paulus (1. Kor. 11: 23-25.).

Heber den Urfprung und Berfaffer des anonymen Bebraerbriefs hangt befanntlich ein geheimnigvoller Cchleier, fo daß man ihn bem Dels chifedet nach ber tieffinnigen Allegorie im fiebten Rapitel vergleichen mechte. Denn, wie diefer, ichreitet er einher in priefterlicher und foniglicher Wurde und Majeftat, aber "ohne Bater, ohne Mutter, ohne Gefchlecht und hat weder Anfang ber Tage, noch Ende bes Lebens." Als ein Product bes Paulus im eigentlichen und engeren Ginne, wofür ihn die berrichende Deis nung der alten griechifthen Rirche hielt, fann er wohl fehwerlich aufgefaßt werden. Dagegen fpricht ber Mangel ber Bufchrift, welche fonft in feinem paulinischen Cendschreiben fehlt, Die einen Apostelf chuler verrathende Stelle Bebr. 2: 3., der mehr rhetorifche und reiner griechifde Etpl, ber rhuthmifch melodifche Fluß der Sprache, die eigenthumliche Lehrmethode und Bedankenform, der enge Unfchluß an die griechifche Heberfegung des U. T.'s ohne berichtigendes Burudgeben auf den Grundtert, ben doch Paus lus fo oft berudfichtigt, feine Ctellung im Ranon hinter ben Pafforal= briefen, endlich bie Tradition ber romifchen und lateinischen Rirche, welche ihn nach dem ausbrudlichen Beugniß des hieronymus lange Beit bis jum Concil von Sippo (a. 393.) nicht fur paulinifch hielt, und die Unficht der alerandrinischen Bater, welche gwar den Inhalt dem Upoftel, aber die Redaction ober bie leberfegung aus bem vermeintlichen bebras ifchen Original Ginem feiner Schuler, gewohnlich bem Lufas ober Barnas bas ober bem romifden Clemens gufdrieben. 731 ) Auf ber andern Ceite

<sup>751)</sup> Heber Diefe gange Materie verweisen wir vor Allem auf die ausgezeichnet gründe lichen Untersuchungen von Bleef in Der erften Abtheilung feines Commentars jum Bebraerbrief, Rap. 4. C. 82-430. , auf die Ginleitung ju Thelud's Commentar ( §. 1-4. der 2ten Aufl. ) und auf die icharffinnige Abhandlung von Biefeter im Unhang gu feiner Chronologie ber Apostelgeschichte, &. 479-520., mit deffen Unficht über Die Lefer Des Briefes, welche er für alerandrinische Judenchriften halt, wir jedoch durchaus nicht übereinstimmen tonnen.- Much die neueren gelehrten Bertheidiger des paulinischen Ursprungs tonnen bie oben furg angeführten Differengen nicht laugnen und finden es baber nöthig, ihre Unficht irgendwie ju modificiren. Co ichreibt Bug in ber 3ten Musg. feiner Ginl. in's D. I. II. G. 492. wenigstens Die fprachliche Korm dem Bufas ju; Thierich betrachtet ben Brief als Das gemeinsame

aber hat er eine fo auffallende Berwandtschaft mit bem paulinischen Lehrbes griff, daß man fich faum ber Unficht entschlagen fann, wenigftens einen theilmeifen oder indirecten Ginflug bes Beidenapoffels auf feine Abfaffung anzunehmen, wodurch fich auch ber Widerspruch in der alten firchlichen Tradition am naturlichffen erflart und ausaleicht, obwohl fich allerdings bei ber Abmefenheit bestimmter innerer Merkmale und außerer ficherer Beugniffe bas Maag und die Urt und Weise biefes Ginfluffes unmoglich genau bestimmen lagt. Sieht man fich nun im Schulerfreife bes Paulus nach bemjenigen um, welcher mit ber großten Bahrscheinlichkeit fur ben unmit= telbaren Berfaffer ober wenigftens Redacteur biefes paulinifchen und boch wieder nicht paulinifchen Briefes gelten fann, fo fcheint uns Die Wahl blog swiften gufas und Barnabas ju liegen. Gegen beide lagt fich aber fo viel fur und mider verbringen, daß die Entscheidung außerft fchmer fallt. 702) Co viel ift jedoch ausgemacht, bag er aus ber Cchule bes Paulus frammt, dem ichopferischen Quell des apostolischen Urchriftenthums entsprungen und, ba er den Tempelcultus als noch bestehend vorausfest (9: 6-9.), por der Berftorung Jerufalemo - wir vermuthen a. 63 mahrend ber Befangenichaft bes Paulus in Rom - abgefaßt worden ift.

Das paulinifche Geprage bes Sebraerbriefs gibt fich beutlich in bem gan: sen Inhalt und der Absicht beffelben ju erfennen. Er will namlich bie

Preduct Des Paulus und Barnabas (de epist, ad Habraeos commentatio, historica, Marburgi, 1848.); Delinich nimmt an (in Rudelbach und Bueride's Beitschrift 1849. Beft 2., überset im Evang. Review, 1850, Oct. p. 184 ff.), daß zwar Paulus die Grundgedanken geliefert, Lukas aber Diefelben felbifffandig verarbeitet habe, fo jedech, bag Paulus es als fein eigenes Werk anerkennen konnte.

<sup>732)</sup> Für Barnabas, als Berfaffer, entscheiden fich, nach dem Bergange Zer= tullian's, Zweffen, Allmann und besonders Bieseter a. a. D. C. 504 ff. Dann muß man aber jedenfalls ben fegenannten Brief bes Bar= nabas diefem unbedingt absprechen, ba er tief unter dem Bebraerbrief ftebt. Bu Gunften ber Autorichaft bes Bufas, welchen ichen Clemens von Aller. wenigftens fur den Ueberfeger Des vermeintlichen paulinifchen Driginals hielt, bat neuftens wieder Delissch in der angeführten Abhandlung beachtens= werthe Grunde vergebracht, besendere Die fprachliche Bermandtschaft und fein fefffichendes intimes Berhältniß zu Paulus. Der romifche Clemen's fann in feinem Kalle ber Berfaffer fein, da fein Rerintherbrief gange Stellen aus Dem Bebraerbrief nachbildet und an Beift und Gedankenreichthum teinen Bergleich mit ihm aushalt. Bedeutende Gelehrte, wie Bleef, Tholud und Credner, haben fich für Apollos entschieden. Allein Dieje Anficht, welche querft von Buther hingeworfen murde, hat nicht die mindefte Stuße in der Teadition. Auch laft fich für Apollos nichts anführen, was nicht mit Demfelben Rechte von Barnabas und Lufas gefagt werden fann, welche außerdem im N. I. weit mehr herverragen und auch ju Paulus in einem engeren Berhältniß stehen-

unendliche Erhabenheit Chrifti über Mofes, Naron und alle Engel, fo wie Die Erhabenheit bes von Ihm gestifteten neuen Bundes über den alten nach= weisen und daburch die paläftinensischen Chriften, an welche er gerichtet ift, unter ihrer gedruckten Lage vor der brohenden Gefahr des Rudfalls in bas Judenthum marnen und gur Ausdauer anfeuern. Die Beweife ents nimmt er nun aber meift aus dem U. I. felbit, das ihm ein bedeutsames Symbol, ein sinnreicher Schattenriß der gufunftigen Guter ift, 233) in als len feinen Ginrichtungen die hobere Berrlichfeit bes Chriftenthums verbils bend, aber auch jugleich feinen eigenen Untergang verfündigend, wenn ein= mal das Borbild, das leibhaftige Wefen erfchienen fein wird. Smar fest der Brief noch durchweg den Beffand der judischen Defonomie und des levis tifchen Cultus voraus, aber er ftellt fie als etwas Alterndes und in all= mabligem Ubnehmen Begriffenes bar 784) und verweist auf das nahe bevor= ftebende Gericht. Diefe überaus geiftvollen dogmatischen Expositionen find durchwoben von den ernsteffen und eindringlichsten Ermahnungen gum treuen Refthalten an dem driftlichen Glauben. Denn je foftbarer Die Cegnungen bes neuen Bundes im Bergleich mit bem alten, befto großer find auch feine Berpflichtungen und befto fcmcrer feine Strafen im Ralle der undankbaren Berwerfung. Die Paulus, fo legt auch biefer ,, große Unbekannte " im subjectiven Chriftenthum bas Sauptgewicht auf ten Glauben; er ftellt ihn aber nicht fowohl im Begenfaß gegen die judifche Werfs gerechtigfeit, als von feiner in die Bufunft gerichteten, bas Unfichtbare feft= haltenden Ceite, alfo in ber engften Berbindung mit ter Soffnung und Musbauer im Leiden bar, befonders in ber herrlichen Schilberung ter M. Tlichen Glaubenshelden, des Allerheiligften der Religion por Chrifto, c. 11. Ein anderer Unterschied ift ber: Bahrend Paulus vorzugsweife tas Berbaltniß des Evangeliums jum Gefet in's Muge faßt, fo berückfichtigt ber Bebraerbrief mehr ben Gottesbienft und gibt uns eine überaus tieffinnige Entwidlung der typifden Bedeutung bes 21. Eliden Dp= fercultus und bes hohepriesterlichen Umtes Chriffi nach feiner boppelten Geite, bes einmal am Rreuge gefchehenen und in alle Emigfeit gultigen Opfers und ber fortbauernden Bertretung ber Glaubis gen im himmlifden Seiligthum (c. 5-10.). Durch tas lleberwiegen bes driftologifden Elementes bilbet diefe ermahnende Abhandlung in Berbindung mit ben fpateren Briefen Pauli ben Hebergang jum johanneifchen Lehrbegriff, und von der begeifferten, über ten judifden Deffiasbegriff meit binaus gehenden Schilderung der Sobeit und Majeftat Chriffi gleich im

<sup>183)</sup> σχιά των μελλόντων άγαβων, 10:1., επόδειγμα και σχιά των επουρανίων. 8:5., αντίτυπα των αληβινών, 9:24., παραβολή είς τον καιρόν τον ένεςτηχότα, 9:9.

<sup>:24)</sup> als ein παλαιούμενον και γηράσκον έγγυς άφανισμού, 8:13.

Eingang, Sebr. 1: 1-4. (vgl. Kol. 1: 15-20.), welche gleichsam das Thema des Briefes bildet, ift nur noch Gin Schritt zum Prologe des viersten Evangeliums.

### §. 145. 3) Der ideale Lehrtypus des Johannes. (1951. §. 83 — 89. §. 129. und §. 132.)

Bon Johannes, bem Lieblingsjunger und Bufenfreunde bes Geren, ber, an ber Bruft des Gottes = und Menfchenfohnes rubend, fo gu fagen felbit - fo meit es einem Sterblichen moglich - ein zweiter Sefus ge= worden ift, von Johannes, bem garten, jungfraulichen, in fich gefehrten, tieffinnigen Apoftel ber Liebe, von Johannes, ber die Gefchichte bes apos folisihen Christenthums von ihrer Wiege an durch alle ihre Ctadien begleis tete, ber guerft unter ben Juden mirfte, fpater in das griechifche Arbeito= feld bes Paulus eintrat, ber alle andern Apostel überlebte und gulest fibrieb, - muffen wir von vorne herein die tieffte und idealfte Auffaffung bes Chris ftenthums erwarten. In der That ftellen auch feine Schriften Die reife Frucht ber gangen vorangebenden Entwicklung der apostolifden Theologie und Die endliche Berfohnung ber großen Gegenfage bes Judendriftenthums und Beidendriffenthums bar. Er ift in das Serg Chriffi eingebrungen und hat Die verborgenffen Geheimniffe ber emigen Liebe gedolmetfcht. Der Lehrbes griff biefes Propheten bes neuen Bundes anticipirt den vollendeten Buffand Des Reiches Gottes, beffen Rampfe und Giege bis zum neuen Simmel und der neuen Erde fein Adlerauge auf jener einfamen Felfeninfel zwischen Affien und Europa ju fchauen gewurdigt mard. Daber geht auch ein fo geheim= nifvoller und unaussprechlich angichenter Sauch ber Liebe, ter Sarmonie, ber Bollendung, ber emigen Cabbathruhe ber Seiligen burch fein Evangelis um, feine Briefe und bie Symnen Der Apofalypfe hindurch.

Johannes hatte nicht, wie Paulus, fo gewaltige Gegenfage und gefehliche Gewissenstämpfe durchzumachen; fein religibses Leben und Bewußtsein
entfaltete sich ruhig in tem personlichen Umgang mit dem Erloser, unter
den milden Sonnenstrahlen ter temuthigen Herschleit des Gottmenschen.
Daher geht bei ihm Alles ron der anbetenden Betrachtung tes heilandes
aus, und seine ganze Glaubens und Sittensehre ift in ihrem Ausgangs,
Mittel= und Zielpunkte christologisch, im Unterschied von der überwies
gend anthropologischen, vom menschlichen Bedurfniß, vom Vegriff des Gesehes
und der Gerechtigkeit ausgehenden Anschauungsweise des Jasobus und Paulus.

In dieser hinsicht trifft er mit Petrus zusammen. Allein mahrend der Lettere hauptfächlich bei ber geschichtlichen Erscheinung des Geren, Seinem Zusammenhang mit der judischen Nationalität und A. Tlichen Dekonomie, Seinem niesstanischen Amtöcharafter verweilt und diesen zum Mittelpunkt seiner Predigt macht: so richtet dagegen Johannes sein Hauptaugenmerf auf

die Perfon Christi und geht auf Seine ewige Gottheit jurud, welche gleichfam den transcendentalen Sintergrund aller gefchichtlichen Offens barung bilbet. Er eroffnet befanntlich fein Evangelium und abnlich auch feinen erften Brief mit dem perfonlichen Borte, Das von Urbeginn, b. b. von Emigfeit her bei Gott, ja der offenbare Gott felbft und jugleich bas Princip und Medium aller Offenbarung nach außen, ber Urquell alles Lich= tes und Lebens im physischen und moralischen Universum mar und ift; 735) dann fteigt er in einer Urt metaphpfifcher Genealogie burch die vorbereiten= den Offenbarungoftufen in der Menfchheit überhaupt und im Judenthum insbefondere berab gur Incarnation, als dem Gipfel der gottlichen Gelbft: mittheilung jum Seile ber empfänglichen Menfchheit, und begleitet bann bie hiftorifche Erichemung bes fleischgeworbenen Logos burch Rampf und Leiben bis jur Berflärung, bis ju ber Glorie, die Er vor ber Beltichop= fung beim Bater hatte (vgl. Joh. 17: 5.). Der Ausgangspunft des Johannes ift alfo nicht bas Relative, Beitliche, Menfchliche, fondern bas Abfolute, Emige, Gottliche, aber feinedwege etwa in abstracter Raffung und Ifolirung vom Leben, fondern im unauffoblichen Bufammenhang mit der hiftorifden Perfonlichkeit Jefu Chrifti, in Welcher die ewige Fulle der Gottheit Celbft Gich eine objective reale Erfcheinung gegeben bat, und von Welcher, als der Centralfonne der Weltgefchichte, Licht und Warme rudwarts und vormarts ausfromt. Wer ben Cohn nicht hat, ber bat auch ben Bater nicht, mer aber den Cohn hat, der hat mit Ihm und in Ihm zugleich auch ben Bater, und in ber glaubensvollen Erfenntnif des Cohnes, in der Gemeinschaft des gangen, ungetheilten Menfchen mit Ihm besteht bas ewige Leben (1 Joh. 5: 10-13, 20. vgl. Joh. 17: 3., 20: 31.).

Die Grundidee bes objectiven Chriftenthums ift alfo nach Johan= nes die vollendete Gelbst darftellung des Baters im Cohne, oder die Menschwerdung des ewigen Wortes jum Leben der 2Belt. Um furgeffen fpricht er dieg in dem allumfaffenden Cage auß: "Das Wort mard Fleifch und mohnete unter uns" (30h. 1: 14.). Bermoge ber innigften Durchbringung best freculativen und praftifch religiofen Interoffes, wolche biefen Apoftel darafterifirt, betrachtet er biefe Sendung des Cohnes in die Welt jugleich als den hochffen Uct ber Liebe, b. h. ber freien Gelbftmittheilung Gottes an die empfängliche, vernunftige Creatur. Denn er hat bas tieffte innerfte Wefen Gottes ausgesprochen in bem Worte: "Gott ift Liebe " (1 Joh. 4: 8. 16.), worauf er gleich fortfahrt : "Daran ift erfchienen die Liebe Gottes gegen uns, bag Gott Geinen eingebornen Cohn gefandt hat in die Welt, daß wir burch Ihn leben follen." Demgemäß befteht das fubjective Chriftenthum in ber

<sup>745)</sup> vgl. damit die ahnliche Schilderung Chrifti im Gingang ber Apekalppfe 1: 5-8.

Lebensgemeinschaft des Gläubigen mit Gott in Chrissto, oder in der dankbaren Gegenliebe der Erlösten gegen den Erlöster. In der Form der Ermahnung und sittlichen Aufgabe heißt dießt: "Lasset und Ihn lieben, denn Er hat und zuerst gelies bet" (1 Joh. 4: 19.). Darin liegt nicht nur der höchste Ausdruck der individuellen, sondern auch der gesellschaftlichen Frömmigseit, oder das insnerste und bleibende Wesen der Kirche, welche bei Johannes dem Wortslaute nach bloß ein Paar Mal vorsommt, wo) der Sache nach aber sehr häusig wiedersehrt als eine organische Lebens und Liebesgemeinsschaft der Erlösten mit dem Erlöser und der Erlösten unter sich selbsten mit dem Erlöser und der Erlösten Wrund hat in der unio mystica, und diese wurzelt wieder in der objectie ven Liebe Gottes zu uns. "Hat uns Gott also geliebet, so sollen wir uns auch unter einander lieben" (1 Joh. 4: 11.).

Dan fieht leicht, bag fich bei biefem Apoftel am Ende Alles um bie Liebe dreht, welche ber Lebenopuls feiner Glaubens : und Gittenlehre, und beren Berftandnif ihm an ber Bruft des Belterlofers aufgegangen ift. In ber That bezeichnet auch jener beilige Rame auf Die angemeffenfte Beife bas Berg Gottes und ben tiefften Ginn all' Geiner Bege und Werfe. Die Schopfung ift eine That ber grundlegenden Liebe; bas Ges fes und die Berbeifung ift bie Offenbarung der zu Chrifto erziehenden Lies be; die Menschmerdung ift die perfonliche Erfcheinung der erlofenden Liebe in ber innigften unauflostichen Berbindung mit unferer Ratur. Cbenfo bilbet andererf to die Liebe gu Gott und ju ben Menfchen ben Inbegriff all' unserer Pflichten und Tugenden. Dber geht fie nicht als Grundton burch alle apostolischen Ermahnungen hindurch ? Ift fie nicht bas geheimni frolle Band, das die Repräfentanten bes apoftolifden Chriftenthums treg aller Berfchiedenheit ber Begabung, Bilbung und Dentmeife feft und ungertrenn= lich umfehlungen halt? Rach Safobus ift zwar bas Chriftenthum por allem Gefeg und That, aber er faßt bie Liebe als Ronigin bes Gefeges; Petrus, der Apostel der Berheifung und ber Soffnung, ift am Schonften und liebensmurdigften in feiner begeifterten Singabe an Chriftum und Ceine Beerde; Paulus, der Apofiel der Gerechtigfeit und des Glaubens, nennt body die Liebe das Band ber Bollfommenheit, Die foftlichfte aller Beiffesgaben, die großte in jenem Kleeblatt ber drifflichen

<sup>736) 3</sup> Seh. 6. 9. 10.

<sup>737)</sup> Ausführlicher, obwohl noch keineswegs erschöpfend und alleitig befriedigend, ift der johanneische Lehrbegriff behandelt worden von Neander (Up. G. II. S. 874—914), von Frommann (der johanneische Lehrbegriff, Leipzig. 1839.) und von Köstlin, einem Anhänger der Baurschen Schule (der Lehreberiff des Evang. und der Briefe Joh. Berlin. 1843.)

Cardinaltugenden, weil sie, als die hochste Form der Bereinigung mit der Gottheit, nimmer aufhort, während das Zungenreden und Weissagen versschwinden, der Glaube in's Schauen, die Hoffnung in Genuß sich verswandeln wird. In Johannes, dem Junger der Liebe, begegnet sie und in der zartesten und innigsten Gestalt, wie in seinem Leben von dem ersten Liegen an Jesu Bruft bis zu jener rührenden letzten Ermahnung seiner Kindlein im hohen Greisenalter, so auch in seinen Schriften, deren durchgängige Absicht es ist, den Schleier vom Geheimnis der ewigen Liebe zu lüften und alle empfänglichen Leser in dieselbe heilige und selige Lebensgemeinschaft mit dem Gottmenschen einzuführen.

Die johanneische Theologie ift bei weitem nicht fo ausgebildet und mit folder begrifflich bialeftischen Scharfe entwidelt, wie die paulinische, fons dern aus unmittelbarer Intuition in grofartigen Umriffen, in menigen, aber coloffalen Ibeen und Gegenfagen, wie Licht und Finfternig, Wahrheit und Luge, Beift und Rleifch, Liebe und Sag, Leben und Tod, Chriffus und Untichrift, Rinder Gottes und Rinder ber Welt, in außerft einfacher und funftlofer Form bingeworfen. Dagegen läßt er und gewohnlich viel mehr abnen, als ber unmittelbare Wortlaut befagt, einen unendlichen Sintergrund, ben wir beffer im Glauben erfaffen, als mit bem Berftande begreis fen und nach feinem gangen Umfang bemeffen fonnen. Befonders aber fommt er immer und immer wieder auf das gottmenfchliche Bild des Erlos ferd jurud, bas mit feiner Seele gang jufammengewachfen mar, und fann nicht ftarf und oft genug zeugen von der Birflichfeit und herrlichfeit Deffen, mas ihm von allen Thatfachen und Erfahrungen die gewiffeste, beiligfte und theu-Benn man aber auf bas Princip und auf ben Stands erste mar. 788) punkt ber Betrachtung fieht, fo ift ber Lehrtypus bes Johannes der hochfte und idealfte, ju welchem die anderen hinftreben in welchem fie fich pers fohnen. Er vereinigt auf wunderfame Weife muftifche Erfenntnig und Lies be, Betrachtung und Unbetung, tieffte Weisheit und findliche Ginfalt, und ift, fo gu fagen, ein Borlaufer jenes Schauens von Ungeficht ju Ungeficht, in welches nach Paulus (1 Ror. 13: 12. vgl. 2 Ror. 5: 7.) bas fiud's meife Erfennen und ber Glaube felbit gulegt übergeben wird.

man vergleiche auch die treffenden Bemerkungen des fel. Meander in seinem praktischen Commentar über den ersten Brief Johannis (1851.), S. 27.

### Drittes Rapitel :

# Die häretischen Richtungen.

# 6. 146. Begriff und Bedeutung der Barefie.

Die apostolische Periode ftellt uns nicht blog einen ungewohnlichen Grad der geiftlichen Erleuchtung und Erfenntnig bar, welche fur bie gange folgenge Entwidlung maafgebend und normativ ift, fondern auch eine außeror= dentliche Energie bes Irrgeiftes und bes Geheinmiffes ber Bosheit, eine Reihe von theoretifchen und praftifchen Gefahren und Abwegen, welche ber Rirche ju allen Beiten, obwohl in febr verfchiedenen Formen Gefahr bros Go traten ja auch ben gottgewirften Wunderwerfen bes Dofes bie Baufelfunfte ber agnptifden Zauberer gegenüber; fo berichten und bie Evangelien von einer großen Ungahl bamonifcher Befigungen, ja alle Rrafte ber Finfterniß hatten fich verschworen gegen Den, Der ba gefommen ift, bie Berfe bes Satans ju gerftoren. Gin Gegenfat ruft immer den andern hervor; mo ber Saame bes Evangeliums aufgeht, ba ftreut ber bofe geind Unfraut darunter, und ,, wo Gott eine Rirche baut, ba errichtet ber Teus fel eine Rapelle baneben." Je machtiger ber Beift ber Bahrheit fich regt, Defto geschäftiger ift auch ber Beift ber Luge, um ihr bas Terrain ftreitig ju machen. Der herr fagt: "Es muß Mergernig fommen; boch mehe dem Menschen, durch welchen Aergerniß Commt " (Matth. 18: 7. vgl. Luf. 17: 1.). Ebenso halt Paulus die Entstehung von Spaltungen in der Rirche, fo fehr er diefelben beflagt, fur unvermeidlich gur Offenbarung ber Gemuther (1 Ror. 11: 19.). Raturlich ift diese Rothwendigfeit feine abfolute, benn dann wurde zulest aller Unterfchied von gut und bos, von Bahrheit und Luge verschwinden, fondern eine relative, in dem gegenwartigen Co wie diese Buftand ber Menfdheit feit bem Gundenfall begrundete. nun einmal ift, fann sie sich nur burch Rampf entwickeln, und wie die Erfenntniß der Wahrheit und die Beiligung allmählig von niederen zu hos heren Stufen fortschreitet, so bewegt sich auch ber Irrthum und die Gunde ju immer gefährlicheren und häßlicheren Formen fort, von denen jede folgende einerseits die Frucht, andererseits die Strafe - wie auf der entges gengesetten Entwicklungereihe die Belohnung - ber vorangegangenen ift. Gunde und Irrthum hangen im Allgemeinen eng mit einander gufammen, obwohl es in einzelnen Fallen auch unverfculdete Brrthumer gibt. Der Irrthum ist ber theoretische Wiederschein der Gunde, die Gunde der praktische Irrthum. Die Verkehrtheit des Herzens hat eine Versinsterung der Erkenntniß zur Folge, und umgekehrt.

Das Wort Barefie bedeutet junachft Bahl, bann Partei, Cecte. Es wird gewohnlich im fchlimmen Ginne gebraucht mit bem Rebenbe= griff der subjectiven Willführ, der Abweichung von der öffentlichen Meinung, der anmaagenden Neuerung und Parteifucht. Der firchliche Sprachgebrauch hat es dann allmablig auf das theoretische Gebiet, auf die Lehre, beschränft und verfteht unter Sarefie ober Regerei eine willführliche Berfalfchung ber Bahrheit, eine irrige Unficht entweder vom gangen Chriffenthum ober von einem einzelnen Dogma. 730) Eng vermandt damit ift ber Begriff bes Schisma oder ber Rirchenfpaltung, welche aber zunächst bloß eine Trennung vom Rirchenregiment und ber Rirchengucht, und nicht nothwendig eine Abweichung von der firchlichen Orthodoxie in fich fchlieft, obwohl fie wenigffens im weiteren Berfolge febr leicht dagu fuhrt. Raturlich geffaltet fich die Unficht von Sarefie und Wahrheit, Beterodorie und Orthodorie, und ebenfo auch von Schisma und Gecte bei ben verfchiebenen Abtheilungen ber Rirdje, jumal in ihrem jegigen getrennten Buftande verschieden, fo baf ;. B. Bieles, mas die romifchen Katholifen fur rechtglaubig halten, von ben Protefanten als irrglaubig verworfen wird, und umgefehrt. Indeß gibt es boch gemiffe radicale Entstellungen des driftlichen Glaubens und fundamentale Sarefieen, welche von der Rirche ju allen Zeiten verurtheilt worden find, und dahin gehoren befonders jene Grundharfieen des Alterthums, ber Cbionitismus und Gnofficismus, beren Borlaufer bereits im R. E. befampft werben.

<sup>939)</sup> Sm D. T. fommt ber Ausbrud Barese, alpesis öfter und in verschiedener Unwendung, aber auch fast immer mit schlimmer Nebenbedeutung vor, nam= lich: 1) von den religiöfen Parteien unter ben Suben, den Cadducaern, 20pg. 5 17., den Pharifacen, 15:5., 26:5. 2) von den Chriften überhaupt, welche langere Beit von ben Juden verächtlich "die Serte der Magarener," ή των Ναζωραίων αίρεσις genannt wurden, Arg. 24:5.14., 28:22. 3) von Parteiungen innerhalb der driftlichen Gemeinde felbft, 1 Rov. 11: 19. (δεί γάρ και αίρέσεις εν ύμιν είναι), Gal. 5: 20. In dem= felben Sinn gebraucht Paulus mehrmals den Ausdruck oxiouara, Spaltungen, 1 Rer. 1: 10, 11: 18., 12: 25. 4) von eigentlich haretischen Parteien, welche die gehre des Chriftenthums verfehren und verfalfchen, 2 Petr: 2:1. ( ψευδοδιδάσχαλοι, οίτινες παρειςάξουσιν αίρέσεις ἀπωλείας), vgl. Lit. 3: 10., wo aipertexòs arsportos einen Reger bezeichnet, der entweder felbft eine neue Seste unter bem chriftlichen Mamen ftiftet, oder einer folchen angehort. Die= felbe Beziehung auf haretische Erscheinungen haben die Ausdrücke grages Δευδώνυμος I Tim.6:20. (im Gegenfag gegen die διδασχαλία έγιαίνουσα, 1 Tim. 1: 10,, 6: 3. 2 Tim. 1: 13., 4: 3. Tit. 1: 9., 2: 1., auch ή κατ' εὐσέβειαν διδασχαλία genannt, 1 Zim. 6:3.), φευδαπόστολοι, 2 Kor. 11:13., φευδοδιδάσχαλοι, 2 Petr. 2: 1. und έτεροδιδασχαλείν 1 Tim. 1: 3., 6: 3.

Die Barefieen fammen alle aus bem naturlichen Menfchen, wie die Gunde; aber fie entstehen erft im Gegenfat gegen die geoffenbarte Bahrheit und fegen alfo biefe, als das Meltere, voraus, ahnlich wie ber Fall bes erften Menfchen ben Stand ber Unichuld gur Borausfegung hat. Mugerhalb bes Chriftenthums gibt es zwar religible Irrthumer in Daffe, aber feine Sarefieen im technischen Ginne. Dazu merben fie erft, nach= dem fie mit dem Inhalt der Offenbarung und dem Leben der Kirche me= nigftens in außere Berührung getreten find. Ihr eigentliches Wefen befteht in einer bald bewußten, bald unbewußten Reaction und Opposition bes fru= heren, noch nicht gang übermundenen Judenthums und Beidenthums gegen Die neue Schopfung bes Evangeliums 740). Wie nun aber Gott nach Seiner wunderbaren Beisheit aus allem Bofen Gutes ju maden weiß und ben Berluft des erften Abam durch die Auferstehung des zweiten Abam mehr als erfest hat: fo muffen auch alle Barefieen gulett nur gu ihrer eigenen Ber= bammung und gur Bertheidigung und allfeitigeren Begrundung ber Bahrheit bienen. Die R. T.lichen Schriften felbft find großentheils bas Refultat eines machtigen Rampfes gegen bie Entstellungen und Berfalfchungen, welchen bie driftliche Religion von Unfang an ausgesett mar, ja man fann fagen, bag jedes Dogma, b. h. jede fumbolifch firirte Lehre der Rirche gugleich die He= berwindung einer correspondirenden Irrlehre ift und biefer gewiffermaagen amar nicht feinen wefentlichen Gehalt, der von Gott frammt, wohl aber - feine begriffliche Musbildung und wiffenfchaftliche Form verdanft. 741). Die Sarefieen gehoren alfo jum Entwidlungsproceg ber driftlichen Mahr= beit in ihrem Fortidritt vom einfachen Glauben gum flaren Erfennen; fie find bie negativen Bebingungen und Collicitationen gur Musbilbung bes wiffenschaftlich = bogmatifchen Gelbstbewußtfeins ber Rirche.

nach der umgekehrten pantheistischen Geschichtsbetrachtung der modernen Tübinger Schule von Dr. Baur, Strauß, Schwegler, Zeller ze. geht vielmehr die Orthodorie aus der Häresie, also die Wahrheit aus der Lüge und das Gute aus dem Bösen hervor. Die consequenteste Ourchführung diesses Princips ist der scharstninge theelegische Roman von Dr. Schwegler, betitelt: "das nachapostolische Zeitalter," wonach das kirchliche Christenthum ein product des Edionitismus in seinem Conssien mit dem Gnosticismus sein sollen. Dieselbe Philosophie der Geschichte — man verzeihe uns die Anspiezung! — legt Göthe dem Mephistopheles in den Mund, der sich selbst unter Anderem so charakterisitt:

<sup>&</sup>quot;Ich bin ein Theil des Theils, der anfangs Alles war, Ein Theil der Finsternis, die sich das Licht gebar, Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht.

<sup>761)</sup> Co kann man auch den oben genannten hegelischen Gnostikern bas Berdienst nicht absprechen, daß sie der gläubigen Theologie der Gegenwart, wie einft

5. 147. Eintheilung und allgemeine Charafteriftif ber Särefieen.

Die richtige Gintheilung der Barefieen der erften Periode ergibt fich aus unserer Classification ber apostolischen Lehrbegriffe, da fie biefen gang ents fprechen als deren Erceffe und Carricaturen. Da fich nun bas Chriftens thum in die beiden gwar von einander verschiedenen, aber fich nicht widerfpres denden, fondern bruderlich anerkennenden und gegenfeitig ergangenden Abtheis lungen bes Judendriftenthums und Beidendriftenthums fpaltete, welche nach ber Berftorung Jerufaleme ju einer organischen Ginheit gusammenwuchfen und von Johannes in diefer hoberen Ginheit bargeftellt murden742): fo werben wir gunachft auch zwei haretifche Grundrichtungen unterfcheiben muffen, von welchen bie erfte aus bem Jubenthum, die zweite aus bem Beidenthum fammt und bas Evangelium mit Ginem diefer beiden religios fen Standpunfte der alten Belt vermifchte, fo bag gwar Form und Rame chriftlich, Inhalt und Wefen aber jubifch oder heidnifch maren. Die erfte Richtung ift bas haretische ober pseudojafobische und pseudopetrinische Judenchriftenthum, ober ber Jubaismus743), welcher fich im zweiten Jahr= hundert unter dem Ramen bes Ebionitismus von der fatholifchen Rirche vollig ausschied. Die zweite Richtung ift das haretifche oder pfeudo : paulinifde Beibenchriftenthum und enthalt die Reime bes Dofetismus und Inofricismus, welcher in ber fpateren Beit ber apostolischen Rirche fcon febr energifch und gefahrlich fich regte, aber erft feit Sabrian fich ju einer Reihe von Schulen und Spftemen ausbildete, welche je nach der Art und bem Grade bes heidnischen Elementes und feines Berhaltniffes ju den zwei anderen Religionen, wieder farf von einander abweichen. Wie es nun

ihre Borgänger im zweiten Jahrhundert der patristischen Theologie, wesents liche Dienste geleistet haben, und ich meinerseits gestehe sehr gern, daß ich dem herrn Dr. Baur, meinem ersten Lehrer in der Dogmengeschichte, für vielsache Belehrung und Anregung zum Danke verpflichtet bin, was mich aber natürlich nicht abhalten darf, meine radicale Differenz von seinen relizgiösen Ueberzeugungen und seinen philosophisch historischen Grundanschuungen offen und ehrlich auszusprechen.

<sup>742)</sup> vgl. oben 9. 137.

<sup>763)</sup> Die Ausbrücke ju dai stisch, ju dai sirend, oder (wie Sem ler zu sagen pflegte) ju den zend sind also nicht zu verwechseln mit ju den christlich. Der lettere bezeichnet zunächst bloß den nationalen Ursprung und Charakter und bezieht sich auf das Judenthum in seiner Reinheit, als göttliche Offenbarung, die zu Christo hinführt; bei den ersteren aber hat man stets an eine unreine Vermischung des menschlich zudischen mit dem christlichen Princip zu denken. Bgl. auch Schliemann, die Clementinen 2c. S. 371 f. Note.

aber ichon por ber Ericheinung bes Chriftenthums Bermifchungen judifcher und heidnifder Borftellungen gab, befonders in der judifch = platonifden Religionophilosophie des Philo 744), fo fonnten fich diefe zwei entgegengefesten Standpunfte auch unter driftlichem Ramen und driftlichen Musbruden auf unflare Beife mit einander verschmelgen. Diefe funfretiftische Sarefie, welche gewiffermaagen bas bamonifche Berrbild bes johanneifden Lehrbegriffe, der mahrhaftigen Berfohnung bes Judendriftenthums und Beibendriften= thums bilbet, fann man je nach bem Ueberwiegen bes Ginen ober bes ans beren Elementes gnoftifirenden Judaismus ober judaifiren= ben Onofticismus nennen. Die gnoftischen Erscheinungen im R. 3. geboren meiftens biefer gemifchten Corte an.

Bur Beit bes Paulus brebte fich bie Controverse vorzugeweise um bie Frage grifden Gefes und Evangelium. Da fonnte man fich nach wei Seiten bin verirren , indem man entweder bas Evangelium in ein neues Wefes ber Rnechtschaft verwandelte, ober es jur Frechheit bes Fleisches miß= brauchte. Das erfte war pharifaifd, sjudifch, bas zweite heibnifch. 3mifchen bem Romis mus und bem Untinomismus liegt bie asfetifche Berachtung ber Ginnlichfeit, wie wir fie bei ben foloffifchen Irrlehrern finden, in ber Mitte. Schon jene Frage uber die Bedeutung bes Gefeges involvirte aber bie andere: "Bas bunfet euch von Chriffus?" Im weiteren Berlaufe brangte ber Kampf swiften driftlicher Bahrheit und antichriftlicher Luge immer mehr auf die Chriftologie bin und erreichte feinen Gipfel im Zeitalter bes Apoftels Johannes. Er hat biefen Irrgeift in feis ner tiefften Burgel erfaßt, wenn er als fein charafteriftifches Rennzeichen bie Laugnung ber Erfcheinung bes Cohnes Gottes im Fleifde, b. h. bes My= fteriums ber abfoluten Bereinigung bes Gottlichen und Menfchlichen in Chrifto angibt und ihn baber "Untidrift" nennt (1 3ob. 2: 22., 4: 1-3.). Zwar hat er babei ohne Zweifel zunachft bie gnoftifche bofetifche Unficht von der Person Chriffi im Muge, welche die Realitat ber menschlichen Ratur Des herrn laugnete und noch ju feinen Lebzeiten in Rleinafien viel Eingang fand. 745) Allein man fann daffelbe Rriterium auch auf die anderen Grund:

<sup>744)</sup> vgl. 6. 37. und 38.

<sup>745)</sup> Bei einer gewiffen Rlaffe protestantischer Theologen ift es eine fehr beliebte Unficht, ben "Untidrift," vor welchem Johannes in feinen Briefen warnt, auf ben römischen Papft zu beziehen. Allein bas ift eine augenscheinliche eregetische Unmöglichkeit. Denn ber Apostel spricht 1) nicht von etwas Bufünftigem (was bas Papfithum bamals noch mar), fendern ven etwas Ge= genmärtigem, mas "jest bereits in ber Welt ift" und von feinen Les fern an bem obigen Rennzeichen deutlich erkannt werben fonnte, 1 30h. 4: 3., 2; 13. 2 Joh. 7.; 2) nicht von Ginem, fondern von mehreren Untis driften, welche von ber driftlichen Gemeinschaft, mit welcher fie jedoch nie innerlich verbunden maren, abgefallen find, 1 306.2: 18. 19. vgl. 2 306.

härefieen anwenden. Zenes Geheimnig fann namlich auf breifache Beife umgestoßen werden, 1) burch Laugnung ber gottlichen Ratur Sefu Chrifti, 2) durch Laugnung Geiner menfchlichen Ratur, 3) burch eine bloß vorübergebende Berbindung bes gewohnlichen Juden Jefus mit dem himmlifchen Meffiaggeifte (in ber Saufe am Jordan) und burch Bieberauflofung beider (beim Beginn bes Leibens). Das Erftere gefchieht vom Chionitismus, bas Zweite vom eigentlichen Dofetismus und heidnischen Gnofficismus, das Dritte, welches die Irrthumer ber beiden erften Extreme in fich vereinigt, foll die Unficht bes Rerinth, eines fpå= teren Beitgenoffen bes Johannes, gemefen fein. In allen biefen Rallen mirb das Fundament der Rirche untergraben. Denn wenn Chriffus nicht der Gottmenfch im vollen Ginne des Bortes ift und bleibt, fo ift Er auch nicht der Mittler und Berfehner zwifden Gott und den Menfchen, fo ift unfere hoffnung babin, fo finft bas gange Chriftenthum wieder gurud ent= weder in bas Judenthum oder in bas Beidenthum. Es ift leicht ju feben, wie alle partiellen Sarefieen, welche feitbem in ber Rirchengeschichte aufges treten find, mit Giner biefer Grundformen in naherer ober entfernterer Beruhrung fteben, und daß es fich bei allen direct ober indirect um die Frage handelt : "Bas dunket euch von Chrifto?" Die richtige und allfeitige Lofung diefer Frage ift baber auch die beste Widerlegung alles Irr= und Wahnglaubens.

5. 148. Schluß. Die typische Bedeutung der apostolischen Rirche.

Bevor wir von ber erften Periode Abschied nehmen, fugen wir anhangs: weife noch einige Andeutungen über die typifche Bedeutung der apos ftolifchen Rirde bingu, welche, wenn auch nicht zur Rirchengefchichte felbft, fo doch zur Philosophie ber Rirchengeschichte geboren.

Geitdem im Mittelalter ber prophetische Mond Joach im von Rlos ris, in neuerer Zeit geniale Philosophen, wie Steffens, Schelling und von Schaden, gelehrte und fromme Theologen, wie Reander, Ullmann, Thierfch und andere, mit großerer ober geringerer Be=

<sup>7. (</sup>πολλοί πλάνοι); 3) nicht von Vorgängen in der römischen, sondern in der kleinafiatischen Kirche, in welcher er lebte und an welche feine Briefe gerichtet find. Endlich 4) past bas angegebene Merkmal Diefer anti= driftlichen Irrlehrer, nämlich die Läugnung der Incarnation und der mahren Menschheit Chrifti gar nicht auf bas Papstthum, beffen Brethumer einem gang auderen Gebiete angehören. Maturlich findet fich von jener fonderbaren Mustegung im driftlichen Alterthum feine Spur, fie ift erft ein Product des poles mifchen Gifers gegen bas Papftthum, bem aber durch falfche Gregefe natura lich fein Ubbruch geschehen fann.

ffimmtheit barauf hingedeutet haben, daß bie brei Sauptapoffel, Petrus, Daulus und Sobannes, die Borbilder und Reprafentanten eben fo vieler Beitalter ber Rirche, nomlich bes Ratholicismus, des Protes fantismus und ber idealen Rirche der Bufunft feien; dur= fen wir es um fo eber magen, eine abnliche Unficht in unferer Beife aus= jufprechen, die wenigstens fur und febr viel Erhebendes und Troffliches bat, obwohl wir hierin, bei dem unerbittlichen Sag gegen alles Ratholifche, melder gerade bie einflugreichften und angefebenften Rorperfchaften bes englifch amerifanischen Protestantismus beherricht und burch eine traditionelle (wie wir glauben, entichieden irrthumliche) Auslegung gewiffer Abidnitte ber beiligen Schrift , besonders der Offenbarung Johannis gleichfam fanctionirt icheint, auf Unflang in weiteren Rreifen verzichten muffen.

Dir geben von ber allgemeinen Borausfegung aus, welche wir in ber Einleitung naber zu begrunden fuchten, daß die Rirchengeschichte, b. b. ber eigentliche Strom ber Bewegung und bes Lebens, in allen ihren Theilen vernünftig und Gottes murdig, eine ununterbrochene Gelbfrertheidigung und Rechtfertigung bes Chriftenthums und ein Lobgefang auf die ewige Weis= heit und Liebe ift, bag ber Gerr Ceine foffliche Berheifung, bei Ceiner Bemeinde zu bleiben alle Lage bis an der Welt Ente, budffablich, felbft in ben verhaltnigmaßig buntelften Zeiten gehalten hat. Wie fonnte auch fonft bie Rirche vom inspirirten Apostel befinirt werden als ber Leib Jefu Chrifti, die Gulle Deffen, Der Alles in Allem erfult ?

In Diefem Entfaltungsprocef ber neuen Ccopfung, bes gottmenfchlis den Lebens Sefu Chrifti, in Diefem Gelbengebicht Des Weltheilandes und Geinem Triumphaug burch die Menfchheit, nimmt die apostolische Periode, "bas Sahrhundert der Bunder," eine gang besondere Stellung ein. Gie ift nicht blog Gine Periode neben anderen, fondern der grundlegende und maafgebende Unfang, die Mufferfirche, welche alle folgenden Entwicklungen beherricht und bedingt, deren Geifteshauch immer wieder neues Leben fchafft, jedem Zeitalter eine bestimmte Aufgabe vorlegt und ihm die Rraft ju beren Lofung ertheilt. Bier taufend Jahre maren erforderlich, um bie Ericheinung bes emigens Lebens in unferem armen Fleifche anzubahnen und Die Centralfonne ber gangen Weltgeschichte am Sorigonte beraufzuführen ; beinahe zwei taufend Sahre hat fie in immer weiteren Rreifen Die Menfch= beit befdienen und eine faum überfehbare Reihe von Gedanfen, Worten, Thaten und Begebenheiten hervorgerufen. Aber Alles, mas in ber Rirche gefchehen ift und was noch in Bufunft geschehen foll, wird boch am En= de nur die Entfaltung der unendlichen Fulle fein, welche in Jefu Chrifto von Unfang an ruhte. Die Rirche wird außerlich und innerlich fortichreis ten, wie biaber, aber jeder Fortschritt wird durch ein tieferes Gindringen in das apostolifche Wort und den darin wehenden Beift des herrn bedingt fein. In der apostolischen Rirche und ihren Documenten find die Grundlinien bes gangen Berlaufs ber Geschichte gezeichnet, in ihr find bereits alle jufunftigen Entwidlungen vorgebildet, und gwar in weit hoberem Ginne, als bas gange Judenthum ein Schattenriß ber gufunftigen Guter mar. ift es nun eben, was wir unter ber typischen Bedeutung ber apostolischen Rirche verfteben. Gie hat in rafchem übermenfchlichem Berlaufe im Befentlichen ichon ben gangen Proces durchgemacht, welcher fich nachher in eis ner Reihe von Jahrhunderten in großeren Rreifen entfaltet. Gie enthalt im Reime fchon die folgenden Perioden und alle verschiedenen Sauptrich: tungen und Gefahren, welche uns fpater begegnen, fo bag man am Echlug des legten Beitalters bei der fichtbaren Biederfunft bes Geren mird fagen fonnen: Die Rirchengeschichte ift verhullt und geweiffagt in der apostolischen apostolische Rirche ift enthüllt und erfullt in ber Rirchenge= Kirche, Die fcbichte.

Wendet man nun diefen Grundfaß auf bas Gingelne an, fo ift freis lich große Borficht nothig, und man barf nie vergeffen, daß bas volle Berftandniß ber Gefchichte erft am Abschluß ihres Entwicklungsproceffes moglich fein wird. Erft wenn wir von ber Menfchwerdung rudmarts bliden, wird und die innerfte Bedeutung der alten Gefcbichte flar, als eis ner theils negativen, theils positiven Borbereitung auf Die Erfcheinung Chris fti, als einer Stimme in ber Bufte: "Bereitet bem Geren ben Beg !" Ebenfo wird uns bas volle Licht über Die Rirchengeschichte erft aufgeben, wenn wir vom Ctandpunfte der Wiederfunft bes Geren und ber vollendeten Bemeinde aus ihren gangen mubfamen Weg bes Rampfes und Streites vom Unfang bis zum herrlichen Endziele überblicken fonnen. Doch liegt febon im ftudweisen Erfennen ein reicher geiffiger Genug.

Bibber hat fich die Rirchengeschichte offenbar in ten colloffalen Gegenfa= gen des Ratholicismus und Protestantismus bewegt, beren zeitlicher Wendepunkt bas fechogehnte Jahrhundert ift. Darin glauben mir bie wefentlichen Buge bes juden driftlichen und beiden driftlie chen Standpunftes zu erkennen, in welchen die apostolifibe Periode gefralten war, und es ift darum feinesmegs gufallig, daß die romifche Rirche, in wels der bas Princip bes Katholiciomus fich am confequenteffen ausgebilbet bat, fich vorzugeneife auf Detrue, als ten Apoffelfurften und als ihren Belfen, beruft und ihre Rechtfertigungolehre befonders auf den Brief Ja fobi früht; wahrend die Reformatoren insgefammt, am allermeiften Luther, fich fo eng an Paulus anschloffen und die Grundzüge ihrer Theologie, fo mie die besten Baffen ihrer Opposition gegen die Tyrannei bes Papftthums aus ben Briefen an Die Romer und Galater ableiteten.

Bie das Juden briftenthum, fo faßt auch der Rathelicismus bie driftliche Meligion in enger Berbindung mit bem Alten Teffamente unter bem überwies genden Befichtspunft bes Befeges, ber Autoritat und ber Objectivitat auf; er ift baber freng confervativ und legt bas grofte Bewicht auf ben Bufammenhang mit ber Bergangenheit, auf Werfe und Thaten, auf außere fichtbare Einheit und Conformitat. Die theilmeife Berechtigung und relative Rothwendigfeit Diefes Standpunftes lagt fich nicht laugnen. Much gebuhrt ihm der Borrang in der Beit, denn das Gefes ift ein Buchtmeifter auf Chris frum, die mutterliche Autoritat die Schule ber Mundigfeit und Freiheit. Allein wie dem Judenchriftenthum die Gefahr drohte, die andere Geite bes Chriffenthums, welche burch Paulus vertreten mar, bas Element ber evangelifchen Freiheit zu verfennnen, es gur Rnechtschaft bes Gefetes berabqugie= ben und darin zu erftarren, mas bei dem haretischen Cbionitismns mirflich der Rall mar: fo ift auch der Ratholicismus einer ahnlichen Rrantheit nicht entgangen und vielfach auf ben Standpunft best fleifchlichen Judenthums berabgefunten. ,Bas ift fie anders, Die fatholifde Rirche, namentlich in ber Stellung, in welcher fie feit ihrem Bundniffe mit ber romifden Raiferge= walt und durch die Aufnahme ganger Nationen in ihren Schoof eingetreten ift, als die großartigite, gettlich = jugelaffene, aber barum boch nicht von Gott auf ewig berechtigte Reftauration 2l. T.licher Theofratie auf dem Boben bes Chriffenthums, und bamit zugleich ber Berfuch einer Unticipation bes funftigen berrlichen Reiches Jefu Chrifti, in welchem Er über die vertlärte Er= de und die geheiligte Menfchheit herrschen wird. 4747) Bir fonnen noch weiter geben und fragen: Sat nicht die fatholische Rirche, wie Betrus, den Gerrn mehrfach verläugnet, hat fie nicht, wie er einmal zu Untiochien that, an die Borurtheile ber Echwachen fich ju febr accommodirt, bat fie nicht, wie ibr Schuspatron gegen Malchus, fo gegen alle fchuldigen und unfchuldigen Baretifer und Schismatifer in fleischlichem Gifer fur Die Ehre des Geren bas Schwert gegudt und bas Wort vergeffen : "Mein Reich ift nicht von biefer Welt ?" Wird fie bareinft bem Petrus auch barin ahnlich werben, bag fie im bemuthigen Bewuftfein der Could hinausgeht und bitterlich weinet, bis fie Bergebung findet ju ben Sugen bes Rreuges ?

Begen diefe judaiftifchen Krantheiten und Exceffe bes remijd fathes lifden Sufteme reagirte nach langer Borbereitung ber gewaltige Beift Des Daulus in ber Reformation, wie bareinft auf bem Apostelconcil gu Berufalem, bei dem Auftritt ju Untiodien und in feinen berrlichen Bries fen. Die gange gefestliche Surbtanftalt des Mittelaltere brangte machtig auf Diefes Refultat bin , als die reife Frucht feiner Rampfe. Der Proteffantionus faßt in feinen reinften Fermen tas Chriftenthum als neue Schopfung, als evangelifche Freiheit, als Rindfchaft Gottes und als ein perfonliches Berhaltniß ber einzelnen Geele ju Chrifto auf. Co weit er bief thut in lebereinstimmung mit bem Scidenapofiel, ift er ein gotte liches Wert, ein großer firdengefchichtlicher Fortfdritt und fann feinem positiven Wahrheitogehalte nach nie untergeben. Auf ter anderen Geite

<sup>747)</sup> Borte von Thierfch, Berfuch gur herftellung zc. G. 244.

aber ift er im Berlaufe feiner Entwicklung großentheils bem entgegen= gefegten Extreme einer gugellofen Freiheit ber Speculation und Berfplit= terung in gabllofe Gecten anbeimgefallen. Er hat im Gifer fur die Reis nigung des Beiligthums auch manche beilfame Schranfen gertrummert, der Tradition und Gefchichte vielfaches Unrecht angethan und in der Sige leidenschaftlicher Polemif Die Schuld der Undantbarkeit gegen die fatholis fche Kirche auf fich geladen, die - man mag fagen, mas man will - boch feine Mutter mar und feine Selben zu Neformatoren berange= bildet hat. Roch mehr! Es laßt fich eine merkwurdige Unalogie nachweifen zwischen dem alten, pseudopaulinischen Gnofficionus und ber furchtbaren Macht des modernen Unglaubens, befonders ben Spfremen bes gottebla= fterlichen, alle Gefchichte unterhohlenden Pantheismus, der im Schoofe des deutschen Protestantismus feine reiffte wiffenfchaftliche Ausbildung erhalten hat und bas Recht feiner Protestation gegen Chriffus und bie Apoftel von der Reformation ableitet, wie bareinft Marcion und andere Gnoffifer fich auf Paulus beriefen. Wer will ferner magen, die gabllo: fen Spaltungen und Parteiintereffen, in welche gegenwartig felbst bie beffen positiv driftlichen Rrafte bes Protestantismus auf eine icheinbar heillofe Beife zerfahren find, Ungefichts ber beil. Schrift und ber Ibee ber Einen heiligen fatholifden apostolischen Rirde ju rechtfertigen? Wer will es Angefichts diefer Thatfachen laugnen, daß ber beutige Proteffan= tismus ebenfo einseitig, franthaft und reformationebedurftig fei, als ber Ratholicismus im 16ten Jahrhundert?

Diese Reformation aber suchen wir nicht in einem Ruckschritt auf einen bereits überwundenen Standpunkt, sondern in der endlichen Berfehnung zwischen Katholicismus und Protestantismus, wo ihre beiderseitigen Wahreheiten und Augenden, aber ohne ihre entsprechenden Irrthumer und Gebrechen, sich vermählen werden zur idealen Kirche der Zufunft. Als Borläuser diese dritten Seitalters gilt und Johannes, der Apostel der Liebe und der Bollendung, der Jünger, der da bleibet, bis der Ferr kommt. Und was dasselbe herbeiführen wird, ist das vollständige Berständnis des johanneischen Christusbildes und die Ausgießung Seines Geistes der Liebe. Denn in Jesu Christo, dem Gottmenschen, dem Mittelpunkt des sittlichen Universums, liegt die Lösung aller Käthsel der Geschichte, in Ihm und in Ihm allein sprudelt der Quell des ewigen Lebens.















| Date Due |         |             |  |
|----------|---------|-------------|--|
| 8EP - 4  | 7(0)    |             |  |
|          |         | •           |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
|          |         |             |  |
| <b>©</b> | PRINTED | IN U. S. A. |  |



Schaff, Philipp, Geschichte der Christlichen Kirche... IF5 Schlle vol.l

GTU Library
2400 Ridge Road
Berkeley, CA 94709
renewals call (510) 649-2500

Il items are subject to recall.

